

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



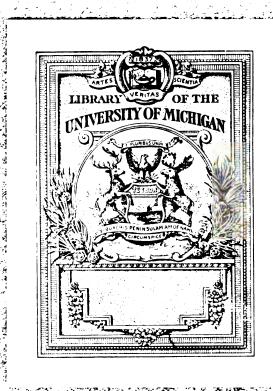

:

.

.

\*\* \*\*

# DIE SYNTAX

IN DEN WERKEN

# ALFREDS DES GROSSEN

VON

DE JERNST WÜLFING.

ERSTER TEIL.

 $\begin{array}{c} \textbf{HAUPTWORT} - \textbf{ARTIKEL} - \textbf{EIGENSCHAFTSWORT} \\ \textbf{ZAHLWORT} - \textbf{FÜRWORT}. \end{array}$ 

BONN,
P. HANSTEIN'S VERLAG.
1894.

828 A3920 W96 V.1

### EINLEITUNG.

Während bis vor wenigen Jahren nur die unvollständigen und unzuverlässigen Angaben von Koch und Mätzner für altenglische Syntax zu Rate gezogen werden konnten, ist im letzten Jahrzehnd eine verhältnismässig große Anzahl von Einzelschriften erschienen, die zum Teile die ganze Satzlehre, zum Teile mehr oder weniger umfangreiche Abschnitte derselben in einzelnen, namentlich poetischen, Denkmälern zur Darstellung gebracht haben. Aber so wertvoll diese Untersuchungen auch sein mögen, sie sind meist — wie so viele Doktorschriften — nur Bruchstücke, und behandeln eben auch meist nur Einzelwerke.

Im vorliegenden Buche wird nun zum ersten Male der Versuch gemacht, den Satzbau einer Gruppe von größeren altenglischen Prosawerken darzustellen. Nur den der "Cura Pastoralis" hatte ich erst untersucht, als ich im Jahre 1888 in meiner Doktorschrift ("Darstellung der Syntax in König Alfred's Übersetzung von Gregor's des Grossen "Cura Pastoralis". Erste Hälfte.") in der Einleitung und auf S. 69 das Versprechen gab, den zweiten Teil der Arbeit "zugleich mit einer Bearbeitung der Syntax der übrigen Werke König Alfreds (Beda, Orosius & Boëthius) baldmöglichst zu veröffentlichen". Es mussten also in der Zwischenzeit die genannten drei umfangreichen Werke gründlich durchforscht, und der gefundene Stoff dann geordnet und ausgearbeitet werden. Im Verlaufe der Untersuchungen entschlos ich mich, alle diejenigen Prosawerke zu berücksichtigen, die, zum größten Teile mit Recht, zum Teil allerdings auch nicht ganz zweifellos dem König Alfred dem Großen zugeschrieben werden, d. h. also die altenglischen Übersetzungen von Bedas Kirchengeschichte, von des Orosius Weltgeschichte, von Gregors "Cura Pastoralis", von des Boëthius "De Consolatione Philosophiæ", von Augustins Soliloquien, von den ersten 50 Psalmen, endlich des Königs Gesetzbuch und seine Vorrede zu des Bischofs Werfrith Übersetzung der Dialoge Gregors.

Da ich in der Zwischenzeit mich auch mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt habe, ist es wohl erklärlich, dass

ich erst jetzt, und auch nur mit einem Teile der versprochenen Arbeit an die Öffentlichkeit trete. Er umfast — wie meine Doktorschrift für die Cura Pastoralis — die Syntax des Hauptwortes, des Artikels, des Eigenschaftswortes, des Zahl- und des Fürwortes; der zweite, dessen Stoff zwar gesammelt, aber noch nicht verarbeitet ist, wird die des Zeitwortes, des Adverbs, der Präpositionen und Konjunktionen, sowie die Syntax des Satzes enthalten.

Über die Notwendigkeit einer solchen Arbeit mich zu verbreiten, ist nicht nötig. Wie oft ist schon darüber geklagt worden, dass die Syntax des Altenglischen, und des Altgermanischen überhaupt, viel zu sehr vernachlässigt werde gegenüber von Lautund Formenlehre! So äußert sich Körting in der "Encyklopädie und Methodologie der englischen Philologie" (1888) auf S. 329 wie folgt: "... Diese Beziehungen zwischen Latein und Angelsächsisch (Alfred, Ælfric, Wulfstan) mußten die syntaktische Beeinflussung des letzteren durch das erstere zur notwendigen Folge haben. Leider fehlt es noch gar sehr an Einzeluntersuchungen über die angelsächsische Prosasyntax, aber es lässt wohl von vornherein sich behaupten, dass das Gesammtergebnis solcher Arbeiten in dem Nachweise bestehen würde, dass das Angelsächsische syntaktisch Vieles vom Latein übernommen hat, natürlich innerhalb der durch die verhältnismässig bedeutende Verschiedenheit des beiderseitigen Sprachbaues gezogenen Grenzen, welche die Nachahmung zahlreicher lateinischer Konstruktionen (dies Wort hier im weiteren Sinne gebraucht) von selbst verbot,"

Diese Frage nach der Beeinflussung von Alfreds Sprache durch das Lateinische lässt sich wie so manche andere natürlich erst dann endgiltig beantworten, wenn die ganze Untersuchung, deren erster Teil hier vorliegt, vollendet ist. Einstweilen kann ich nur sagen, dass mir ten Brink das Richtige zu treffen scheint, wenn er in seiner Litteraturgeschichte (I. 97) Alfreds Sprache wie folgt schildert: "In derartigen Excursen (d. h. den geographischen Berichten im Orosius) bewegt sich Alfreds englische Darstellung natürlich am freiesten und naturwüchsigsten. Doch ist sie im Ganzen weder als steif noch als unidiomatisch zu bezeichnen, wenn sie auch hie und da den Eindruck des kindlich Unbeholfenen macht. Das Bestreben, das losere Gefüge der englischen Rede dem festgeschlossenen und verflochtenen Bau der lateinischen anzunähern, führt zu manchen Anakoluthen und Pleonasmen. Letztere betreffen namentlich die Fügewörter und ferner den Fall, wo einem Pronomen, das von der stilistischen Ökonomie gefordert wird, zur größeren Deutlichkeit, das Nennwort, welches es vertritt, nach kurzem Zwischenraum nachgesandt wird, - ein Mittel, dessen freilich auch spätere Schriftsteller sich noch oft bedienen." - Sweet beantwortet die Frage, ob man berechtigt sei, die altenglischen Übersetzungen, insbesondere die Alfreds,

als treue Wiedergabe des natürlichen Ausdrucks des Übersetzers zu betrachten, im bejahenden Sinne, indem er ausführt (in der Vorrede zur "Cura Pastoralis", S. XXXIX f.): "In the first place, we must remember that the Old English writers did not learn the art of prose composition from Latin models; they had a native historical prose, which shows a gradual elaboration and improvement, quite independent of Latin or any other foreign influence. This is proved by an examination of the historical pieces inserted into the Chronicle. The first of these, the account of the death of Cynewulf und Cynehard, is composed in the abrupt, disconnected style of oral conversation: it shows prose composition in its rudest and most primitive form, and bears a striking resemblance to the earliest Icelandic prose. In the detailed narratives of Alfred's campaigns and sea-fights the style assumes a different aspect: without losing the force and simplicity of the earlier pieces, it becomes refined and polished to a high degree and yet shows no traces of foreign influence. Accordingly, in the Orosius, the only translation of Alfred's which from the similarity of its subject admits of a direct comparison, we find almost exactly the same language and style as in the contemporary historical pieces of the Chronicle. In the Bede, where the ecclesiastical prevails over the purely historical, the general style is less national, less idiomatic than in the Orosius, and in purely theological works, such as the Pastoral, the influence of the Latin original reaches its height. Yet even here there seems to be no attempt to engraft Latin idioms on the English version: the foreign influence is only indirect, chiefly showing itself in the occasional clumsiness that results from the difficulty of expressing and defining abstract ideas in a language unused to theological and metaphysical subtleties." Auch Einenkel drückt sich in der Einleitung zu seinen "Streifzügen durch die mittelenglische Syntax" auf S. XVIII in ähnlichem Sinne aus, indem er sagt: "Betrachten wir das Westsächsische für sich allein, so stellt sich der syntaktische Bau desselben dar als ein wenn auch nicht in allen seinen Teilen gleichmässiger, so doch als ein im Ganzen einheitlicher und unverfälscht germanischer, er stellt sich dar als das Ergebnis einer auf vielhundertjähriger ruhiger, doch rastloser Gedankenarbeit beruhenden Entwickelung, die von der lateinischen Sprache wohl beeinflusst, nicht aber in neue Bahnen gelenkt werden konnte." — Das genaue Ergebnis meiner Untersuchungen nach dieser Richtung hin kann ich — wie schon gesagt — erst am Schlusse des ganzen Buches mitteilen, aber wesentlich wird es sich von den vorher angeführten Ansichten wohl nicht unterscheiden.

Dass Alfred die lateinische Sprache große Schwierigkeiten bereitet haben muß, ist leicht erklärlich; dass er im Verlause seiner Übersetzungsarbeit mehr Übung gewann, selbstverständlich. Ob man nun aber grade darauf hin eine bestimmte Reihenfolge seiner Übersetzungen annehmen darf, möchte ich bezweifeln. Die übersetzten Texte sind ihrem Inhalte und Stile nach so völlig von einander verschieden, dass es sehr wohl möglich ist, dass Alfred, nachdem er ein leichteres Werk verhältnismäsig flüssig übersetzt hat, bei einem anderen schwierigeren vielleicht, trotz der größeren Vertrautheit mit der lateinischen Sprache an sich, dennoch unbeholsener war. Ferner ist auch wohl zu bedenken, dass es dem Könige bei einem Werke auf ganz genaue Wiedergabe jedes einzelnen Gedankens wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes besonders ankam, wie in der Cura, während er bei einem anderen etwa nur den Inhalt im Großen und Ganzen wiedergeben wollte, wie im Orosius.

Körting sagt in seinem "Grundriss der Geschichte der englischen Litteratur" (1887) auf S. 58: Vermutlich hat König Ælfred die Absassung der unter seinem Namen überlieserten Werke mehr nur veranlast und überwacht, als persönlich durchgeführt; immerhin dürste sein Anteil an denselben ein so bedeutender gewesen sein, dass man berechtigt ist, sie nach ihm zu benennen. Ähnliches gilt von den unter Ælfreds Namen gehenden Gesetzen." Ich möchte nicht ganz so weit gehen wie Körting, ich glaube aber, dass die Hilse, die dem Könige von seinen Freunden Plegmund, Asser, Grimbold, Johannes und vielleicht noch anderen zu Teil ward, nicht zu unterschätzen ist, und dass auch vielleicht der Unterschied in der Art der einzelnen Übersetzungen vielleicht dadurch zu erklären ist, dass bei der einen dieser, bei einer anderen jener Helser dem Könige zur Seite stand.

Dieser letzte Gesichtspunkt mus jedenfalls mit berücksichtigt werden, wenn man eine bestimmte Reihenfolge von Alfreds Werken ansetzen will; und da erscheint es denn überaus schwierig, zu einem festen Ergebnisse zu kommen, da sprechen bei einem Werke z. B. verschiedene Gründe für frühe, andere dagegen für späte Absassung. Syntaktische Gründe allein ins Feld zu führen, wird kaum angehen, da sich der Satzbau Alfreds wohl nicht in aussteigendem Masse verändert hat, zumal eben die verschiedenen Werke auch einen ganz verschiedenen Stil haben. Wenn ich nun im Folgenden eine bestimmte Reihenfolge ansetze, so will ich dieselbe durchaus nicht als unsehlbar hinstellen: könnte es ja vielleicht sogar sein, das sich am Schlusse der Behandlung des gesammten Satzbaues Alfreds auf Grund dieses für mich die Notwendigkeit ergeben würde, unter Mitberücksichtigung anderer Gründe eine ganz verschiedene Reihenfolge anzunehmen.

Eine Übersicht über die Anordnungen, die von Verschiedenen gemacht worden sind, bietet Wülker im "Grundriss zur Geschichte der angelsächsischen Litteratur" auf S. 393; ich gebe sie hier — geschichtlich geordnet — wieder und verwende meine auf S. XXVIII erklärten Abkürzungen:

```
um 1800 Turner:
                    Bo. Or. Be. Cp. So. 1
   1842 Wright:
                    Or. Be. Cp. So. Bo. 2
   1842 Arend:
                    Bo. Or. Be. Cp. So. 1
   1851 Pauli:
                    Bo. Or. Be. Cp.
   1853 Behnsch:
                    Cp. Bo. Or. Be. So.
   1859 Bosworth: Bo. Be. Or. Cp.
   1867 Morley:
                    Bo. Or. Be. Cp. So.
   1877 ten Brink: Or. Be. Bo. Cp.
   1879 Azarias:
                    Cp. Or. Be. Bo.
   1880 Grein:
                    Bo. Or. Be. Cp. So.
   1884 Earle:
                    Cp. Bo. Or. Be.
   1885 Wülker:
                    Cp. Be. Or. Bo. So.
```

Wülkers Ansicht haben sich noch Schilling, Wichmann und Schmidt angeschlossen. Ich selbst schlage folgende Reihe vor:

Be. Or. Cp. Bo. So. 8

Turner, Arend, Pauli, Morley und Grein stimmen in ihren Reihenfolgen genau überein, sie und Bosworth setzen merkwürdiger Weise den Boethius an die erste Stelle; Bosworth - überhaupt außer Wülker und seinen Anhängern der Einzige, der Gründe für seine Aufstellung anführt - begründet dies damit, dass Asser "began his instruction in Latin in Nov. 887, and glossed Boethius to make the Latin more easy and intelligible to the king"; daraus sei zu schließen, dass der Boethius die erste Frucht von Alfreds litterarischer Thätigkeit gewesen sei. Dass dies sehr unwahrscheinlich ist, hat schon Wülker a. a. O. klargelegt. Weshalb sollte Alfred denn auch grade den schwierigsten Text zuerst übersetzt haben, den schwierigsten dem Inhalte und der Form nach! Wülker hat ganz Recht, wenn er dieses Werk im Gegenteil erst als letztes der vier großen einreiht; kaum wird sich der König an solch schwierige Arbeit gewagt haben, ehe er nicht gründliche Vorstudien gemacht hatte. Grade da ihm Asser das Buch vorher glossierte - was übrigens mit den anderen Werken wahrscheinlich auch geschehen ist wird der König eingesehen haben, dass erst größere Übung an leichteren Stoffen nötig sei, um sich an jenes zu wagen; und hätte er wirklich zuerst die Absicht gehabt, mit dem Boethius den Anfang zu machen, wahrscheinlich gab er sie vorerst wieder auf, nachdem er die Erklärung des schwierigen Buches durch Asser gehört hatte. Dass Malmesbury sagt: "Hic (d. h. Asser) sensum librorum Boetii De Consolatione planioribus verbis enodavit quos rex ipse in Anglicam linguam vertit", braucht sich — das sagt auch Wülker, a. a. O. § 448 — doch nicht grade auf den ersten Unterricht zu beziehen, und selbst wenn dies der Fall wäre, würde die unmittelbar darauf folgende Übersetzung aus genanntem Grunde kaum anzunehmen sein.

Im Übrigen würde also meine Reihenfolge mit der von Bosworth gegebenen übereinstimmen, dessen Gründe ich auch im Wesentlichen annehme. Der König hatte zunächst den Wunsch, seinem Volke die Geschichte seines eigenen Landes zu geben und übersetzte daher den Beda; wahrscheinlich schloß sich daran sogleich die Übersetzung der Weltgeschichte des Orosius; die Cura Pastoralis folgte in den neunziger Jahren, da Erzbischof Plegmund, von dem in der Vorrede gesprochen wird, erst 890 Erzbischof wurde. Dann schlossen sich die Übersetzungen der philosophischen Werke des Boethius und der Soliloquien (und der Schrift "De videndo deo") an; endlich begann der König noch die Übersetzung der Psalmen, an deren Vollendung er nach Wilhelm von Malmesbury durch den Tod gehindert wurde. Die Gesetze und die Vorrede zu den Dialogen Gregors setze ich an die letzte Stelle, weil sich m. E. für beide eine bestimmte Entstehungzeit gar nicht feststellen läst.

Zu den Gründen, die mich bestimmen, den Beda an die erste Stelle zu setzen, gehört auch der, dass Alfred trotz der Wichtigkeit des Gegenstandes es hier noch nicht wagt, eigene Zusätze zu machen; auch die ganze steise, sich dem lateinischen Grundtexte möglichst treu anschließende Ausdruckweise scheint mir auf die erste schriftstellerische Thätigkeit des Königs hinzuweisen. Aber, wie ich vorher schon andeutete, ich halte die Festsetzung einer bestimmten Reihenfolge nach Lage der Dinge für kaum möglich; wir haben eben zu wenig äusserliche Anhaltpunkte.

Was Wülkers Gründe angeht, die ihn zu seiner Anordnung bewogen haben, so sind sie im Ganzen allerdings haltbar, aber man kann doch Manches dagegen anführen. Was ihn zunächst bestimmt, die Cura als erstes Werk zu betrachten, ist der Umstand, dass sie eine Vorrede hat, "worin klar gelegt ist, was Alfred mit seinen Übersetzungen beabsichtigte; . . . dass der König erst in der letzten seiner Übersetzungen den Zweck derselben ausgesprochen haben soll, ist wenig glaublich, ganz natürlich aber, dass er dies in seiner ersten that." Ich meine, es sei immerhin möglich, dass Alfred den Zweck seiner Übertragungen in einer der späteren ausgedrückt habe, zumal in der, die am meisten von allen für die Geistlichkeit von Nöten war; auch wissen wir ja gar nicht, ob nicht vielleicht Beda und Orosius mit ähnlichen Einleitungen versehen waren, die uns nur zufällig verloren sind. Auch der zweite Grund Wülkers (§ 448. 2.) — in dieser Vorrede würde keine andere Übersetzung Alfreds genannt - ist nicht stichhaltig; grade in den Worten "me dyncd betre . . . . dæt we eac sumæ bec, da de niedbedearfosta sien eallum monnum to wiotonne, dat we da . . . wenden" scheint mir doch zu liegen, dass Alfred mehrere Bücher meint: "Mir scheint besser, daß wir einige der wissenswertesten Bücher übersetzen"; die Cura ist eins davon, andre können schon vorher entstanden sein. Zum dritten Grunde - Alfred habe die Cura als das Wichtigste, vor allem als das für die Geistlichkeit Wichtigste, zuerst übersetzt - be-

merke ich, dass es m. E. grade wahrscheinlich ist, dass Alfred die Übersetzung der Cura ihrer großen Wichtigkeit für die Geistlichkeit halber nicht eher in Angriff nahm, als bis er durch andere, verhältnismässig weniger wichtige Arbeiten sich geübt hatte. Als vierten Grund führt Wülker an, die Cura sei "in sehr leichtverständlichem Latein und in schmucklosem Stile geschrieben"; auch dagegen lässt sich einwenden, dass es weniger auf die Worte, als auf ihren tieferen Sinn ankomme. Der fünfte Grund Wülkers ist der, dass sich Alfred hier am getreuesten an seine Vorlage halte; aber grade ein Anfänger geht vielleicht eher über schwierige Stellen hinweg oder versucht nur, ihren vermutlichen Inhalt anzudeuten. Was endlich den sechsten Grund angeht, man müsse die Cura-Übersetzung, wenn sie ein späteres Werk sei, "als einen Rückschritt bezeichnen" wegen ihrer Schwerfälligkeit, so erklärt sich diese immerhin vorhandene Schwerfälligkeit eben dadurch, dass Alfred sich möglichst genau an die Vorlage hielt; ich glaube, wäre die Cura sein Erstlingwerk, wir würden noch viel mehr steise und unidiomatische Wendungen darin finden. Auch meine ich, wäre zu erwägen, dass, wenn Alfred die Cura vor dem Beda übersetzt hätte, er nicht verfehlt haben würde, im Beda bei der Erwähnung des Papstes Gregor auch an dessen von ihm übersetzte Schrift, die ihm so wichtig erschienen war, zu erinnern.

An die zweite Stelle setzt Wülker den Beda, von dem er sagt: "Beda ist ziemlich genau übertragen und er steht darin der Cura am nächsten"; der erste Teil dieses Satzes ist richtig, aber die Cura ist in einem ganz anderen Sinne "genau" übertragen als der Beda; während hier m. E. Unbeholsenheit des Ansangers zu steisen Wendungen führte, that es dort die Not, den richtigen Sinn ganz genau wiederzugeben. Auch die Gründe, die Schmidt ("Untersuchungen über König Ælfreds Bedaübersetzung") für diese Reihensolge ansührt, scheinen mir nicht unumstösslich zu sein.

"Orosius — heist es bei Wülker weiter — ist weit freier und selbständiger gehalten und scheint mir schon deshalb das spätere Werk zu sein"; dies bestimmt auch mich, den Orosius hinter den Beda zu setzen. Ebenso stimme ich in den Gründen mit Wülker überein, die ihn veranlassen (§ 451), den Boethius und die Soliloquien an die letzte Stelle zu setzen; beide sind der ganzen Art der Behandlung nach die reisten Arbeiten des Königs; am Schlusse des Boethius und in der ganzen Übertragung der Soliloquien geht er ungemein selbständig mit seiner Vorlage um. Auch Leicht in seiner Doktorschrift (S. 9) spricht sich dahin aus, "das sich hier (d. h. im Boethius) Ælfred als Schriststeller in jeder Hinsicht vollkommener zeigt, als in den übrigen Werken." Weiter heist es bei Leicht: "Wir haben sonst keinen Anhalt zur Bestimmung der Reihensolge, in der seine Übersetzungen entstanden, und so dürsen wir uns um so weniger dieses Mittel entgehen lassen,

daß wir in der Voraussetzung einer außteigenden Entwicklung
— allerdings ist auch die Verschiedenheit des Stoffes zu erwägen — die Werke, welche eine höhere Stufe derselben zeigen, als später entstanden annehmen."

Auch Wack in seiner Arbeit über das Verhältnis der "Cura" zum Original setzt auf S. 58 und 60 die Cura der Entstehung nach hinter Beda und Orosius; als einen vereinzelten Grund führt er an, das Alfred das Wort palpebrae im Orosius unrichtig, in der Cura aber richtig übersetze.

Ich komme nun zu der Frage nach der Berechtigung, mit der man die verschiedenen Werke dem Könige zuschreibt.

Von den Sprichwörtern braucht wohl nichts gesagt zu werden. Was die poetische Bearbeitung der Metren des Boethius angeht, so ist in den bekannten Arbeiten von Hartmann, Zimmermann und Leicht zwar allerhand behauptet, sind auch manche Gründe für und gegen Alfreds Verfasserschaft beigebracht worden, aber überzeugt haben mich die Ergebnisse ebenso wenig wie Wülker (s. Grundriss, § 499); immerhin scheinen mir die Gründe gegen Alfreds Verfasserschaft die stärkeren zu sein. Ubrigens sah ich von vornherein von einer syntaktischen Behandlung der Metren ab, da ich nur die Prosawerke untersuchen wollte, und da der ganze Satzbau der Metren natürlich durch die poetische Form beeinflusst ist und sich in wesentlichen Punkten von dem der prosaischen Werke unterscheiden muß. Liegt meine ganze Untersuchung über Alfreds Satzbau einmal vor, so lassen sich dann vielleicht durch eine Vergleichung mit dem der Metren neue Gründe für oder gegen Alfreds Verfasserschaft gewinnen.

Es blieben also für meine Behandlung diejenigen Werke zu berücksichtigen, die Wilhelm von Malmesbury dem Könige mit den Worten zuschreibt: "Denique plurimam partem Romanæ bibliothecæ Anglorum auribus dedit, opimam prædam peregrinarum mercium civium usibus convectans; cujus praecipui sunt libri: Orosius, Pastoralis Gregorii, Gesta Anglorum Bedæ, Boetius de Consolatione Philosophiæ, liber proprius, quem patria lingua Handboc (Encheridion) i. e. manualem librum appellavit . . . . Psalterium transferre aggressus vix prima parte explicata vivendi finem fecit." Von diesen sechs Schriften ist uns leider das Handbuch nicht erhalten. Ich habe aber noch hinzugefügt die Soliloquien, die Gesetze und die Vorrede zu den Dialogen Gregors.

Was zunächst den Orosius angeht — um hier Malmesburys Reihenfolge beizubehalten — so ist nie bezweifelt worden, dass er wirklich von Alfred verfast ist. Schilling nimmt auch für ihn Unterstützung des Königs durch Andere an; wie ich schon vorher andeutete, glaube ich, das Alfred bei allen seinen Werken ganz wesentliche Hilse gehabt hat. Ich kann mir nicht versagen, hier die schönen Schlusworte Schillings über den Orosius anzuführen (a. a. O., S. 61): ". . . . Ein um so günstigeres Bild ver-

schafft uns die subjektive Art der Bearbeitung von dem Charakter Alfreds. Kindlich einfach und fest zugleich, großherzig und von hohem sittlichem Ernste, voll warmer Verehrung für alles Große und Gute, so tritt uns Alfred aus seinem Werke entgegen. Die Mangelhaftigkeit seiner Bildung kann seiner Größe keinen Abbruch thun. Sie erhöht nur unsere Bewunderung für das edle Streben des Königs, der noch in reisem Mannesalter sich zu der Rolle des Schülers bequemte, um selbst an der geistigen Hebung seines Volkes mitwirken zu können."

Auch daran, dass Alfred die zweite der von Malmesbury namhast gemachten Schriften, die Cura Pastoralis, versast hat, hat noch Niemand gezweiselt.

Anders aber verhält es sich mit dem dritten der aufgeführten Werke, mit der Beda-Übersetzung. Zwar als ich meine Untersuchungen begann, hatte nur erst Sweet im "Anglo-Saxon Reader" behauptet, der Beda sei gar nicht von Alfred verfasst; doch gründet sich seine Behauptung nur auf eine einzige syntaktische Eigentümlichkeit, und seine Beweisführung ist höchst anfechtbar; vgl. meine Ausführungen über wyrde mit dem Dativ, S. 71-74, besonders S. 73. In der Zwischenzeit aber erschien Millers neue Ausgabe des Beda für die Early English Text Society, und in ihrer Einleitung glaubt Miller den Beweis zu führen, dass die Beda-Übersetzung nicht von Alfred verfast ist. Miller beweist zunächst den gemeinsamen Ursprung aller vorhandenen Handschriften (S. XXIII), indem er ausführt, dass die Einteilung in Kapitel bei allen die gleiche ist, dass alle die "Interrogationes" ans Ende des dritten Buches, die Anrede an den Leser ans Ende des ganzen Werkes setzen, und dass sich in allen gemeinsame Eigentümlichkeiten und verderbte Stellen finden. Eine Ausnahme aber lässt ihn die Handschriften in die zwei Gruppen einteilen: T. B. und C. O. Ca. Weiter beweist Miller den mercischen Ursprung der Handschriften durch den Gebrauch von on statt ond, die häufige Anwendung der Partikel ono, das Jberwiegen von in gegenüber von on — in kommt übrigens in der Cura nicht einmal vor, wie Miller meint (S. XXXVIII), sondern viermal endlich durch den Gebrauch von mid mit dem Akkusativ, und von einer Anzahl im Westsächsischen ungebräuchlicher Wörter. Lässt man Millers Gründe gelten — und ich muss gestehen, die meisten von ihnen haben viel Bestechendes -, so steht allerdings das fest, dass die jetzt vorhandenen Handschriften mercisch sind und dass höchstwahrscheinlich auch ihre Vorlage mercisch gewesen ist. Beweist das nun aber, dass die Ubersetzung überhaupt ursprünglich in mercischer Mundart abgefasst war?

Ich erwähne noch, dass Mather, der Verfasser der Arbeit über "The conditional sentence in Anglo-Saxon", jetzt in den Modern Language Notes (IX. 154) einen neuen Grund gegen Alfreds Verfasserschaft beibringt, da im Beda das sonst von Alfred nicht

angewandte mercische nemne fünfzehnmal vorkommt. "Close syntactical comparison of the Beda with the three other translations would bring out further differences", sagt Mather weiter und führt noch an, dass im Beda swa swa steht, wo Alfred swylce gebrauchen würde.

Ich meine trotzdem, die Gründe, die uns bisher bewogen haben, dem Könige Alfred die Beda-Übersetzung zuzuschreiben, wiegen auch jetzt noch schwer genug. Abgesehen von Malmesbury haben wir ja grade für den Beda das viel frühere Zeugnis des Ælfric; und auch der zweimalige Reim in der Hs. Ca.

"Historicus quondam fecit me Beda latinum,

"Ælfred rex Saxo transtulit ille pius"

wird wohl kaum aus der Luft gegriffen sein.

Auch Pearce kann sich mit dem Gedanken noch nicht vertraut machen, dass der Beda nicht von Alfred verfasst sein soll. In den Modern Language Notes von 1892 (VII. 102 ff.) bespricht er die Millersche Ausgabe und führt drei Gründe für Alfred an: 1. Es wäre wunderbar, wenn Alfred, der Anderes übersetzte, die Geschichte seines Volkes nicht übersetzt hätte. 2. Alfred sage in der Vorrede der "Cura", er wolle Bücher übersetzen, die allen Menschen nützlich seien; dem entspreche der Beda, "adapted to popular reading by the omission of lengthy epistles and of such other matter as would probably be of little interest to the average Englishman of the ninth century." 3. Miller berücksichtige zu wenig die bestimmten geschichtlichen Zeugnisse des Ælfric und Wilhelms von Malmesbury; gegen Alfred gebe es keinen historischen Beweis. Auch Pearce legt ferner Wert auf den eben erwähnten Reim, sowie auf die westsächsische Genealogie in zwei Handschriften, die mit Alfred plötzlich abbreche. Pearce vermutet dann aber, dass der König in der Arbeit von Anderen unterstützt worden sei; das Werk sei nicht einheitlich, "for in many places it is quite free and idiomatic, and in other passages it is so oppressively literal as hardly to be English at all." - Noch weiter geht Pearce dann allerdings in einer am 28. Dez. 1802 vor der "Modern Language Association" gehaltenen Vorlesung über diese Frage, von der mir ein "Abstract" vorliegt; hier sucht er zu begründen, dass die Beda-Übersetzung von mehreren Versassern herrühre. Ich kann diese Frage, wie gesagt, erst untersuchen, wenn ich den ganzen Stoff behandelt habe.

Nehmen wir auf Grund der übereinstimmenden geschichtlichen Zeugnisse an, dass Alfred den Beda wirklich übersetzt hat, so muste seine Übersetzung im ganzen Lande bald ebenso bekannt sein wie seine anderen Schriften, und es ist nicht glaublich, dass sich ein Anderer daran gab, das umfangreiche Werk noch einmal zu übersetzen. Zu der Annahme aber, dass der überlieferte Beda etwa schon vor Alfred entstanden sei, liegen keine Gründe vor.

Ich glaube daher annehmen zu müssen, dass Alfred den

Beda wirklich übersetzt hat, dass uns aber durch einen unglücklichen Zusall von den ursprünglichen Handschriften seines Werkes keine erhalten ist, sondern nur mit Eigentümlichkeiten der mercischen Mundart versehene Fassungen nach einer ebenfalls verlorenen mercischen Handschrift. Die Beda-Übersetzung könnte ich dem König Alfred erst dann ganz absprechen, wenn sich aus dem Fortlause meiner Untersuchungen, besonders über den Satzbau im Beda, ganz bedeutende und auffällige Unterschiede von dem in den übrigen Werken Alfreds ergeben sollten.

Was den Boethius angeht, so ist er Alfred unzweiselhaft zuzuschreiben; nur die Vorrede scheint nicht vom Könige selbst versasst zu sein, sie "liest sich ja wie der Bericht eines Dritten" (Wülker, Grundriss, S. 427); obgleich sie aber von einem Anderen versasst sein wird, habe ich sie doch in die Untersuchung hineingezogen, da sie ganz im Alfredischen Stile geschrieben, ihm nachgeahmt ist. (Vgl. auch Leicht, Anglia VII. 181.)

Bei der Besprechung der Psalmen-Übersetzung unter den "Werken, die Ælfred zugeschrieben werden" schliesst Wülker (Grundrifs § 501) mit den Worten: "Es wären . . . diese Prosapsalmen auf ihren Wortschatz und ihren Ausdruck hin noch einmal genau zu untersuchen, ehe man diese Frage entscheiden kann." Diese Untersuchung ist bald darauf von Wichmann angestellt und im elften Bande der "Anglia" veröffentlicht worden. M. E. ist Wichmann der Beweis gelungen, dass wir in den ersten 50 Prosa-Psalmen der Pariser Handschrift die nach Malmesbury von Alfred begonnene Übersetzung des Psalters, wenn auch in späterer Abschrift, vor uns haben. Zu der Frage, ob der König etwa mehr als die uns erhaltenen ersten fünfzig Psalmen übertragen habe (a. a. O., S. 95), bemerke ich, dass, wenn man etwa annimmt, Malmesbury habe eine Dreiteilung des Psalters in je 50 Psalmen im Sinne gehabt, sein "vix prima parte explicata" heißen kann: "Nachdem er die ersten 50 Psalmen nicht ganz übersetzt hatte"; die vorliegende Prosaübersetzung bricht aber eben in der Mitte des 50. Psalmes plötzlich ab. Natürlich könnte dies auch nur auf Verstümmelung der Vorlage beruhen. Die auf dem Umschlage des 3. Heftes der "Modern Language Notes" (IX. 1894) angezeigte Arbeit von Bruce über "The Anglo-Saxon Version of the Book of Psalms commonly known as the Paris Psalter" habe ich nicht mehr einsehen können.

Von den von mir zu diesen fünf von Malmesbury erwähnten Schriften hinzugefügten drei weiteren ist die Soliloquien-Übersetzung von Wülker ausführlich behandelt worden in PBB. IV. 101—131 und in seinem Grundris S. 415—420; er hat dort überzeugend nachgewiesen, das die Soliloquien von Alfred verfast sind. Der Vermutung Wülkers aber, das uns in den Soliloquien das Handboc vorliege, kann ich nicht zustimmen; dieses müste doch der Beschreibung Assers nach Unzusammenhängendes

bringen, während hier in den Soliloquien zwei verschiedene größere Schriften deutlich zu einem einheitlichen Ganzen verbunden sind. Mit Recht bemerkt Wülker dagegen S. 418: "Daß der König zu einer solchen Arbeit, d. h. zur Veränderung des Buches "De videndo Deo" in ein Zwiegespräch fähig gewesen wäre, ehe sein Boethius geschrieben war, ist nicht anzunehmen; überhaupt können die Soliloquien so wenig als Boethius übersetzt worden sein, ehe durch andere Übersetzungen Gewandtheit im Übertragen erlangt war." Noch ganz kürzlich hat Frank G. Hubbard in einer umfangreichen Untersuchung in den "Modern Language Notes" (IX. Sp. 321 ff.) durch Gegenüberstellung gleicher und ähnlicher Stellen aus dem Boethius und den Soliloquien weitere Beweise beigebracht, daß beide Werke von einem Übersetzer herrühren müssen.

Auch die Syntax der Gesetze Alfreds habe ich untersucht, da sie wohl jedes Falles vom Könige selbst zusammengestellt sind, wie aus dem Schlusse der Einleitung ja auch hervorgeht. Über ihre Sprache äußert sich ten Brink in der Litteraturgeschichte (S. 90) wie folgt: "Umfangreicher und ausführlicher als die früheren Kodifikationen, nähert sich Alfreds Gesetzbuch in der Darstellung auch mehr den Grenzen, wo das Gebiet künstlerischer Prosa beginnt; zumal in einigen Stellen der Einleitung, welche Auszüge aus dem mosaischen Gesetz mit Stellen aus dem neuen Testament durch kurze erzählende Zwischenglieder verbindet, um schließlich zu Ælfreds eigenem Beginnen überzuführen."

Endlich habe ich auch noch die vom König Alfred verfaste kurze Vorrede zu der auf sein Geheis gemachten Übersetzung der Dialoge Gregors durch Bischof Werfrith in die Untersuchung hineingezogen.

Für die verschiedenen Werke habe ich die folgenden Ausgaben benutzt (vgl. die ausführlichen Titel auf S. XXIII f.), aus denen ich die Belege in der Regel nach Seiten- und Zeilenzahl anführe:

I. Beda: Die Ausgabe von Smith, die ich von Anfang an benutzt hatte. Seit Erscheinen der Millerschen Ausgabe habe ich auch diese in allen wichtigen Fällen zu Rate gezogen.

2. Orosius: Die Sweetsche Ausgabe. In einigen Fällen auch die Thorpesche Ausgabe in der Übersetzung von Paulis "König Ælfred und seine Stelle in der Geschichte Englands" ("The Life of Alfred the Great").

3. Cura: Die Sweetsche Ausgabe; und zwar der Abdruck der Cottonschen Handschrift, wo diese vorhanden ist, da sie nach Sweets Angabe (auf dem Titelblatte und auf S. XVI) die beste ist, sonst der der Hattonschen.

4. Boethius: Die Cardalesche Ausgabe. Daneben die von Fox.

5. Soliloquien: Die Cockaynesche Ausgabe, von der ich mir nach einem Abdruck aus der Strassburger Universitätsbibliothek eine Abschrift gemacht habe. Nebenher der neue Abdruck von Hulme.

 Psalmen: Die Thorpesche Ausgabe. Die Belege werden hier angeführt mit der Nummer des Psalmes und der des Verses.

7. Gesetze: Die Schmidsche Ausgabe. Die Belege nach der Seitenzahl und der des Abschnittes oder §. Daneben die neue Ausgabe von Turk.

8. Vorrede zu den Dialogen: Der Abdruck von Krebs im 2. Bande der Anglia. Die Belege nach den beiden Seiten-

zahlen.

Den lateinischen Urtext konnte ich — um den Umfang des Buches nicht noch mehr zu vergrößern — nur in den wichtigsten zweifelhaften Fällen zur Vergleichung mit der Übersetzung heranziehen.

Die Belege bringe ich, was die Schreibung angeht, genau nach den betreffenden Ausgaben, nur  $\mathfrak z$  und  $\mathfrak g$  habe ich nicht unterschieden, und etwaige Längebezeichnungen weggelassen. Bei Anordnung nach der Buchstabenfolge steht  $\mathfrak a$  innerhalb  $\mathfrak a$  zwischen  $\mathfrak a\mathfrak d$  und  $\mathfrak a\mathfrak f$ ,  $\mathfrak p$  und  $\mathfrak d$  innerhalb  $\mathfrak t$  zwischen  $\mathfrak t\mathfrak e$  und  $\mathfrak t\mathfrak i$ .

Wegen der Vollständigkeit der Belegstellen hat zwar Lehmann Recht, der in seiner Doktorschrift über den Genitiv im Orosius (Leipzig 1891) auf S. 3 sagt, wenn eine syntaktische Untersuchung von Wert sein solle, so müsse sie bis ins Einzelne, z. B. im Allgemeinen auch in der Anführung der Belegstellen vollständig sein, aber bei der vorliegenden Bearbeitung so umfangreicher Texte konnten nur in den allerwichtigsten und seltensten Fällen alle Belegstellen dem vollen Wortlaute nach angeführt werden, in anderen müssen die Zahlen genügen; aber auch diese werden nicht alle angegeben, sondern ihre größere oder kleinere Menge nur durch ein oder mehrere "usw." angedeutet, wenn es sich um ganz allgemein gültige und einfache Regeln handelt. Keine Regel aber wird gegeben, die nicht wenigstens durch eine wörtlich angeführte Stelle belegt wäre.

Das von mir angewandte, vielfach angegriffene, aber doch bewährte Schema macht ja allerdings sehr viele Verweisungen nötig, aber das ist auch bei anderen Einteilungen der Syntax der Fall. So sind im vorliegenden ersten Teile bei den einzelnen Kasus auch die verschiedenen Eigenschafts- und Zeitwörter behandelt, die mit diesen Kasus verbunden vorkommen; bei jedem Worte verweise ich aber ausdrücklich auf die anderen §§, wo es in anderer Verbindung besprochen wird; ausserdem aber bringe ich am Schlusse des Buches (S. 471—488) eine alphabetische Liste aller Eigenschafts- und aller Zeitwörter mit Angabe der Seiten, auf denen sie bei den einzelnen Kasus behandelt sind. Auch das ausführliche Inhaltverzeichnis (S. XVII—XXII) wird den Ge-

brauch des Buches sicher wesentlich erleichtern. Im Übrigen haben Verleger und Drucker Alles gethan, um durch Anwendung verschiedener Druckgattungen usw. dem Buche die Übersichtlichkeit und Deutlichkeit zu verleihen, die in vielen ähnlichen deutschen Werken leider noch immer vermifst wird.

Das Buch will ein Bild geben von dem Satzbau, wie er in den Werken des großen englischen Königs herrscht, d. h. in den Handschriften, die sie uns überliefern. Genau genommen ist es also nicht die Sprache Alfreds, die behandelt wird, denn manche Kleinigkeiten, auch syntaktischer Art, ändern sich in kurzer Zeit, so wird z. B. der Artikel in den jüngeren Handschriften, in denen durchweg Alfreds Werke überliefert sind, viel häufiger angewendet (vgl. Philipsen, S. 4). Besondere Schwierigkeit bereitet auch stellenweise die Unterbringung einzelner Belege in die richtige Gruppe, vgl. z. B. §§ 20 und 11, 92 u. a.

Bei manchen Stellen habe ich neue Erklärungen versucht, andere habe ich zweiselhaft lassen müssen. Alle, diese und jene, finden sich am Schlusse (S. 489—491) übersichtlich zusammengestellt. Vielleicht regen sie Andere zu neuen Forschungen an, und haben Andere ein glücklicheres Auge in der Erkenntnis des Wahren. Wenn so das Buch zu neuen Erfolgen der altenglischen Sprachwissenschaft mit beitragen sollte, so würde mir schon ein gut Teil dessen erreicht zu sein scheinen, was ich erreichen wollte

Bonn, im Juli 1894.

# INHALT.

|                                                              | Seite   |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Einleitung                                                   | III—XVI |
| Verzeichnis der benutzten Texte und Über-                    |         |
| setzungen XXII                                               | I—XXIV  |
| Verzeichnis der übrigen benutzten Werke und                  |         |
| Abhandlungen XXIV                                            | _XXVIII |
| Verzeichnis der Abkürzungen                                  | XXVIII  |
| Druckfehler und Nachträge                                    | XXIX    |
| Finter Householl Die Conten der einerhem Werthlessen /s      |         |
| Erster Hauptteil. Die Syntax der einzelnen Wortklassen. (1.— |         |
| 5. Abschnitt.)                                               | 1-470   |
| Erster Abschnitt, Das Hauptwort, 98 1-133.                   | 1-277   |
| Erste Abteilung. Die einzelnen Kasus. §§ 1-132               | 1-275   |
| Erstes Kapitel. Der Nominativ. §§ 1, 2                       | 1-2     |
| Zweites Kapitel. Der Genitiv. §§ 3-54                        | 2-55    |
| A. Der Genitiv bei Eigenschastswörtern. §§ 3-10.             | 211     |
| 1. Fülle, Überfluss, Leere, Mangel, Freisein u. ä. § 3       | 3-5     |
| 2. begierig, sorglos, unbekümmert u. ä. § 4                  | 5-6     |
| 3. würdig, schuldig und deren Gegenteil § 5                  | 6-7     |
| 4. eingedenk, uneingedenk, erfahren, unbekannt,              |         |
| vergesslich u. ä. § 6                                        | 7—8     |
| 5. froh und gewaltig § 7                                     | 89      |
| 6. Ausdehnung und Alter § 8                                  | 9       |
| 7. Ubereinstimmen, Teilhaben § 9                             | 10      |
| 8. gelic § 10                                                | 10-11   |
| B. Der Genitiv bei Komparativen. § 10 <sup>a</sup>           | 11      |
| C. Der Genitiv bei Zeitwörtern. §§ 11-42                     | 11-44   |
| 1. Erzielen, Streben, Begehren, Wünschen § 11.               | 11-14   |
| 2. Bitten und Fragen § 12                                    | 14      |
| 3. Mündliche Äußerung § 13                                   |         |
| Geistige Thatigheit &                                        | 14-15   |
| 4. Geistige Thätigkeit § 14                                  | 15-19   |
| 5. Gemütsbewegung oder deren Außerung § 15.                  | 19-21   |
| 6. Berühren, sich Nähern, Empfangen, Erwerben,               |         |
| Besitzen u. ä. § 16                                          | 21-22   |
| 7. Sorgetragen, Nichtsorgetragen, Gewalthaben u. ä.          |         |
| § 17                                                         | 22-24   |
| 8. Trennung, Berauben, Ablassen u. ä. § 18                   | 24 - 26 |
| 9. Geniessen, Gebrauchen, Bedürsen § 19                      | 26 — 28 |
| 10. Erwarten § 20                                            | 28      |
| 10. Erwarten § 20                                            | 28-29   |
| 12. Einzelne § 22                                            | 29 – 30 |
| 13. beon (wesan) §§ 23, 24                                   | 30-33   |
| 14. Zeitwörter mit Genitiv und Dativ. §§ 25-34.              | 33 – 38 |
| 15. Zeitwörter mit Genitiv und Akkusativ. SS 35 – 42         | 38 - 44 |

# XVIII

# INHALT.

|                                                             | Seite             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| D. Der Genitiv bei Hauptwörtern. §§ 43-51                   | 44-53             |
| 1. Genitiv des Subjekts. § 43                               | 44-45             |
| 2. Genitiv des Objekts. § 44                                | 45-46             |
| 3. Genitiv der Eigenschaft. § 45                            | 46—47             |
| 4. Partitiver Genitiv. § 46                                 | 47-49             |
| 5. Stellung des attributiven Genitivs. §§ 47-51.            | 49-53             |
| E. Der Genitiv als adverbiale Bestimmung. §§ 52-54          | 53-55             |
| Prittes Kapitel. Der Dativ. §§ 55-95                        | 55—149            |
| A. Der Dativ bei Eigenschaftswörtern. §§ 55-64.             | 55-74             |
|                                                             |                   |
| deren Gegenteil § 55                                        | 55—60             |
| 2. Nähe, Ferne, Mangel § 56                                 | 60-62             |
| 3. Gleichheit, Ahnlichkeit und deren Gegenteil § 57         | 62—63             |
| 4. Angemessenheit, Übereinstimmen, Gewohnheit               |                   |
| § 58                                                        | 6365              |
| 5. eigentümlich, gemeinsam, angeboren u. ä. und             |                   |
| deren Gegenteil § 59                                        | 65—66             |
| 6. bekannt, offen u. ä. und deren Gegenteil § 60            | 66—68             |
| 7. leicht und schwer § 61                                   | 68                |
| 8. nötig, nützlich, heilsam u. ä. § 62                      | 68—70             |
| 9. Einzelne § 63                                            | 71                |
| B. Der Dativ bei Komparativen § 65                          | 7 I — 74          |
| B. Der Dativ bei Komparativen § 65                          | 7 <b>4</b> —75    |
| C. Der Dativ bei Zeitwörtern §§ 66-79                       | 76—133            |
| 1. schmeicheln, opfern, tadeln, rächen, bestrafen,          |                   |
| bedrohen § 66                                               | 76 <del></del> 77 |
| 2. schonen, beschützen, verteidigen, helsen, trösten,       |                   |
| versorgen, nützen, schaden, vernachlässigen, ver-           | 0-                |
| raten, belügen, quälen u. ä. § 67                           | 77-83             |
| 3. Lenken, Walten § 68                                      | 83—84             |
| 4. Sagen, Antworten, Besehlen u. ä. der mündlichen          | Q. Q.             |
| Äußerung § 69                                               | 84—87             |
| 5. Gehorchen, Folgen, Dienen u. ä. und deren Gegenteil § 70 | 8701              |
| 6. Zeigen, Nähern, Entfernen u. ä. § 71                     | 87—91<br>01—06    |
| 7. Trauen, Glauben u. ä. und deren Gegenteil § 72           | 91—96<br>96—97    |
| 9 Gofollon and Mifefallian 6 mg                             | • • •             |
| 9. Erlauben, Zustimmen, Verbieten u. ä. § 74.               | 97<br>97—98       |
| 10. Andere § 75                                             | 98—104            |
| 11. Unpersönliche § 76                                      | 104-107           |
| 12. beon (wesan) § 77                                       | 107-110           |
| 12. beon (wesan) § 77                                       | 110-133-          |
| 14. Zeitwörter mit Dativ und Genitiv. § 79                  | 133               |
| D. Der Dativ bei Hauptwörtern. §§ 80-90                     | 133—139           |
| 1. Mit wesan und weordan prädikativ verbunden               | 00 07             |
| §§ 80—82                                                    | 133-134           |
| 2. Präpositionsverbindungen §§ 83-85                        | 134138            |
| 3. Der besitzanzeigende Dativ §§ 86-89                      | 138—139           |
| 4. Der Dativ beim ganzen Satze in freier Weise              | - ••              |
| § 90 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 139               |
| E. Der Dativ als adverbiale Bestimmung. §§ 91-94            | 140-145           |
| 1. Mittel oder Grund § 91                                   | 140-141           |
| 2. Art und Weise § 92                                       | 141-143           |
| 3. Zeit § 93                                                | 143-144           |
| 4. Ort § 94                                                 | 144-145           |
|                                                             |                   |

|                                                                                                               | Seite                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| C. Der unbestimmte Artikel wird nicht ausgedrückt § 150                                                       | 290-291                |
| Dritter Abschnitt. Das Eigenschaftswort. §§ 151-162<br>Erste Abteilung. Verwendung des Eigenschaftswortes als | 291-298                |
| Hauptwort. §§ 151-162                                                                                         | 291—298                |
| te6                                                                                                           | 291-295                |
| —156                                                                                                          | 291-295                |
| tralen Begriffen. §§ 157-162                                                                                  | 295-298                |
| Zweite Abteilung. Die übrigen syntaktischen Verwen-                                                           | -93 -90                |
| dungen des Eigenschaftswortes                                                                                 | 298                    |
| Vierter Abschnitt. Das Zahlwort. 88 163-221                                                                   | 298—333                |
| dungen des Eigenschaftswortes                                                                                 | 298-323                |
| Erstes Kapitel. Die einfachen Grundzahlen. §§ 163                                                             | -,- 3-3                |
|                                                                                                               | 298-316                |
| A 2 SS 162-170                                                                                                | 298-302                |
| B. twegen, begen, butu §§ 171-178                                                                             | 302-305                |
| C. nrie 80 179, 180                                                                                           | 305-306                |
| D. Die Zahlen von 4 bis 19 §§ 181-196                                                                         | 306-311                |
| E. Die Zehnerzahlen 20-90 (120) §§ 197-205                                                                    | 311-313                |
| F. Die Hunderter § 206                                                                                        | 313-314                |
| G. Die Tausender § 207                                                                                        | 314-316                |
| Zweites Kapitel. Die zusammengesetzten Grundzahlen.                                                           | • • •                  |
| §§ 208—212                                                                                                    | 316—323                |
| A. Einer und Zehner § 208                                                                                     | 316-318                |
| B. Hunderter und Einer § 209                                                                                  | 318                    |
| C. Die übrigen zusammengesetzten Grundzahlen                                                                  | •                      |
| §\$ 210—212                                                                                                   | 319-323                |
| 1. Von 100 - 1000 §§ 210, 211                                                                                 | 319-321                |
| 2. Die zusammengesetzten Grundzahlen über                                                                     |                        |
| 1000 § 212                                                                                                    | 321-323                |
| Zweite Abteilung. Die Ordnungszahlen. §§ 213—217.                                                             | 323-330                |
| Erstes Kapitel. Die einfachen Ordnungszahlen. §§ 213                                                          |                        |
| -215                                                                                                          | 323-329                |
| A. Die erste Ordnungszahl § 213                                                                               | 323 - 325              |
| B. Die zweite Ordnungszahl § 214                                                                              | 325-326                |
| C. Die übrigen einfachen Ordnungszahlen § 215                                                                 | 326-329                |
| Zweites Kapitel. Die zusammengesetzten Ördnungszahlen. §§ 216, 217.                                           |                        |
| zahlen. §§ 216, 217                                                                                           | 329 — 330              |
| Dritte Abteilung. Die übrigen Zahlarten. §§ 218-221.                                                          | 330-333                |
| 1. Bruchzahlen § 218                                                                                          | 330-351                |
| 2. Vervielfältigungszahlen § 219                                                                              | 331-332                |
| 3. anlipe § 220                                                                                               | 332                    |
| 4. Altersangaben § 221                                                                                        | 332-333                |
| Fünster Abschnitt. Das Fürwort. §§ 222-375 Erste Abteilung. Die persönlichen Fürwörter §§ 222-240             | 333-470                |
| - 41 0 1:1:0                                                                                                  | 333-356                |
| <ol> <li>Als Subjekt § 222</li></ol>                                                                          | 333 — 334              |
| a D.: T                                                                                                       | 334 — 337              |
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                         | 337-342                |
| 4. Fällt aus als Objekt § 234                                                                                 | 342-343                |
| 5. Neben dem Subjekt § 235                                                                                    |                        |
| 7. 8. Hit §§ 237, 238                                                                                         | 347 — 349<br>349 — 350 |
| 9. Genitive 8 2288                                                                                            |                        |
| 7. 8. Hit §§ 237, 238                                                                                         | 352-355                |
| 11. Einzelheiten § 240                                                                                        |                        |
|                                                                                                               | 555 55                 |

| INHALT.                                                                   | XXI       |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| •                                                                         | Seite     |  |
| Zweite Abteilung. Die reflexiven Fürwörter. §§ 241, 242                   | 356-359   |  |
| Dritte Abteilung. Die reziproken Fürwörter, 88 243, 244                   | 359—360   |  |
| Vierte Abteilung. Die zueignenden Fürwörter. §§ 245-                      | 337 3     |  |
| 253                                                                       | 360-368   |  |
|                                                                           | 360-361   |  |
| 2. Dritte Person § 246                                                    | 361-362   |  |
|                                                                           | 362-366   |  |
| A. Allein § 247                                                           | 362-363   |  |
| B. Mit Artikel § 248                                                      | 363       |  |
| C. Mit Artikel und Eigenschaftswort § 249                                 | 363-365   |  |
| D. Mit Eigenschaftswort § 250                                             | 365-366   |  |
| 4. Besonderheit § 251                                                     | 366       |  |
| E. Absolut & 252                                                          | 366-367   |  |
| 6. Verstärkung durch agen oder self § 253                                 | 367-368   |  |
| Fünfte Abteilung. Die hinweisenden Fürwörter. §§ 254                      |           |  |
| -274                                                                      | 368—394   |  |
|                                                                           | 368-382   |  |
|                                                                           | 382-385   |  |
| III. ilc §§ 263, 264                                                      | 385-387   |  |
| IV. dyslic, dyllic §§ 265, 266                                            | 387—388   |  |
| V. swelc §§ 267—271                                                       | 388-392   |  |
| VI. geon § 272                                                            | 392       |  |
| VII. self §§ 273, 274                                                     | 392-394   |  |
| Sechste Abteilung. Die relativen Fürwörter. §§ 275-3072                   | 394 - 423 |  |
| A. se, seo, pat §§ 275, 276                                               |           |  |
| B. se, pe, seo pe, pæt pe §§ 277-279                                      | 400—403   |  |
| C. pe §§ 280—282                                                          | 403—406   |  |
| Besondere Bemerkungen über den syntaktischen Ge-                          |           |  |
| brauch der drei bisher besprochenen relativen Für-<br>wörter.             |           |  |
| I. Zu se §§ 283—286d                                                      | 406409    |  |
| II. Zu sepe §§ 287—293                                                    | 400-411   |  |
| III. Zu pe §§ 294—304                                                     |           |  |
| Darunter: 10. para pe § 303                                               | 416-419   |  |
| 11. Auslassung des relativen Fürwor-                                      | 4 4-2     |  |
| tes § 304                                                                 | 419-421   |  |
| D. swelc § 305                                                            | 421       |  |
| E. hwelc \ 3052                                                           | 421       |  |
| F. swa hwa swa, swa hwelc swa, swa hwader swa                             | ·         |  |
| §§ 306-307 <sup>2</sup>                                                   | 421-423   |  |
| Siebente Abteilung. Die fragenden Fürwörter §§ 308—320                    | 424-432   |  |
| A. hwa, hwat \$\$ 308—313b                                                | 424-428   |  |
| B. hwelc \$\ 314-316                                                      | 428—431   |  |
| C. gehwylc § 317                                                          | 43 I      |  |
| D. aghwelc § 318                                                          | 43 I      |  |
| E. huluc, hulic § 319                                                     | 431       |  |
| F. hwæder § 320                                                           | 431-432   |  |
| Achte Abteilung. Die unbestimmten Fürwörter. §§ 321-                      | 422 455   |  |
| 375                                                                       | 432-470   |  |
| A. sum und æle §§ 321-325                                                 |           |  |
| I. sum §§ 321—323                                                         | 432—436   |  |
| II. æle §§ 324—325<br>B. Die aus fragenden entstandenen unbestimmten Für- | 430-437   |  |
| wörter. §§ 326-351                                                        | 437-440   |  |
| I, hwa § 326                                                              | 437-449   |  |
|                                                                           | 7J/ TJ    |  |

.

# INHALT.

|                                                                 | Seite                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| II. hwat § 327                                                  | 438-439              |
| III. anes hwat § 328                                            | 439                  |
| IV. gehwa § 329                                                 | 439-440              |
| V. gehwæt § 330                                                 | 440                  |
| VI. hwelc §§ 331, 332                                           | 440-441              |
| VII. anra hwelc § 333                                           | 441                  |
| VIII. gehwelc §§ 334, 335                                       | 441-442              |
| IX. anra gehwelc § 336                                          | 442                  |
| X. aghwat § 337                                                 | 442-443              |
| XI. aghwelc §§ 338, 339                                         | 443                  |
| XII. hwæth(w)ugu § 340                                          | 443-444              |
| XIII, hwelchwugu § 341                                          | 444                  |
| XIV. hwæder § 342                                               | 444-445              |
| XV. gehwæder § 343                                              | 445                  |
| XVI. awder, auder, ader §§ 344-346                              | 445 <del>-</del> 446 |
| XVII. nohwæper, nawper, nauper, nouper, naper,                  | 440                  |
| noder \$\$ 347, 348                                             | 446-447              |
| XVIII. aghwaper, agper, §\$ 349, 350                            |                      |
| XIX. swa der § 351                                              | 447-449              |
| C. Die aus Zahlwörtern entstandenen unbestimmten Für-           | 449                  |
| wörter §§ 352—359 <sup>a</sup>                                  | 440-457              |
|                                                                 | 449-457              |
| I. nan §§ 352, 353                                              | 449-450              |
| 777                                                             | 450-452              |
| 117 99 9                                                        | 452                  |
| D. Die aus Hauptwörtern entstandenen unbestimmten               | 452-457              |
| Fürwörter, §§ 360-365 <sup>a</sup>                              | 457-463              |
| I. man § 360                                                    | 457 - 462            |
| II. Die Zusammensetzungen mit dem Hauptworte                    | 457-458              |
| 11. Die Zusammensetzungen unt dem Hauptworte                    | 458-462              |
| wuht. §§ 361-365a                                               |                      |
| 2. nawiht, nowiht, nauht, naht, noht § 363                      | 458-459              |
|                                                                 | 459—461<br>461—462   |
| 3. nanwiht § 364                                                |                      |
| 4. Engwant 9 305                                                | 462                  |
| 5. nænig wuht § 365 <sup>2</sup>                                | 462                  |
|                                                                 | 462 - 470            |
| -375                                                            | 462-470              |
| I. eall §§ 366—369                                              | 462-466              |
| II. monig \$\\$ 370, 371                                        | 466-468              |
| III. fela 38 372, 373                                           | 468—469              |
| IV. feawa §§ 374, 375                                           | 469-470              |
| bersicht über die Eigenschaftswörter, die mit einem oder meh-   |                      |
| reren Kasus verbunden sind                                      | 471 — 472            |
| bersicht uber die Zeitworter, die mit einem oder mehreren Ka-   |                      |
| sus verbunden sind                                              | 473-488              |
| Verzeichnis der Stellen, zu denen irgend welche Bemerkungen ge- |                      |
| macht sind                                                      | 489-491              |
|                                                                 |                      |

#### VERZEICHNIS

# der benutzten Texte und Übersetzungen.

Historiæ Ecclesiasticæ Gentis Anglorum Libri Quinque, Auctore Sancto et Venerabili Baeda Presbytero Anglo-Saxone, Una cum reliquis ejus Operibus Historicis in unum Volumen Collectis. Cura et Studio Johannis Smith, S.T.P. Et Ecclesiæ Dunelmensis non ita pridem Canonici. Cantabrigiæ, Typis Academicis MDCCXXII. S. 471—649.

Ebenda der lateinische Urtext: S. 37—224.

Nebenher: The Old English Version of Bede's Ecclesiastical

History of The English People. Edited with a translation and introduction. By Thomas Miller, M. A., Ph. D. formerly fellow of Queens' College, Cambridge, English Lektor at Göttingen University.
Part. I. London. MDCCCXC. (Early English Text Society. 95. 96.)
Historiæ Ecclesiasticæ Gentis Anglorum Libri V a ve-

nerabili Beda Presbytero scripti . . . Ab . . . rege Aluredo examinati; ejusque paraphrasi Saxonica eleganter explicati . . . . (Ed. ab Abrahamo Wheloc.) Cantabrigiae MDCXLIII.

King Alfred's Orosius. Edited by Henry Sweet, M. A. Part I. Old-English Text and Latin Original. London. MDCCCLXXXIII. (Early English Text Society. 79.)

Nebenher: Alfred's Anglo-Saxon Version of Orosius; with a literal English translation, and an Anglo-Saxon Alphabet and Glossary. By B. Thorpe, Esq., Member of the Royal Academy of Sciences at Munich. (Appended to: The Life of Alfred the Great. Translated from

the German of Dr. R. Pauli.) London, 1884.

The Anglo-Saxon Version, from the Historian Orosius. By Ælfred the Great. Together with an English Translation from the Anglo-Saxon by Daines Barrington. London. MDCCLXXIII.

King Alfred's West-Saxon Version of Gregory's Pastoral Care. With an English translation, [the Latin text,] notes, and an introduction.

Edited by Henry Sweet, Esq., of Balliol College, Oxford. London.

MDCCCLXXI. (Early English Text Society. 45. 50.

Dazu der lateinische Text, der bei Sweet nicht steht, nach:
Divi Gregorii Papæ I. cognomento Magni, Liber de Pastorali Cura. Novam editionem curavit E. W. Westhoff, Parochus Diesteddensis SS.

Theol Dr. Monacterii Westphalorum 1846. Theol. Dr. Monasterii Westphalorum. 1846.

King Alfred's Anglo-Saxon Version of Boethius De Consolatione Philosophiæ: With an English translation, and notes: By J. S. Cardale. London, MDCCCXXIX.

Nebenher: King Alfred's Anglo-Saxon Version of Boethius De Consolatione Philosophiæ: With a literal English translation, notes, and glossary. By the Rev. Samuel Fox, M. A., of Pembroke College, Oxford, and Rector of Morley, Derbyshire. London. 1890.

An. Manl. Sever. Boethi Consolationis Philosophiæ Libri V. Anglo-Saxonice redditi ab Alfredo, inclyto Anglo-Saxonum Rege. Ed.

Christoph Rawlinson. Oxoniæ. MDCIIC.

Dazu der lateinische Text nach: Anicii Manlii Severini Boethii de Consolatione Philosophiæ Libri V. . . . ed. Theodorus Obbarius Phil. Dr. et AA. LL. Mag. Jenæ. MDCCCXLIII.

Blooms by King Ælfred. From Flores Soliloquiorum of S. Augustinus. [A modern version in be Jubilee Edition of Ælfreds works.]
Ms. Cott. Vitell. A. XV. Fol. 12. In "The Shrine", a collection of occasional papers on dry subjects. Ed. by O. Cockayne. London, 1864-69. S. 163 ff.

Nebenher der Neudruck von W. H. Hulme. Engl. Stud. 18. 331-356.

Libri Psalmorum versio antiqua latina; cum Paraphrasi Anglo-Saxonica, partim soluta oratione, partim metrice composita. Nunc primum e cod. ms. in Bibl. Regia Parisiensi adservato descripsit et edidit Benjamin Thorpe, S.A.S. Soc. Lit. Isl. Hafn. Soc. Hon. Oxonii. MDCCCXXXV. Dazu: Tangers Collation in der Anglia (VI. 127 ff.).

Die Gesetze der Angelsachsen . . . . herausgegeben von Dr. Reinhold Schmid, Professor der Rechte zu Bern. Zweite . . . Auflage. Leipzig 1858. S. 58—109.

Nebenher: The Legal Code of Ælfred the Great edited

with an Introduction by Milton Haight Turk, Ph. D. White Professor of English in Hobart College. Halle. 1893.

König Alfreds Vorrede zur Übersetzung der Dialoge Gregors. In Krebsens Aufsatz über "Die angelsächsische Übersetzung der Dialoge Gregors" in Anglia II. (S. 68/69).

The Whole Works of King Alfred the Great. Jubilee Edition. (Edited by J. A. Giles.) 3 vols. (2 Bde.) London 1858.

#### **VERZEICHNIS**

### der übrigen benutzten Werke und Abhandlungen.

Bock, K. Die Syntax der Pronomina und Numeralia in König Alfreds Orosius. Göttinger Doktorschrift. 1887.

Bosworth, J. A Compendious Anglo-Saxon and English Dictio-

nary. London 1876.

Bosworth, J. An Anglo-Saxon Dictionary. Edited and enlarged by T. Northcote Toller. Oxford, 1882—1892. (A—swiðrian.)

Breitkreuz, O. Ein Beitrag zur Geschichte der Possessivpronomen

in der englischen Sprache. Erlanger Doktorschrift. Göttingen 1882.

ten Brink, B. Geschichte der englischen Litteratur. I. (Berlin 1877.) S. 94-103.

Callaway, M. The Absolute Participle in Anglo-Saxon. Doktorschrift. Baltimore 1889.

Chase, F. H. The Absolute Participle in the Old English "Apollonius". Modern Language Notes. VIII. 486-489.

Conradi, B. Darstellung der Syntax in Cynewulf's Gedicht "Juliana". Leipziger Doktorschrift. Halle 1886.

Cosijn, P. J. Altwestsächsische Grammatik. Haag 1888. Cosijn, P. J. De taalvormen van Aelfred's Pastoraal. Overgedrukt uit de Taalkundige Bijdragen. (Leiden 1878.)

Delbrück, B. Ablativ Localis Instrumentalis im Altindischen Lateinischen Griechischen und Deutschen. Berlin 1867.

Delbrück, B. Ueber den indogermanischen, speciell den vedischen

Dativ. In Kuhns Zeitschrift XVII. (1868.) 81 ff.

Delbrück, B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. I. (Dritter Band von Brugmanns "Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.") Strassburg 1893.

Dewitz, A. Untersuchungen über Alfred's des Großen westsächsische Ubersetzung der "Cura Pastoralis" Gregor's und ihr Verhältnis zum Originale. Breslauer Doktorschrift. Bunzlau 1889.

Dietrich. Über den nordischen Dativ. In Haupts Zeitschrift VIII. (1850.) 23 ff.

Einenkel, E. Streifzüge durch die mittelenglische Syntax unter besonderer Berücksichtigung der Sprache Chaucer's. Münster i. W. 1887.

Einenkel, E. Syntax. In Pauls "Grundriss der germanischen Philologie". I. 907-930.

Erdmann, O. Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids. Halle 1874 u. 1876.

Flamme, J. Syntax der Blickling Homilies. Bonner Doktorschrift.

Flebbe. Der elliptische Relativsatz im Englischen. In Herrigs Archiv, 60. Bd., S. 85 ff.

Fleischhauer, W. Ueber den Gebrauch des Conjunctivs in Alfred's altenglischer Uebersetzung von Gregor's Cura Pastoralis. Erlangen 1885. Fricke, R. Das altenglische Zahlwort, eine grammatische Untersuchung. Erlangen 1886.

Furkert, M. Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Guthlac. Leipziger Doktorschrift. 1889. Grein, C. W. M. Sprachschatz der angelsächsischen Dichter. Cassel u. Göttingen 1861 u. 1864.

Grimm, J. Deutsche Grammatik. Vierter Theil. Göttingen 1837. Hennicke. Der Conjunctiv im Altenglischen und seine Umschrei-

bung durch modale Hülfsverba. Göttinger Doktorschrist. 1878. Hertel, B. Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte "Crist". Leipziger Doktorschrift 1891.

Höser, J. Die syntaktischen Erscheinungen in Be Domes Dæge. Halle a. d. S. 1889.

Hofer, O. Der syntaktische Gebrauch des Dativs und Instrumentals in den Cædmon beigelegten Dichtungen. Leipziger Doktorschrift. Halle a. d. S. 1884.

Holtbuer, F. Der syntaktische Gebrauch des Genitives in Andreas, Gublac, Phonix, dem heiligen Kreuz und Höllenfahrt. Leipziger Doktorschrift. Halle a. d. S. 1885. (Auch: Anglia VIII, 1 ff.)

#### XXVI VERZEICHNIS DER BENUTZTEN WERKE.

Hotz, G. On the use of the subjunctive mood in Anglo-Saxon, and its further history in Old English. Züricher Doktorschrift. 1882.

Hüllweck, A. Ueber den Gebrauch des Artikels in den Werken Alfreds des Großen. Berliner Doktorschrift. Dessau 1887.

Kellner, L. Historical Outlines of English Syntax. London 1892. Kempf, E. Darstellung der Syntax in der sogenannten Cædmon'schen Exodus. Leipziger Doktorschrift. Halle a. d. S. 1888.

Kern, J. H. Zur Cura Pastoralis. In Paul u. Braune's Beiträgen XVI.

Klinghardt, H. pe und die relative Satzverbindung im Angelsächsischen. In den "Beiträgen zur deutschen Philologie". (Halle 1880) S. 193 ff.

Koch, C. F. Historische Grammatik der englischen Sprache. II 2.

Cassel 1878.

Köhler, A. Ueber den syntaktischen Gebrauch des Dativs im Gothischen. Göttinger Doktorschrift. Dresden 1864.

Kölbing, E. Untersuchungen über den Ausfall des Relativ-Pronomens in den germanischen Sprachen. Strassburg 1872.

Körting, G. Encyklopaedie und Methodologie der englischen Philo-

logie. Heilbronn 1888. (S. 326 ff., 410-411.) Körting, G. Grundris der Geschichte der englischen Litteratur.

Münster i. W. 1887. (§§ 53-59.) Krefs, J. Ueber den Gebrauch des Instrumentalis in der angel-

saechsischen Poesie. Marburger Doktorschrift. 1864. Kube, E. Die Wortstellung in der Sachsenchronik (Parker Manuscript). Jenaer Doktorschrift 1886.

Kühn, P. Th. Die Syntax des Verbums in Ælfrics "Heiligenleben."

Leipziger Doktorschrift 1889.

Lehmann, A. Der syntaktische Gebrauch des Genetivs in Ælfreds

Orosius. Leipziger Doktorschrift 1891.

Leicht, A. Ist König Ælfred der Versasser der alliterierenden Metra des Boetius? Leipziger Doktorschrift. Halle 1882. (Auch Anglia VI. 126-170.)

Leicht, A. Zur angelsächsischen Bearbeitung des Boetius. In der

Anglia, VII. 178-202.

Lenz, Ph. Der syntaktische Gebrauch der Partikel ge- in den Werken Alfred des Großen. Heidelberg 1886.

Lichtenheld, A. Das schwache Adjectiv im Angelsächsischen. In Haupts Zeitschrift 16. (N. F. 4.)

Lohmann. Über die Auslassung des englischen Relativpronomens.

In der Anglia, III. 115 ff.

Mätzner, E. Englische Grammatik. 2. und 3. Band. Berlin 1864 u. 1865.

March, F. A. A Comparative Grammar of the Anglo-Saxon Language. London 1870.

Mather, F. J. The Conditional Sentence in Anglo-Saxon. Baltimorer Doktorschrift. Munich 1893.

Mohrbutter, A. Darstellung der Syntax in den vier echten Predigten des angelsächsischen Erzbischofs Wulfstan. Münsterer Doktorschrift. Lübeck 1885.

Moller, A. Ueber den Instrumentalis im Heliand und das home= rische Suffix qu (quv). Programm des städtischen Gymnasiums zu Danzig.

Müller, A. Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte von der Judith. Leipziger Doktorschrift. 1892.

Müller, F. Max. Lectures on the Science of Language. 6. London 1871. Müller, Th. Angelsächsische Grammatik. Her. v. Hilmer. Göttingen 1883.

Nader, E. Zur Syntax des Beówulf. Programme der Staats-Ober-

Realschule. Brünn 1879 u. 1880.

Nader, E. Der Genitiv im Beowulf. Programm der deutschen Staats-

Ober-Realschule. Brünn 1882. Nader, E. Dativ und Instrumental im Beowulf. Jahresbericht der Wiener Communal-Oberrealschule im ersten Gemeinde-Bezirke. Wien 1883.

Nader, E. Tempus und Modus im Beowulf. In der Anglia, X.

542-563. XI. 444-499. Noack, P. Eine Geschichte der relativen Pronomina in der englischen Sprache. Göttingen 1882.

Pearce, J. W. The Regimen of wyrde in the "Historia Ecclesiastica". In den Modern Language Notes, VI. (1891.) Sp. 1—4.

Penning, G. E. A History of the Reflective Pronouns in the English Language. Leipziger Doktorschrift. Bremen 1875

Philipsen, H. Über Wesen und Gebrauch des bestimmten Artikels in der Prosa König Alfreds auf Grund des Orosius (Hs. L.) und der Cura Pastoralis. Greifswalder Doktorschrift. 1887.

Planer, J. Untersuchungen über den syntaktischen Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedicht vom Phoenix. Leipziger Doktorschrift. o. J.

Platt, J. Angelsächsisches. In der Anglia, VI. 171-178.

Prollius, M. Ueber den syntactischen Gebrauch des Conjunctivs in den Cynewulfschen Dichtungen Elene, Juliana und Crist. Marburger Doktorschrift, 1888.

Reussner, H. A. Untersuchungen über die Syntax in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Andreas. Leipziger Doktorschrift. Halle

Rößger, R. Über den syntaktischen Gebrauch des Genitivs in Cynewulf's Elene, Crist und Juliana. Leipziger Doktorschrift. Halle 1885. (Auch: Anglia VIII. 338 ff.)

Rose, A. Darstellung der Syntax in Cynewulfs Crist. Leipziger Doktorschrift. Halle a. d. S. 1890.

Schilling, H. König Ælfred's angelsächsische Bearbeitung der Weltgeschichte des Orosius. Leipziger Doktorschrift. Halle a. d. S. 1886.
Schmidt, A. Untersuchungen über König Ælfreds Bedaübersetzung.

Berliner Doktorschrift. (1889.)

Schrader, A. Das altenglische Relativpronomen mit besonderer Berücksichtigung der Sprache Chaucer's, Kieler Doktorschrift. 1880.

Schrader, B. Studien zur Ælfricschen Syntax. Göttinger Doktor**se**hrift. Jena 1887

Schrader, K. Über den syntactischen Gebrauch des Genitives in der gothischen Sprache. Göttinger Doktorschrift. 1874.

Schurmann, J. Darstellung der Syntax in Cynewulfs Elene. Viertes

Hest der Neuphilologischen Studien. (Paderborn 1884.) Seyfarth, H. Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem Cædmon beigelegten angelsächsischen Gedicht von der Genesis. Leipziger Doktorschrift, 1801.

Sievers, E Angelsächsische Grammatik. 2. Halle 1886.

Sohrauer, M. Kleine Beiträge zur altenglischen Grammatik. Berliner Doktorschrift. 1886.

Spaeth, J. D. Die Syntax des Verbums in dem angelsächsischen Gedicht Daniel. Leipziger Doktorschrift. 1893.

Sweet, H. An Anglo-Saxon Reader in Prose and Verse. 5. Oxford 1885. S. LXXXVI-C.

Wack, G. Über das Verhältnis von König Aelfreds Übersetzung der

Cura Pastoralis zum Original. Greisswalder Doktorschrift. 1889.

Wack, G. Artikel und Demonstrativpronomen in Andreas und Elene.

Wack, G. Arther and Demonstrative problems in Andreas and Elene.

In der Anglia, XV. (N. F. III.) S. 209–220.

Wichmann, J. König Aelfred's angelsächsische Übertragung der
Psalmen I-LI excl. In der Anglia, XI. S. 39–96.

Wohlfahrt, Th. Die Syntax des Verbums in Ælfric's Uebersetzung

des Heptateuch und des Buches Hiob. Leipziger Doktorschrift. München 1885.

Wright, Th. Anglo-Saxon and Old English Vocabularies. Second edition. By . . . Wülcker, London 1884.

Wülcker, R. Über die angelsächsische Bearbeitung der Soliloquien Augustin's. In Paul und Braune's Beiträgen zur Geschichte der deutschen

Sprache und Literatur. Bd. 4. S. 101—131.

Wülfing, E. Darstellung der Syntax in König Alfred's Übersetzung von Gregor's des Großen "Cura Pastoralis". Erste Hälfte. Bonner Doktorschrift, 1888.

Wülker, R. Grundriss zur Geschichte der angelsächsischen Litte-

ratur. Leipzig 1885.

Ziemer, H. Junggrammatische Streifzüge im Gebiete der Syntax. 2. Colberg 1883.

## Verzeichnis der Abkürzungen.

| Be.                                                                                         | Beda-Ausgabe von Smith, s. S. XXIII.                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Or.                                                                                         | Orosius-Ausgabe von Sweet, s. S. XXIII.                  |
| Cp.                                                                                         | Cura-Pastoralis-Ausgabe von Sweet, s. S. XXIII.          |
| - · Bo.                                                                                     | Boethius-Ausgabe von Cardale, s. S. XXIII.               |
| - So.                                                                                       | Soliloquien-Ausgabe von Cockayne, s. S. XXIV.            |
| Ps.                                                                                         | Psalter-Ausgabe von Thorpe, s. S. XXIV.                  |
| · Le.                                                                                       | Leges Alfredi Regis, her. von Schmid, s. S. XXIV.        |
| Di.                                                                                         | Alfreds Vorrede zu den Dialogen Gregors, her. von Krebs, |
|                                                                                             | s. S. XXIV.                                              |
| JubEd.                                                                                      | Jubilee-Edition of Alfred's Works, s. S. XXIV.           |
| Bosworth,                                                                                   | Bosworth, Compendious Dictionary usw., s. S. XXIV.       |
| BT.                                                                                         | Bosworth-Toller, Anglo-Saxon Dictionary, s. S. XXIV.     |
| E. St.                                                                                      | Kölbings "Englische Studien".                            |
| Mo. La. No.                                                                                 | Modern Language Notes.                                   |
| PBB.                                                                                        | Pauls und Braunes "Beiträge".                            |
| Hs.                                                                                         | Handschrift.                                             |
| Hss.                                                                                        | Handschriften.                                           |
| ü.                                                                                          | Überschrift.                                             |
| $\left\{ \begin{array}{c} \mathbf{P.} \\ \mathbf{R.} \end{array} \right\} \text{ vgl. } \S$ | 78, S. 110, und § 96, S. 149.                            |
| U. vgl. § 96                                                                                | , S. 149.                                                |
|                                                                                             | origen Abkürzungen bedürfen keiner Erklärung.            |

#### Druckfehler und Nachträge.

```
S. 7 § 6 Zeile 6 lies übersetzen; statt übersetzen;
" 10 " 9 " 24 " b. statt d.
" 18 im Kopf lies 18 statt 81
      " Z. 8 lies wafian statt wafian
       " " 2 v. u. lies Ps. statt us.
", ", " I ", " unasecgendlican statt Pnascegendlican

", 22 ", 3 ", ", bætan statt lætan

", 38 § 33 Z. 3 lies geþafian statt geþafian

", 45 Z. 17 füge hinzu: Di. 69 eallum þam þe Godes willan wyrceað.
 ", 49 ", 10 lies 373. b. statt 373. 2.

", 50 ", 2 füge hinzu: Di. 68 mid cynehades mærnysse; burh haligra boca
                                       gesægene; be haligra manna þeawum and wundrum; 69 be haligra monna larum and þeawum
                                       and life.
es aber in einer Anmerkung auf S. 509 zu: who are very similar to me."
 ,, 79 Z. 1 v. u. lies fultumian statt sultumian.
 " 107 § 76 letzte Zeile füge hinzu: Di. 68 us . . . is seo mæste dearf
                                                      þæt we . . .
", 109 Z. 14 füge hinzu: Di. 69 bam wæs nama Petrus.
" 112 zwischen Z. 2 und 3 füge hinzu: awritan, aufschreiben. Di. 68 bæt
                                                              hi me of Godes bocum be haligra
                                                              manna beawum and wundrum awri-
                                                              ten þas æfterfylgendan lare. Vgl.
                                                              beim Akkusativ § 97, S. 164.
" 113 Z. 23 lies bereafian statt bereafian
" 118 " 5 füge hinzu: Di. 68 þam þe God swa micle heanesse world-
                                    gebingda forgifen hafad.
" 122 " 5 lies 103. statt 193.
" 132 " 11 " ure statt urc
" 156 " 20 v. u. lies alædan statt abædan
,, 150 ,, 20 v. u. Hes alædan statt abædan

,, 229 ,, 17 ,, ,, dome statt Jome.

,, 230 ,, 15 ,, ,, Sweet statt Sweet;

,, 275 ,, 2 ,, am Anfange lies: wortes mit . . . .

,, 287 ,, 10 ,, lies 7. statt 6.

,, 292 ,, 18 ,, lies IV. statt VI.

,, 354 ,, 4 lies Reflective statt Reflexive

,, 403 ,, 2 ,, Nominativ statt Nomminativ
```

## Erster Hauptteil.

#### DIE SYNTAX DER EINZELNEN WORTKLASSEN.

#### Erster Abschnitt.

#### DAS HAUPTWORT.

#### Litteratur:

A. Rose, Darstellung der Syntax in Cynewulfs Crist. Leipziger Doktorschrift. Halle 1890. (Behandelt nur Numeri und Kasus.) — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVI. 294 ff.

# Erste Abteilung. DIE EINZELNEN KASUS.

#### Erstes Kapitel.

### DER NOMINATIV.

#### Litteratur:

- E. Nader, Zur Syntax des Beówulf. Progr. d. Staats-Ober-Realschule in Brünn. 1879.
- I. Der Nominativ, der Kasus der Unabhängigkeit, ist der § I Kasus des grammatischen Subjektes: Be. 500, 20 se gast up heoson gesohte; usw. usw. Or. 34, 25 wæs se hunger on þæs cyninges dagum on Egyptum þe mon hæt Amoses; usw. usw. Cp. 106, 8 se ealdormon sceal lætan hiene selfne gelicne his hieremonnum; usw. usw. Bo. 66, 17 sorþam heora dysige men wasiaþ; usw. usw. So. 169, 2 æalle þing synt under hym oðde mid hym; usw. usw. Ps. 9, 7 and heora gemynd onweg gewat mid þam myclan hlisan; usw. usw. Le. 64, 3 þa Apostolas and þa eldran broðor hælo eow wyscað; usw. usw. Diese wenigen Belegstellen mögen hier genügen.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

2. Im Nominativ erscheint auch die prädikative Ergänzung bei beon und bei intransitiven und passiven Zeitwörtern. Indem ich auf die ausführliche Behandlung des Prädikatsnomens im zweiten Hauptteile (I. Abschnitt. IV. Abteilung. I. Kapitel) verweise, möchte ich hier nur eine Stelle besprechen: Be. 481, 39 his rices by briddan geare Actius was haten mære man, se was iu ær heahealdorman; so lese ich mit Unterdrückung des Punktes zwischen haten und mære, und übersetze demnach die ganze Stelle: "Ferner im 23. Jahre seiner Regierung war ein edler Mann A. geheifsen; der war . . . ". Obgleich nämlich sonst im Beda die Punkte meist sinngerecht angebracht sind, muss der hier stehende doch als falsch betrachtet werden, da sonst die Satzverbindung kaum zu erklären wäre; denn wohl stehen solche appositionelle Einschaltesätze wie "A. wæs haten" hinter dem dazu gehörigen Hauptworte, nicht aber davor, wie es hier der Fall sein würde. - Auch Miller setzt die Zeichen in seiner neuen Beda-Ausgabe so wie ich, und überseizt: "... there was a famous man named Aetius". Der lat. Urtext lautet: "anno . . . ., Aetius vir inlustris qui et Patricius fuit, .

# Zweites Kapitel.

#### DER GENITIV.

Litteratur:

E. Nader, Der Genetiv im Beówulf. Progr. d. Staats-Ober-Realschule in Brünn. 1882. — Besprochen von Klinghardt in den Engl. Stud. VI. 288.

Fr. Holtbuer, Der syntaktische Gebrauch des Genitives in Andreas, Güdlac, Phönix, dem heiligen Kreuz und Höllenfahrt. Leipziger Doktorschrift. Halle 1884. (Auch: Anglia VIII. 1 ff.)

R. Rössger, Über den syntaktischen Gebrauch des Genitivs in Cynewulf's Elene, Crist und Juliana. Leipziger Doktorschrift. Halle 1885. (Auch: Anglia VIII. 338 ff.)

A. Lehmann, Der syntactische Gebrauch des Genetivs in Aelfreds Orosius. Leipziger Doktorschrift. 1891. — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XIX. 119 ff.

K. Schrader, Über den syntactischen Gebrauch des Genitives in der gothischen Sprache. Göttinger Doktorschrift. 1874.

Zur Entstehung und Bedeutung des Namens Genitiv vgl. M. Müller, Lectures on the Science of Language. I. 121 f., Nader, a. a. O., S. 3 und Schrader, a. a. O., S. 2 ff., wo auch über den Zusammenhang des Genitivs mit dem Eigenschaftsworte gehandelt wird.

### A. Der Genitiv bei Eigenschaftswörtern.

Der Geniliv dient zunächst zur Ergänzung von Eigenschaf/swörtern, und zwar steht er:

- 1. Bei solchen, welche Fülle, Überfluss, Leere, Mangel, § 3 Freisein u. ä. bezeichnen.
- a. æmanne (?), verlassen, frei von (?). In den Wörterbuchern findet sich nur æmen (nach B.-T.: æ+man = unmanned, depopulated, desolate), und mit dem einzigen Belege: Guthl. 187 stod seo dygle stow idel and æmen. So. 165, 8 pu beporftest pæt du hæsdest digele stoge. & æmanne ælces odres pinges (= und jeden anderen Dinges baar?) & fæawa cube men & creftige mid be, de nanwiht ne amyrdan ac fultmoden to binum crefte. Nun heisst es weiter: pa cwæd Ic. ic nebbe nan para ne ponne æmenne ne odera manna fultum ne swa dygela stowe. Wenn diese zweite Stelle nicht verderbt oder umgestellt ist, müste man danach menne für ein Hauptwort mit der Bedeutung "Verlassensein, Freisein von" hallen; dies könnte dann auch für die erste Hälfte gelten, wo alsdann der Punkt zwischen stoge und & - was allerdings in den So, selten der Fall ist - richtig angebracht wäre. Als Eigenschaftswort erscheint æmenne aber noch, allerdings ohne Genitiv: Or. 76, 16 ba hie hit bær swa æmenne (= so verlassen, so einsam) metton; 134, 12 hwy hit (= dæt fæsten) swa æmenne wære. Vgl. Cosijn, a. a. O., II. S. 75.

b. æmettig, æmtig, ledig, frei von. Vgl. § 40. l. — Cp. 126, 23 bæt hie æmettige beod bære scire; 190, 13 da anlepan menn þe æmtige beod bæs bæt hie for oðre menn swincen.

- c. clæne, rein, frei von. Vgl. § 40. m. Be. 608, 21 his lichoma ..... wæs clæne ælcere brosnunge funden (= corpus .... corruptionis immune repertum); 639, 30 he ... wæs clæne gemeted dara dinga de hine mon forewregde & onstælde. Cp. 40, 14 þæt hie gehealdad hiera lichoman firenlusta clænne; 378, 13 ic eom clæne & unscyldig nugit todæg eowres ælces blodes; eowres ist hier an ælces angeglichen, = eower; vgl. Sweets Anm. zu 63, 1 auf S. 478.
- d. earm, arm an. Cp. 389, 8 hu earme we biod dara ecena dinga. Bo. 142, 8 hu ne bib ælc mon genog earm bæs de he næfb.
- e. freo, frei von. Vgl. § 40. 0. Cp. 176, 21 da pe biod frio dara benda; ebenso 393, 21. So. 188, 30 fordam ic wat swa swa du freora byst pissa weorlde pinga swa du sweotolor ongyst be dam wisdome pe du wilnast.
- f. full, voll von. Vgl. § 41. Be. 522, 28 he da eald & dagena full (= senex et plenus dierum), pæt is godra dæda...fædera weg wæs fyligende; ebenso 530, 11 (bezeichnend ist, dafs der Übersetzer dieselbe Redensart wie vorher ["senex ac plenus dierum"] hier ohne weiteres übersetzt: "ald & godra dæda full"); ferner 621, 22; 643, 23 de we gehyrap fulle beon ealre rihtwisnesse (= quam plenam esse rationis audimus); 605, 30 wæs he wæteres full gemeted (= aqua plena); 606, 15 hi hine ... teara fulne ... atugon (= lacrimis plenum); 618, 12 sende

him glæsfæt full wines (= misit ei calicem vini; Miller liest. sende him glæsfulne wines; die andere Lesung scheint mir richtiger); 627, 38 oper dæl wæs weallendum ligum full swipe egesfullice, oper wæs nohte dy læs unaræfnendlic cyle hagles & snawes full (= unum latus flammis ferventibus nimium terribile, alterum furenti grandine ac frigore nivium omnia perflante atque verrente non minus intolerabile praeserebat); Miller liest: "un-aaresndlice", streicht das letzte sull, und übersetzt: one part was very dreadful, being full of boiling flames, the other was not less intolerable through the chill of hail & snow. Ich lasse das erste full nicht mit dem Dativ weallendum ligum zusammenhängen, sondern als Adverb mit swipe egesfullice, also: "der eine Teil war gar sehr schrecklich wegen der wallenden Flammen"; in der zweiten Hälfte könnte man allenfalls full stehen lassen, und übersetzen: "der andere war um nichts weniger unerträglich wegen der Kälte, [und] voll von Hagel und Schnee"; es wäre sehr auffallend, wenn das erste full mit einem Dativ verbunden wäre; man könnte dies höchstens durch ein lat. plenus mit dem Ablativ erklären, was aber nicht vorliegt; auch wird im unmittelbar folgenden Satze grade eine solche Verbindung durch full mit dem Gen. wiedergegeben: 627, 39 wæs æghwæþer monna sawla full (= animabus hominum plenum). Or. 21, 16 peah man asette twegen fætels full ealad odde wæteres; 258, 13 twa cista, ha wæron attres fulle (= arca venenorum pocula continens). Cp. 194, 20 hie wæron . . . utan mid eagum besett & eac innane eagna full; 280, 8 dæt hio wære .... deabberendes atres full; 330, 7 ne wierd se gidsere næfre full fios; 465, 16 ic wæs full ægder ge welona ge godra weorca. Bo. 42, 24 se wer is Wisdomes & Cræfta full; 46, 13 buton þu gyt to full sy þæs þe þe læfed is; 156, 22 ælces un-þeawes & firenlustes full; 158, 15 ealle bec sint fulle þara bisna; 192, 4 siððan he þæs welan full biþ; 210, 11 ðonne is sum god full ælces willan; 212, 7 se hehsta god is ælces godes fullast; 15 God is full ælcre fullfremednesse; 256, 21 he wære full ælcre gesælþe; 294, 23 þa yfelan . . . . sint fulle ælces yfeles. So. 168, 4 Ju wunast swa ful ælces goodes on ecnesse. Ps. 9, 27 his mud byd symle full wyrignessa, and bitera worda, and facnes, and searuwa; ebenso 13, 6; 25, 9 pæra weorc syndon fulle unrihtwisnesse; ähnl. 47, 9; 49, 20; 37, 7 eall min lichama is full

g. hean, (niedrig, gedrückt,) arm an. Or. 296, 22 hu hean he eft wearp his geblota & his diofolgilda pe he on gelifde, pa pa ge hiene gebundenne hæfdon; Thorpe übersetzt (S. 511): how humble he was afterwards with his sacrifices & his idols; hean scheint mit dem Gen. sonst nicht vorzukommen.

h. idel, leer an. Cp. 58, 18 da pe idle beod swelcra giefa. i. mægleas, arm an, ohne, eigentl.: "without kinsmen". Le. 86, 27 fædrenmæga mægleas mon.

j. nacod, entblösst von. Cp. 431, 9 se lytega feond swa micle iedelicor det mod gewundad, swa he hit ongiet nacodre dere byrnan wærscipes. (Sweet: the more bare he perceives it to be of the breastplate of caution).

k. oferdruncen, betrunken, übervoll von. Cp. 294, 3 bæt mod, da hwile þe hit bið oferdruncen dæs irres (Sweet: intoxi-

cated with passion).

- l. rummod, freigebig, verschwenderisch mit. Die Person, gegen die man freigebig ist, steht im Dativ, s. § 55 ff. Cp. 60, 13 he ne sie gidsiende oderra monna æhta, ac sie his agenra (sc. æhta) rummod.
- m. sicor, sicher vor, frei, schuldlos von; nicht etwa: einer Sache gewis. Cp. 425, 3 swa us bid æt Gode, donne we wid hine gesyngiad, deah we næbre eft swa ne don, gif we dæt gedone mid nanum dingum ne betad ne ne hreowsiad, ne bio we no dæs sicore; gif us dæt ne mislicad dæt us ær licode, donne ne bid hit no us færgiefen.
- n. wædla, arm an. Eigentl. ein Hauptwort, das aber adjektivisch verwendet wird. Be. 605, 18 wæs seo stow ge wæteres wædla (= inops) ge eorpwæstma ge treowa. Ps. 36, 24 ne geseah ic næfre rihtwisne man forlætenne, ne his sæd þæt wære hlafes wædla (= egens panem).
- 2. Bei Eigenschaftswörtern wie begierig, sorglos, unbe- § 4 kümmert u. ä.

a. georn, begierig nach. Vgl. girnan § 11. e. Or. 122. 21

ægþer þara folca wæs þæs gefeohtes georn.

b. geornful, begierig nach. Or. 80, 20 hie woldon geornfulran beon pære wrace ponne opere men; 196, 17 Romane wæron pæs færeltes swa geornfulle. So. 187, 20 ælc para þe hys wilnað & þe hys geornful byt.

c. gifre, begierig nach. Bo. 118, 15 ic heora eom swipe

gifre ægper ge to geherenne ge eac to gehealdanne.

d. gimeleas, sorglos, unbekümmert um. Cp. 431, 19 donne

hit bib to gimeleas his agenra bearfa.

e. grædig, begierig nach. Cp. 36, 2 he weard eft swæ ungemetlice grædig dæs godan deades (= David wurde begierig nach dem Tode des guten [Urias]).

f. oflyst (eigentl. ein Part. Pass.), sehr begierig nach. Bo. 262, 17 he wæs oflyst dæs seldcupan sones (Cardale: captiva-

ted with the unaccustomed sound).

g. orsorg, sorglos, unbekümmer! um, daher auch: frei von. Cp. 166, 21 donne mæg he beon orsorg dæs monslihtes; 401, 2 swa hie orsorgran biod disses middangeardes ymbhogena; 427, 3 hu mæg se bion orsorg dære wrace his scylda, se de . . . .; hu mæg he hira bion orsorg. Bo. 42, 25 se wer is . . . genog orsorg . . . . ælces eorplices eges; 224, 30 uton lætan þonne bion

pas spræce & bion unc bæs orsorge (Cardale und Fox übersetzen: and be so far secure, als ob bæs Adverb = so far sei); 342, 4 swa bioþ da men eallra orsorgoste ægher ge dises andweardan lifes earfoha ge dæs toweardan, ha de ..... Ps. 30, 22 hu hi gehydst and gehyldst hale and orsorge, [ægder ge modes ge lichaman,] butan ælcere gedrefednesse (= unbekümmert um Seele und Leib); man könnte aber auch, und vielleicht besser (?), die Genitive zu gedrefednesse ziehen.

h. orsorglic, unbekümmert um, sicher vor. Cp. 399, 21 hit

mæg deah bion orsorglic ælcra wita.

i. dursteg, durstig auf, nach. Bo. 54, 24 hio hiora simle bid durstegu.

§ 5 3. Bei Eigenschaftswörtern wie würdig, schuldig und deren Gegenteil. — Über deorwyrhe, das einmal scheinbar mit einem Gen. verbunden ist, vgl. § 55. h.

a. medeme, eigentl. mittel, dann gemässigt, dadurch vollkommen, und dann würdig, geeignet für, fähig zu. Bo. 316, 31 he wyrp ælces cræftes medeme; 318, 5 pæt he sie ælces binges swa medeme swa ....

b. scyldig. Vgl. beim Dativ § 63. B. a. — 1. schuldig (eines Vergehens). Cp. 142, 3 he bið diernegeligres scyldig wið God. Le. 60, 25 ne sie he na mansleges scyldig; ebenso 62, 25.

2. schuldig (einer Strafe). Be. 591, 41 du eart wip me deapes (Miller: deape) scyldig (= dignus quidem es morte).

3. verwirkt habend. Le. 72, 4 sie he his feores scyldig and calles bæs be he age; ebenso 72, 2; 72, 5 sie he scyldig cyninges mundbyrde and bære cirican frides; das Lat. hat: culpabilis sit infractionis regiae pacis et ecclesiae, also eine etwas andere Auffassung; noch anders B.-T., er bringt die Stelle nicht unter der ersten Bedeutung von mundbyrd = protection, patronage, aid, wohin sie m. E. gehört, sondern unter der zweiten: the fine paid for a violation of mund (= the king's peace), und übersetzt sc. durch liable to pay; ich übersetze wie Schmid: "Er habe verwirkt des Königs Schutz (mundbyrde auch Gen.!) und der Kirche Frieden."

4. verantwortlich für. Cp. 160, 1 dylæs he sie scyldig ealra hiera scylda; 376, 20 dæt he sie genoh ryhtlice his brodur dea-

des scyldig.

c. unscyldig, unschuldig an. Be. 639, 30 (he) unscyldig & butan leahtrum wæs clæne gemeted dara dinga de hine mon forewregde & onstælde; ob dara dinga wirklich auch zu unsc. gehört, ist nicht ganz klar. Cp. 378, 11 dæt he swæ micle unscyldigra wære his nihstena blodes swæ...; 13 (vgl. § 3. c.).

unscyldigra wære his nihstena blodes swæ...; 13 (vgl. § 3. c.).
d. unwyrðe, unwürdig (einer Sache). Be. 564, 2 þæt he wære swa mycles hades unwyrþe. Cp. 30, 15 da þe his (= dæs

halgan hades) unwierde wæron.

4. Bei Eigenschaftswörtern wie eingedenk, uneingedenk, § 6 erfahren, unbekannt, vergestlich u. ä.

a. blind, blind für, unerfahren in. Bo. 184, 1 hit is swipe earmlic ding þæt da dysegan men sint ælces domes swa blinde, þæt hi nyton hwær da sopan gesælþa sint gehydde; Cardale und Fox übersetzen; it is a very miserable thing, that unwise men are so destitute of all judgment; B.-T. führt die Stelle nicht an, ebensowenig Koch; sie scheint ein űπαξ λεγόμενον zu sein; ich übersetze: "für jegliches Urteil des Augenlichtes (d. h. hier bildlich = der Einsicht) beraubt", also "unerfahren in jeglichem Urteil". Man vgl. Grimm, Gr. IV. 729, der drei ahd, und mhd.

Belege bringt.

b. fremde, fremd in, unbekannt mit, oder: beraubt (?).

Cp. 399, 27 nis hit (= 5æt lif dara gesinhiwena) naht feor ascaden from disse worulde, ne eac noht fremde dære ecan hælo. fremde kommt sonst mit dem Dativ vor (vgl. § 60. c.); wir würden ihn auch hier annehmen müssen, wenn nicht ein unzweifelhafter Gen. belegt wäre in dem von Holtbuer (a. a. O., S. 31, § 18. c.), Koch (Gr. II.<sup>3</sup> S. 195, § 254) und B.-T. (S. 332) angeführten Beispiele aus "Andreas" (1780 = 892): de dara geseana sceal fremde

weorban; es scheint hiernach, dass fremde die Person im Dat., die Sache aber im Genitiv bei sich hat.

c. gemun, eingedenk. Vgl. die entsprechenden Zeitwörter, §§ 13. 14. Or. 48, 11 swa gemune men wæron ælces broces,

bætte hie . . .

- d. gemyndig, eingedenk. Vgl. §§ 13. 14. Be. 546, 28 he wæs gemyndig his ondettnesse & his gehata (andere Lesart: he wæs swipe gem. dæs gehates); 569,4 he wæs...swa swype his dara nyhstana dogera gemyndig; 595, 20 þæt hi ealle gemyndige wæron hyre bysene; 600, 14 wæs he gemyndig his bebodes & eac his gehates; 607, 25 pæt du si gemyndig dines (fehlt bei Miller) getreowan gepostan. Cp. 36, 20 bid dara swide gemyndig. Ps. 19, 3 gemyndig sy Drihten ealra pinra offrunga; 24, 6 for pinre myclan mildheortnesse beo pu min gemyndig; 41, 7 ic eom gemyndig bin; 44, 18 hy beod gemyndige bines naman.
- e. gerad, erfahren in. Or. 30, 5 hy . . . wurdon gerade wigcræfta.

f. gewis, gewis. Vgl. j. Be. 599, 14 he wære gewis his sylfes forpfore (= sah voraus). Die Person, der eine Sache (un)gewiss ist, steht im Dativ, s. § 60. m.

g. ofergeotol, vergesslich, uneingedenk. Vgl. ofergitan § 14. o. Ps. 9, 12 he nis na ofergeotol para gebeda his pearfena (= non est oblitus clamorem pauperum); 43, 21 gif we ofergeotole wæron Drihtnes naman (= obliti sumus nomen).

h. ungemynde, ungemyndig, uneingedenk. Be. 630, 38 das ding . . . se wer . . . na læs eallum monnum æghwær swongrium & heora lifes ungemyndum secgan wolde (= vitae suae incuriosis). Bo. 244, 9 swa hwa swa ungemyndig sie rihtwis-

i. ungerad, unerfahren in. Cp. 90, 24 gif donne se sacerd bid ungerad dæs lareowdomes, hwæt forstent donne his gehlyd? In der Bedeutung "nicht übereinstimmend mit" hat ungerad die Person im Dativ bei sich, s. § 58. q.

j. unwis, unwissend in, unbekannt mit. Vgl. f. Be. 499, 22 he wæs dære godcundan æfestnysse unwis (= divinae religionis ignarus); 521, 22 wæs he Penda deofolgyldum geseald & dæs Cristenan naman wæs unwis; ähnl. 582, 18.

5. Bei den Eigenschaftswörtern froh und gewaltig. \$ 7

a. cræftig. 1. fähig. Bo. 348, 22 sume men biob ælces cræftes full cræftige.

2. gewaltig über. Ps. 24, 12 Drihten is mægen and cræftig ælces pæra þe hine ondræt; eine merkwürdige Verbindung, denn der Genitiv gehört sowohl zum Hauptworte mægen als zu cræftig.

b. gefægen, gefagen, froh über. Cp. 305, 7 he sceolde beon dære spræce sua micle gefægenra sua him mare dearf wæs.

So. 199, 22 ic eom þæs swa gefagen swa ic næfre næs nanes binges swa gefagen.

c. gesælig, froh über, gesegnet mit. Be. 529, 34 se cyning wæs god wæpned man & godes tudres & haliges gesælig (= bona ac sancta sobole felix).

- 6. Bei Eigenschaftswörtern, die eine Ausdehnung oder das § 8 Alter bezeichnen.
- a. brad, breil. Be. 481, 10 eorpwall, done man nu gyt to dæg sceawian mæg eahta fota bradne; 486, 20 se is dreora furlunga brad; 585, 2 is sæ betwih geseted dreora mila brad. Or. 18, 33 hit mihte beon preora mila brad; 160, 25 seo eorpe wæs fif æcra bræde to axan geburnen; ist dieses bræde etwa Adverb? Thorpe scheint es als Hauptwort und als absoluten Akkus. aufsufassen, wenn er übersetzt: "the earth, for the breadth of five acres, was burnt to ashes." Cp. 218, 10 dæt holh sceolde beon... anre elne brad.
- b. eald, all. Be. 559, 26 he wæs hund nigontiges wintra eald. Cp. 385, 15 ær he wæs dritiges geara eald.
- c. heah, hoch. Be. 481, 10 done man nugyt todæg sceawian mæg twelf fota heanne. Or. 74, 19 twegea elna heah weall; 210, 32 þæt wæs twegea mila heah; 246, 11 þæt hie næren X fota hea bufan wætere.
- d. long, lang. Be. 475, 19 pet is drittiges mila lang. Or. 18, 5 pa beod eahta and feowertiges elna lange & pa mæstan fiftiges elna lange; 174, 17 heo wæs hund twelftiges fota lang. Cp. 218, 10 det hold sceolde beon . . . anre elne long. Le. 98, 45 gif in feaxe bid wund inces lang . . ., gif beforan feaxe bid wund inces lang.
- e. picce, dick. Or. 32, 6 seo ea.. pæt land.. oferfleow mid fotes picce flode.

Anmerkung: Häusig ist wegen der Form des Hauptwortes oder des Zahlwortes nicht zu erkennen, in welchem Kasus die Massbestimmung steht; es könnte auch Akkus. vorliegen, und dann gehörten die ff. Beispiele unter § 120: Be. 473, 11 pæt is Norp ehta hund mila lang & tu hund mila brad (hier zeigt allerdings tu, dass wohl sicher Akkus. anzunehmen ist); 475, 19 pæt is [drittiges mila lang...] & twelf mila brad (wegen drittiges ist wohl auch twelf als Genitiv aufzusassen); 486, 19 mycel ealond, pæt is syx hund hida micel. Or. 18, 4 ne bid he lengra donne sysan elna lang; 22 ægper sy syxtig elna lang; 30 hit mæg bion syxtig mila brad; 20, 8 se Estmere is huru sistene mila brad; 24, 12 hit is eahta hund mila lang, & twa hund mila brad; 74, 15 he is L elna brad, & II hund elna heah; 210, 30 se weall wæs XX sota dicce, & XL elna heah; wäre XX hier Akk., so hinge sota davon ab, nicht von dicce. Vgl. auch Lehmann, a. a. O., S. 30 o.

- 9 7. Bei Eigenschaftswörtern, die ein Übereinstimmen, ein Teilhaben ausdrücken:
  - a. gerisene, übereinstimmend mit, entsprechend, geeignet für. Be. 488, 34 he sona dara gerisne andsware onsende; man könnte vielleicht besser dara als von andsware abhängigen objektiven Gen. ansehen - und das scheint Miller zu thun, wenn er übersetzt: "and he soon returned a suitable answer to his enquiries" – zumal gerisene auch mit dem Dativ vorkommt (s. § 58. h.). Das Lat. hat allerdings: "nec mora, congrua quaesitui responsa recepit"; die Hs. B. hat übrigens dam risne, wo dann dam allerdings auch wieder zu onsende gehören kann. Ferner findet sich gerisene mit einem Genitiv: 603, 1 on cyricean Sce. Petres des Apostoles æfter gerisenre are his lifes & his hada bebyriged wæs (= in Ecclesia beati Petri Apostoli, juxta honorem et vita et gradu ejus condignum conditus est). Man vgl. Or. 178, 17 þæt hiora gerisna nære þæt hie swa heane hie gebohten; die Form gerisna ist unklar; stände gerisne, so hiesse es: "dass es sur sie nicht geeignet, nicht passend wäre"; B.-T. führt die Stelle unter dem Hauptworte gerisene an, das er als Neutrum fasst; Cosijn giebt gerisna (a. a. O., II. S. 33 o.) unter Nom. Akk. Pl. in der ja-Deklination, sagt aber, es könne auch Neutr. Pl. des substantivierten Eigenschaftswortes (oder Partizipiums) sein; dann macht aber die Einzahl nære Schwierigkeiten.
  - d. geoæf, übereinstimmend mit, einsehend, eingestehend. Cp. 22, 22 hu he his agene undeawas ongietan wille & hira geduef bion; Sweet übersetzt: to perceive his faults & subdue them, doch sagt er selbst in der Anmerkung zu dieser Stelle (S. 475):
    "My translation of gedæf is purely conjectural. Is it connected with gedafian?" Es gehört allerdings zu gedafian (aber ŭ, nicht ā);  $B_{i}$ - $T_{i}$  giebt: "gepæf = agreeing, content; consentiens. — He his no gehæf wæs, he was not a consenting party to it, Cod. Dipl. 183"; unsere Stelle bringt er nicht, sie entspricht aber jener gendu, und ich übersetze: "seine Fehler zu erkennen und sie einzugestehen." Dieses Eigenschaftswort schliesst sich in dieser Bedeulung und Verbindung mit dem Gen, an das Hauptwort gedafa an, das sehr häufig in Bo. (142, 25; 190, 4; 196, 12; 214, 27 ic his wes er gepafa; usw. usw.) und So. (181, 12 ponne sceal ic beo þæs geðafa; 182, 1; 186, 11; usw. usw.), sowie Cp. 306, 14 (he bid simle ryhtes gedeahtes gedafa (Sweet: the supporter of good designs)) vorkommt und immer mit einem objektiven Gen. verbunden ist.
  - c. type, teilhaftig. Be. 607, 32 was on gaste gelæred patte he was from drihtne type (Miller: tigha) dære bene de he bæd.
- § 10 8. Das Eigenschaftswort gelic, das in der Regel mit dem Dativ verbunden wird (s. § 57. f.), erscheint in den So. einmal mit dem

Gen., vielleicht nur in Folge eines Druckfehlers, vielleicht auch durch Nachlässigkeit des Schreibers: So. 171, 29 ic nat nanwiht Godes gelices = ich weiß nichts, das Gott gleich sei. — Vielleicht sind hierher zu rechnen auch die Stellen, an denen das Hauptwort gelica mit dem zueignenden Fürworte (d. h. dem Gen. des persönl.) verbunden ist: Or. 178, 18 pæt hie heora gelican wurden. Bo. 76, 4 swa he nu dyde . . . . to manegum heora gelicum (hier kann gelicum allerdings auch Eigenschaftswort sein; dann gehörte diese Stelle also sicher hierher); 198, 10 nan mihtigra pe nis, ne nan pin gelica; ebenso 20. Ps. 31, 11 pa men, pe heora gelican beod; 34, 11 eala Drihten, hwa is din gelica? — Alle diese Fälle sind zu vergleichen mit dem deutschen "meinesgleichen, deinesgleichen." Vgl. aber auch Kellner, Historical Outlines of English Syntax, § 304.

Ob Or. 150, 31 — hie bæt gewinn þa bæs licost angunnan be hi hit ær ne angunnen — auch hierher gehört, ist nicht klar, denn man kann das bæs auch als Adverb auffassen.

# B. Der Genitiv bei Komparativen.

Während beim Komparativ das, womit etwas verglichen wird, § 10<sup>a</sup> in der Regel durch ponne verbunden ist oder im Dativ steht (s. § 65), kommt auch einmal der Genitiv vor: Bo. 176, 17 gif pu de wilt don manegra beteran & weorpran, donne scealt pu de lætan anes wyrsan (= et qui præire ceteros honore cupis, poscendi humilitate vilesces). — Eine andere Stelle gehört wohl nicht hierher: Cp. 439, 29 ge... lætad untiogodad dætte diorwyrdre is eowra odra æhta; Sweet übersetzt: "what is more precious than your other possessions", als ob eo. od. æh. von dem Komparativ abhänge; e. o. æ. ist m. E. vielmehr Akkusativ: "what is more precious, viz. your other possessions"; da die Bibelstelle von Alfred erweitert ist, kann ihre Fassung im Matth. keine Auskunft geben. — Vgl. auch § 245 zu Cp. 4, 13.

# C. Der Genitiv bei Zeitwörtern.

Der Gen. erscheint bei Zeitwörtern, und zwar gewöhnlich mit dem Begriffe der nur unvollständigen (geteilten) Berührung durch die Thätigkeit des Zeitwortes, z. T. auch als Vertreter anderer Kasus. Vgl. Erdmann, a. a. O., II. § 198. — Die Zeitwörter mit dem Gen. lassen sich in mehrere Gruppen einordnen.

- 1. Bei den Zeitwörtern, die ein Erzielen, Streben, Be-§11 gehren, Wünschen ausdrücken, bezeichnet der Genitiv das Ziel, den Inhalt. Vgl. auch §20.
- a. earnian, erstreben (to labour for). In der Bedeutung "verdienen" hat dies Zeitwort den Akk. bei sich, vgl. § 101. Bo. 102, 8 earnigah hæs; 274, 14 ælces monnes ingehanc wilnah to

þære soþan gesælþe to cumenne, ðeah he ungelice hiora earnige; 350, 9 sumum monnum God selleþ ægþer ge god ge yfel gemenged, forþæm hi ægþres earniaþ (hier wohl = to deserve  $\{?\}$ ). So. 171, 9 seige nu, hwæs þu earnodest oððe hwæt þu habban woldest.

b. ehtan, verfolgen, also: zu erreichen suchen. Wird auch mit dem Akk. verbunden, s. § 101. Or. 134, 14 hie his sippan wæran . . . ehtende; 190, 24 he para ælces ehtend wolde beon; 262, 5 he wæs monna ærest (= zuerst von allen Menschen) ehtend cristenra monna; 11 sona swa Romane ærest cristenra monna ehton; ähnl. noch 264, 7; 274, 4; 264, 27 þæt hie wæren cristenra monna ehtend. Cp. 166, 4 dylæs hwelc . . . his ehte; 222, 18 gebiddað for þa þe eower ehtað; 362, 1; 3 min mon eht (= man verfolgt mich); ebenso 374, 3. Bo. 390, 23 ne eht he nanre wuhte. Ps. 7, 1 alys me fram eallum þam þe min ehtað; ebenso 9, 14; 16, ü. þe his ehton; 17, 36 ic ehte minra feonda; usw. usw.

c. fundian, erstreben, zu erreichen (erforschen) suchen. Bo. 272, 2 hæt hu wilt odde most est fundian hara hiostra disse wo-

rulde (Cardale: to explore).

d. geearnian, verdienen. Meist mit dem Akkus., s. §§ 78, 103. Ps. 7, 3 gif ic to pisum, pe me nu swencad, pæs geearnod hæbbe, pæt hi nu dob, d. h. wenn ich es durch Sünde erzielt, d. h. verdient habe. Vgl. die letzte Bo.-Stelle bei a.

e. girnan, ersehnen. Vgl. georn(ful) § 4. a. b. Or. 3, 32 hu Hanna wæs onwaldes giernende; 40, 30 þe swylcra mana gyrnen; 98, 2 þa þe ær ute oðra deoda anwalda girndon; ebenso 148, 30; und ähnl. 166, 25; 280, 29. Cp. 142, 22 da recceras þe hiera agnes gilpes giernað; 395, 20 giernð dæs ecan gefean. Bo. 72, 16 ne diorwyrþra hrægla hi ne girndan; 78, 12 anweald þe (dies könnte auch Akkus. sein!) ge swiþost girnaþ; 90, 7 ic... ne girnde þisses eorþlican rices; 176, 24 gilpes þu girnest; 230, 1 donne nære hiora.. swa swiþe to girnanne. So. 204, 1 giornd wisdomes. — Dieses girnan kommt auch mit der Präposition æfter vor; s. dort.

f. gitsian, erstreben. Einmal gegitsian mit Akk., s. § 103. Cp. 32, 19 pæt we his to swide ne gidsodon; 60, 12 he ne sie gidsiende oderra monna æhta; 62, 17 gitsiad ealdordomes; 262, 10 goda gitsien; 298, 10 da ding, pe (unbestimmter Kasus) hie gidsiad; 334, 8 da pe hiora agen nyllad sellan, ne eac oderra monna ne gidsiad (der eigentl. von gidsiad abhängige Gen. ist aus agen zu ergänzen); ebenso 336, 19 we brucad ures agnes ne gitsige we nanes odres monnes. Bo. 144, 2 ælc bit dæs reaflaces de him on genumen bip, odde est opres gitsap (auch hier scheint reaflaces zu ergänzen zu sein).

g. hopian, hoffen auf, zu erreichen suchen, fast: auflauern. Vgl. § 20. Ps. 36, 32 se synfulla hopab symle bæs rihtwisan and seco hine to fordonne (Luther: Der Gottlose lauert auf den Gerechten).

h. sinbyrstan, immer dürsten nach, und:

i. pyrstan, dürsten nach. Kommt auch unpersönl. mit dem Akk. der Person vor, s. § 113. Or. 30, 27 hio dyrstende wæs mannes blodes; 76, 33 bu be byrstende wære monnes blodes; 130, 31 he wæs sindyrstende monnes blodes. Cp. 30, 7 deah dæt folc dyrste dære lare.

j. tilian, erzielen, erstreben; auch: Sorge tragen für. Vgl. § 25. c. Vgl. aber auch § 75. I. gg. Be. 495, 38 seo lufu ne bib tuddres to tilianne (= Nachkommenschaft zu erzielen; vgl. § 21). Cp. 236, 16 swæ tilige dære orsorgnesse; 250, 4 nyle wisdomes & cræstes . . . tilian (Sweet: cultivate); 362, 9 sibbe tiliad; 457, 10 fordæm sceal dæs modes læce ær tilian dæs de he wend dæt done mon ær mæge gebrengan on færwyrde. Bo. 16, 16 þæt ic þanon ongiton mæge, hwonan ic þin tilian scyle & hu (hier mehr = Sorge tragen für; Cardale: whence and how I may effect thy cure; diese Bedeutung entwickelt sich so: was man erstrebt, dessen nimmt man sich an, dafür sorgt man, das pflegt man); 126, 21 eallon mægene dæs tilaþ; ebenso 26; 128, 16 sume tiliað wifa; 320, 22 þæt he (= se læce) his tilige; ebenso 322, 19 (wieder = heilen; Cardale: cure); 366, 11 hi tiledon godes hlisan; merkwürdig ist 164, 3 forhan se be his (refl.) ær tide ne tiolab, donne bib his on tid untilad, wo auch das in untilad steckende tilian den Gen. regiert, als ob da etwa stände: donne bib his na tilad; Fox und Cardale übersetzen: "for he who does not timely take care for himself, will at length be destitute". Vgl. § 16. c. zu Cp. 407, 19. So. 164, 6 his . . . tilian (= für sich selbst sorgen). Ps. 48, 7 welc man bes tiolud (= erstrebt).

k. willan, wollen, wünschen, begehren. (?) Bo. 200, 7 swa hwæs swa his irsung willah; da die Form willah nicht zu irsung passt, wird wohl wilnah zu lesen sein. Vgl. l. — willan kommt sonst mit dem Akkus. vor, s. § 115. Vgl. auch § 12. a.

l. wilnian, wünschen, begehren, streben nach. Vgl. § 25. d. Die Person, von der begehrt wird, wird durch to eingeführt. Be. 523, 32 he wolde sibbe & fribes wilnian; 559, 21 gehwæs (Miller: ge hwæs) he God bæd & to him wilnode. Or. 5, 22 hu Antiochus... wilnade Partha onwaldes; 130, 3 se wilnade þæs westdæles; 150, 33 þeh þe heo earmlice hiere feores to him wilnade; 174, 23 hie wilnedon fribes to Regule; ähnl. 180, 11; usw. usw. Cp. 22. 14 þæt hira nan dara ne wilnige; 46, 23 monige wilniad folgodes & ealdordomes; 52, 21 mon wilnode biscephades; 72, 4 dæt ælces yfles wyrtruma wære, dæt mon wilnode hwelcere gidsunge; 102, 16 deah þe hie selfe wilnigen dæs hihstan; 110, 23 wilnode ealdordomes; usw. usw. Bo. 18, 11 sege mc, hwelces endes ælc angin wilnige; ebenso 31; 64, 10 þæt þu wilnige

pissa andweardena gesælþa ofer gemet; 86, 27 þær nan wuht on nis þæs to wilnianne seo; 122, 22 ðu ne wilnast nanes oþres pinges ofer þa; 370, 16 nanes woges ne willniaþ; usw. usw. So. 164, 19 þonne hit hwæs wilnode; 170, 8 ic wilnege (cuman to þe &) ðes æalles þe ic on ðam wege habban þearf; ähnl. 9; 21 gyf ic æniges þinges.. wilnige; 181, 15 ic nu ne wilnigie nanes ðingges swiðor; 182, 33 hwæðer þu nu egniges welan wilnige; usw. usw. Ps. 9, 30 and þæs wilnað; ähnl. 10, 3; 13, 7 hie wilniað oþera manna unsælþa (Akkus.?); 37, 9 hwæs ic wilnie; usw. usw. Le. 58, 9 ne wilna þu þines nehstan ierfes. — wilnian kommt auch mit dem Akkus. vor, s. §§ 78, 115.

§ 12 2. An die im vorigen § besprochenen Zeitwörter schliefsen sich die des Bittens und Fragens an, bei denen der Gen. gleichfalls Ziel oder Inhalt ausdrückt.

a. acsian, fragen nach, bitten um. Vgl. § 36. a. Kommt auch in verschiedenen Bedeutungen mit dem Akkus. vor, vgl. § 97. und mit doppeltem Akkus., s. § 117. Be. 568, 26 acsa dws de du wylle; es könnte auch dws de von willan abhängen, namentlich wenn de fehlt, wie bei Miller; vgl. § 11. k. und § 36. a. zu Or. 126, 30. Ps. 48, 4 ic secge on bys sealme hwws ic wylle ascian.

b. biddan, bitten um. Die Person, von der man bittet, steht mit æt, oder im Akkus., s. §§ 36. 98; die, für die man bittet, im Dativ, s. § 26. Auch der Akkus. der Sache kommt vor, s. §§ 78, 98. Be. 527, 18 da Oswald . . . biscopes bæde (= um einen Bischof bat); 575, 42 dæs heo bæd; ähnl. 598, 32. Or. 48, 23 be nu lustlice sibbsumes frides & sumne dæl landes æt eow biddende sindon (Gen. und Akkus. unmittelbar nebeneinander; oder ist sumne dæl adverbiell zu nehmen? Vgl. Lehmann (a. a. O., S. 30), der meint, es solle offenbar die Auseinanderfolge zweier Genitive vermieden werden. (?)); 84, 14 he wæs biddende anes lytles troges æt anum earman men; 108, 10 anwiges bæd; 114, 26 bædan his fultumes; 204, 2 frides bæd. Cp. 284, 15 gif he on dæm sumera bided (H.: bidt) ingonges in hefonrice; 305, 2 he bæd his fultumes. Bo. 144, 1 ælc bit dæs reaslaces de him ongenumen bip; 262, 27 ongunnon ealle . . . biddan dæs þe he bæd; 392, 18 biddaþ dæs de riht sie. So. 170, 24 ic nat þeah hwes ic þer bydde; 180, 33 ic bidde gyt þæs þe þu me ær gehete.

c. frinan, fragen nach. Cp. 385, 23 da fundon hie hiene ... frinende hiora lara (kann auch Akkus. sein). Vgl. §§ 36. d., 102.

§ 13 3. Der Genitiv erscheint bei Zeitwörtern der mündlichen Äufserung irgendwelcher Art.

a. ætsacan, widersprechen, leugnen. Vgl. f. So. 182, 7 ne mæg ic þæs ætsacan.

b. bodian, verkünden, sich rühmen. Dies Zeitwort, das

sonst immer mit dem Akkus. erscheint (vgl. \$\$ 78, 98), steht im Bo. einmal mit dem Gen.: Bo. 102, 19 he hine swa orgellice upahof and bodode dæs bæt he udwita wære; ich möchte b. hier durch "s. rühmen" übersetzen.

c. gemyndgian, erwähnen; in dieser Bedeutung auch mit dem Akk., s. § 103., vgl. auch § 37. d. f.; das einfache myndgian = "sich erinnern" ebenfalls mit dem Genitiv, s. § 14. m. Or. 110, 10 nu ic byses Alexandres her gemyndgade; 142, 10 ic sceal eac gemyndgian þæs þe ... æfterfylgendas ... dydon. Vgl. 98, 25 he dær his selfes longe gemyndgunge gedlyde.

d. gemyn(e)gian, erwähnen; in dieser Bedeutung auch mit dem Akk., s. § 103; das einfache myngian = "sich erinnern" ebenfalls mit dem Genitiv, s. § 14. n. Be. 476, 32 da he gemynegode dara eadigra Martyra; 551, 18 dæs we ær gemyngodon;

ähnl. 560, 19; 574, 2; 599, 20; 637, 41; usw. usw.

- e. gilpan, sich rühmen, prahlen mil. Cp. 144, 9 swide scamleaslice gilpad disses hwilendlican onwaldes; 228, 15 dæt hie . . . gilpen hiera nihstena dæda; 242, 25 gilpad hie & fagniad dæs; 312, 1 dæt hie gulpun hiera fæstenes. Bo. 62, 12 ac gif du gilpan wille, gilp Godes; 64, 32 gif þu nu þæs gilpst, hu ne gilpst bu bonne heora godes næs bines; 160, 18 forhwi hi gilpan swelces anwealdes; 168, 12 gif hwa bæs gilpb. Ps. 4, ü. gealp he & fægnode Godes fultumes; 19, 7 on ryne-wænum, and on horsum, ure fynd fægniað, and þæs gilpað; 48, 6 þa þe . . . pære mycelnesse hiora speda gylpað and wuldrad.
- f. odsacan, widersprechen, leugnen. Vgl. a. Bo. 144, 7 hwa odsæcd pæs; 188, 7 ne mæg ic pæs opsacan; ebenso 214, 27; 220, 28; usw. usw.
- g. weddian, geloben, sich verpflichten zu. Le. 68, 2 gif he bonne bæs weddie.
- h. wuldrian, sich rühmen. Ps. 48, 6 (vgl. e.). Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 115.
- 4. Bei den Zeitwörtern, die eine geistige Thätigkeit be- § 14 zeichnen, steht der Gen. zur Angabe des Inhalts derselben.
- a. amunan, sich erinnern an. Ps. 8, 5 hwæt is se mann, pe pu swa myclum amanst; Genitiv wird dies pe wohl sein, da die einzige andere bei B.-T. erwähnte Stelle deutlich Gen. hat; un-möglich ist der Akk. allerdings nicht. Vgl. h. und i.
- b. cepan, beobachten. (?) Vgl. § 19. g. zu Le. 66, 6. c. forgitan, vergessen. Kommt auch mit dem Akkus. vor, s. § 102; vgl. auch o. Or. 88, 24 hie forgeatan para utera gefeohta. Cp. 34, 7 on dære gesuntfulnesse mon forgit his selfes; ebenso 36, 20; 206, 11 dære scame & dære scande ... ic gedo dæt du forgitst. Bo. 6, 16 hu hæfst dara wæpna to hrahe forgiten. Ps. 12, 1 hu lange wilt hu min forgitan; ähnl. 41, 11; 49, 23 ealle pa pe Godes forgytad.

- d. forsugian, verschweigen. Vgl. q. Kommt auch mit dem Akkus. vor, s. § 102. Die Person, der man etwas verschweigt, steht im Dat., s. § 75. I. g. Or. 122, 10 we woldon. iowra Romana bismra beon forsugiende; 164, 6 hu monegra maran bismra hie forsugedon.
- e. gedwælian, irren in. Vgl. § 40. n. und § 103. So. 175, 3 ægder þara ic wot, ne mæg nan man þæs gedwælian.
- f. gehiran, hören auf. Vgl. l. So. 181, 31 his gehire nu hwæt þu swiðost lufæst æfter dinum geagenum gewitte & æfter Gode. gehiran hat in die ser Bedeutung auch einmal einen Dativ der Person, s. § 70. g., sonst aber stets den Akk., s. § 103; sollte hier his für hic = ic stehen?
- g. geliefan, glauben an. Kommt auch mit dem Akkus. vor, s. § 103. Die Person, der man glaubt, steht im Dativ, s. § 72. b. Or. 214, 11 gif hie ponne pæs ne geliefen; Lehmann (a. a. O., S. 31) giebt auch die Stelle 102, 19 hie geliefdon heora ofrunga; dies ist aber kein Gen., sondern wie das unmittelbar folgende "& heora diofolgieldum" Dativ (s. Cosijn, a. a. O., II. S. 24). Cp. 206, 2 hie his ne geliefað; 330, 20 he ne geliefð dæs grines pe he mid gebroden wyrð; 362, 6 geliefdon dære æriste; ähnl. 389, 36. \Bo. 276, 4 ne gelefþ he nanes sopes; ähnl. 282, 19; 318, 16; 320, 8; 362, 25; 29 his ne mæg nan dysi man gelefan. So. 173, 9 gelyfst þu þæs; 11 ic hys gelife (gleich darauf der Akkusativ!); 181, 2 þu woldest unafanddes geleafan; ähnl. 192, 20, 35; usw. usw.
- h. gemunan, sich erinnern an. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 103. Be. 514, 22 gemune du disse tide & uncres gespræces (Miller: gemyne bu bas tide uncres gespreces; das Lat. hat: memento hujus temporis, ac loquelae nostrae). Or. 52, 22 se cyning ne gemunde para monigra teonena; 64, 14 gif hie gemunan willað hiora ieldrena unclænnessa & heora wolgewinna & hiora monigfealdan unsibbe & hiora unmiltsunge; ferner 82, 18; 110, 11 ic wille eac bæs maran Alexandres gemunende beon (hier geht gemunan in die Bedeutung "erwähnen" über, s. § 13. c. d.). Cp. 150, 21 næron ge no min gemunende; 204, 14 gemunad eowerra foregengena; 206, 12 dæs bismeres dines wuduwanhades du ne gemanst; 258, 20 ure (H.: ura) synna to gemunanne; 413, 22 dinra synna ne weorde ic gemunende, ac gemun du hiora. Bo. 4, I he ha gemunde dara ehnessa & hara ealdrihta (= erwähnte?); 18 he nanre frosre ne gemunde; 36, 18 gif þu nu gemunan wilt eallra þara arwyrþnessa; 136, 16 gemond þæs wildan gewunan hire eldrana; 292, 31 gemun du simle dæs miclan & dæs fægran edleanes. So. 203, 35 hy gemunan . . . ægder ge das (!) godes ge bes (!) yfeles. Ps. 6, 4 ba deadan . . . bin ne gemunan; 24, 5 gemun, Drihten, þinra miltsunga, and þinre mildheortnesse (gleich darauf der Akk.!).

i. gemynan, sich erinnern an. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 103. Cp. 24, 3 gemyne he dæs yfles þe he worhte.

j. gesugian, geswigian, verschweigen. Kommt auch einmal mit dem Akk. vor, s. § 103. Or. 42, 7 ic wille geswigian Tontolis & Philopes para scondlicestena spella; 17 ic wille geswigian

para mandæda; ähnl. 120, 17 (gesugian); 218, 20.

k. gebencean, denken an. Kommt auch mit dem Akkus. vor, s. § 103. Vgl. auch r. Or. 50, 22 gebence bonne bara tida & nu bissa; 142, 13 bonne ic his gebencean sceal; 290, 26 gebohte his misdæda (Cosijn, a. a. O., II. S. 39, hält dies für Akk., was möglich ist). Cp. 76, 18 donne he singallice gedencd hiora lifes bisene (oder Akk., wie Cosijn will, a. a. O., II. S. 39); 108, r ne sculon hie na swæ swide ne swæ oft gedencean hiera caldordomes; 407, 30 hie gedencead dara gesælda. Ps. 9, 31 ne gebence God byllices.

l. hlystan, horchen auf. Vgl. Mohrbutter, a. a. O., S. 59. 5. Cp. 96, I hie geseallad on da heortan pe hiera hlyst; 385,

23 da fundon hie hiene . . . hlystende hiora worda.

m. myndgian, sich erinnern an. Vgl. §§ 13. c., 37. d. f., 107. Cp. 303, 8 hie beob to myndgianne dara goda (= sie sollen sich erinnern; oder: sie sollen erinnert werden?).

n. myngian, sich erinnern. Vgl. §§ 13. d., 37. g., 107. Ps. 43, ü. Dauid sang þysne... sealm... and myngode þæra gyfa, þe he... sealde.

o. ofergitan, vergessen. Vgl. c. und ofergeotol § 6. g. Be. 508, 17 wære du ofergeotende minre bysne. Cp. 144, 2 hie ofergietad dære hierdelican lufan.

p. ongitan, erkennen, verstehen. Kommt sonst mit dem Akk. vor, s. § 109. Or. 86, 16 ic eac ealles bises middangeardes na maran dæles ne angite buton dætte on twam onwealdum geweard. Ps. 40, 1 eadig byd se be ongyt bæs bearfan and bæs wædlan (= beatus qui intelligit super egenum; Luther: sich annehmen).

q. swigian, swugian, verschweigen. Vgl. d. j. Kommt auch einmal mit dem Akk. vor, s. § 112. Cp. 88, 6 dætte he ne swigige dæs pe nytwierde sie to sprecanne (aber gleich in der folgenden Zeile ist dasselbe Wort mit dem Akk. verbunden); 90, 10 swigiad dara dreaunga; 144, 12 wilnad dæt dæs odre men swugien; 164, 16 donne abirst dær hwilum hwæthwugu ut dæs pe he swugian sceolde (dæs könnte allerdings auch als Gen. des hinweisenden Fürwortes zu hwæthwugu gehören, und dann wäre fraglich, od de Genil. ist); ferner 236, 9; 378, 24.

r. dencean, denken an. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 113. Vgl. auch k. und § 28. a. Be. 539, 38 da wæs he nyttra dinga dencende. Cp. 44, 19 nyllad dæs dencean, hu hie . . . .; 226, 22 dence dæs timan hwonne he . . . . Ps. 5, 1 denc þara worda minra gebeda.

s. truwian, trauen auf. Sonst stets mit dem Dativ, s. § 72. e. g. Cp. 46, 2 hwy hie para (so in beiden Hss.!) geearnunga hiora digelnesse & anette bet truwien donne dere hu hie . . . .

t. tweogan, sweifeln an. Vgl. §§ 28. d., 38., 113. Bo. 230, 2 ne mæg ic þæs no tweogan; ähnl. 250, 22; 254, 27 ne tweoþ þæs nan mon. Vgl. 360, 8 nis þæs nan twy, und Cp. 46, 10 nis bæs nan tweo.

u. wafian, staunen über, bewundern. Bo. 66, 17 forpam heora dysige men wafiap; 116, 22 ic his wæs swipe wafiende;

328, 23 hwa ne wafab bæs; ebenso 330, 5.

v. wenan, hoffen auf, erwarten, sich versehen, glauben. Kommt auch, aber selten, mit dem Akk. vor, s. § 115; auch mit reflexivem oder einfachem Dativ neben dem Genitiv, s. § 28. e. Die Person, von der man etwas erwartet, steht im Dativ mit to. Or. 194, 22 deh de he wilniende wære & wenende Romana anwealdes. Cp. 66, 2 hwonon hie dæs wenan sculon; 156, 20 hwæs du wenan scealt; 196, 14 he his dær no ne wende; 212, 24 hie wæron onstyrede mid dæm wenan dæt hie dæs endes swa neah wendon; 216, 16 donne him mon ænigra ungerisna to wene; 433, 30 him wære donne iedre dæt he hira ær gearra wende donne he hira ungearra wende; 451, 25 ælcum dara de him ænges ysles to wend; ebenso 27. Bo. X, 31 hi wendon his beteran ponne he wære; 84, 6 dæs ilcan is to wenanne to eallum dam gesældum; 156, 1 þeah þu his wene; ferner 194, 9; usw. usw. So. 164, 28 pæs ic soblicost wene pat hyt min sceadwisnes wære; 176, 26 ne wene ic þæt ænig man si swa dysig það bæs wene; 29 ne wende hys næfre; ähnl. 189, 31; 191, 9; 198, 7; 201, I nis bæs æac na to wenanne bæt . . .

w. witan, wissen. Kommt sonst nur mit dem Akkus. vor, s. §§ 78, 115. So. 181, 3 ic his nað (= nat) naht gefæstlice (his könnte hier auch von naht abhängen); 6 per is gyt hwet hwigu pæs pu ær witan scalt (hier könnte pe ausgefallen sein, und pæs dann su hwethwigu gehören). Diese beiden Stellen sind also unsicher, sicher aber sind — wenn richtig überliefert —: 173, 25 mæg man ealles witan buton pam mid pam ingepance; 30 hu wot ic hys donne hu ic hine lusia scyle; 202, 6 ge witon ælces pinges pe

we nu wilniad to witanne.

x. wundrian, sich verwundern über. Kommt auch einmal mit dem Akk. vor, s. § 115. Or. 170, 24 his wundredan, þæt hie ær flugon. Cp. 4, 19 þa wundrode ic swide swide þara godena witena; 38, 7 his donne wundriad da þe him underdidde biod. Bo. 60, 13 heora to wundrianne; 19 hwi ge swa ungemetlice wundrigen þara gimma odde æniges þara... dinga; ferner 62, 5; 204, 31; 234, 13; 282, 16; 326, 25; usw. usw. So. 171, 31 hic wondrie þin hwi þu secge þæt þu Gode nawiht gelices nyte. us. 8, ü. he wundrade Godes wundra; 31, ü. wundriende þære Pnasecgendlican gesælignesse þæra manna; 36, 1 ne wundrie

ge pæra yfelwillendra and pæra orsorgra (Luther: erzürne dich nicht über die Bösen).

5. Bei Zeitwörtern, die eine Gemütsbewegung oder deren § 15

Äusserung bezeichnen, drückt der Gen. die Ursache aus.

a. apreotan, müde werden, sich ekeln vor. Kommt auch unpersönl. mit einem Akk. der Person neben dem Gen. der Sache vor, s. § 39. a. Be. 530, 4 se cyning, se pe Seaxna gereorde an cupe, wæs aproten his ællreordre gespræce; Miller übersetzt: got tired of, und liest: spræce, allerdings ist gespræc nach B.-T. nur Neutrum. Cp. 352, 11 dæt mon adreote dære nætinge yfelra monna. — In beiden Fällen könnte auch Dativ (des Grundes) vorliegen, doch führt auch Cosijn die zweite Stelle beim Genitiv an (a. a. O., II. S. 26. o.); an dieser könnte aber auch das Zeitwort unpersönl. gefast werden. Vgl. auch § 97.

b. efengefeon, sich gemeinsam, gleichfalls freuen über. Be. 615, 26 da wæs he se B.' efengefeonde his hælo (= cujus sanitati congaudens episcopus); der Form nach könnte hælo auch Da-

tiv oder Akk. sein.

c. fægnian, fagnian, sich freuen über, dann auch: ersehnen (?). Cp. 38, 15 he fægenode þæs miclan weorces & fægernesse dære ceastre; 54, 6 fægenad dæs hu..., ähnl. 126, 19; 148, 18; 60, 18 dæs godes his nihstena he sceal fagenian swæ swæ his agnes; 242, 25 fagniad dæs; usw. usw. Bo. X, 22 þæt ma manna fægnodon dysiges folces gedwolan donne hie fægnedon soþra spella; 25 fægniad hi þæs þe hi sceamian sceolde; 62, 5 we fægniad smyltre sæ; 13 hwæþer þu nu fægerra blostmæna fægnige; 66, 8 to hwon fagnast (ersehnen?) du þæs þe þuær hæfdest; 88, 14; 104, 17; 166, 21, 23, 24; 168, 1; 358, 24; 66, 10 fægnast þu heora fægeres. So. 180, 27 ælc fognad (!) (ersehnen?) þæs þe læste he ongytan mæg; 182, 31 ic.... fagnige þæs þu cwyst; 183, 1; 189, 18. Ps. 4, ü. þa gealp he and fægnode Godes fultumes; 5, 12 fægnian þin ealle; 23, ü. sceoldon fægnian his cymes; 29, 1 þu ne lete mine fynd min fægnian; 34, 24 fægniað mines ungelimpes; ebenso 40, 11; 36, 11 fægniað þære myclan sibbe.

d. gefeon, sich freuen über. Be. 517, 13 wæs swybe gefeonde dære ongytenesse dæs soban Godes biganges; 615, 24 wæs he gefeonde dære denunge his fota, dara de he swa micelre tide benumen wæs. Cp. 108, 3 & ne gefeon hie no dæt hie ofer odre menn bion moten swæ swide swæ dæs dæt hie...; 182, 1 ac gefiod ealle mode disses ondweardan lifes genyhte; 393, 28 gefeon dissa goda. Ps. 34, 23 þæt mine fynd ne gefeon

mines ungelimpes.

e. hiofan, klagen, trauern über. Cp. 393, 30 dæt hi . . . dara yfela disse worulde . . . hiofen; vgl. Sievers, Gr. 384. Anm. 2.

20

f. hlihhan, verlachen, auslachen. Or. 120, 7 ge . . . magon hie swa hreowlice wepan swa ge magon para opra blipelice hlihhan. Cp. 230, 7 we hlihhad gligmonna unnyttes cræftes; 248, 1 hwæt sceal ic donne buton hliehhan dæs.

g. hreowsian, bereuen. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 104. Or. 256, 13 heora synna (oder Akk.?) sceoldon hreowsian. Cp. 198, 16 donne sceal he... dara læstena worda hreowsian; 258, 23 dæt mod hreowsad dæs unnyttes pe he ær dyde; 415, 27 hit (= dæt mod) dæs hreowsad. Ps. 4, 5 hreowsiad pæs; 5, 5 his ne hreowsiad; 31, ü. he ne hreowsode his synna; 34, 16 hy peah pæs na ne hreowsedon. Vgl. Be. 549, 13 heora synna hreowe dydon; 634, 31 his synna hreowe & andetnesse dyde.

h. lustfullian, sich erfreuen an. Kommt auch mit dem Dativ (s. § 75. III. e.) und mit dem Akk. vor (s. § 106). In der Bedeutung "gefallen" hat l. auch einmal einen Dativ bei sich, s. § 73. e. Be. 630, 32 forbon de ic lustfulliende dære stowe swetnesse (oder Dativ?) wæs & wlite de ic dær geseah; 637, 46 da ongan se biscop lustfullian dæs iungan snyttro & his wislicra worda & his andwlitan fægernesse & glædnesse his dæda & gestieppinesse his gepohta (= delectabatur enim antistes prudentia verborum juvenis, gratia venusti vultus usw.); es künnte der Gen. his wisl. w. gleich dæs iungan von snyttro abhängen, und die von lustf. regierten Kasus könnten dann Dative sein; Miller übersetzt aber wörtlich: to take pleasure in the sagacity & wise words of the youth usw.

i. mænan, beklagen (?). Dieses Zeitwort erscheint sonst nur mit dem Akkusativ, s. § 107., und an der Stelle Or. 240, 9. — Julius (= Caesar)... wepende mænde þa unare þe him mon buton gewyrhton dyde, & swiþost þara monna þe for his þingum forwurdon —, wo auf den ersten Blick þara monna gleichwie þa unare zu mænde zu gehören scheint, könnte þara monna auch, und vielleicht besser, von þa unare abhängen, obgleich die Verbindung eines Zeitwortes mit zwei verschiedenen Kasus in einem Satze nicht gar zu selten ist. Thorpe hilft sich so: "and, weeping, complained of the dishonour that had been so undeservedly done him, and chiefly [on account] of those men who had perished for his sake. Lehmann (a. a. O., S. 32) sagt: "mænan findet sich, vielleicht unter Einflus des unmittelbar vorhergehenden Superlativs, einmal mil dem Gen.: 240, 10".

j. sargian, belrauern. Cp. 226, 21 & he donne swæ gebunden from dæm diofle sargad dæs.

k. sceamian, sich schämen. Kommt auch unpersönlich mit dem Akk. vor, s. § 112., vgl. auch § 39. c. d. Cp. 100, 5 dæt ic eac dæs ne scamige; 294, 2 swæ micle ma scamiad hiera undeawes swæ hiene mon ær gedyldelicor forbær; 407, 15 hit is cyn dæt we ure scomigen; 409, 33 dios sæ cwid dæt du din scamige, Sidon. Bo. 166, 20 gesege me nu . . . forhwi hi ne

magan heora ma sceamigan donne fagnian. **Ps.** 6, 8 sceamian heora fordi ealle mine fynd; 24, 1 ic bæs næfre ne sceamige; 3 scamien heora ealle ba unrihtwisan; ähnl. 34, 4, 24; 39, 16.

scamien heora ealle pa unrihtwisan; ähnl. 34, 4, 24; 39, 16.

l. wandian, zu thun fürchten, aus Scheu unterlassen. Cp.
144, 17 dæt mon nanre ryhtwisnesse fore him ne wandige.

6. Bei den Zeitwörtern des Berührens, sich Näherns, Em- § 16 pfangens, Erwerbens, Besitzens u. ä. kommt der Begriff der Teilung wieder mehr zur Geltung, aber auch der des Zieles.

a. begitan, erwerben, erlangen. Kommt sonst mit dem Akk. der Sache (und Dativ der Person) vor, s. §§ 78, 98. Bo. 126, 10 bara wilniab ealle ... men to begitanne; ähnl. 14; 128, 18 bæt hi burh bæt mæge mæst bearna begitan; vgl. hierzu auch § 21.

b. ceapian, handeln um, (kaufen). geceapian hat den Akk., s. § 103. Vgl. auch § 30. Or. 228, 21 pæt mon nane burg ne mehte ieð mid feo geceapian, gif hiere ænig mon ceapode. Lenz ("Partikel ge", S. 50) hält hiere für einen Dativ; B.-T läst es

einfach weg.

- c. fandian, versuchen, kosten. Kommt auch einmal mit dem Dativ vor, s. § 75. I. d. Cp. 152, 15 se reccere . . . on dæm anbide, þe he hiera fandige; 328, 5 ic wæs untrum & on carcærne, & ge min noldon fandian (hier geht es durch "aufsuchen" in die Bedeutung "besuchen" über); 403, 7 da de gefandod habbad dara flæsclicra synna; merkwürdig ist 407, 19 da de donne giet ungefandod habbad flæsclicra scylda (Sweet: who have not yet fried carnal sins; vgl. § 11. j. zu Bo. 164, 3); dasselbe steht 409, 16; 465, 9 se lytega fiond wile fondian ælces monnes. Bo. 102, 17 an swipe wis mon . . . ongan fandigan anes upwitan; 22 da wolde se wisa man his fandigan; 118, 28 he is swide biter on muhe . . ., honne du his ærest fandast. So. 182, 29 peah ic þe frasige & din fandige. Ps. 25, 2 fanda min (= proba me); 34, 16 fandodon min (= tentaverunt me); ebenso 40, 6. d. gefredan, fühlen. Sonst mit dem Akk., s. § 103. Cp.
- d. gefredan, fühlen. Sonst mit dem Akk., s. § 103. Cp. 138, 19 his man deah ne gefret; 21 dæt we his furdum ne gefredad.
- e. gehrinan, berühren. Auch mit dem Akk., s. § 103. Be. 544, 29 a & gyt se leg öære studu gehrinan ne mihte (29 b und Miller: ac hwæhre se leg öa ilcan studu g. n. m.). Cp. 421, 32 se donne gehrind eft öære unclænnesse.
- f. habban, haben. Meist mit dem Akk., s. §§ 78, 104. Or. 48, 22 for hiora cræftum iowra selfra anwaldes eowres unbonces habban mehton; 78, 27 se wæs mid his dædum snelra ponne he mægenes hæfde; 80, 8 øæt hit wundor wære, hwær hie landes hæfden pæt hie mehten an gewician, oppe wæteres pæt hie mehten him purst of adrincan; 100, 1 Læcedemonie hæfdon pa hwile maran unstillnessa ponne hie mægenes hæfden, & wæron swipor winnende on Thebane ponne hie fultumes hæfde. Le. 94, 42,

§ i gif he mægnes hæbbe, þæt he his gefan beride; § 3 gif he ponne þæs mægenes ne hæbbe, þæt he hine inne besitte.

g. hrinan, berühren. Auch einmal mit dem Akk., s. § 104.

Cp. 270, 3 gif his mon hrind (H.: onhrind).

h. neosian, besuchen. Sonst mit dem Akk., s. § 108. Be.

619, 43 æfter medmiclum fæce neosode he min eft,

i. onberian, onbirigan, versuchen, kosten. Bo. VIII, 23 gif hwa biteres hwes onberede; 122, 10 gif he hwene ær biteres on-

birigh; 136, 15 þæt heo blodes onbirigð.

j. onfon, anfon, empfangen. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 75. III f., und mit dem Akk., s. § 109. Be. 472, 10 Eastseaxe . . . . dære gife onfengon Cristes geleafan (oder Dativ?). Or. 40, 18 his se cyning pær Tenelaus mildelice onfeng; 96, 20 he . . . þara ærenda . . . anfeng; 126, 14 hie him ongean comon & his mid eapmodnessun ansengon; 146, 33 he heora ... mid bismere onfeng; 218, 34 ne his pa onfon noldon; 258, 26 hie pæs cristendomes onfengon; 280, 11 he his onfeng. Cp. 202, 12 swide gearwe wisdomes to onfonne; 292, 25 hie onfod dere lare (Dativ?); 344, 21 manige onfod synderlicre gife (Dativ?); 399, 30 dinre bene ic wille nu onfon (Dativ?). Bo. 162, 12 pa nolde se cyning pæs onfon; 354, 27 onfoh hiora nu. So. 171, 3 do me gesceawisne & rihtwisne & forepancfulne & fulfremdne, &, god, gedo me lufiende & onfundne pines wisdomes (kann man dies Partizip (= onfondne?) schon als substantiviert betrachten?). Ps. 14, 6 nanes seos ne wilnad æt pam unscyldigan onfon; 34, 13 heora nolde onfon se dema; 47, 8 we onfod pinre mildheortnesse (Dativ?); 48, 1 onfob heora. k. onhrinan, berühren. Be. 544, 33 dære stude no ne

k. onhrinan, berühren. Be. 544, 33 dære stude no ne onhran. Cp. 76, 1 gif hio hiere onhrind; 240, 14 ær du his o onhrine. Bo. 356, 7 sio fyrene sunne ne onhrind no dæs dæles bæs heofenes, de se mona onirnd, ne se mona no ne onhrind

pæs dæles de sio sunne onirnp.

l. tocuman, sich nähern. Sonst mit dem Dativ, s. § 71. qq. So. 169, 30 tæc me hu ys ic scile tocuman; setzt man hys für ys, so lässt sich Sinn in den Satz bringen, sonst müste man ys wohl ganz streichen.

3 17 7. Der Genitiv steht serner bei Zeitwörtern des Sorgetragens und Nichtsorgetragens, des Gewalthabens u. ä.

a. agyman, sich kümmern um. So. 177, 22 pam timum pe ic hys agyme. Das Wort fehlt bei B.-T.; die Jubilee-Ed. übersetzt: "carefully think of."

b. aslawian, nachlässig sein in. Cp. 461, 15 dylæs he odre awecce mid his wordum, & himsell aslawige godra weorca.

c. lætan, zügeln, surückhalten. Bo. 380, 23 god scipstyra ... hæt ... lætan ... þa betinge, gif he ær þweores windes bætte.

d. gewealdan, Gewall haben über. Or. 194, 19 heora nan ne mehte nanes wæpnes gewealdan.

e, gyman, geman, sich kümmern um, Sorge tragen für. Kommt auch zweimal mit dem Akk. vor, s. § 103. Be. 503, 8 is cup pæt he nis of Gode, ne ge his worda gyman (Miller: gemad; Beda: constat quia non est de Deo, neque nobis ejus sermo curandus); 508, 39 heo Eadbaldes worda ne gemdon; 532, 30 da bropra odra (Miller: oderra) weorca swydor gymdon; 545, 20 he hyre ne gymde. Cp. 128, 13 sceolde bære heorde gieman; 138, 2 se pe ne gimo dara pe his beod; 140, 16 giemed dara uterra dinga; 180, 24 ne giemad dæs ecean gefean; 190, 23 dæt hie to slawlice dara ne giemen þe him befæste sien; 348, 20 dæt hie . . giemen dissa eordlicena gesceafta; 383, 6; 431, 12. Bo. 72, 18 ne gemdon hie nanes fyrenlustes; 24 seolocenra hrægla hi ne gimdon. Ps. 39, 20 Dryhten min gymd. Vgl. Be. 591, 2 de his gymenne dyde; ebenso 9. Or. 134, 21 hie pæs wealles nane gieman ne dydon. Cp. 44, 12 we habbad gieman urra nihstena; 138, 24 habban giemenne dissa uterrena dinga; 395, 19 & deah for nieddearfe hæld giemenne his flæsces.

f. recan, reccan, sorgen für, sich kümmern um, sich etwas machen aus. Kommt auch einmal mit dem Akk. vor, s. § 111. Cp. 356, 11 deah hiere mon ne recce; 405, 12 wenestu recce he hire æfre ma. Bo. 106, 13 ne se dead peah swelces ne rech; 136, 25 ne reccap hi para metta; 364, 10 gif he ænigra cræfta rech odde æniges weorpscipes her for worulde, odde eces lifes æfter disse worulde. So. 194, 2 hwæt rohte ic pæs lyfes, gyf ic nawiht nyste. Le. 58, 12 gif he hire ne recce.

g. scrifan, sich kümmern um. In der Bedeutung "vorschreiben" hat scrifan den Dativ der Person bei sich, s. § 69. dd. Cp. 322, 16 ne he ne scrife dæs hlisan, buton hu he ryhtost wyrce.

h. slæpan, und

i. wacian, Sorge und nicht Sorge tragen um. Cp. 431, 24 hit (= \( \) \text{bet} \text{ mod} \) wilnad dæt hit to don onwæcne dæt hit mæge eft weordan oferdruncen; fordæm, deah dæt mod slæpe godra weorca (\( Sweet: \) is asleep over good works), hit wacad hwæddre on dæm ymbhogum disse worlde, & wilnad dæt hit sie oferdruncen his agnes willan; swa hit gebyred dæt dæt mod slæpd dæs de hit wacian sceolde, & wacad dæs de hit slapan scolde (\( Sweet: \) sleeps over what it ought to be awake to, and is awake to what it ought to sleep over). Wollte man auch die beiden dæs de als Konjunktionen auffassen, so bliebe doch die erste Stelle, wo godra weorca unmöglich von mod (= Lust zu) abhängen kann, weil das folgende hit sich nur auf mod, nicht auf mod godra weorca beziehen kann.

j. w(e)aldan, Gewalt haben über. Auch mit dem Dativ, s. § 68. h., und mit dem Akk., s. § 115. Or. 60, 7 ponne hie heora

willan (Dat.? Akk.?) moton wel wealdan; 148, 24 him (refl.) ealles pæs anwaldes weold Macedonia rices. Cp. 88, 22 pe dyses middangeardes waldað; 220, 5 we sceoldon urra selfra waldan; ähnl. 256, 4; 376, 9 gif hwelc folc bid mid hungre geswenced, & hwa his hwæte gehyt & odhielt, hu ne wilt (ebenso H.) he donne hiora deades (Sweet: does he not desire their death; aber wilt kann doch keine 3s. von willan sein! Es heisst: hat er da nicht ihren Tod in seiner Gewalt?, obgleich das andere besseren Sinn gäbe. S. Cosijn, a. a. O., II. S. 146); 391, 4 manigra folca gestreones hie wieoldon. Bo. X, 3 God welt ealra gesceafta; XII, 21 God wealt ealra gesceafta; 16, 18 gelesst pu pæt seo wyrd wealde pisse worulde; 20, 2 God wylt pisse worulde; 30, 20 pæt ic ne mot wealdan minra agenra peowa; 136, 4; usw. usw. So. 164, 8 se wilega gidfola sede egder wilt ge pissa lænena stoclife ge para ecena hama, se de ægper gescop & ægderes wilt; 166, 19 pu pe æalles middangeardes wealst; 195, 12 he weal (= wealp?) para kyninga. Ps. 2, 9 pæt pu heora wylst mid isernre gyrde; 9, 25 pæt he mæge . . . . wealdan ealra his feonda; 21, 26 he wylt ealra peoda; 48, 14 ha rihtwisan heora wealdab. Vgl. hierzu und zu d. Or. 76, 18 hi heora selfra lytel geweald hæfdon; 116, 33; 248, 5 he hæfde onweald ealles middangeardes; usw. Cp. 36, 5 ha he his wel geweald ahte; 196, 22; 220, I hætd anwald dæs modes; usw. Le. 104, 77 þæt he nage þæra geweald.

§ 18 8. Der Genitiv ist verbunden mit Zeitwörtern, die irgendwie eine Trennung bezeichnen, ein Berauben, Ablassen u. ä. Vgl. Erdmann, a. a. O., II. § 209.

a. bereafian, berauben. Wird die Person ausgedrückt, die man beraubt, so sieht diese im Akk., s. §§ 40. h., 98. Bo. 6, 2 da bereafodon ælcere lustbærnesse, pa da ic him æfre betst truwode; der Akk. me ist ausgelassen. Vgl. auch § 78.

b. beswician, entrinnen, frei werden von, beraubt werden. Be. 577, 17 Torhtgyb... na læs þæt an oþra lima, ac swylce eac dære tungan onstyrenesse beswicade; 617, 24 heo dære langan untrumnesse beswicede. Vgl. beim Akk. § 98.

c. blinnan, ablassen von. Be. 619, 15 ic da word gehyrde & noht don ær dære ærninge blon; 642, 14 & he dæs ne blon,

oppæt . . . . Vgl. beim Dativ § 71. j.

d. fæstan, fasten, sich enthalten von. Cp. 136, 25 dæt hie selse ne fæsten dæs hlases ryhtwisnesse (Sweet: abstain from the bread of righteousness). Vgl. §§ 78, 102.

e. forlæten beon, verlassen sein von. Nur so, kein Aktiv möglich; vgl. h. Be. 577, 3 ealre hire lichoman deninge ofgifen & forlæten wæs, þæt heo nænig lim onstyrian mihte (= omni corporis fuerat officio destituta . .).

f. gestieran, steuern (einer Sache), verbieten, (sich zurück-

hallen von. Vgl. j. Cp. 44, 22 donne biod hie swæ monegum scyldum scyldige, swæ hie monegra undeawa gestieran meahton (Sweet: as they could have corrected faults); 70, 16 gif hiere ne bid sona gestiered (Sweet: checked); 116, 14 gestieren dara scylda (Sweet: correct); 268, 22 da he ne magon drowunga gestieran yfelra weorca (Sweet: be kept from). Nicht zu erkennen ist der Kasus: Or. 218, 4 ha monegan (sc. yfel). he hie wendon hæt hie mid hiera deofolgildum gestiered hæfden. Die Person, der man verbietet, steht im Dativ, s. §§ 31. c., 68. b. Vgl. auch § 40. s.

g. geswican, ablassen von, aufgeben. In der Bedeutung "im Stiche lassen, verraten" hat dies Wort den Dativ bei sich, s. § 67. dd. Or. 100, 6 pæt hie dæs gefechtes geswicen; 134, 30 hie noldon pæs weallgebreces geswican; ähnl. 136, 13; 192, 23. Cp. 58, 25 gif he donne git geswicen næfd his agenra undeawa; 194, 11 gif he donne dære hnappunge ne geswich (H.: swich), donne hnappad he od he wierd on fæstum slæpe; 266, 15 noldon geswican hiera yflena weorca; ähnl. 304, 5; 366, 23. Bo. 354, 2 & nele deah pæs geswican. So. 203, 15 hy nellad heora yfeles geswican. Le. 84, 22 gif mon . . . his eft geswican wille.

h. ofgifen beon, verlassen sein von. Aktive Wendung (mil Akk. der Person und Gen. der Sache) nicht möglich. Be. 577, 3 (vgl. e).

i. sciran, eigentl.: unterscheiden, dann: frei werden, loskommen von. Or. 114, 32 pæt hie pæt mæste yfel forberan sceoldon, ge eac pæt hie his sciran ne dorstan. Fox hat: to free themselves from; auch B.-T. bringt unsere Stelle unter der Bedeutung: to get clear of obligation, trouble, get exemption, mit der Übersetzung: they durst not get rid of it; ganz falsch bringt Lehmann das Wort unter (a. a. O., S. 32), unter den Zeitwörtern der Rede und Mitteilung, mit der Bedeutung: "klar machen, ans Licht bringen, sprechen von".

j. stieran, steuern (einer Sache), verbieten, (sich) zurückhalten von. Vgl. f. Cp. 32, 10 swide medomlice Jacobus se apostol his stirde (Sweet: forbade it); 54, 10 on dæm hiewe de he sceolde his gilpes stieran, on dæm he his striend (Sweet: mortifying); 242, 2 swa... dætte se lareow dæs yfles pe he stieran sceolde, deah pe he hit ær wiste, dæt he hit donne nat (Sweet: that the teacher knows nothing of the evil he was to correct, although he knew it before; mir scheint dæs yfles den in pe stekkenden Gen. vorauszunehmen); 302, 3 donne hie hwelces undeawes stiran sculon (Sweet: correct). Vgl. §§ 68, g., 112.

k. polian, verlieren. In der Bedeutung "erdulden" hat es

k. polian, verlieren. In der Bedeutung "erdulden" hat is den Akk., s. § 113. Or. 34, 36 peah God langre tide wille hwam hys willan to forlætan, & he ponne pæs eft lytelre tide polige, pæt he sona forgyt pæt god pæt he ær hæsde, & gedencd pæt ysel pæt he ponne hæs (= enimvero cui placet, obliviscitur: cui

dolet, meminit; Lehmann (a. a. O., S. 36) fasst die Stelle auch so aus; pæs könnte aber auch Adverb sein, und polian dann doch seine ursprüngl. Bedeutung haben; so scheint Thorpe die Stelle zu nehmen, wenn er übersetzt (S. 269): and he then suffer sor a short time). Le. 70, 4 polige his wæpna and his ierses (= perdat); 82, 20 polige his se pe hit ær ahte; 84, 22 polige his angyldes. Es bedeutet wohl: leiden durch den Verlust (der Wassen, usw.); zu übersetzen ist es durch: "verlieren" allein; Holtbuer (a. a. O., S. 30) sagt: "entbehren", Lehmann (S. 36): "zur Strase ausgeschlossen werden von."

l. wiernan, verweigern, vorenthalten. Vgl. §§ 31. b. g., 78, 115. Cp. 380, 6 se pe ne wiernd dæs wines his lare; 10 Dryhten, du wast dæt ic ne wirne mine welora (richtiger wohl H.: minra welera).

§ 19 9. Bei den Zeitwörtern des Geniefsens, Gebrauchens, Bedürfens bezeichnet der Genitiv den Inhalt.

a. behofian, bedürfen, verlangen. Be. 599, 40 mycel wund behofab mycles læcedomes. Cp. 455, 5 da lare, de hi ealle behofigen, — wo der Kasus allerdings nicht kenntlich ist (vgl. Sohrauer, a.a. O., S. 17. u.). Bo. 90, 24 & gehwæt þæs þe þa þre geferscipas behofiab. So. 178, 10 ælces licuman æagan behofad (Form! vgl. Cosijn, a. a. O., II. S. 179; man kann es auch unpersünlich fassen) preora þinga on hym silfum to habbæne.

b. benugan, geniessen. Bo. 136, 25 ne reccap hi para

metta, gif hi þæs wuda benugon.

c. behurfan, bedürfen. Cp. 455, 27 ongean swelce mettrymnesse mon bedorfte stronges læcedomes. Bo. 66, 27 he behearf eac micles fultumes; 29 hætte ha micles behurfon, he micel agan willah; 144, 4 behearf ælc mon fultumes. So. 163, 8 ic geseah hwæthwugu hæs he ic æt ham behorfte (nicht gans sicher, da hæs nur zu hw. gehören kann); 183, 33 ic beheaft (!)

beah micle maren to dara manna bearfa.

d. brucan, benutzen, gebrauchen, geniessen, inne haben. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 98, und einmal mit dem Dativ, s. § 71. k.; allerdings kann auch in manchen der hier angeführten Fälle Dativ angenommen werden. Be. 477, 35 gif du wille pysses lises gesælignysse mid us brucan (= si vis perennis vitæ selicitate persrui); 486, 40 breac ealdre healsunge (= vetere usus augurio); 547, 13 he wæs brucende engellicre gesihpe (= angelica visione persrui); 554, 6 pa he on Eastseaxum biscopdenunge brucende wæs (= episcopatus officio sungeretur); 558, 4 ealle das wæron endebyrdlice . . . bisceophada brucende (= episcopatu sunt sunt sunt sincti); ähnl. 570, 28 (= sungi); 571, 5 willnedon dara goda brucan (= uti); 587, 24 dæs gemanan heo wæs twels wintra brucende (= uti); ähnl. 30 (= uti); 630, 32 ic lustsulliende dære stowe swetnesse wæs & wlite de ic dær geseah, & eac so-

mod dara gemanan & eadignesse brucan de ic on dære stowe sceawode (im Lat. eine andere Wendung; = ich freute mich an..., und zu geniessen die Freundschaft und Seligkeit derer, die ich dort sah). Or. 32, 8 pa wæs þæt folc þæs micclan welan ungemetlice brucende; 86, 1 uton nu brucan pisses undernmetes; 272, 26 woldon . . . hiora sippan fela wucena ætgædere brucan. Cp. 56, 7 brych dære godcundan are worldcundlice; ähnl. 80, 13; 132, 3; 246, 10 hie . . . brucad dære mildheortlican Godes giefe; ebenso 318, 10; 308, 8 dæt ic ænigre leohtmodnesse bruce; 336, 19 we brucad ures agnes; 399, 8 swadeah his agenra ryhthiwena ne brycd swa swa he mid ryhte sceolde. Bo. 24, 22 peah pu heora bruce; 30, 11 þæt þu minra gifa wel bruce; 24 seo sæ mot brucan smyltra ypa; 36, 5 he ure pe onlænde æfter his bebodum to brucanne (das kann heifsen: er verlich dir, uns zu geniefsen aber auch, wie Cardale und Fox übersetzen: he lent us to thee, to be enjoyed; vgl. § 34. c.); 104, 18 heo mot brucan pæs heofenlican (sc. dinges); 110, 9 pe hire brycp; 128, 5 pæt he mihton . . . pissa woruldlusta brucan, & eac pas welan (ist pas (auch bei Fox so!) Schreib- oder Druckfehler statt pæs? oder stehen hier Gen, und Akk, beim selben Zeitwort unmittelbar nebeneinander?); 178, 2 woldest brucan ungemetlicre wrænnesse; 200, 30 ne mihte nanwuht libbendes dære eorhan brucan ne bæs wæteres; 352, 21 hi his brucad. So. 183, 2 ic . . . ne hys ful ungemetlice ne bruce; 186, 2 & hys syddan bruce.

e. notian, benutzen, geniefsen. Cp. 389, I sien da de disses middangeardes notigad, swelce hi his no ne notigen. Bo. 94, 17 eall moncynn & ealle netenu ne notigad nawer neah feorpan dæles disse eorpan bæs be men gefaran magon; Fox und Cardale übersetzen: . . do not occupy anywhere nigh the fourth part of this earth, which men are able to go over. So. 189, 18 ac nota bæs wisdomes be bu habbæ. Vgl. Or. 48, 25 & ge his nane note ne hæfdon (= und ihr hattel keinen Nutzen davon).

f. nyttian, benulzen, geniefsen. So. 187, 28 sume beod stæreblinde & nyttiad peah pare sunnan; kurz vorher steht der Akkusativ, vgl. § 108.

g. purfan, bedürfen. Cp. 8, 16 hie his sume dorfton (Sweet: some of them needed it); 304, 6 dæt hiera eac odre men durfon; 324, 5 pe micles dorfton. Bo. X, 9 he maran ne porfte; 66, 30 pa purfon swipe lytles; 124, 12 pætte man ne durfe nanes odres godes; ähnl. 126, 18; 132, 19, 20; 140, 13; usw. usw. So. 170, 28 pu bet wast... hwæs ic derf; 178, 20 hwæs pearf heo donne maran; 35 hweder ic durfe para preora pinga ealra; 187, 35 ne pærf he nan (!) odres ladtewes. Le. 66, 6 ne pearf he nanra domboca oderra [cepan]; will man dies von Schmid aus H. ergänzte cepan beibehalten, so mufs dieses Zeitwort (= observe, meditate; B.-T.) unter die Zeitwörter der geistigen Thätigkeit ein-

gereiht werden, s. § 14. b. Hier ist zu vgl. Be. 507, 21 we des dearse nabbah; 566, 35 swa dæs dears wære; 598, 37 hwylc dears is de husles. Cp. 304, 2 hu micle dearse we hiera habbad. Bo. 126, 1 ne he nanes neoddearse næsh; 380, 7 his nis nan neodbears. So. 179, 2 hwilc dears byd donne bæs geleasan. Le. 72, 5, § 1 gif hiwan hiora cirican maran bearse hæbben.

§ 20 10. Der Genitiv bezeichnet das Ziel, den Inhalt bei den Zeitwörtern des Erwartens. Vgl. § 11.

a. abidan, erwarten, abwarten. Be. 623, 19 hi monige dagas windes & gewidor (Akkus.!) abidon; Miller: windes & gewidera beodan; es wird also auch wohl gewidora bidon zu lesen sein. Vgl. § 97.

b. anbidian, ambidian, erwarten. So. 180, 5 ic ... swide gefagen ambidie para gehata. Ps. 24, 4 ælce dæge ic anbidige pines fultumes; 19 ic symle pæs anbidode; 36, 9 þa þe ... his fultumes anbidiað; 38, 9 hwæs anbidie ic, butan þin, Drihten.

c. bidan, erwarten. Kommt auch mit dem Åkk. vor, s. § 98. Be. 575, 16 dær heora lichoma restan sceolde & æriste (vgl. Cosijn, Gr. II. S. 38) dæges bidan; 577, 23 swa swa heo bidende wære his andsware; 599, 5 utan we well dære tide bidan. Or. 17, 15 he dær bad westanwindes; ähnl. 17. Cp. 226, 11 bitt dære tide, hwonne he . . .

d. geanbidian, erwarten. Bo. 36, 7 wit geanbidigap pinre ondswore.

e. gebidan, erwarten. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 103. Bo. 324, 5 hwi ne magon ge gebidan gecyndelices deabes. Ps. 36, 33 gebid Drihtnes (= expecta Dominum).

f. onbidan, erwarten. Or. 240, 23 pær his Pompeius on anre dune onbad.

g. sætian, settian, nachstellen, aufpassen. (B.-T.: to lie in wait for, waylay.) Cp. 160, 24 hu æghwelc syn bið sætigende dæs deondan monnes. Ps. 9, 29 he . . . settað his digollice, swa swa leo deð of his hole; he sætað, þæt he bereafige þone earman (beidemale: = insidiatur); 16, 11 hy sætiað min; 36, 12 se synfulla sætað þæs rihtwisan.

21 11. Bei den Zeitwörtern, die Erzeugen nnd Gebären bezeichnen, steht der Genitiv.

a. beran, gebären, hervorbringen. Be. 473, 15 deos eorse is berende missenlicra fugela & sæwihta (= insula avium ferax terra marique diversi generis); Koch (II. S. 195) betrachtet berende als Eigenschaftswort. In der Bedeutung "tragen, bringen" hat beran den Dativ der Person und Akk. der Sache bei sich, s. \$\$ 78, 98.

b. cennan, erzeugen, hervorbringen. Kommt meist mit dem Akk. vor, s. §§ 78, 99. Be. 546, 39 Anna . . . . wæs god monn

& does betstan tudres cenned (?) (Miller: cennend; = vir optimus, atque optimae genitor sobolis).

- c. strienan, erzeugen, hervorbringen; gestrienan hat den Akk., s. § 103. Be. 495, 33 for intigan anum... bearna to strynenne. Or. 46, 10 & pær ponne bearna striendon; 56, 26 bi eallum heora wifum bearna striendon; 130, 12 heo (= die Weiber) woldon wid Alexander & wid his mærestan cempa bearna strienan; 154, 17 pa pe... sceoldon be heora wifum bearna strienan. Cp. 54, 10 on dæm hiewe de he sceolde his gilpes stieran on dæm he his striend (Sweet: increase); 332, 16 se... dead hie... bereafode dæs pe hie... striendon (pe kann natürl. auch Akk. sein; wahrscheinl. aber bezieht sich dæs pe zusammen sowohl auf bereafian (s. § 40. h.) wie auch auf strienan); 397, 10 hie sculon bearna strienan. So. 164, 34 pu ne mehat (!)... maran strynan (= erwerben?).
- 12. Der Genitiv findet sich endlich bei folgenden einzelnen § 22 Zeitwörtern, die sich in keine der elf vorhergehenden Gruppen einreihen lassen.
- a. angildan, entgetten für, bestraft werden für. Or. 250, 27 hu eall moncyn angeald bæs ærestan monnes synna mid miclum teonum & witum; 254, 15 Romane anguldon bæs wordes mid ... miclum hungre; 256, 6 hi his anguldon; 274, 13 nan hus næs binnan bære byrig bæt hit næfde bære wrace angolden.
- b. fremman, aussühren. Sonst immer mit dem Akk., s. § 102. Or. 168, 17 þa tugon hie hiene þæt he heora swicdomes wið Alexander fremmende wære.
- c. fulgangan, ausführen, vollenden. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 70. f., und mit dem Akk., s. § 102. Bo. 32, 3 bæt ic ne mot mid minum deawum minra denunga fulgangan, swa ealla odra gesceafta moton.
- d. gebigan, beugen. Be. 502, 27 gebigde his cneowa (Miller: cneo). Es hat sonst den Akk., s. § 103.
- e. gedafenian, sich gebühren. Be. 571, 42 by mode, de bisceopa gedafenode (= eo quo Pontificem decebat animo); Miller liest biscope; sonst hat das Wort allerdings stets den Dativ der Person, s. §§ 75. I. i., 76. b. e., oder den Akk. der Person, s. § 103.
- f. gehelpan, helfen, abhelfen. Vgl. h. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 67. aa. Or. 88, 5 pær (= wenn) heora pa ne gehulpe (!) på pær æt ham wæron; 98, 15 pæt hie (C.: he) tidlice hamweard wære & heora gehulpe; 102, 16 hu heora godas . . . . pæs monncwealmes gehulpon; 186, 25 gif his sunu his ne gehulpe; 268, 14 pæt hie heora gehulpen. Cp. 46, 3 hu hie oderra monna mæst gehelpen; 4 pæt he ure gehulpe; 391, 24 se læce . . . wend dæt (sc. he) his gehelpan ne mæge; 26 ac dæs de he wend dæt he gehelpan mæge dæm he forwiernd swide

fela. Bo. 64, 13 hie naper ne magon ne pin gehelpan ne heora

selfra; 380, 25 swipe wel du min hæfst geholpen.

g. hawian, erschauen. So. 178, 6 ælc man dara þe æagan heft, ærest hawad þæs de he geseon wolde; 34 swa þu me nu tehtest, þæt ic his hawian sceolde; 179, 20 þæt heo hawien des þe heo geseon; 180, 4 þæt man spurige æfter gode & hys hawie. Ps. 21, 16 hy min hawodon (min statt me nach Tangers Collation, Anglia XI. 127 ff.).

h. helpan, helfen. Vgl. f. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 67. gg. Cp. 44, 5 he nyle . . . helpan dæs folces mid dæm pe he his healp; 136, 16 dæt he hiera utan ne helpe; 376, 19 forwirnd dæt he his helpe. Bo. 320, 4 ic wolde helpan pæs pe dær unscyldig wære; 26 pæt mon helpe pæs uncyldigan.

i. lænan, leihen. Le. 82, 19 be pam monnum, pe heora

wæpna to monslyhte lænað.

j. miþan, verbergen, verheimlichen. Vgl. hierzu §§ 78 und 60. b. Be. 627, 30 monig ding geseah, de odre men midon (Miller: meodon); ob de nicht etwa Dativ od. Akk. ist, ist nicht klar; jedenfalls scheint das "multa, quae alios laterent" misverstanden worden zu sein; Miller übersetzt: that is hidden from others; B.-T. bringt die Stelle unter II. "to be concealed, lie hid", dann würde man aber doch odrum monnum erwarten müssen. Cp. 22, 10 ic min maß & wolde fleon; 150, 8 hwilum bid god, wærlice to midanne his hieremonna scylda (Akk.?). Bo. 142, 2 þeah ic his miße.

k. onleon, leihen. Vgl. § 34. c. Le. 82, I gielde se pæs wæpnes onlah, pæs weres priddan dæl. Vgl. Nader, a. a. O., S. 15. h., wo onlihan nach Sievers (Gr. § § 383. Anm. 1.) durch

onleon zu ersetzen ist.

l. onseon, ansehen. Or. 186, 7 he hie swa unweordlice forseah, pæt he heora self onseon nolde (= injuriosissime etiam

conspectu suo abstinuit). Vgl. § 239. a. y.

m. pleon, wagen, Gefahren aussetzen. Cp. 36, 7 se ilca Dauid miclum (Adverb!) his agnes herges pleh; 228, 20 se pe nu on dæm gefeohte disses andweardan lifes nyle swincan ne his selfes plion.

13. Mit dem Genitiv erscheint endlich beon (wesan); diesen Genitiv möchte Grimm (Gr. IV. 652.) "den prädikativen nennen, weil er sich leicht in ein substantives oder adjektives Prädikat auf-

lösen lässt."

\$ 23

a. Der Genitiv drückt die Zugehörigkeit, den Besitz aus, und es liegt dann auch meist etwas partitives in ihm; vgl. Grimm, Gr. IV. 654. u. Be. 476, 5 Severus Casere se wæs Aeffrica cynnes (= Severus genere Afer; Miller scheint den Genitiv für adverbiell zu halten, er übersetzt: who was an African by descent; ebenso B.-T.; das würde dem Lat. genau entsprechen;

ich halte Aeffrica cynnes für eine ähnliche Zusammensetzung wie Angelcyn, oder Aeffrica ist Gen. Plur.); 477, 26 saga me, hwylces hiredes & hwylces cynnes du si (= cujus familiae vel generis es); 489, 15 nænig heora of dam de hi ahton owiht his beon onsundran cwæþ (= nullus eorum ex his quae possidebant aliquid suum esse dicebat; ob wohl der Angelsachse noch den Genitiv gefühlt hat, oder ob his hier schon ganz zueignendes Fürwort ist, lässt sich hier und sonst kaum entscheiden); 509, 15 wæs he lichomlicre gebyrde (Dahv!) æbeles cynnes (= erat carnis origine nobilis); 526, 5 da de sacerdhades wæron (= sacerdotali erant gradu praediti); 24 da ding de disses middangeardes wæron; 529, 43 wæs he Gallia cynnes (= natione quidem Gallus; entweder gehört G. c. zusammen, oder G. ist Gen. Pl.); 538, 34 pæt nis minre geearnunge pæt ic yldinge onfo to lifianne (= non hoc esse meriti mei, ut ....; Miller: receive for my own merits a respite; m. g. kann natürl. auch Dat. sein, = durch mein Verdienst); 539, 27 se wæs Cantwara leode (= aus dem Volke der C.; Miller: leod = ein Mann der C.; = de gente Cantuariorum); 546, 38 he wæs eac dæs cynecynnes (= de regio genere; Miller: of heora cyningcynne); 551, 15 se nyhsta wæs Scyttysces cynnes (= natione Scottus); 37 se wæs eac Scotta cynnes (= de natione Scottorum); 41 he wæs Englisces cynnes (= natione quidem Anglo); 557, 20 æghwæþer heora wæs Scotta cynnes (= de genere Scottorum); 21 se wæs Angelcynnes (= de natione Anglorum); 582, 4 is pæs landes seofen busendo hida (= das Land besitzt (Miller: contains), od.: zu dem Lande gehören 7000 Familien); 640, 24 nemne dynre epunge anre ætywde bæt he lifes wæs (= quia viveret demonstrans; = dass er dem Leben noch angehörte); 647, 3 deah de hi synd of miclum dæle heora sylfes anwealdes (= qui quamvis ex parte sint sui iuris; *Miller*: independent). Or. 12, 3 monege peoda sindon pæs landes; 14, 18 pæs landes is XLIII peoda; 18, 11 para wæron syx stælhranas (der Gen. kann hier auch von syx abhängen); 24, 25 næs na forðam þe þæs landes swa fela wære; 26, 36 ðara iglanda þe man hæt Ciclades þara sindon þreo & fiftig; 30, 30 ælcne þara þe hio geacsian myhte þæt kynekynnes wæs; 68, 1 ealle þa þe þær cynecynnes wæron; 78, 10 his heres wæs seofon hund busenda; 80, 6 bara scipa wæron IIIM; ähnlich häufig, so 186, 20; usw. usw.; hängt in solchen Fällen der Geniliv nicht vielleicht vom Zahlwort ab, z. B. 80, 6 statt: zu diesen Schiffen gehörten 3000 – etwa: dieser (solcher) Schiffe gab es 3000 = 3000 solcher Schiffe gab es? Ferner: 106, 30 pæt seo dæd his nære, ne eac beon ne mehte nanes eordlices monnes; 126, 23 pæt he wære Amones heora godes; 150, 10 for bon be he ryhtcynecynnes wæs; 190, 16 buton he æpeles cynnes wære; 248, 26 para wæron VIM; 258, 25 ealle þa þe þære mægþe wæron. Cp. 84, 19 ge sint acoren kynn Gode & kynelices preosthades (Sweet:

ye are a race chosen for God of royal priesthood); 138, 2 se be ne gimb dara pe his beod; 210, 4 sume cwædon dæt hie wæron Apollan, s. c. d. h. w. Paules, sume Petres, sum cwæd dæt he wære Cristes; ähnl. 13; 14 ge ures nanes (= ure nanes) ne sindon; 232, 12 dæt bid ure dæt dæt we lufiad on odrum monnum; ähnl. 252, 9; 328, 18; 332, 12; 348, 21 pe anes cynnes biod; 393, 28 dara de Godes sien; 411, 23 de læssan hades biod. Bo. VI, 5 pæt is nu git pinre unrihtwisnesse; genau so 36, 13; 4, 8 se Casere wæs heora ealdhlafordcynnes; 14, 10 hwylcra gebyrda bu wære & hwylcra burgwara; 64, 31 ne beob bæt bonne heora godes, næs bines; 66, 4 nan bara goda bin nis; 236, 4 hi sint stilre gecynde and heardre; 9 bæt wæter & sio lyft biop hwene hnescran gecynde; 284, 4 ne bip bæt na ne mihta þæt mon mæge yfel don, ac beoþ unmihta; 300, 14 he wæs cynecynnes; merkwürdig ist 56, 25 gedenc nu hwæt bines agnes seo ealra pissa woruldæhta & welena (= was von allen Schätzen der Welt zu deinem Eigentum gehört; agen ist dann Hauptworl; Fox übersetzt: what is thine own of all these worldly possessions and riches; Cardale: what, of all th. w. p. & r., is thy own.). So. 169, 21 ic wes geo bin; 196, 31 he wes . . . mines hlafordes kynnes; 199, 17 nis heo na swa dysigra gesceafta; 203, 16 hys ægnes kinnes weron; 204, 18 hwilces cynnes ic eom. Ps. 21, 26 Drihtnes synd þa ricu; 23, 1 Drihtnes ys eorde and eall heet heo mid gefyld is, and eall mancynn, he bæron cardad, is Drihtnes; 49, 11 min synt ealra wuda wilcleor. Le. 58, 11 sie hio and hire bearn pæs hlafordes.

b. Der Genitiv bezeichnet eine Eigenschaft: Be. 499, 8 § 24 hwylcre geearnunge se halga wer wære (= qualis meriti vir fuerit); 503, 4 ic eom milde & eapmodre heortan (= quia mitissum & humilis corde); genau ebenso 5; 513, 1 wæs deos onwrigenes dysses gemetes (= erat autem oraculum hujus modi); 526, 21 he wæs micelre forhæfdnysse & forwyrnednesse lifes; 527, 25 da men wæron unatemedlice & heardes modes & ellreordres; 531, 33 de gelyfedre yldo wæron (= aetate provectae erant); 540, 14 bæt he wære bære mæstan eabmodnysse; 541, 18 hwylcre geearnunge des biscop wære; 585, 13 hwylces geleafan hi wæron ahnl. 587, 1; 591, 34; 593, 42; 597, 3; 600, 3 ic eom gungre yldo; 624, 14; 625, 13: 627, 36; 630, 17; 633, 1 da wæron ongrislices andwlitan (Miller: swide ongrislicum heowe & ondwliotan); 636, 34. Hierher gehört wohl auch 580, 14 da wæs seo dryh semninga gemeted gerisenlicre lengo to gemete dæs lichoman - und 594, 20 pæt wæs . . . mycles mægenes teald & gelyfed (= quod eo tempore magnae virtutis aestimabatur). Or. 212, 25 cowre ieldran wæron utan hlæne & innan fætte, stronges modes & fæstes; 222, 2 þæt hie swelces modes wæron; 264, 2 he wæs swa godes willan; das deutsche "der Ansicht sein" ist

sweimal übersetzt durch pæs wordes beon: 190, 24 sæde eac pæt he para ælces ehtend wolde beon swa swa his feondes, pe pæs wordes wære pæt (sc. he? vgl. § 302. c.) from Romebyrig pohte; 286, 6 ac ealle hie wæron pæs wordes . . . . pæt him leofre wæs . . . . Cp. 86, 20 bæt fleax . . . bið hwites hiewes; 172, 18 hie ne sint ealle anes modes & anra deawa; 307, 8 de simle anes willan wæs & God fæder; 344, 18 dæt ge sien swae gelices modes swæ ge sint gelices lichoman; 348, 1 he bid godes willan; 2 dæs (= bæt?) he sie clænes willan & godes; 385, 18 ærdæmde he self wære fulfremedre ielde. Bo. 140, 28 næs ic næfre git nane hwile swa emnes modes; 386, 23 sint swipe ungelices hiwes. So. 200, 4 beo nu godes modes. Ps. 35, 10 be synt rihtes modes; 44, 3 he ys fægrostes andwlitan.

Anmerkung: Ähnlich erscheint einmal weordan. Cp. 447, 6 se de forlæt done cele ungetreownesse, & wyrd wlacra

treowa. Vgl. übrigens beim Instr. § 124. 7.

14. Neben einem Genitiv der Sache findet sich noch ein Dativ der Person, der häufig reflexiv, vielfach ein Dativ commodi oder incommodi ist, bei folgenden Zeitwörtern, die ich in dieselben Gruppen einordne wie die, die den Genitiv allein regieren.

1. Streben. Vgl. § 11.

a. ærendian, durch eine Botschaft zu erreichen suchen. Cp. 142, 2 se esne be ærendad his worldhlaforde wifes. Vgl. auch § 97.

b. geærendian, durch e. Botschaft erstreben, erbitten. Or. 258, 4 to pon pæt he him sceolde Gaiuses mildse geærendian; mildse könnte allerdings auch Akk. sein, wie Cosijn (Gr. II. S. 33.) annimmt. Vgl. auch § 67. u.

c. tilian, erstreben. Vgl. § 11. j., aber auch § 75. I. gg. Bo. 168, 27 ic lære þæt du fægenige operra manna godes & heora æpelo to pon swipe þæt du ne tilige de selfum agnes; Cardales und Foxens Übersetzung:... but so far only, that thou ascribe it not to thyself as thy own, ist wohl nicht richtig, es heist vielmehr: "freue dich über Anderer Gutes und Adel (d. h. äusere Tugenden), aber erstrebe keine eigenen für dich selbst."

d. wilnian, wünschen, begehren. Vgl. § 11. l. Or. 136, 10 him coman ærendracan . . . & him fripes to him wilnedon (= begehrten Frieden für sich von ihm). Cp. 28, 11 ne cwæð he þæt forðy þe he ænegum men ðæs wyscte oððe wilnode (= weil er irgendjemand solches wünschle); 54, 2 he wilnað him selfum gilpes. Ps. 14, ü. wilnað him (refl.) sumere rothwile on þissere worulde, and ec reste æfter þisum; 15, ü. wilnode him (refl.) to Gode sumre frofre. Über eine zweifelhafte Stelle mit Akk. der Sache und Dat, der Person vgl. § 78. Vgl. auch § 115.

Sache und Dat. der Person vgl. § 78. Vgl. auch § 115. e. wyscan, wünschen. Die Sache, die man wünscht, steht ein anderes Mal im Akk., s. § 78. Cp. 28, 11 (vgl. d.).

2. Bitten. Vgl. § 12. Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I. § 26

biddan, bitten um etwas für jem. Vgl. § 12. b. Die Person, die man bittet, von der man erbittet, steht in der Regel im Akk. (und dabei die Sache im Geniliv), s. § 36. c.; die Sache kann aber auch im Akk. stehen, wenn die Person, die man bittet, im Dativ steht, s. § 78; im Akk. allein steht die Person, die man bittet, oder die Sache, die man erbittet, s. § 98. Be. 474, 11 him (refl.) bædon setles & eardungstowe; 480, 22 hi to Rome him (refl.) fultumes bædon (= Romanorum auxilia quaesierint); ebenso 26; 37; 481, 32 & Bryttas to Rome fram Ettio dam cyninge wæron him fultumes biddende; 484, 17; 534, 12 heo ... hire wæteres bæd; 540, 20 him com sum dearfa togeanes & him ælmæssan bæd (= für sich; nicht etwa = von ihm); 613, 22 ic da wæs mid his gespræce wel gereted & me bletsunge bæd. Or. 96, 26 hie sendon to Egyptum Læcedemonie & him fultumes bædon; 242, 16 he for on Aegyptum & him fultumes bæd æt Pholomeuse pæm cyninge. Le. 94, 42 pæt he ne feohte ærpam þe he him ryhtes bidde (him = sibi; Schmids "bevor er ihn um Recht gebeten hat" ist falsch, wenn "ihn" him übersetzen soll).

\$ 27

§ 28

3. Mündliche Äufserung. Vgl. § 13. a. geandwyrdan, antworten. Vgl. beim Dativ § 69. m. Bo.

374, 5 ic be mæg swipe eabe geandwyrdan bæs spelles.

b. gehatan, versprechen. Vgl. beim Dativ §§ 69. q., 78., beim Akkus. § 103. Bo. 290, 8 swa hwæs swa his irsung willab, donne gehet him bæs his reccelest; Fox übersetzt richtig: whatsoever his anger wills his recklessness promises him; Cardale aber falsch: whatsoever the man's anger dictates, he promises himself his security thereby.

c. gepancian, danken. Or. 224, 32 Romane him gepan-

codon ealles his geswinces.

d. sprecan, sprechen. Ps. 40, 8 ealle mine fynd . . . . pohton me yseles and spræcon me yseles. Vgl. §§ 37. Anm., 112.

e. pancian, danken. Vgl. beim Dativ § 69. gg. Be. 638, 5 da dancode he him geornlice dære arfæstnesse de he him forgifen hæfde (= gratias agens pietati). Cp. 318, 3 Gode danciad mid godum weorcum his gifa. So. 172, 24 hu swide woldest du him þæs þancian. Ps. 4, 8 þeah hi his de ne dancien; 22, ü. hu hi sceoldon Gode pancian pæraara; 28, ü. hi eac pæs Gode pancodon; 32, ü.; 34, 25. Vgl. Be. 514, 11 he him pæs wolde wurplice bancunge don; 537, 25 & symble Drihtne Gode his goda danc sægde. Or. 34, 32 lytle honcunge wiston Josepe pæs pe he hi . . . ahredde; 202, 7 him unpanc sæde pæs andwyrdes. Bo. 30, 11 bu miht bæs habban banc. So. 192, 10 gode (scil. si) panc pæs dæles pe ic wot.

f. widcwedan, abschlagen. Vgl. beim Dat. § 70. x., beim Akk. § 115. Or. 116, 8 him þa burgleode þæs wiðcwædon.

4. Geistige Thätigkeit. Vgl. § 14.

a, bencean, denken. Vgl. §§ 14. r., 113. Ps. 34, 5 scamien

heora, ha he me dencead yfeles; 40, 8 ealle mine fynd hohton me yfeles.

b. öyncean, dünken. (?) Unpersönlich. Bo. 194, 20 þæs me dinch þæt bæt beo seo sohe.. gesælþ (Cardale und Fox: of this I am persuaded; ob aber dæs hier etwa nur Adverb ist? vgl. § 260. 1.). So. 181, 18 þæah me hwæt cume to mode þæs þe me þonne dincg (= dinch); auch diese Stelle ist nicht klar, þæs þe kann Konjunktion sein (vgl. § 260. 2.). An beiden Stellen könnte übrigens me auch Akkus. sein. Vgl. auch §§ 75. I. ff., 76. x.

c. togelefan, glauben, zutrauen. Bo. 14, 9 ne sceolde pe eac nan man swelces togelefan (= würde dir so etwas zutrauen (?)); Cardale und Fox scheinen to zu pe zu ziehen, wenn sie übersetzen: nor could any one think in this manner with respect to thee — und: nor could any one thus believe it of thee.

d. tweonigean, sweifeln. Unpersönlich. Vgl. §§ 14. l., 113. So. 174. 26 nu þu segst þæt de þæs nanwith ne tweonige. Vgl. Bo. 386, 5 þam englum nis nan tweo nanes þæra dinga þe hi witon.

e. wenan, hoffen, erwarten, sich versehen. Vgl. §§ 14. v., 115. Be. 541, 43 hi him (refl.) nænigra synto (Miller: gesynta) wendon; 558, 39 him mon feores ne wende; 613, 26 ne we us naht (adverbiell) elles (Miller: nohtes elles; B.: nowihtes) ne wendan nempe deapes sylfes; 616, 9 hire mon feores ne wende (Miller: her life was despaired of). Or. 124, 32 him mon pæs lifes ne wende; 146, 20 ac he Umenis him wende from Antigones hamfærelte micelra untreowda; 154, 23 sendon . . . æfter fultume. pær hie him æniges wendon; 166, 13 hie untweogendlice nanra treowba him ne wendon; 218, 19 peh be hie him leana to pære dæde wenden; 268, 13 pæt hie him heora feores ne wendan. Cp. 162, 14 foresægð da dieglan sætinga dæs lytegan feondes, þe he him wenan mæg; 328, 13 geðenceað hwelces wites ge wenen dæm be odre men reafiad. Bo. 70, 30 bonne ne wendest bu be dines feores; 130, 1 deah he him nanra oberra leana ne wene; 354, 1 he ... wend him para leana; 278, 20 da dysegan nanwuht nyllah onginnan, dæs he hi him awher mægen towenan odde loses odde leana; so druckt Cardale die Stelle. Ich faste sie zuerst so auf: towenan ist ein Wort; der Genitiv dæs be bezeichnet den Ausgangspunkt, von wo, d. h. die Sache, wofür sie Lob oder Lohn erwarten; lofes und leana bezeichnen partitiv, was sie erwarten. Beide Hss. lesen statt hi hit, ebenso druckt Rawlinson. Fox hat, wie Cardale, hi; dieser übersetzt: whereby they may expect to themselves either praise or rewards, Fox dagegen: from which . . . . Ich neige mich jetzt eher der Ansicht Tollers zu, der mir über diese Stelle schreibt: "You will find a similar government of "to wenan" (getrennt!) in the Pastoral (217, 16 & 451, 25, 27; vgl. § 14. v.). It is similar to the construction with hopian, to marking the point, to which

\$ 30

\$ 31

a person's hopes or expectations are directed, pas I take to be governed by nanwuhi, & pe is practically governed by io: nothing of that to which they look for rewards for themselves."

3. Gemütsbewegung. Vgl. § 15.

a. ofsceamian, schämen. Bo. 8, 21 gif pu de (Akkus.? vgl.

§ 39. c. d.) ofsceamian wilt dines gedwolan.

b. ofdyncean, bereuen, sich ärgern. Unpersönlich. Vgl. §§ 75. I. z., 76. u. Cp. 160, 2 donne him hiera na ne ofdyncd; 224, 19 donne ofdyncd him dæs ilcan pe he ær forbær; 320, 19 dylæs... him eft hefiglice ofdynce dæt pe hie sceal don (H.: sealdon); sceal don kann ein Druckfehler oder — wahrscheinlicher — ein Fehler des Schreibers sein.

6. Erwerben. Vgl. § 16.

ceapian, kaufen. Vgl. § 16. b. Be. 601, 18 mid dam hi... utwæpnedmonna freondscipes him ceapiad (= quibus externorum sibi virorum amicitiam comparent).

7. Trennung. Vgl. § 18.

a. beniman, berauben. Dieses Zeitwort hat gewöhnlich die Person im Akk. bei sich, vgl. § 40. g., nur einmal im Dativ: Bo. 292, 21 ne mæg þara yfelena yfel þam godan beniman heora goodes & hiora wlites.

b. forwiernan, verweigern, verhindern. Vgl. g. - Akkus. der Person statt Dativ (vgl. auch § 74. f.) kommt nur einmal vor, s. § 40. k. Or. 64, 27 hie him þara bena forwierndon; 76, 7 him pær se gionga cyning pæs oferfæreldes forwiernan mehte; 78, 9 him mon dær wifes forwiernde; 164, 29 him mon þæs forwiernde; 216, 31 him Romane his forwierndon. Cp. 254, 25 geseah done engel ... him dæs færeltes forwiernan; 264, 15 (? vgl. § 40. k.); 376, 6 swelce hie gehyden lifes læcedom & his forwiernen dæm cwelendum modum; 378, 2 dæt is donne dæt mon forwerne his sweorde blodes, dæt hwa forwirne his lare; 391, 19 him . . . . sum widerweardnes his forwiernd; 35 him sum broc ... hiera forwiernd; 411, 30 dæs de sio endebyrdnes & dæt gecynd forwiernd dæm iacinte, se wlite his beorhtnesse hi eft geieco. Bo. 238, 4 hire bib forwerned hire gecyndes. So. 185, 10 todæce me forwyrnde ælcre leornunga; 202, 32 gebenc bæt bu hym forwyrndest ælcra getesa. Ps. 20, 2 þæs bu him ne forwyrndest; 48, 18 ba him nanes willan næs forwyrnd her, ne nanes lustes.

c. gestieran, zurückhalten. Vgl. f. und § 18. f., nnd beim Dativ § 68. a., b., g. Es kommt auch einmal ein Akkus. statt des Dativs der Person vor, s. § 40. s. Or. 94, 32 pætte him his feond mæge swa eape his mid wordum gestieran; 296, 11 pæt he pæm Gotan pæs gewinnes mehte rade gestieran. Cp. 40, 4 ic wolde . . . gestieran dære wilnunge dæm unmedemum; 256, 12 gestierde dæm witgan his unryhtre & dysigre wilnunge; 340, 11 swæ wierd eac gestiered dæm gidsere dæs reaflaces. Bo. 88,

21 bæt se godcunda anweald ne mihte . . . . him bære buhhunge gesteoran; 304, 10 him bip . . . gestyred hiora orsorgnesse; 326, 17 se yfela, þe mon his yfles gestyran ne mæg.

d. oflætan, ablassen. Bo. 162, 14 þæt him mon oflete blodes on pam earme; gleichsam: ihn vom Blute trenne? Vielleicht ist folgende Auffassung besser: dass man etwas Blut (partitiv!) ab-

lasse ihm am Arme, an seinem Arme. Vgl. § 87.

e. ofteon, wegnehmen, berauben. Kommt auch mit Dat. und Akkus. vor, s. § 78. Cp. 142, 23 dæm . . . de hie ondrædad dæt him derian mæge æt dæm gilpe, & him ofteon mæge disses eordlican weordscipes; 290, 25 odrum he wolde oftion dæs be he to fela hæsde; 326, 22 donne seld he Gode da læstan ryhtwisnesse, & oftiho him oære mæstan; ähnl. 376, 2, 5; 415, 28. Bo. 288, 14 gif ... mon ... him oftihp para penunga & pæs anwealdes; 18 þæt him wyrþ sume hwile þara þenunga oftohen & þara claþa & pæs anwealdes. So. 185, 10 tobæcce me forwyrnde ælcre leornunga, ac he me ne ofteah deah (!) eallunga des de gemyndes (weshalb be?). Vgl. auch § 71. ee.

f. stieran, steuern, abhalten von. Vgl. c., § 18. j. und beim Dativ § 68. g. Cp. 52, 18 stierd ofermetta mid dære tælinge his hieremonnum; 128, 18 he us stierde urra womba oferfylle;

453, 24 bæt he swa stiere bæm ungebyldegum irsunga.

g. wiernan, verweigern, verhindern. Vgl. b., § 18. l. und beim Dativ auch § 78, beim Akk. § 115. Or. 38, 19 swa swyde swa hi ær Moyse & hys folce þæs utfæreldes wyrndon. Cp. 256, 9 him wiernd his unnyttan færelta (über die Form vgl. Cosijn, Gr. II. S. 13, auch Sievers, Gr. 2 § 304. Anm. 2.); 378, I awyrged bid se mon se be wyrnd his sweorde blodes; 391, 27 we eac wiernad urum cildum urra peninga mid to plegianne.

h. widbregdan, verhindern, berauben. Cp. 360, 2 be (= Godes fiond) simle widbritt dæm untruman mode dære sibbe be

he self forlet. Vgl. beim Dativ § 70. w.
i. wiöstandan, hindern. Vgl. beim Dativ § 70. gg. Bo. 22, 13 bonne bær micel stan oninnan (= in den Bach) fealb & hine todælð & him his rihtrynes wibstent,

8. Bedürfen. Vgl. S. 19.

§ 32

Hierher gehören:

a. bearf beon, und

b. nedpearf beon, bedürfen. Vgl. beim Dativ § 76. Anm. Be. 598, 37 hwylc dearf is de husles; 601, 3 me dæs is micel dears. Cp. 272, 3 him nis na dæs anes dears; 376, 18 dæt his hwæm dearf bid. Bo. 8, 20 de is nu frofre mare dearf bonne unrotnesse; 390, 29 nis him nanes dinges nedbearf. So. 188, 25 nanwiht . . . þæs þe þe (dir) mare dearf sie. Ps. 15, 1 þu me eall pa good sealdest pe ic hæbbe, & pe heora nan nydperf nis eft on me to nimenne.

c. wana beon, ermangeln. Cp. 310, 20 him wæs bæs

wana. Bo. XII, 29 gif hwam dara aupres wana wære; 44, 5 pæs anes hire is nu wana; ähnl. 46, 19; 124, 24; 134, 20; usw. usw. Vgl. aber 274, 3 pam bip anweald wana. So. 168, 3 pe nanes godes nis wana; 178, 19 hwæs byd hyre ponne wana; ähnl. 191, 21; 202. 11. Ps. 22, 1 ne byd me nanes godes wan; 33, 9 pæm ne byd nanes godes wana.

9. Ferner erscheinen Genitiv und Dativ nebeneinander bei

Zeitwörtern des Gewährens und Gönnens:

a. gehafian, erlauben. Vgl. beim Dativ §§ 74. g., 78; beim Akk. § 103. Or. 88, 21 heh hie him hes gehafiende næren.

b. getygbian, erlauben, gewähren. Vgl. beim Dativ § 74. i. Über tygbian, das einmal die Person im Akk. bei sich hat, vgl. § 42. f. Or. 64, 30 hie him pæs getygbedon; 82, 24 hi him pære bene getygbedon; ähnl. 98, 20; 126, 8; 140, 18; 146, 31; 200, 32.

c. geunnan, gönnen. Or. 64, 12 pætte he him ... ægpres geupe ge hiora cyninges ge heora anwaldes; 26 pætte hi him geuden hiora dohtra him to wifum to habanne. Bo. 162, 13 pa nolde se cyning pæs onfon ne him his feores geunnan.

d. unnan, gönnen. Vgl. beim Dativ § 67. rr. Or. 98, 31 forpæmbe hie him ænigra goda upen. So. 186, 21 ne an ic his nanum men butan me selfum; 23 peah ic hys ude ælcum

men. Ps. 39, 17 ba be me yfeles unnon.

10. Endlich haben folgende einzelne Zeitwörter Genitiv und Dativ bei sich.

a. ceosan, wählen. Or. 44, 22 hie him (refl.) woldon oderra wera ceosan. Die Sache, die man wählt, steht sonst im Akk., s. §§ 78., 99.

b. gedripan, tropfen. So. 202, 31 he hym gedripte wæte-

ris on ha tungan; der Gen. ist hier partitiv.

c. onlænan, leihen. Vgl. § 22. k. Bo. 36, 4 he ure be onlænde æfter his bebodum to brucanne (vgl. § 19. d). Le. 82, 19 gif hwa his wæpnes oðrum onlæne. — Die Sache steht sonst im Akkus., s. § 78.

15. In dieselben Gruppen verteile ich diejenigen Zeitwörter, die neben einem Genitiv der Sache einen Akkusativ der Person haben.

1. Streben. Vgl. § 11.

\$ 35

lystan, gelüsten. Vgl. beim Akk § 106. Es kommt auch einmal mit einem Dativ (der Person) vor, s. § 76. q. Cp. 228, 14 dæt hie eac selfe dæs ilcan lyste; 350, 8 swæ hiene swidur lyst disses andweardan lifes; 445, 29 gif us ne lyst dæra ærrena yfela de we ær worhton. Bo. 14, 26 ne me na ne lyst mid glase geworhtra waga ne heahsetla mid golde & mid gimmum gerenedra ne boca mid golde awritenra me swa swyhe ne lyst swa me lyst on pe rihtes willan; 16, 13 deah de wel lyste wearmes mus-

tes; 34, 6 forpam de dissa woruldsælda to wel ne lyste; 23 de ongan lystan ure, nas us þin; 68, 16 þæt hine þara twega lyste; 190, 27 his hine lyst; usw. So. 171, 17 fela me lyste witan des pe ic nat, ne lyst me purht (?) peah nanes pinges swidor to witanne ponne pises; 183, 8 ne lyste pe fægeres wifes & sceamfestes & wel geleredes & goodra peawa; 22 ne lyst me nu pæs; 26 hu swide lyst de þæs; 190, 29 þæs an (?) me lyst; usw. usw., auch 181, 16 ic ne der bæt gehaten bæt me nanre wihte æalles ne læste (!) buton pæs, wo lyste zu lesen ist (?). Ps. 36, 22 hine lyst his wega and his weorca swide; 40, 6 peah hy pæs lyste.

2. Bitten, Fragen. Vgl. § 12.
a. acsian, fragen. Vgl. § 12. a. und beim Akk. §§ 97. 117. Be. 568, 26 mot ic de ahtes acsian. Or. 126, 30 hu he him ondwyrdan sceolde pæs he hiene ascade (Lehmann, a. a. O., S. 32, zieht bæs zu ondwyrdan, was nicht grade unmöglich ist; vgl. § 12. a. zu Be. 568, 26, ferner § 276 und Bock, a. a. O., S. 26). Bo. 208, 7 anes pinges ic de wolde ærest acsian; 388, 20 du me ahsast micles & earfopes to ongitanne. So. 200, 16 næfst me gyt geandweard be dam be ic be nu niehst acsode (beide Kasus allerdings nicht deutlich zu erkennen).

b. bensian, bitten, beten. Vgl. beim Akk. § 98. Be. 619, 35 ic wene bæt he wære bensiende da uplican arfæstnesse minra gesynta (= pro mea sospitate supernae pietati supplicans).

- c. biddan, jem. um etwas bitten. Vgl. § 12. b. Der, für den man um etwas bittel, steht im Dativ, s. § 26. Dasselbe Wort kommt auch mit Dativ der Person und Akk. der Sache vor, s. § 78. Vgl. auch § 98. Be. 528, 19 hine ælmæssan bæde (Miller: bædon); 559, 20 gehwæs he God bæd; 564, 7 da bæd he hine yldinge & fyrstes; 630, 35 ic minne latheow ne dorste owihtes (Miller: owiht) biddan. Or. 48, 29 hæt ænegu heod ohre... fripes bæde; 112, 25 pe hiene ær fultumes bæd; ähnl. 146, 19; 206, 1; 210, 19; 290, 27 hi hiene bædon ryhtes geleafan & fulwihtes bædes. So. 192, 21 ic wille ... pes God byddan. Ps. 20, 4 he be bæd langes lifes (be eingesetzt nach Tanger). Le. 94, 42, § 3 bidde hine fultumes.
- d. frignan, fragen. Vgl. § 12. c. und beim Akkus. § 102. Cp. 102, 5 he ... frægn dæs Dryhten.

3. Mündliche Äufserung. Vgl. § 13.

a. behatan, versprechen, geloben. Vgl. aber beim Dat. §\$ 69. g., 78. Cp. 403, 5 se de hine selfne maran godes behæt (Sweet: he who pledges himself to the greater good).

b. beteon, zeihen, anklagen. Le. 106, 3 gif mon cyninges begn beteo manslihtes. Vgl. über eine andere Bedeutung & 98.

c. forewregan, schwer anklagen. Be. 639, 30 eallra heora dome (= durch) unscyldig & butan leahtrum wæs clæne gemeted dara dinga, de hine mon forewregde & onstælde; dass de Genitiv ist, ist nicht bestimmt, aber höchst wahrscheinlich.

§ 36

§ 37

d. gemyndgian, erinnern. Vgl. f. und §§ 13. c., 14. m. Or. 82, 15 se Themestocles gemyndgade Ionas þære ealdan fæhþe þe Xersis him to geworht hæfde. Cp. 206, 4 bæt his lareow hiene . . . gemyndgige his undeawa; 332, 15 hie gemyndgad dara welegra; 465, 32 his unmehta hine gemyndgad.

e. hligan, rühmen (jem. wegen einer Sache). Cp. 366, 18

dæt hie mon hlige wisdomes.

f. myndgian, erinnern. Vgl. d. und § 107. Cp. 210, 21 gif

we hie myndgiad hiera godna weorca.

g. mynegian, erinnern. Vgl. §§ 13. d., 14. n., 107. Bo. 244, 14 hu ne mynegodest þu me þære ilcan spræce; 250, 7 ic þe ær mynegode ðære ilcan spræce; 366, 19 ic wolde ðe nu myngian þære manigfealdan lare.

h. oncunnan, anklagen. Le. 88, 33 gif hwa oberne god-

borges oncunne. Vgl. beim Akk. & 109.

i. onstælan, schwer anklagen. Vgl. onbestælan § 78. Be.

639, 30 (vgl. c.).

j. teon, zeihen, anklagen. Vgl. b. Le. 80, 17 gif hine hwa hwelces teo; 90, 36, § 1 gif hine mon tio gewealdes on pære

dæde. Vgl. beim Akk. § 113.

Anmer kung: sprecan hat einmal scheinbar einen Genitiv der Person und einen Akk. der Sache bei sich: Or. 206, 20 hæt he his ungerisno spræce wid ha senatos; ungerisno ist Akk. Pl. (s. Cosijn, a. a. O., II. S. 33 o.); bei Thorpe (a. a. O., S. 428) steht ungerisna, er übersetzt: (he accused him) of speaking disparagingly of him before the senate; Lehmann (a. a. O., S. 32) übersetzt: dass er ungeziemendes von ihm gesprochen hätte. His ist aber wohl entweder zueignendes Fürwort, oder noch besser objektiver Genitiv zu ungerisno. Pros. Toller schreibt mir zu der Stelle — nach Anführung von zwei anderen, wo dies Hauptwort ebenfalls in der Mehrzahl vorkommt —: "The singular occurs in Haupts Zeitschr. 9, 507. 1. 8. ad infame dedecus "to æwisclicum bismer & ungerisne." His in the passage you quote, I think is genitive, "what was unbecoming to him", and ungerisno, as in the instances quoted by Cosijn is plural." Vgl. §§ 27. d., 112.

38 4. Geistige Thätigkeit. Vgl. § 14.

tweogan, zweiseln. Unpersönlich. Vgl. §§ 14. t., 28. d., und beim Akk. 113. Bo. 54, 2 nanne mon dæs tweogan ne hearf; 84, 10 nanne mon hæs ne tweoh; ähnl. 186, 22; 210, 22 und öster.

5. Gemütsbewegung. Vgl. § 15.

a. apreotan, müde werden, sich ekeln. Unpersönlich. Vgl. §§ 15. a., 97. Or. 218, 21 his me sceal apreotan for Romana gewinnum. Cp. 128, 4 fordon adreat da hieremen ryhtes lifes.

b. geortrywian, verzweiseln. Bo. 22, 20 hæt is hæt du de ne ahebbe on ofermetto..., ne est he ne geortrywe nanes godes on nanre wiherweardnesse; B.-T. druckt nur hæt du ne

§ 40

geortrywe, es ist aber unpersönlich gebraucht, und pe ist Akkusativ (oder Dativ?). Vgl. auch § 72. c.

c. gesceamian, schämen. Unpersönlich. Vgl. d., § 15. k. und beim Akk. § 103. Ps. 30, I ne gesceamad me næfre pæs.

d. sceamian, schämen. Unpersönlich. Vgl. c. und §§ 15. k., 112. Cp. 226, 19 oft done gedyldegestan scamad dæs siges. Bo. X, 25 donne fægniab hi bæs be hi sceamian sceolde (be wird wohl Genitiv sein, oder bæs he zusammen sowohl zu f. als auch zu sc. gehören); 36, 15 ic wolde bæt de sceamode swelces gedwolan; 106, 2 mæg hine scamian bære brædinge his hlisan. Ps. 21, 4 hi bæs ne sceamode; 24, 18 bæt me ne sceamie bæs be ic to be clypige; oder ist bæs be Konjunktion. Thorpe setzt ein Komma vor bæs.

6. Trennung. Vgl. § 18.

a. aidlian, verhindern. Kommt so nur zweimal in passivischer Wendung vor, vgl. aber beim Akk. § 97. Cp. 66, 10 bæt mon . . . sie bedæled & aidlod ælces godes weorces; 110, 10 he bið innan aidlad dære ryhtwisnesse.

b. amyrran, amærran, verhindern. So. 173, 6 donne beo ic amyrred þæs þe...; 181, 19 þæt me nan þing ne mage þæs amærran. Vgl. beim Akk. § 97.

c. abwean, frei waschen, reinigen. Kommt so nur zweimal passivisch vor. Cp. 104, 23 swæ (sc. gedrefed) bid dæs sacerdes mod donne dær bid micel folc on adwægen hiera scylda durh his lare; 435, 1 hie wæren adwægene dæra scylda. Vgl. beim Akk. § 97.

d. bedælan, berauben. Cp. 66, 10 (vgl. a.); 13 se forudfota bið ælces feðes bedæled; 68, 23 he hiene bedæleð ðære oncnawnesse ðæs uplican leohtes; usw. Bo. 94, 5 he bið . . . bedæled ælces godes; 244, 6 nis nan swa swiþe bedæled ryhtwisnesse: ähn/. 280. 13: 200. 25: 202. 15

wisnesse; ähnl. 280, 13; 290, 25; 292, 15.

e. beladian, reinigen. Vgl. v. und beim Akk. § 98. Or.
120, 25 he wolde beladian his modor Nectanebuses pæs drys,
pe mon sæde pæt heo hie wið forlege. Cp. 240, 2 ge furðum
ðara scylda þe openlice bioð gesewena, hie wilniað ðæt hie scylen hie beladian.

f. benæman, berauben. Vgl. aber § 78. Or. 46, 36 (he) ne mehte hie þæs londes benæman; 146, 25 Antigones . . . hie benæmde ægper ge heora wifa, ge heora bearna ge heora eardes usw.; 284, 22 Constantinus hiene benæmde ægper ge þæs onwaldes ge þære purpuran.

g. beniman, berauben. Dieses Zeitwort hat einmal die Person im Dativ bei sich, s. § 31. a. Be. 492, 14 done we ne sceoldan... beniman dære onfangenan ealdorlichense; 511, 15 he sceolde Edwine done cyning ge rice ge lif beniman (B.: ge rices ge lifes benumen); 529, 31 hine his rices benam; ähnl. 573, 39; 615, 25; 617, 38; 640, 17. Or. 20, 11 ponne benimd Wisle

Ilfing hire naman; 62, 17 ær hio hiere anwaldes benumen wurde; 23; 28; 64, 10; 86, 30; 94, 4, 7; 96, 22; 252, 10 þa Cirus benom Babylonia hiere onwealde (? C.: anwealdes). Cp. 250, 10 he dære hælo benumen wierd. Bo. 18, 13 me hæft þeos gnornung þære gemynde benumen; 28, 30 swilce þu... seo dines agnes benumen; 30, 14, 26, 29; 38, 22.

- h. bereafian, berauben. Vgl. x. und § 18. a., beim Dativ § 78. und beim Akk. § 98. Or. 122, 3 he hie bereafade heora clapa & heora wæpna. Cp. 40, 21 hie weordad bereafod dara gifa pe him God... geaf; 42, 1 hie bereafad hie selfe dara goda; 332, 16 se færlica dead hie ... bereafode dæs pe .... Bo. 10, 18 pa sunnan heore leohtes bereafap; 25 pu pe pa treowa... heora leafa bereafast; 18, 19 heo hit ne mæg his gewittes bereafen; 29; 162, 6; 350, 9.
- i. bescyri(g)an, berauben. Vgl. beim Akk. § 98. Be. 491, 27 ne syndon hi... to bescyrianne gemænsumnysse Cristes lichoman & blodes; ähnl. 34; 492, 14 done we ne sceoldan bescyrian ne beniman dære onfangenan ealdorlicnysse; 617, 38 he wæs lama & eallra his lima denunge (Miller: pegnunga) benumen & bescyred.
- j. beswican, betrügen. Nur einmal passivisch: Or. 62, 17 ær hio hiere anwaldes benumen wurde & beswicen. Vgl. beim Akk. § 98.
- k. forwiernan, verhindern. Gewöhnlich steht die Person im Dativ, s. §§ 31. b., 74. f. Cp. 264, 15 da men, pe swingellan ne magon forwiernan ne na gelettan hiera unryhtwisnesse (pe könnte hier auch Dativ sein, gelettan aber erfordert den Akkus., vgl. q.).
- l. geæmettigian, frei machen. Vgl. § 3. b. und beim Akk. § 103. Cp. 4, 2 dæt du de þissa worulddinga geæmettige; 130, 5 hu hie geæmettigian sceoldon oðerra weorca.
- m. geclænsian, rein machen. Vgl. § 3. c. und beim Akk. § 103. Nur einmal passivisch: Cp. 413, 31 donne wyrd he eallra geclænsod.
- n. gedweligan, ablenken. Vgl. §§ 14. e., 103. Bo. 196, I pæt his me nan man gedweligan ne mæg.
- o. gefreon, frei machen. Vgl. §§ 3. e., 103. So. 170, 21 gefreo me pæs. Ps. 15, 7 he me para uterrena gewinna gefreode.
- p. gefrylsian, befreien. Vgl. beim Akk. § 103 (gefreolsian). Bo. 378, 26 genog bu me hæfst gefrylsod bære tweounge mines modes.
- q. gelettan, hindern. Vgl. beim Akk. § 103. Or. 72, 27 hiene Gandes seo ea þæs oferfæreldes longe gelette. Cp. 256, 22 hiene . . . dara gelett þe he don wolde; 264, 15 (vgl. k.).
  - r. gerestan, ausruhen (sich von etwas). Nur einmal reflexiv:

Or. 70, 9 hie heora gefeohta ha hwile hie gerestan. Akk. § 103.

s. gestieran, abhalten. Sonst steht die Person im Dativ, s. § 31. c. Vgl. auch §§ 18. f., 68. b. Cp. 268, 22 dæm ... dæm pe man .... gecierran ne mæg, & da pe ne magon drowunga (Subjekt) gestieran yfelra weorca.

t. getriowian, reinigen. Nur einmal reflexiv. Le. 80, 17

getriowe hine facnes sepe hine fede.

- u. getrumian, getrymian, erholen (sich von etwas). Nur einmal reflexiv und einmal passivisch: Be. 559, 23 Ecbyrht hine dære adle getrymede; 618, 14 swa aras he instæpe & dære ealdan untrumnesse getrumad wæs. Vgl. beim Akkus. § 103. v. ladian, reinigen. Vgl. e. und § 106. Cp. 308, 7 dære
- leohtmodnesse & dære leasmodnesse sanctus Paulus hine ladode.
- w. ongyrwan, berauben. Be. 547, 34 he wæs lichoman ongyrwed (= corpore exutus); ebenso 631, 5. Ein andermal mit refl. Akk. der Person und ablativischem Dativ der Sache, s. § 78. Vgl. auch ongierwan § 109.
- x. reafian, berauben. Vgl. h. Cp. 370, 25 he wile reafian done pe hie him sealde his anwaldes.

7. Ferner erscheinen Genitiv und Akkusativ nebeneinander bei § 41

Zeitwörtern des Füllens. Vgl. § 3. f. a. afyllan, anfüllen. Vgl. beim Akk. § 97. Or. 76, 32 se (cylle) was afylled monnes blodes; 258, 7 mon afielde (C.: afylde) diofolgielda pa cirican et Hierusalem.

b. fyllan, anfüllen. Cp. 250, 5 ne fyld se no his agen hus godra cræfta. Vgl. beim Akk. § 102.

c. gefyllan, anfüllen. Cp. 4, 8 hu ba cirican geond eall Angelkynn stodon madma & boca gefylda; 250, 1 fremde ne sceoldon bion gefylde ures mægenes; 290, 9 ne bið se no gefylled dæs Halgan Gastes. Bo. 152, 1 ælces godes beawas (wofür, wie auch Cardale in der Anm. auf S. 418 sagt, peawes su lesen ist) he gefyllb done de hine lufad; 176, 9 hu manegra ysela da welan sint gesylde. Ps. 16, 15 beo panne gesylled ealles goodes. Vgl. §§ 75. I. k., 103.

8. Genitiv und Akk, stehen endlich bei folgenden einzelnen § 42 Zeitwörtern.

- a. beleegan, belegen, bekleiden. Or. 122, 26 se ilca Papirius wæs . . . . mid Romanum swelces domes beled (= hic autem P. adeo tunc apud R. strenuissimus habebatur; Thorpe: P. was invested with such authority).
- b. bemetan, bemessen, fähig halten. Nach Lehmannn: sich einer Sache versehen. (?) Or. 118, 23 hie na sippan nanes anwaldes hi (refl.) ne bemætan ne nanes freodomes; 128, 5 þæt hie heora miclan anwaldes & longsuman hie selfe sippan to nohte ne bemætan.
  - c. gedon, einreihen. So. 167, 18 du pe us gedydest pines

hyredes (= machtest uns zu einem Teile deiner Herde). Vgl. beim

Akk. § 103., beim Dativ §§ 71. r., 78.

d. geweordan, übereinkommen. Unpersönlich. Or. 204, 33 pa hie nanre sibbe ne geweard; Thorpes Übersetzung: when they obtained no peace — ist falsch; B.-T. hat richtig: when they could not agree upon any terms of peace. Vgl. \$\$ 75. I. q. hh., 76. n., 103.

e. geweorðian, würdigen. (?) Ps. 7, 6 aris, Drihten, of pinum yrre, and sær (B.-T.: = rær?) on minra feonda mearce and geweorða þe sylfne þara; die Stelle ist mir unverständlich.

Vgl. beim Akk. § 103.

f. typigean, gewähren. Be. 550, 43 ne hine mon on opre wisan his bene typigean (Miller: tygpian) wolde. Über getyg-

pian vgl. §§ 33. b., 74. i.

Anmerkung: Das Zeitwort timbrian (vgl. §§ 78, 113) crscheint So. 163, 13 mit einem Akk. der Sache, die gebaut wird, und einem Genitiv der Sache als des Mittels, womit gebaut wird (?); die Stelle lautet: pat he mage windan manigne smicerne wæn & manig ænlic hus settan & fegerne tun timbrian [&] para & pær murge & softe mid mæge on eardian; ich möchte mit Wülker, der (Beitr. IV.) behauptet, ganz genau nach der Hs. zu lesen, das erste, von mir eingeklammerte, & streichen und para als Genitiv des Mittels, womit er baut (es sind die Z. 10 genannten das studan sceastas), auffassen; auch die Jubilee-Ed. übersetzt: and build many a fair town, of them.

## D. Der Genitiv bei Hauptwörtern.

Der Genitiv erscheint bei einem in ir gendwelchem Kasus stehenden Hauptworte als attributive Bestimmung, um Beziehungen der verschiedensten Art auszudrücken.

1. Der Genitiv des Subjekts bezeichnet den in ihm ausgedrückten Begriff als thätig, als Subjekt, als Ausüber der in dem regierenden Hauptworte liegenden Thätigkeit, als Besitzer oder Urheber des darin Ausgedrückten, oder die Zugehörigkeit eines zum andern. Be. 471, 13 ealdra manna cwidas & dæda; 472, 1 fram leorningenihtum des eadigan Papan; 39 done wæstm arfæstre dingunge; 473, 13 on treowum misenlicra cynna; ebenso 17; 583, 1; 477, 6 da becom hæt to earan dæs manfullan ealdormannes; 478, 8 on dæs streames brycge; 479, 12 odre monige æghwæheres hades; 484, 19 on dysses mannes tid; 493, 19 se willa hæs lichoman; usw. usw. Merkwürdig ist die Übersetzung von "clericum quendam" 476, 36 durch "sumne Godes mann preosthades", wo Godes mann wohl als ein Begriff ("Gottesmann") zu nehmen ist. Or. 1, 20 ymbe monegra operra folca gewinn; 2, 1 hæs cyninges wif; 22 Dariuses gewinn; 3, 7 hæs maran

Alexandres eam; 32, 9 Godes wraco; 42, 28 ealle pa æbelestan bearn para Atheniensa; 98, 24 mid micle gefean para burgleoda; usw. usw. Cp. 6, 9 mid Godes fultume; 8, 1 on Godes noman; 9 dryhtnes cempa; 22, 12 bara byrbenna hefignesse; 16 pæt ingebonc bæs leorneres; 24, 5 beforan bæs diglan deman eagum; 34, 13 for bære weordunge bæs folces he bid on ofermetto awended; 38, 9 his Deman ierre; 42, 12 ures flæsces lustum; 44, 11 æfter minra boca bebodum; 16; 20; 46, 3, 14; 52, 5; 56, 21; 60, 11, 18; 78, 14; 106, 6; 128, 16 bæs modes eagan; 130, 3 bære ciricean begnas; 298, 11 bære Sobfæstnesse stemne; usw. usw. Bo. 40, 16 pu pe eart modur eallra mægena; 80, 30 Jobes sunu; 156, 20 mid ælces cynnes gimmum; 196, 24 bone fæder eallra pinga; 226, 16; 254, 3; 288, 4; usw. usw. So. 165, 11 obera manna fultum; usw. Ps. 3, ü. his sylfes earfodu ægber ge modes ge lichaman; 8, 4 pæt weorc pinra fingra; 9, 26 butan mycelre frecennesse minra feonda; 28, 3 Godes word; usw. Le. 58, ü. Ælfredes domas.

Hierher gehört der appositive Genitiv: Be. 474, II Scotta beode (solche Beispiele gehören natürlich nur dann hierher, wenn das ganze Volk gemeint ist, anderes Falles ist der Genitiv partitiv); 478, 34 he onseng sigebeah (Miller: beah & sige) eces lises (= coronam vitae); 42 mid dy bæße his blodes; 479, 34 bæt deadbærende attor his getreowleasnysse; 492, 31 bæt geryne . . . fulluhtbæßes; 494, 9 blodryne . . . monaþadle; 504, 9; usw. Or. 1, 10 Egypta folc; 16 Israhela folc; usw. usw. Cp. 32, 20 he com to rode gealgan; 88, 18 for Israhela folce; 128, 14 dæt leoht dære sodsæstnesse; usw. Bo. X, 3 mid þam bridlum his anwealdes; XII, 21 mid þam steorroþre his godnesse; ebenso 250, 18; 256, 29; 56, 3 se wind strongra geswinca; 122, 9 huniges biobread; usw. Ps. 5, 13 þu . . . us gescyldst mid þam scylde þinre welwilnesse. So. 167, 22 hlaf eces lyses.

Die Wiederholung desselben Hauptwortes im Genitiv mil eall verstärkt den Begriff: Cp. 24, 7 se cræft þæs lareowdomes bið cræft ealra cræfta; usw. So. 180, 3 creft, de is creft ealra cræfta.

2. Der Genitiv des Objekts bezeichnet den in ihm aus- § 44 gedrückten Begriff als leidend, als Objekt, als Erleider der im regierenden Hauptworte liegenden Thätigkeit. Be. 474, 5 on smeaunge gewrita; 41 on huntunge heorta & rana; 476, 32 on fæmnena lofe; 478, 8 to denunge dæs eadigan martyres; 45 fram ehtnysse cristenra manna; 482, 32 for de pam ege dæs deades (= timore mortis; Miller: for all that terror of death, was wohl nicht richtig ist); über 488, 34 vgl. § 9. a.; 645, 26 hi witegan wæron grimmes wæles; usw. Or. 2, 11 for hiora mægdena offrunga; 28, 27 mid ungemætlicre gewilnunge anwaldes; 36, 13 be pæm Theuhaleon wæs gecweden, swilce mon bispel sæde, þæt

he wære moncynnes tydriend, swa swa Noe wæs; 38, 5 þæt fifte wæs hyra nytena cwealm; 58, 25 nu he para læssena rica reccend is; 64, 23 mid his brodor slege; 66, 2 for bara cilda lufan; 144, 22 he bæs ærendes ærendraca wæs; 274, 10 swa longe swa seo ehtnes wæs þara cristenra monna; usw. usw. Cp. 22, 24 for dy underfenge his lareowdomes; 34, 23 on Urias slæge his agnes holdes degnes; 42, 6 sio feding dara sceapa; 128, 15 sio geornfulnes eorolicra dinga; 146, 12 to dære lufan ures Scippendes; 280, 9 ælces unnyttes wordes ... hie ... sculon ... ryht awyrcean (= Rechenschaft geben über); 330, 18 for dæm luste dæs metes; usw. usw. Bo. II, 2 Aelfred Kuning wæs wealhstod disse bec; 16, 23 God rihtere is his agnes weorces; 68, 25 ealle men wæran ealra obra gesceafta wealdandas; 78, 21 hwelce cehhettunge ge woldon þæs habban; usw. So. 165, 20 þu de eart scypend ealra gesceafta; 167, 28 næbben nan edlean heora gearnunge; 170, 5 bone toopan bæs æcan lyfes; 179, 5 bare lufu nefre ne byd nan ende; usw. Ps. 6, ü. be ham ege hæs domes on domesdæge; 14, 5 Godes ege; 28, 7 secgon him þæs lof; usw. usw. Le. 72, 3 pæs borges bryce; 78, 11 cirliscre fæmnan onfenge; 86, 29 se þæs sleges andetta sie; 104, 74 geselle mon bæs to bote; usw. usw. - Verbindungen eines Genitivs mit Ausdrücken wie gieme habban, note habban, þanc secgan, onweald habban u. ä. sind bei den betr. Zeitwörtern gleicher oder ähnlicher Bedeutung (§ 11 ff.) schon erwähnt worden, weil hier wohl der ganze verbale Begriff, nicht das betr. Hauptwort allein den Genitiv regiert; vgl. auch Nader, a. a. O., § 13; Erdmann, a. a. O., II. \$ 187.

3. Der Genitiv der Eigenschaft bezeichnet eine Eigen-§ 45 schaft des regierenden Hauptwortes: Be. 473, 18 da betstan meregrotan ælces hiwes; 479, 7 þær wæs cyrice geworht wundorlices geweorces; 482, 27 oprum mannum dysses gemetes; 563, 10 dy gemynegodan geare dære foresprecenan sunnan asprungennysse (= anno memorato praefatae eclipsis). Den lateinischen Ausdruck "beatae memoriae episcopus, papa" u. ä. übersetzt Aelfred regelmässig wörtlich durch "dære eadigan gemynde bisceop" usw., so 587, 27; 593, 4 (Miller: dæs ead. gem. (!)); 549, 29; 602, 17; 606, 6; 616, 15; 621, 21; 636, 16 se wæs abbud dæs mynstres dære eadigan gemynde Wilfribes bisceopes; 645, 13 wæs he discipul dære eadigan gemynde Theodores arcebisceopes; dieser Ausdruck steht also regelmässig vor dem regierenden Hauptworte, so auch, wenn dies mit einer Präposition verbunden ist, wie 594, 18 cwom da to Cent to dære eadigan gemynde Theodore Arcebiscope; aber 586, 30 läst Aelfred die Praposition das ead. gem. regieren und setzt den Namen in den Genitiv (!): he arwurplice fram pære eadigan gemynde Agathones dæs Papan onfangen wæs (ebenso Miller), denn fram regiert - soweit bekannt

— nie den Genitiv. Or. 1, 10 æt þæm seofon geara miclan hungre; 34, 10 þara oþera syfan geara wædle; usw. Cp. 44, 10 on sibbe weg; 86, 3 dyrodine twegra bleo; ähnl. 10, 13; 110, 23 ða bearn oferhyde (= children of pride); 172, 15 ðære eadgan gemynde wer Gregorius; usw. usw. Bo. 180, 28 mid þreora daga frefre. So. 166, 9 of þam slepe ure synna; 167, 23 lyfes wylle. Ps. 7, 11 þa heortan rihtra geþohta; usw. Le. 70, 2 age he þreora nihta fierst.

4. Der partitive Genitiv bezeichnet das Ganze, von dem § 46 das regierende Wort ein Teil ist; dies kann sein:

a. Ein Hauptwort: Be. 473, 29 under dam sylfum norhdæle middangeardes; ähnl. 33; 475, 12 mycelne dæl bæs landes; 15 by feorban geare his rices (= seiner Regierung); 478, 5 he geseah micle menigo monna; 482, 30 swa mycele menigo heora; 494, 6 gehran þæt fæs his hrægeles; 522, 26 þæt rim weox dara geleassumra; 534, 19 anre stowe sæc; 539, 5 scæspan . . . dæs foresprecenan treowes; 563, 13 ærran dæge iduum Juliarum; usw. Or. 1, 12 ealra hiora wæstma þone fiftan dæl; 14, 2 on suphealfe pæs landes; 10, 3; 16, 27 on odre healfe pæs mores; 32, 12 þæs dæles se dæl se . . .; 92, 21 M punda goldes; 124, 20; 140, 29 heora ungemet ofslog; 176, 5; 182, 24 ænne eles dropan; 190, 12 prio mydd gyldenra hringa; 196, 21 ane yndsan goldes & an pund seolfres; 200, 15 hie his ænne ende onbærndon; usw. usw.; - 84, 2 haben beide Hss. mid sumum dæle his fultume ponan afor, wo aber wohl dennoch fultumes zu lesen ist. Cp. 4, 21 hi hiora pa nanne dæl noldon . . . . wendan; 6. 5 sumne dæl hiora; 10 eal sio gioguð þe nu is on Angelkynne friora monna (oder (?): "die jetzt in E. zu den Freien gehört": dann gehörte diese Stelle nach § 23.); 36, 6 genam his lodan ænne læppan; 42, 21 done rim his gecorenra; 94, 7 unrim fol ces; 196, 21 forcearf his mentles ænne læppan; 314, 22 sellað hiora ondlifene done dæl, þe hie him selfum ofteod; 332, 1; 358, 21 unrim oderra yfla; usw. usw. Bo. 42, 11 pone mæstan dæl pinra gesælpa; ähnl. 50, 5; 54, 8 unrim dara monna; ähnl. 146, 13; 234, I eall se dæl, se be bæs treowes on twelf monbum geweaxeb; 8 ælc wuht cwices; 348, 8 sumne dæl andgites; 9 nan grot andgites; usw., 80. 168, 31 sumne dæl gestæþinesse; 189, 11 þæra sunnan leohtes þone dæl, þe hi hys geseon magon; 191, 35; 195, 22; 202, 2. Ps. 4, 8 him sealdest geniht hwætes & wines & eles; 15, 5 bu eart se dæl mines yrfes; 47, 2 on ba nordhealfe bæs muntes Syon. Le. 60, 21 XXX scill. seolfres; 72, 3 mid V pundum mærra pæninga; 82, 1 þæs weres þriddan dæl & þæs wites þriddan dæl; 98, 47 VI pæningas & þriddan dæl pæninges; ähnl. 102, 71; § 1 pridda dæl þære bote; 106, 2 to VIII healfmarcum asodenes goldes; 3 XI his gelicena.

b. Ein substantiviertes Eigenschaftswort: Be. 546,

35 heora heriges dær wæs mycel ofslægen; 559, 35 medmicel hlafes; 614, 44 swa mycel hreofla & sceorfa (Miller: micle hreosle & scyrs) on his heassde hæssde. Or. 46, 6 od hie pæs londes hæssdon micel on hiora onwalde; ähnl. 22; 70, 27 hie sceoldon bringan seowersetes twa hwite (= von vierfüsigen Tieren zwei weisse; Thorpe (S. 301): and should bring four-footed [cattle], two of them white; B.-T.: of four-footed [cattle] they must bring two white); 102, 29 pæt heo heora deadra to lyt hæfden; 120, 4 heh eow lytles hwæt swelcra gebroca on becume; 134, 34 pær forwearp micel Alexandres heres; 136, 23 on westeweardum pisses middangeardes (gewöhnlich aber werden westeweard und ähnliche Eigenschaftswörter abjektivisch verwendet, so z. B.: 136, 26 on easteweardum peosan middangearde); 156, 12 micel bæs folces; 164, 11 heora bismeres weard lytel asæd; 208, 15; usw. Cp. 70, 23 hio gehæt him æghwæs genoh; 228, 2 an lytel fefres; 278, 16 swide lytel unnyttes. Bo. 16, 14 mot ic nu cunnian hwon pinre fæstrædnesse (Cardale übersetzt: may I now enquire a little concerning the state of thy mind, als ob der Genitiv von cunnian abhinge; Fox liest: pinne); 42, 20 he hæfþ ælces godes genoh; ebenso 44, 2; 48, 2; 146, 13 ælces gimcynnes genog; usw. usw. So. 177, 11 ic hys mæg swide litel

c. Ein Komparativ oder ein Superlativ, sei er als Eigenschaftswort, sei er als Hauptwort, oder auch als Adverb gebraucht: Be. 471, 11 on ma stowa; 505, 7 ealles mæst (= am allermeisten); 22 ealra swypost (dasselbe); so häufig z. B. 602, 17; 614, 27; 630, 11; 511, 40 seo wæs gefullad . . . . ærest manna of Norpanhymbra deode; ähnl. 531, 8; 514, 41 hwæt sceolan we dæs mare secgean; ebenso 559, 21; 579, 29 ma monna; 583, 28 dara se ærra; usw. usw. Or. 17, 2 pæt he ealra Nordmonna norpmest bude; 24, 28 sie hæfd genumen pæs suddæles mare ponne se cyle pæs norddæles hæbbe; 32, 29 Joseph, se pe gingst was hys gebrodra; 66, 27 he hira eallra fracohast wæs; 70, 36 Romulus gesette ærest monna senatum; 82, 8 þæt he pæs gewinnes mehte mare gefremman; 112, 3 hie cupon on horsum ealra folca feohtan betst & ærest; 114, 11 seo wæs fæstast & welegast Mæcedonia rices; 130, 26 hwæder ma mærlecra dæda gefremed hæfde; 158, 3; usw. usw. Cp. 198, 23 on dæm ealra læstan dingan; 222, 21 da lac beod Gode ealra andfengeost; 366, 23 donne sculon we hie ealra dinga ærest & geornost læran; 469, 11 dylæs he forsceade scirost wætra. Bo. X, 22 ma manna; 94, 2 se ealra forcupesta wilnad pæs ylcan; 112, 9 pæt is bæt eallra deorweorpeste feoh; ähnl. 162, 17; 246, 7 ic wolde get his mare æt de geheoran; 258, 18 swa mid læs worda swa mid ma; 314, 1, 9; 342, 4; usw. usw. So. 164, 21 ealles swydust; 174, 7 þæt hi his mare wiston; ähnl. 175, 9; 184, 31 æalra mest; 185, 26 se æalra betsta cræft; 187, 31 hy mare gefod

؞<u>ۦ؈ڝڿڂؠڵ؇؇</u>؞

pæs leohtes; ähnl. 33; usw. usw. Ps. 11, 9 peah., heora sy mycle ma ponne ure; 20, ü. ealra mæst; 39, 14 heora wæs ma ponne hæra on minum heafde. Le. 76, 2 næbbe pæt pæs ierfes pon mare pe sio modor; 88, 34 ponne him pearf sie ma manna up mid him to hæbanne.

- d. Ein Fürworl. Vgl. §\$ 255. Anm., 286, 289, 295, 307. a., 309, 311, 314. b., 320, 323. b., 325. b., 326. Anm. 1., 327. 2., 329. 1. b., 330, 332. b., 335. b., 337. 2., 339. b., 340. 2., 342, 346, 348, 349. b., 351, 352. b., 354. b., 356. b., 358. 2. b., 361. \(\beta\). 363. b., 364. b., 365. b., 365. a., 368. Anm. 1. 2., 371. b., 373. 2., 375. b.
  - e. Ein Zahlwort. Vgl. §§ 170, 174, 181-212, 213. 5. b.
- 5. Die Stellung des eben behandelten attributiven Genitivs in allen seinen Arten ist äußerst mannigfaltig und erfordert daher eine gesonderte Besprechung. Man vgl. in der Arbeit von Kube über "Die Wortstellung in der Sachsenchronik" (Jena 1886.) den § 30. (S. 50 f.).
  - 1. Die Stellung des einzelnen attributiven Genitivs. § 47 Dieser kann stehen:
- a. Vor dem Beziehungsworte, von dem er abhängt, sei es dass dies den Artikel bei sich hat oder nicht: Be. 475, 18 Romana onwalde; 487, 28 dære frympelican cyrican lif & lare; usw. usw. Or. 1, 12 ealra hiora wæstma pone fistan dæl; 2, 26 Ueiorum pa burg; 5, 20 Romano ieldesta biscep; usw. usw. Merkwürdig ist 8, 10 Asia & Europe hiera landgemircu, vgl. darüber § 251. Cp. 8, 9 dryhtnes cempa, Rome papa; 42, 22 dæs gesarenan brodur wis; 160, 17 Godes dæt hesonlice wuldor; usw. usw. Bo. VI, 11 pæs windes yst; 70, 1 dæs menniscan lifes gecynd; usw. So. 163, 22 mines modes eagan; usw. Ps. 2, ü. dæs æsteran sealmes capitul; usw. Le. 60, 25 mannes hus; 106, 3 cyninges pegn; usw.
- b. Vor dem Beziehungsworte und der dieses regierenden Präposition: Or. 10, 6 Asia ongen dem middeldæle. Bo. 84, 7 pisses andweardan lifes ge on cræftum ge on æhtum.
- c. Vor dem Beziehungsworte, aber hinter der dieses regierenden Präposition: Be. 471, 27 on ealdra manna sægenum; 477, 9 to des martyres huse; usw. Or. 1, 14 on Ambictiones dagum; 20 ymbe monegra operra folca gewinn; 28, 2 on ælces sceatan ende; 92, 16 on der ea noman; 142, 16 ofer Europe de des mæstan dæl; usw. usw. Cp. 24, 1 mid his lifes disenum; 30, 16 mid hira heortan earum; 19 to sæs grunde; 68, 1 on des siweniggean eagum; 134, 17 æt dæra stræta endum; usw. usw. Bo. II, 14 for Godes naman; 120, 22 mid ealles modes geornfullan ingedance; 258, 10 buton operra gesceafta fultume; usw. usw. So. 164, 3 on his hlafordes læne; usw. Ps. 1, 2 on Godes æ; 3 neah wætera rynum; 5, 8 fram minra feonda Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

willan; usw. Le. 62, 41 on pas folces unræd; 104, 75 for pære sinwe wunde; usw.

d. Vor dem Beziehungsworte, aber hinter dem dazu gehörigen Artikel oder Fürwort: Be. 482, 25 þæt drihtnes eowde; 29 da gehwyrfdon modes menn (= corruptae mentis homines); 543, 20 on anum dæs cyninges tune. Or. 1, 10 æt þæm seofan geara miclan hungre; 10, 10 be norþan þæm Gandes muþan; 16, 28 þone ilcan sæs earm; 24, 22 ymbe ealle Europe landgemæro; 34, 18 þa Godes wundor; 216, 21 an Ueriatuses þegn; 264, 12 eall Dauides cynn; usw. Cp. 30, 17 done Cristes cwide; 58, 15 da Godes gifa; 130, 1 nan Godes deow; 202, 14 to dæm Godes wisdome; 214, 21 sio Godes lufu; 258, 9 dæt Godes leohtfæt; usw. usw. Bo. XII, 7 ealle þæs lichoman cræftas; 6, 24 þa mines Modes eagan; 220, 10 ealle þas þæs monnes good; usw. Ps. 8, 5 se mannes sunu; 7 ealle eordan nytenu; 45, 4 seo Godes burh. Le. 106, 3 mid anum cyninges þegne.

e. Vor dem Beziehungsworte, aber hinter dem dazu gehörigen Eigenschaftswort: Be. 472, 12 dæs arwurban WestSeaxna biscopes; 475, 2 se ærra Romwara casere; 477, 5 se foresprecena Godes man; usw. usw. Or. 5, 23 se betsta Romano pegn; 28, 13 an lytel sæs earm; 60, 1 mid unasecgendlicre Godes tacnunge; usw. Cp. 44, 16 mid monegum Godes gifum; 46, 3 se ancenda Godes sunu; 128, 22 se færlica domes dæg; 368, 24 mid ryhtum Godes dome; 401, 18 se ædela dioda lareow; usw. Ps. 18, 3 mistlica Godes gesceafta. Le. 64, 49 se ancenneda Dryhtnes sunu; 74, 5 on þone Halgan þunres

dæg (!).

f. Hinter dem Beziehungsworte: Be. 472, 1 fram leorningenihtum des eadigan Papan; 473, 13 on treowum misenlicra cynna; usw. usw. Or. 42, 28 pa... bearn para Atheniensa; 98, 24 mid micle gefean para burgleoda; usw. usw. Cp. 52, 5 done cwide des apostoles Paules; 312, 19 done undeaw dere gifernesse; usw. Bo. X, 3 mid pam bridlum his anwealdes; XIV, 11 be pære foreteohunga Godes; usw. Ps. 15, ü. be his earfodum ægder ge modes ge lichaman.

g. Hinter dem Beziehungswort und dem Zeitwort:

Be. 472, 10 dere gife onsengon Cristes geleasan; 33 to eallum de dis ylce stær becyme ures cynnes; 479, 6 smyltnes com Cristenra tida; 491, 7 da sceondlicnysse onwreon mægsibba; 496, 36 of hwylcere wisan dam mode hit gegange dæs slæpendan; 541, 39 da yha weollan & weddan dæs sæs; 554, 27 fram unsysernyssum hi geclænsian þara ærrena mana & besmitenessa. Or. 5, 6 hu þæt þridde gewinn wearþ geendod Romano & Cartaina; 124, 20 þær wæs ungemetlic wæl geslagen Persa. Cp. 4, 1 we nu ænigne on stal habbað lareowa; 34, 16 he done onwald onseng dæs rices; 22 he da byrðenne næste swæ manegra earsoda;

68, 4 sio scearpnes bid gewierd des æples; 140, 7 dylæs... dæt ingedonc sie gebunden dære heortan; usw. Bo. 10, 15 heo... ba þeostre adwæscþ þære sweartan nihte; 72, 12 hu gesælig seo forme eld was þises middangeardes; 86, 9 he ne mæg þa grundleasan gitsunga afyllan þæs gitseres; 92, 20 & þeah ne beoþ to þam hrofe þonne git cumen fulfremedra mægena; 110, 25 heo swiþe hraþe þa mod þe geopenaþ dinra getreowra freonda; 354, 19 gif du æfter dam hean anwalde spyrian wilt dæs ælmihtigan Godes. So. 175, 30 þæt dæt scyp healdan sceal þines modes; 176, 1 hu manige þu forleten hæbbe þisse worlde lusta. Ps. 1, 1 þe... ne on þam wege ne stent synfulra.

Anmerkung: Vor dem Beziehungswort und dem Zeitwort steht der Genitiv: Or. 48, 32 Crist, pe ealles middangeardes is sibb & frið.

h. Durch andere Satzteile vom Beziehungsworte getrennt: Be. 482, 34 nalæs æster myclum sæce grimre wræc da fyrenfullan deode bæs grimman mannes wæs æfterfyligende (= acrior gentem peccatricem ultio diri sceleris secuta est); 486, 31 ær dam becom hlisa to him dære Cristenan æfestnysse; 519, 22 he . . . cyricean . . . getimbrede, dære gyt to dæg mon mæg geseon da weallas standan. Or. 10, 7 pær liged se muha ut on pone garsecg pære ie, be mon hated Gandis; 196, 29 & monege mid him para ieldestena witena; 218, 11 he aspon .. DC monna to him his gepoftena (= men of his associates). Cp. 136, 8 donne grewd dæt sæd swide wel dara worda. Bo. 254, 23 þæt bær asprunge sum spearca up sopfæstnesse; 266, 3 þa hæfde ic paget hwæthwega gemynd on minum Mode pære unrotnesse; 296, 14 hi habbap pæs mennisces donne pone betstan dæl forloren. So. 167, 28 næbben nan edlean æfter bisse worulde heora gearnunge swa godes swa yfeles.

i. Durch ganze Wortgruppen oder Sätze vom Beziehungsworte getrennt: Be. 642, 19 & monig nytlico ding, de
he on his eple ne mihte, cyriclicra gesetnessa dær he geseah;
644, 12 done wisdome (Miller: wisdom) de heo cupe dære
godcundan cydde. Cp. 78, 4 da domas he bær on his breostum
beforan Gode Israhela bearna simle; swa sceal se sacerd gitt
simle da domas beran awritene on his breostum Israhela bearna.
Le. 66, 7 ha wurdon monega seonodas geond ealne middangeard gegaderode, and eac swa geond Angelcyn, siddan hie Cristes
geleafan onfengon, haligra biscepa and eac oddera gepungenra
witena.

Anmerkung 1: Ist der Genitiv mit einer Apposition verbunden, so steht diese von ihm getrennt: Or. 22, 5 Donua muda pære ea; 40, 21 dæs kyninges peaw Bosiridis.

Anmerkung 2: Das Beziehungswort ist fortgelassen: Cp. 212, 11 eower geleafa hæfð oferðungen swide monegra oderra monna (sc. geleafan). Le. 100, 57 gif se scytefinger bið ofa-

slegen, sio bot bið XV scill.; his nægles (sc. bot) bið IIII scill. (vgl. 58 sio bot bið XII scill. and his nægles bot bið II scill.); ähnl. 59 und 60. Vgl. 98, 47 be monnes eagwunde and oberra missenlicra lima, als ob eagena da stände.

2. Die Stellung von zwei gleichstehenden attribu-

tiven Genitiven.

a. Beide stehen, durch & verbunden, hinter dem Beziehungswort: Be. 484, 32 da reliquias dara halgera apostola & eac obra martyra. Or. 210, 15 bæt bridde gewinn Romana & Cartaina; 212, 13 ha wæs hæt hridde gewin geendad Punica &

b. Beide stehen vor dem Beziehungswort: Be. 484, 27 Germanus . . . ærest dæs sæs & æfter dam dara Pelagianiscan hreohnysse . . . gestilde. Le. 106, ü. Aelfredes & Gubrunes frið.

c. Sie sind durch das Beziehungswort getrennt: Be. 472, 15 ymbe Myrcna deode & East Seaxena; 476, 29 Sce. Albanus drowung & his geferena; 478, 20 sopfæstnesse freond & Cristes geleafan; 479, 28 Gallia rice & Ispania; usw. Or. 4, 35 Romano æfterre gewinn & Punica; 16, 14 Begwara landgemæro & Swæfa; 60, 20 se Procos wæs Numetores fæder & Mulieses; ähnl. 21; 66, 5 mid brodor blode & mid sweora; 92, 4 Romana gewinn & bara Gallia, be wæron of Senno bære byrig; 130, 31 ge his folc ge oderra cyninga; 140, 25; 164, 6; 166, 20; 202, 31. Cp. 387, 15 dæs dæges bierhto & dære sunnan. Bo. VIII, 7 be Deodrices anweald & Nerones. So. 193, 22 æfter þæs lychoman gedale & pære sawle; ebenso 194, 34.

Drei gleichstehende Genitive sind Or. 288, 31 so ver-

bunden: to Italia anwalde, & to Gallia, & to Ispania.

3. Sind zwei attributive Genitive von einander abhängig, so stehen sie nebeneinander: Be. 477, 22 dam ehterum Godes geleafan; 481, 36 des Caseres rices dy eahtehan geare; usw. usw. Or. 8, 17 on westhealfe Alexandres herga; 22, 9 an sudhealfe þæs sæs earmes; 120, 4 þeh eow lytles hwæt swelcra gebroca on becume; 132, 30 twa hund pusenda monna gehorsades folces; 134, 34 pær forwearp micel Alexandres heres; 136, 12 se mæsta þurst monnes blodes; 142, 27 Alexandres þegna an; usw. usw. Eine merkwürdige Verbindung findet sich 212, 22 ge eowerra ieldrena hwetstan forluron eowerra gewinna & eowres hwætscipes; hier sind beide Genitive von hwetstan, nicht von einander abhängig; der erste bezeichnet den Besitzer des hwetstan, die anderen beiden sind appositiv oder bezeichnen die Eigenschaften des hwetstan. Cp. 30, 2 Godes sceapa gærs; 44, 6 ælces dara god; 50, 2 on swæ micelne haligdom fon dære clænan denunge dæs sacerdhades; 66, 22 dæt sæd Godes worda; 98, 2 da heanesse dære sceawunga his ingedonces; 128, 18 se Aliesend monna cynnes; 230, 5 micle mede oberra monna godra weorca; usrv.

Bo. 222, 6 monnes lichoman limu. Ps. 9, 25 he næfð nan gemynd Godes doma. Le. 82, 20 butan þæs munuces hlafordes lefnesse.

Besonders beachtenswert ist die Stellung: Be. 635, 38 awrat he æpele boc his peode mid sinopæs bebode (= jubente Synodo suae gentis).

- 4. Drei von einander abhängige Genitive finden sich: § 50 Cp. 44, 18 biod onælede mid dære girninge dara smeaunga Godes wisdomes anes; 54, 5 his mod bid afedd mid dære smeaunga dære wilnunge oderra monna hiernesse.
- 5. Vier von einander abhängige Genitive: Be. 479, § 51 15 heora sawle to gefean sendon öære upplican ceastre heofona rices wuldres.

## E. Der Genitiv als adverbiale Bestimmung.

Der adverbiale Genitiv giebt Zeit, Ort oder Art und Weise an.

1. Der adverbiale Genitiv zur Zeitangabe.

§ 52

- Es kommen nur die Genitive dæges, nihtes und pæs vor:

  a. dæges und nihtes sind meist zu "dæges & nihtes" verbunden, sonst kommt nur "nihtes" allein vor: Be. 476, 38; 481, 20; 508, 9 & pa ærest longe nihtes in halgum gebedum wæs; 634, 16. Or. 38, 14 ge dæges ge nihtes; 46, 34 & pa nihtes on ungearwe hi on bestæl; 92, 1 & hie nihtes on frumslæpe on bestælan; 234, 6; 238, 9. Cp. 126, 20. Bo. 260, 23 ægper ge dæges ge nihtes. Ps. 1, 2; 15, 7; 21, 2. Le. 60, 25 gif peof brece mannes hus nihtes.
  - b. Über þæs vgl. beim hinweisenden Fürwort § 260.
- 2. Der adverbiale Genitiv zur Ortsangabe: Or. 21, 4 \$ 53 & ponne rided ælc hys weges mid dan seo; vgl. Grimm (Gr. IV. 681), der diesen Genitiv dort bei den "kühneren Wendungen" dieses Kasus unterbringt, und Lehmann (a. a. O., S. 35); dieser bringt (S. 41) noch die ursprünglichen Genitive pærtomiddes, pwyres und uppweardes, die ich beim Adverb behandeln werde, wohin sie m. E. eher gehören, da sie entschieden schon ganz adverbiat geworden sind.
- 3. Der adverbiale Genitiv der Art und Weise.
  Es kommen (un)donces und (un)gewealdes häufig, einige andere vereinzelt vor:
- a. donces und undonces, freiwillig, unfreiwillig. Vgl. Erdmann, a. a. O., II. S. 185. Or. 38, 17 hy hwædre þa hyra undancès him gehyrsume wæron; 48, 22 eoweres unbonces (= gegen euren Willen); 64, 27; 244, 21; 272, 22 hie þa miclan feorme þigedon Cristes þonces (Thorpe übersetzt: in honour of

Christ), æt þæs caseres palendsan, þe hie ær ælce geare þigedon æt hiora deofolgildum deofla þonces. Cp. 26, 15 hi ricsodon, næs ðeah mines donces; 34, 19 þa he him ær hira donces (Sweet: with their approval) gestiran ne meahte; 112, 2 da he hine his agnes donces upahof (Sweet: in imagination (?)); 136, 21 ungenidde, mid eorum agnum willum, ge sculon dencean for cowre heorde Godes donces (Sweet: for the love of God); 250, 12 donne hio hiere undonces gebædd wierd, dæt yfel to forlætonne dæt hio ær longe on woh hiere agnes donces gedyde; 307, 14; 439, 15; 463, 26, 33. Bo. 14, 1 þæt seo weord þas woruld wende heora agenes þonces buton Godes geþeahte; ähnl. 26, 24; 38, 27; 58, 4 sege me nu hwæþer se þin wela dines þances (Cardale: in thy judgment) swa deore seo; 82, 15 gif se weorþscipe & se anweald agnes donces god wære; ähnl. 88, 27.

b. gewealdes und ungewealdes, aus eigener Macht, Unmacht, freiwillig, unfreiwillig, absichtlich, unabsichtlich. Or. 262, 2 ac he wræc his ungewealdes ærest on pære byrig hiora misdæda, & sippan on him selfum, pa he hiene ofstong, pæt hie Petrus & Paulus gemartredon. Cp. 354, 19 ic wolde dæt ge wid ælcne monn hæfden sibbe eowres gewealdes (Sweet: as far as in your power); ebenso 20; 25; 445, 6 donne hie forlætad hiora willes & hiora gewealdes da god. Bo. 62, 16 hwæper hit nu dines gewealdes sie pæt se hærfest sie swa welig on wæstmum; ebenso 20; 82, 26 of heora agnum gecynde & heora agnes gewealdes nauht gode ne sient; 236, 24 ure gast bip swipe wide farende urum unwillum & ures ungewealdes. Le. 58, 13 se monn se pe his gewealdes monnan ofslea, swelte se deade; se pe hine ponne nedes ofsloge odde unwillum odde ungewealdes, . . . . .; 60, 13 of giernesse & gewealdes; 78, 13 gif mon oderne . . .

offelle ungewealdes.

c. Andere: Be. 637, 21 da ongeat he se iunga styccemælum gleawes modes, þæt . . . (= animadvertit paulatim adolescens animi sagicis; hiernach wohl übersetzt Miller: being a youth of sagacity, he gradually perceived, mir aber scheint die Stellung dagegen zu sprechen, es heifst: "da erkannte der Jüngling allmählich weisen Sinnes"); 37 he da cwices modes geornlice leornade da ding; auch hier hat Beda dasselbe; von dem substantivierten Eigenschaftsworte dort (se iunga), oder von dem persönlichen Fürworte hier (he) kann der Genitiv aber nicht wohl abhängen. Cp. 431, 26 dæt mod . . . wilnad dæt hit sie oferdruncen his agnes willan (der Genitiv hängt hier natürlich nicht von oferdruncen ab wie 294, 3 (s. § 3. k.); Sweet übersetzt: voluntarily wishes to be drunk); 445, 6 donne hie forlætad hiora willes & hiora gewealdes da god. Bo. 82, 10 þonne he on nane wisan his agnes cræftes ne mæg forbugan þæt he þæt ilce yfel ne geþafige (Cardale und Fox übersetzen: by his own strength). Le. 58, 13 se þe hine þonne nedes ofsloge (= of necessity,

not willingly). Lehmann (a. a. O., S. 42) bringt noch dearnenga, sona, nales u. a., die ich beim Adverb bespreche. Vgl. § 53.

# Drittes Kapitel.

## DER DATIV.

Litteratur:

J. Kress, Ueber den Gebrauch des Instrumentalis in der

ags. Poesie. Marburger Doktorschrift. 1864.

E. Nader, Dativ und Instrumental im Beówulf. Jahresbericht der Wiener Communal-Oberrealschule im ersten Gemeindebezirke. Wien 1883. — Besprochen von Klinghardt in den Engl. Stud. VII. 368 ff.

O. Hofer, Der syntakt. Gebrauch des Dativs und Instrumentals in den Cædmon beigelegten Dichtungen. Leipziger Dok-

torschrift. Halle 1884. (Auch: Anglia VII. 355 ff.).

A. Köhler, Ueber den syntaktischen Gebrauch des Dativs

im Gothischen. Göttinger Doktorschrift. Dresden 1864. Dietrich, Über den nordischen Dativ. In Haupts Zeitschrift

VIII. (1850.) 23 ff.

B. Delbrück, Ablativ Localis Instrumentalis im Altindischen Lateinischen Griechischen und Deutschen. Berlin 1867.

B. Delbrück, Ueber den indogermanischen, speciell den vedischen Dativ. In Kuhns Zeitschrift XVII. (1868.) 81 ff.

Ich erwähne hier alle Stellen, wo wirklich der Form nach ein Dativ vorkommt; wo er instrumental aufzufassen ist, ergiebt sich ja meist von selbst. Der wirkliche Instrumentalis wird besonders behandelt, s. §§ 123—132.

# A. Der Dativ bei Eigenschaftswörtern.

Die Eigenschaftswörter, bei denen der Dativ steht, sind meist prädikativ gebraucht; weit sellener ist der Dativ mit altributiven verbunden. Ich ordne sie in verschiedene Gruppen ein.

1. Bei solchen, die Liebe, Geneigtheit, Treue, Gehor- § 55 sam, Milde und deren Gegenteil bezeichnen, ist der zugehörige Dativ gleichsam ein Dativus commodi oder incommodi. Vgl. Delbrück, K. Z., S. 90.

a. andrysne, schrecklich, furchtbar, chrwürdig. Or. 222, 20 da weard Scipian bæt ondwyrde swibe andrysne. Cp. 108, 20 dæm hie wilniad dæt hie andrysne sien dæm be on woh libbad (Sweet: wish to be feared by those who lead a corrupt life). Bo. 146, 20, 23 (vgl. qq.).

b. arfæst, (ehrbar, gut,) gnädig, milde gegen. Be. 610, 31 was Drihten biddende pæt he him arfæst & milde wære.

c. arwyrpe, verehrungswürdig. Be. 622, 42 þæt mynster þæt on Hii dam ealonde monigum folcum Pehta & Scotta lange arwyrpe awunode (= venerabile mansit).

d. besorg, lieb, teuer. Bo. 162, 17 Papinianus wæs An-

toninuse dam Kasere ealra his deorlinga besorgost.

e. blipe, freundlich, milde gegen. Be. 540, 37 & bæd þæt he him blipe wære (= ut sibi placatus esset); ähnl. 41; 598, 42.

f. cystig, freigebig. Cp. 326, 7 manige welige menn . . . fedað yfle gliimen mid oferwiste, & bioð ðæm to ungemetlice cystige.

g. deore, leuer. Bo. 58, 5 hwæber se bin wela . . . swa

deore seo be for his agenre gecynde.

h. deorwyrpe, wert, teuer. Cp. 359, 23 nan cræft nis Gode deorwyrpra donne sio lufu, ne est dæm deosle nan cræft leostælra donne hie mon slite (C.: Godes; dies ist entweder ein Druckfehler, oder der Schreiber von C hat sich zur Setzung eines Genitives verführen lassen durch das -wyrpe, das ja auch mit Genitiv vorkommt (s. § 5. e.); Sweet übersetzt: no virtue is more acceptable to God than love; Gregor hat: nihil pretiosius est Deo virtute dilectionis). Bo. 52, 3 hwæper pu auht pe deorwyrpre habbe ponne de sylfne (= etwas dir mehr teures als dich selbst).

i. eapmod, ergeben, unterthänig, gehorsam. Be. 528, 11 he bearfum & ellreordigum symble eapmod & fremsum & rummod wæs. Cp. 120, 21 he bið to eaðmod ðæm yflum monnum. So. 203, 17 þa he goode wæs swa eadmod swa swa he mid ryhte sceol

j. egefull, schrecklich. Cp. 262, 15 bio him swide egefull dæt ece wite. Bo. 98, 10 he wæs deah dær ymbutan manegum

folce swipe egefull.

k. emleof, gleich lieb. Vgl. z. Or. 30, 8 him da weard emleof on hyra mode þæt hi gesawon mannes blod agoten swa him (sc. leof) wæs þara nytena meolc þe hy mæst bi libbað. Vgl. wegen em- §§ 56. c., 57. a.—e. und die Anm.

l. frecenlic, gefährlich. Bo. 64, 16 hit be beah unwynsum bib, odde ungetese, odde frecenlic eall bæt bu nu ofer gemet dest.

m. fremsum, zugeneigt, freundlich. Be. 528, 11 (vgl. i.).

n. gehyrsum, gehorsam. Vgl. v. Be. 514, 18 he wolde
on eallum dingum him gehyrsum beon; 515, 27 gif du his willan gehyrsum beon wylt; ähnl. 525, 36. Or. 38, 18 hy...
him gehyrsume wæron; ähnl. 40, 33; 56, 28; 98, 28. Cp. 56,
13 hu nytwierde he sie & hu gehiersum dæm þe...; ähnl.

254, 8. Bo. 10, 13 da tunglu pu gedest pe gehyrsume.
o. gelastfull, hilfbereit. Or. 148, 18 pa ne getriewde hio

þæt hiere wolde se oder dæl gelastfull beon.

p. gespræce, leutselig. Be. 606, 34 he wæs eallum gespræce da de to him for intingan frofre coman (= affabilis omnibus; Miller: affable).

q. getreowe, Ireu. Be. 539, 42 mid ane his degne be him getreowastne tealde (Miller: pe he him). Or. 114, 1 he pa wende on pa ane pe him pa getriewe wæron. Bo. 24, 16 hie ne beop nanum men getreowe; 28, 2 nu du hie ponne æfter pinum willan be getrewe habban ne miht.

r. giofol, freigebig. Cp. 324, 9 ne bio ge odrum mon-

num swæ giofole dæt hit weorde eow selfum to geswince.

s. grom, wild, böse, zornig. Or. 260, 23 he weard him swa grom.

- t. heard, hart, strenge. Be. 527, 32 pæt du wære dam ungelæredum mannum heardra donne hit riht wære on dinre lare. Or. 254, 30 þa weard Tiberius Romanum swa wrad & swa
- u. hold, hold, freundlich, ergeben. Be. 511, 22 da þæt da Lilla geseah se cyninges degn him se holdesta; 539, 44 done he him ær done holdestan gelyfde; 602, 7 hi da unscæppendan deode & symble Angelcynne da holdestan earmlice forhergodon. Or. 266, 23 he weard cristnum monnum swa leof & swipe hold ob his lifes ende; ähnl. 268, 19; 272, 2.

v. hyrsum, gehorsam. Vgl. n. Be. 486, 26 sepe him hyr-

sum beon weolde; ähnl. 503, 20; 514, 16.

w. iehe, leicht, sanft. Or. 254, 30 ha weard Tiberius Romanum swa wrad & swa heard swa he him ær wæs milde & iehe. Vgl. auch § 61. d. g.

x. irre, sornig. Or. 114, 4 het ealle godas him irre wæren; ebenso 162, 29. Cp. 62, 14 wid oderne, de he bid eac ierre; 336, 7 him weard irre se goda wyrhta; ähnl. 381, 23.

Ps. 2, 12 pylæs eow God yrre weorde; ähnl. 17, 7. y. lab, unangenehm, verhafst. Be. 630, 32 da wæs ic þæt swipe onscuniende & me lap wæs. Or. 66, 26 pa cyningas . . . wæron . . . þæm folcum laðran & ungetæsran; 122, 16 hu lað eow selfum wæs to gelæstanne eowre abas; 198, 15 swa lad wæs Pena folc Scipian; usw. usw. Bo. 58, 17 seo gitsung gedeb heore gitseras labe ægher ge Gode ge monnum; ähnl. 156, 21. Ps. 40, 9 nis him nan lad.

z. leof, lieb, angenehm. Vgl. k. Be. 504, 30 forpserde da Gode se leofa fæder Agustinus (= defunctus est autem Deo dilectus Pater A.); 505, 39 de se ylca Papa Gode dam leofan ærcebisceope Laurentiè . . . sende (= Deo dilecto archiepiscopo); 510, 35 Gode se leofa wer Scs. Paulinus; ebenso, immer mit dieser Stellung: 524, 5; 532, 21; 535, 28; 548, 16 donne we disses middangeardes welan foresettab and us leofran lætab donne da lusan dara heosonlicra eadignessa (= cum mundi divitias amori caelestium praeponimus); 608, 34 pæt him pæt licode & leofre wære (Miller: leof); usw. usw. Or. 44, 14 pæt him leofre wære wid hiene to feohtanne; ähnl. 66, 19; 96, 30; 106, 25; 110, 30; usw. usw. Cp. 216, 12 him bid liofre scande to dolianne; 14

dæm gilpnan bid liofre dæt he . . . ; 411, 8 donon wyrd oft Gode leofre dæt lif dætte . . . . Bo. 38, 1 da þu me wære ær leof ponne cup; 22 pæs pe him leofast bip; 44, 20 manegum men is leofre dæt he . . .; ähnl. 48, 6; usw. So. 173, 12 me wære leofre pæt ic hit wiste. Le. 96, 43 pam pe him leofost sie to sellanne æghwæt þæs þe . . . .

aa. licworde, angenehm. So. 170, 31 pone ræd . . . de

pe licworde si & me best. Vgl. § 62. d.

bb. lioftæl(e), angenehm. Cp. 358, 24 dæm deosse nan cræst (nis) lioftælra.

cc. lide, sanfi, milde. Cp. 124, 24 dæt he him sie lide.

dd. lufigendlic, angenehm. Be. 590, 16 se wæs swype lufigendlic & leof æghwæperre deode; = utrique provinciae multum amabilis; ob nicht vielleicht ein Komma hinter lufigendlic zu

ee. milde, milde. Be. 599, 43 pæt ... du geearnige hine de mildne gemetan. Or. 162, 15 hie . . . him eallum wurdon to milde & to forgiefene; 254, 22 he wæs Romanum swa forgiefen & swa milde; 30 (vgl. w.).

ff. rummod, freigebig. Die Sache, womit man freigebig ist, steht im Genitiv, s. § 3. l. Be. 528, 11 (vgl. i.).

gg. scondlic, unangenehm, schimpflich. Or. 108, 2 pa geweard hit, peh hit me scondlic sie, cwæd Orosius, pætte . . . (= horresco referre, quod gestum est).

hh. sefte, sanft, angenehm. Bo. 348, 26 pone deap . . .

he him gedep seftran donne obrum monnum.

ii. swete, süss, angenehm. Be. 647, 27 me symble swete & wynsum wæs. Bo. 254, 1 gif him þa leasunga næron swetran.

jj. swið, stark, unangenehm. Bo. IV, 21 hu se Wisdom sæde þam Mode þæt him naht swiþor nære þonne hit forloren hæfde þa woruldsælþa þe hit ær to gewunod hæfde; entsprechend 24, 5 (= fortunae prioris adfectu desiderioque tabescis).

kk. dancwyrpe, dankenswerl, angenehm. Be. 472, 38 da de ic gemyndewyrpe & dam bigengum dancwyrpe gelyfde (= incolis grata); ebenso 649, 10. Miller übersetzt: acceptable to. In der Jubilee-Edition ist diese ganze Stelle nicht genau übersetzt, es heisst da nämlich: as I have earnestly toiled to write to thee concerning sundry provinces . . . ., that I . . . . may find . . .; Alfred hat hier den Beda recht genau übersetzt, denn dieser hat: ut qui . . . adnotare curavi, apud omnes fructum . . . . inveniam = pæt ic de (= welcher) . . . geornlice ic (dieses gehört zu dem Relativum de) tylode to awritanne bæt ic (Wiederholung des vorhergehen den bæt ic) mid eallum done wæstm ... gemete; das kann also nur heissen: that I who . . . toiled, may find; Miller: hat denn auch richtig: that I who have endeavoured ...., may obtain . . . .

ll. underbeod, untergeben, ergeben. Bo. 164, 24 bæt he

... ne sie to ungerisenlice underbeod his unbeawum. Ps. 36,

7 beo bu Gode underbyd.

Anmerkung 1: So. 183, 10 ne lyste pe fægeres wises.. & seo pinum willum & wel unpeod; statt des zweiten & ist wohl sie (Konjunktiv von beon) zu lesen, statt unpeod aber underbeod; die Jub.-Ed. übersetzt: wishest thou not a fair wife . . . and well subject to thy will.

Anmerkung 2: Vgl. Or. 208, 15 seo wæs Romanum underpeow; 210, 12 nan folc, he him underpeow wæs; 242, 27 ealle Egypti wurdon Juliuse underheowas; aus dieser letzten Form geht hervor, dass dies Wort ein Hauptwort ist. Vgl. § 80.

mm. ungetæse, hart, unangenehm. Or. 66, 26 (vgl. y.).

Bo. 64, 16 (vgl. l.).

nn. undoncfull, undankbar. Cp. 260, 23 hwa sceal .... Gode undoncfull beon. Vgl. aber § 63. B. b.

00. unweord, nicht wert, nicht lieb, verachtenswert. Vgl. h. und qq. Or. 66, 16 forpon be Romulus & ealle Romware oberum folcum unweorde wæron, forbon de hie on cnihthade wæron; 84, 23 Xersis wearh his agenre peode swipe unweorh (= contemtibilis suis factus); 118, 2 Philippus him dyde heora wig unweord (Thorpe: P. regarded their hostility as contemptible); 218, 17 him þa wæron laðe & unweorþe þe hiera hlaford beswican. Bo. 148, 12 he cymb to dam wyrrestan, & to ham he us unweorposte biop; 156, 22 hu ne wæs he (= Nero) þeah ælcum witum lap & unweorp. Vgl. auch § 64.

pp. unwynsum, unangenehm. Bo. 164, 16 (vgl. l.). qq. weord, wert, lieb. Vgl. h. nnd oo. Be. 541, 23 he forbon eallum ge bisse worulde ealdormonnum wæs leof & weord. Or. 266, 12 he weard ba Romanum swa leof & swa weord. Cp. 130, 11 se pe wæs Gode swæ weord, dæt he oft wid hiene selfne spræc. Bo. X, 17 bone dysegan bam obrum dysegum weorbne; 58, 18 þa cysta gedoþ þa simle . . . weorþe ægþer ge Gode ge monnum; 126, 20 þæt he sie his geferum his geferena weorpost (Cardale überselzt falsch: that he be among his fellows the most honourable of his fellows); 146, 20 he mæg hine gedon weorpne & andrysne oprum dysgum; 23 ponne ne bip he nauber bam dysegan ne weorb ne andrysne; 162, 21 se Seneca wæs Nerone, & Papinianus Antonie þa weorþestan & þa leofestan. Vgl. § 64.

rr. willsum, ergeben. Be. 574, 16 on dære heo mihte Gode willsumra wifmonna lareow & festermodur gestandan (= in quo ipsa Deo devotarum mater ac nutrix posset existere feminarum); 579, 5 Gode se willsuma wer (= vir multum Deo devotus); 588, 2 heo mynster getimbrade Gode willsumra fæmnena (= virginum Deo devotarum); 603, 5 Gode seo willsume

fæmne (= devota Deo doctrix).

ss. willsumlic, ergeben. Be. 599, 29 lifde se man his lif

on mycelre forhæfdnesse & on halgum gebedum Gode swybe willsumlice (= ducens vitam in continentia & orationibus multum Deo devotam).

tt. wiðermod, widerspenstig, ungehorsam. Cp. 212, I þæt we hie wiðermode ne gedon us mid ðære tælinge.

uu. widerweard, feindlich gesinnt, entgegengesetzt. Be. 490, 32 þæt þysse frignysse widerword (Miller: wærword) si gesawen (= quod huic capitulo contradicere videatur); 492, 20 da de widerwearde syndon dære hæse & bebodum ures scyppendes; ähnl. 502, 12; 503, 18, 25; 560, 41; 564, 21; 636, 2. Or. 4, 16 Gallie wurdon Romanum widerwearde; ähnl. 148, 7; 180, 24; 248, 31; 260, 3. Cp. 222, 19 dæm men, þe him widerweard sie. Bo. 84, 26 ælc gesceaft onscunad þæt þæt hire widerweard biþ; ähnl. 120, 21; 236, 3. So. 165, 32 þe nis nan gesceaft widerweard. Ps. 3, 6 þu ofsloge ealle þa de me widerwearde wæron.

vv. wrab, zornig, feindlich. Or. 254, 30 (vgl. t.).

ww. wynsum, wonnig, angenehm. Be. 647, 27 (vgl. ii.). So. 191, 20 depplicu is seo acsung & winsumu to witanne pam pe . . . .

- § 56 2. Ein entschiedener Dativ steht auch bei den Eigenschaftswörtern der Nähe, der Ferne und des Mangels.
  - a. andweard, ondward, gegenwärtig, nahe. Be. 541, 43 hi ealle deap sylfne him ondwardne gesawon. Bo. 390, 15 pæt an us is gewislice andweard pætte ponne bip, ac him (d. h. Gott) is eall andweard, ge pætte ær wæs, ge pætte nu is, ge pætte æfter us bib, eall hit is him andweard.
  - b. anhende, (= onhende), wörtlich: zur Hand. Or. 88, 24 ac swa on twa todælde him betweenum wunnan bæt hie forgeaton para utera gefeohta pe him anhende wæron (B.-T.: on hand, demanding attention).
  - c. emnneah, gleich nahe. Vgl. i. Bo. 202, 17 on ælcere stowe he is hire emnneah; 340, 7 se spaca bið ægðrum emnneah, Vgl. §§ 55. k., 57. a.—e. und Anmerkung.
  - d. feor, ferne. Be. 617, 5 sumes gesipes tun, noht feor urum mynstre. Or. 24, 7 seo us fyrre Ispania (= Hispania ulterior); 26, 3 sio us fyrre Aegyptus; 256, 18 þa se mona ful wæs & pære sunnan firrest (= lunam longissime a conspectu solis abfuisse); schon ganz Präposition ist feor: 200, 12 þæt þa foreweardas wæron feor dæm fæstenne gesette. Cp. 362, 19 deah hio him donne giet fior sie. Bo. 340, 23 da felga biop fyrrest þære eaxe. So. 187, 22 þeah hi hym sume near sien sume fyer. Ps. 21, 1 hwi forlete þu me swa feor minre hælo (= longe a salute mea); 37, 11 þa þe me nyhst wæran, standað me nu swiðe feor. Bei feor und bei neah (vgl. i.) ist in

sehr vielen Fällen nicht sicher festzustellen, ob das Wort noch als Eigenschaftswort oder schon als Adverb oder als Präposition gilt.

e. fromweard, abgewendet. Bo. 52, 21 ælc para pe pas woruldgesælpa hæfp..., he wat pæt he him fromwearde beop; Cardale und B.-T. übersetzen: that they are about to depart from him.

f. geandweard, gegenwärtig, nahe. So. 198, 30 forhwi hyt wite pæt hym nu geandweard is.

g. getenge, nahe, bedrückend. Or. 232, 8 pa mænde þæs consules folc to him heora þurst, þe him getenge wæs; 260, 22 Romane witan Claudiuse þone hunger, þe him getenge wæs; 274, 12 swa longe swa seo ehtnes wæs þara cristenra monna, swa longe him wæs ungemetlic moncwealm getenge. Bo. 16, 4 þe is swiþe micel unrotness nu getenge; 44, 26 nis þe nu git nan unaberendlic broc getenge.

h. gewon, ermangelnd. Vgl. m. Be. 507, 2 ne dæm treowleasan cyninge dære uplecan drea sweopon gewon wæron (= defuere).

i. neah, nahe. Vgl. c. und den Schluss von d. Be. 598, 37 ne dinre forpfore swa neah is; 599, 3 hu neah dære tide wære bætte . . . .; an diesen beiden Stellen ist hit zu ergänzen, die erste wird von fast allen frei übersetzt, Miller hat: it is not so near your death; an der sweiten sagt die Jub.-Ed.: how nigh it was to the hour, Miller: how near it was t. t. h.; 628, 31 da he da se sweg me nyr wæs. Or. 8, 16 þa sindon neh þæm garsecge; 10, 11 bær Caucasis se beorg endað neh bæm garsecge (Präposition!); 12, 19, 21, 29; 16 seo Aegyptus be us near is; 14, 3 seo us nearre Aegyptus (= ex inferiore Aegypto); ähnl. 22, 31; 24, 9; 26, 1; 20, 33 sceall beon se læsta dæl nyhst þæm tune de . . .; ähnl. 21, 3; 60, 34 þa lond, þe nihst þære byrig wæron; 162, 12 þeh þe þa aðas wæren near mane þonne sode; 210, 22 þæt nan ne sæt hiere X milum neah; 232, 10 þe us nihst is. Cp. 96, 22 sie se lareow eallum monnum se nihsta; 212, 6 hie wendon dæt hit near worlde endunge wære donne hit wære; 288, 22 dæt dær swide neah liged dære mandwærnesse, dæt is sleacness; 433, 14 hu neah him hwelc frecenes sie. Bo. 6, 22 da eode se Wisdom near . . . minum hreowsiendan gehohte; 330, 4 hio ne bih deah hy near hære sæ; 340, 10, 27; 370, 19; 328, 22 hi sint swa neah dam norbende pære eaxe; ähnl. 356, 14; 334, 2 hit is neah pære tide; 338, 22 sio nafa nehst dære eaxe; ähnl. 26; 340, 25. So. 187, 21 peah hi hym sume near sian sume fyer; 190, 13 sume dæle næar pam lohte dæs andgyttes; ähnl. 192, 16; 201, 32. Ps. 21, 9 me synt earfodu swyde neh; 33, 18 swipe neah is Drihten pam pe . . .; 37, 11 be be me nyhst wæran; 44, 15 æfter bam bære seo nyhste (= post ea proximae ejus).

j. toweard, bevorstehend, nahe. Be. 514, 13 se man sede

de dyslyce gife . . . de towearde forecwyd (= tibi tanta dona adventura praedixerit); 549, 46 he foreseah Godes cyricum . . . micle frecnesse towearde (= periculum imminere praevidens); 579, 24 he ongeat bæt him deapes dæg toweard wæs (= diem sibi mortis imminere sensisset); 629, 3 hwæper me ænig fultum toweard wære (= si forte quid auxilii adveniret); 645, 28 hi... micel yfel mannum toward tacnedon (= mala mortalibus imminere signarent). Bo. 48, 21 he nat hwæt him toweard bip. Vgl. Ps. 37, 11 mine frynd . . . standað nu . . . ongean me, and synt me nu toweardes; dieser adverbiale Genitiv scheint prapositionale Geltung zu haben.

k. unfeor, nicht fern, unweit. Be. 563, 30 on Niridano dam mynstre, pæt is unfeor dære byrig Neapoli (= non longe

a . . .); unfeor ist fast Präposition.

l. ungefere, unzugänglich. Cp. 244, 23 donne ha mod he Dryhtne ungeferu sint weordad gescended (Sweet: the minds

which are impenetrable to God). Vgl. gefere bei B.-T.

m. won, wana, ermangelnd. Vgl. h. Be. 599, 23 him
hwæpere won ne wæs seo monung (= non defuit). Cp. 290,

25 odrum he wolde geicean dæt him wana wæs.

3. Wirklicher Dativ (oder soziativer Instrumentalis (?), s. Erdmann, a. a. O., II. S. 249, und Delbrück, Abl., S. 56) steht ferner bei solchen Eigenschaftswörtern, die Gleichheit oder Ähnlichkeit oder deren Gegenteil bezeichnen.

a. efnmihtig, gleich mächtig. Cp. 260, 16 se pe for us gebæd to his Fæder, deah he him efnmihtig sie on his godhade.

- b. efnswið, gleich grofs. Cp. 74, 10 him sculon eglan oderra monna brocu swelce he efnswide him drowige; 206, 17 swelce he esnswide him bære (Sweet: as if he suffered equally with them).
- c. emfela, gleich viel. Or. 36, 28 pæt para wyrma nære emfela þæm mete.
- d. emngod, gleich gut. Bo. 214, 18 nanwuht nis betere donne he, ne emngod him (= Gode).
- e. emsarig, gleich traurig. Or. 46, 3 forhon hie dydon swa be hie woldon bætte ba obere wif wæren emsarige him.

Anmerkung zu a.-e.: Nicht von em(n) hängt der Dotiv ab bei den Eigenschastswörtern emleof (s. § 55. k.) und emnneah (s. § 56. c.).

f. gelic, gleich. Vgl. hierzu § 10. Be. 516, 24 dyssum wordum gelicum opre ealdormen & dæs cyninges deahteras spræcan (= his similia & caeteri majores natu ac Regis Consiliarii divinitus admoniti prosequebantur; Miller: in similar terms; ich glaube gelicum für substantiviert nehmen zu sollen und dyssum wordum davon abhängig, also: mit diesen Worten gleichen (d. h. Worten); 539, 28 on his gelærednysse he wæs his foregengum

gelic; ähnl. 589, 16; 590, 35; 591, 18; 596, 39 und öfler; 636, 34 wæs he gelicre (Ca.: gerislicre) wilsumnesse modes Cenrede dam cyninge. Or. 100, 20 ic mæg eac on urum agnum tidum gelic anginn þæm gesecgan; 142, 13 hit is þæm gelicost; ähnl. 24; 152, 30 hit is us nu swiþor bismre gelic; 182, 16 þæt ure ne sien dæm gelican; ähnl. 23; 214, 4 gelicost þæm þe hie nu cweþen (= gleich als ob). Cp. 106, 8 se ealdormon sceal lætan hiene selfne gelicne his hieremonnum; ähnl. 15; 19; 108, 2; 110, 15, 25; 120, 22; 194, 18; usw. usw. Bo. XIV, 4 be þam deore þe he gelicost wære; 42, 32 heo is on eallum þeawum hiere fæder gelic; ähnl. 44, 12; 64, 4; 138, 25; 198, 29; usw. usw. So. 171, 31 þæt þu gode nawiht gelices nyte (vgl. § 10); ähnl. 33; 34; 176, 31; 189, 7; 195, 13, 14; 200, 35. Ps. 1, 5 hi beoð duste gelicran; ähnl. 13, 5; 21, 5; 27, 1; 39, 5; 44, 2; 48, 11, 20.

Anmerkung: Le. 100, 52 pet bid gelic [and] eaganbote (and fehlt in H.).

g. onlic, anlic, gleich. Cp. 24, 7 monige sindon me swide onlice on ungelærednesse (= sunt plerique mihi imperito (aliter: imperitia) similes; Sweet übersetzt falsch: there are many who seem to me to be very similar in want of learning); 84, 5 se gim iacinctus se is lyste onlicost on hiewe; 431, 35 se bid swide onlic dæm stioran . . . sede . . . . Bo. 76, 10 swipe onlice þam micelan slode de giu on Noes dagum wæs; 152, 21 þis andwearde lif is swipe anlic sceade; ähnl. 180, 10; 298, 15, 22; 320, 12; hier stets anlic. Vgl. Cp. 459, 31 in § 90.

h. ungelic, ungleich. Be. 483, 41 ne wæs ungelic wræce pam de iu Chaldeas bærndon Hierusaleme; 502, 12 monig oper ding dære cyriclican annesse hi ungelice & wiperword hæfdon; 617, 3 oper wundor swylce noht ungelic dyssum. Cp. 22, 23 pylæs... his lif sie ungelic his denenga; 174, 8 dæt hie noht ungelice dæm sone ne singad; 306, 17 him selfum ungelic; 435, 14; 449, 36. Bo. 236, 3 flihp bætte him wiperweard bib & ungebyde & ungelic; 258, 29 to ungelic bispell dære spræce de...; ähnl. 306, 27; 354, 9. So. 170, 7 heo us (= ys?) ungelic æallum goodum.

4. Der Dativ (oder soziative Instrumentalis (?), s. Erdmann, § 58 a. a. O., II. S. 249) steht auch bei denjenigen Eigenschaftswörtern, die Angemessenheit, Übereinstimmen, Gewohnheit bezeichnen, und die sich in ihrer Bedeutung zum Teil denen nähern, die in den §§ 55 und 57 behandelt sind.

a. andfenge, annehmbar, angenehm. Be. 502, 23 dysses geleafa & wyrcnes si gelyfed Gode andfenge (= Deo devota); 585, 42 eadigra fædera & Gode andfengra (= Deo acceptabilium patrum). Cp. 222, 21 da lac beod Gode ealra andfengeost, be beforan his eagum se lieg dære lufe forbærnd....

b. gecop(e), geeignet, passend. Cp. 76, 26 hu he gehwelcne læran scile & hwonne, & hwæt him gecopust sie; 274, 18

hwelcum tidum him gecopust sie to sprecanne.

c. geheme, gewohn! (?). So. 181, 17 fordam me is swide geheme pæah me hwæt cume to mode pæs pe me ponne dincg, pæt me nan ping ne mage pæs amærran, pæt ic hyt ne firdrige & fremme, ponne cymd oder ding (= nam sæpe mihi usu venit, ut cum alia nulla re me crederem commoveri, veniret tamen aliquid in mentem, quod me multo aliter atque praesumseram, pungeret).

d. gemæc, geeignet, passend. Bo. 48, 10 manege beop .... full unrote, ponne hi oper twega odde wif habbab him gemæc

obbe him gemece nabbab.

e. gemet, passend. Be. 589, 42 seo bruh wæs swa gemete (Miller: gescrepe) bære fæmnan lichoman gemeted (= aptum corpori virginis).

f. gemetlic, geeignel, passend. Cp. 94, I wietad dæt dæt eow gemetlic sie & eower ondefnu sien to wietonne. Bo. 68,

10 mare . . . ponne . . . him gemetlic seo.

g. genoh, genügend. Be. 541, 19 is us nu genoh dæt ....

Cp. 411, 6 dæt him genog sie on hira lifes clænnesse.

h. gerisene, geeignel, passend. Be. 499, 13 æfter gerisenre are swa myclum were & swa halgum (= iuxta honorem tanto viro congruum); ebenso 636, 45. Vgl. § 9. a.

i. gescræpe, passend, geeignet. Be. 473, 22 dis land . . . hafap . . . hat bapo ælcere yldo & hade durh todælede stowe gescræpe (= omni aetati & sexui per distincta loca accomodos). Vgl. e. und r.

j. gepwære, einverstanden, übereinstimmend. Cp. 254, I hie wilniad dæt we him gedwære sien (Sweet: they wish to make us docile (?)). Bo. 150, 7 du noldest on eallum dingum beon gepwære pæs unrihtwisan cyninges willan Deodrices (Cardale und Fox: conformable).

k. gepywe, gewohnt. Be. 543, 24 & him gepywe wæs þæt

he oft pær wunode (= consueverat).

l. gewunelic, gewohnt. Be. 547, 9 þæt weorc þæt him gewunelic wæs (= solitum síbi opus). Bo. 232, 11 on þæm lande, de him betst gerist & him gecynde biþ & gewunelic.

m. riht, richtig, angemessen. Be. 618, 29 swa swype swa monnum riht is to ehtienne (= quantum hominibus æstimare fas est). Cp. 282, 6 se slawa ongitt hwæt him ryht bið to donne. Le. 68, 2 gif he ponne þæs weddie, þe hym riht sy to gelæstanne.

n. unalyfedlic, unerlaubt. Ps. 16, 14 hi eton swynenslæsc,

bæt Judeum unalyfedlic ys to etanne.

o. ungebyde, nicht übereinstimmend (?). Bo. 236, 3 flihb bætte him wiberweard bib & ungebyde & ungelic; Bosworth,

Cardale und Fox übersetzen: disagreeing; der erste führt nur diese einzige Stelle an.

- p. ungernod, uneinig mit (?). Cp. 348, 7 swæ lange swæ hie biod from dære lufe adied hiora nihstena, & him ungemode biod (= quamdiu a proximo per charitatem discordant; Sweet: are at variance with them; Bosworth führt nur diese einzige Stelle an).
- q. ungerad, nicht übereinstimmend, im Zwiespalt mit; Bosworth: disagreeing. Or. 254, 18 for bon be ha latteowas wæron Agustuse of monegum landum ungerade. In der Bedeutung "(un)erfahren in" hat (un)gerad die Sache im Genitiv bei sich, s. § 6. e. i.
- r. ungescræpe, nicht passend, ungeeignet für. Vgl. i. Be. 605, 20 eardungstow..., æghwylcre menniscre eardunge ungescræpe (== humanae habitationi minus accommodus).
- s. ungehwære, nicht übereinstimmend. Bo. 352, 28 simle biob ha godan & da yflan ungehwære betwyh him, ge eac hwilum da yflan bioh ungerade betwuh him selfum, ge furhum an yfel man bid hwilum ungehwære him selfum. Ps. 15, 2 ha heoda, he me ungedwære wæron. Vgl. j.
- 5. Echter Dativ (oder soziativer Instrumentalis (?), s. Erd- § 59 mann, a. a. O., II. S. 249) steht ferner bei solchen Eigenschaftswörtern wie eigentümlich, gemeinsam, angeboren u. ä. und deren Gegenteil.
- a. agen, eigen, eigentümlich. Vgl. f. Be. 593, 42 eallum wære eall gemæne & noht agnes ænigum gesewen wæs (= cum nihil cujusquam videretur esse proprium); ich übersetze: nichts wurde gesehen, das irgend einem eigen gewesen wäre; anders scheint Miller die Verbindung aufzusassen, wenn er sagt: no one regarded anything as his own.
- b. gebyrde, angeboren. Bo. 62, 24 ne him nis gebyrde pæt hi de folgien (B.-T.: inborn, innate, natural; Cardale: nor is it their nature).
- c. gecynde, natürlich, angeboren. Or. 34, 14 sæde þæt Moyses wære þæs Josepes sunu, þæt him wæran fram hym drycræftas gecynde (= praeter paternae scientiae haereditatem), d. h. dass ihm von ihm (d. h. dem Vater) her Zauberkräste angeboren waren; Thorpe übersetzt ganz frei: from whom he learned magic; ebenso Barrington; Bosworth giebt in der Jub.-Ed. folgende eigentümliche Fassung: and that the arts of magic were naturally from him; bei B.-T. fehlt die Stelle. Bo. 62, 23 nis hit no þe gecynde þætte þu hi age; ähnl. 25; 64, 9; 70, 6 dam neatum is gecynde þæt hi nyton hwæt hi send; 138, 3 swa bið eac þam treowum, de him gecynde biþ up heah to standanne; 154, 2; usw. usw.
- d. gecyndelic, natürlich, angeboren. Be. 641, 35 Leden him wæs swa cup & swa gemimor swa swa Englisc bæt him ge-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. L.

cyndelic wæs (= quae sibi naturalis est). Bo. 68, 13 toeacan

bam fodre, be him gecyndelic bib.

e. gemæne, gemeinsam. Be. 474, 5 þæt an is, þæt Leden, on smeaunge gewrita eallum dam oþrum gemæne; 489, 15 him eallum wæron eall gemæne; ebenso 593, 42. Or. 98, 10 done ealdan teonan . þe him on ærdagum gemæne wæs; 214, 6 hie wæron eallum folcum gemæne. Cp. 262, 12 hie sint ægderum gemæne ge yflum monnum ge godum. Le. 60, 23 (vgl. habban § 78).

f. unagen, nicht eigen. Vgl. a. Cp. 320, 9 (vgl. § 60. g.).
g. uncynde, unnatürlich, ungeeignet. Bo. 232, 19 nim bonne
swa wuda swa wyrt . . . of bære stowe be his eard & æbelo
bib on to weaxanne, & sette on uncynde stowe him, donne ne
gegrewb hit dær nauht.

h. ungecyndelic, unnatürlich. Bo. 236, 28 ungecyndelic

is ælcre wuhte þæt hit wilnige frecennesse odde deapes.

i. ungewilde, nicht unterthänig. Or. 284, 6 monege peoda pe ær wæron Romanum ungewilde (Bosworth: not under authority).

§ 60 6. Ein wirklicher Dativ bezeichnet bei den Eigenschaftswörtern bekannt, offen u. ä. und deren Gegenteil die Person, der etwas bekannt usw. ist.

a. cuþ, bekannt. Be. 547, 16 forþam de him cuþ forþfor toweard wære (= certus sibi exitus); 564, 9 sum munuc . . ., se wæs cuð Adriane dam abbude; ähnl. 18; 565, 28; 614, 42; 637, 28; 641, 34; 645, 16. Or. 24, 21 hit is feawum mannum cuð; ähnl. 50, 16; 146, 14; 158, 13; 166, 33; 170, 4; 192, 14 þa hæfde Marcellus Romanum cuð gedon þæt . . . .; 198, 31; 212, 21; 266, 7. Cp. 62, 4 gif he me donne cuð ne bið; ähnl. 154, 12. Bo. 38, 1 da þu me wære ær leof þonne cuþ; 120, 18 oþ þe þæt þing cuþre sie; ähnl. 130, 6; 378, 30. So. 171, 20 genoh cuð me bydde (= bið oder beoð (?)) god & min sawel, gyf hi me beoð swa cuðe swa þis þing; 22 nat ic nan ðin (!) me swa cuð; 172, 22; 173, 1; 170, 7; 198, 22. Ps. 15, 11 þu me gedydest lifes wegas cuðe; 24, 3 gedo me þine wegas cuðe; 31, 5.

b. digol (dahle), verborgen, dunkel, unbekannt. Be. 604, 23 him duhte pæt him da ane mipene (Junius hat: mipe ne) dahle wæron (= quia nimirum haec eadem illum latere nullo modo putabant); die Jubilee-Ed. hat: that only the omitted were hid from him; B.-T. giebt "midene, concealed" für diese Stelle unter midan; mir scheint, dass der Übersetzer die Vorlage nicht verstanden hat, und dass seine Fassung wörtlich zu übersetzen ist: "sie glaubten, dass ihm diese allein (nämlich: ihre Thaten) verborgen sund unbekannt wären"; "&" ist dann zu ergänzen, wenn man nicht ein, hier allerdings ausfallendes, Asyndeton annehmen

will. Miller liest: him duhte dæt hine da ane mipe, pe he daa ne heora degolnesse witan ne gymde, und übersetst: they thought that they alone escaped his notice, whose secrets he did not then care to know. Die Stelle ist jedenfalls verderbt. So. 201, 12 bæt us ne beo nanwiht dyhle; 204, 27 bær us nanwiht ne byd dygles.

c. fremde, fremd, unbekannt. Die Sache, mit der man unbekannt ist, steht einmal — wies scheint — im Genitiv, vgl. § 6. b. Cp. 218, 18 him biod fremde da he he hind. Bo. 62, 23 ha hing ... ha he heora agene gecynd he gedydon fremde. So. 167, 8 du us wel lerdest hæt we ongeatan hæt us wæs fremde & lene hæt dæt we iuwedon hæt ure agen were, hæt ys weoruldwela, & hu us æac lærdest, hæt we ongeatan hæt dæt ys ure agen hæt we ieowedon hæt us fremde wære, hæt ys þæt heofonrice dæt we ha forsawon. Ps. 48, 9 hy bed him swyde fremde.

- d. gemimor, bekannt. Nach Grimm, Deut. Myth.<sup>3</sup>, S. 353: = memoriter notus. Be. 641, 35 Leden him wæs swa cup & swa geminor swa swa Englisc (Miller: familiar & fluent).
- e. gesynelic, sichtbar. Vgl. 1. Be. 549, 15 þæt tacen... gesynelice eallum mannum on his sculdre & on his ceacan bær (= visibile cunctis).
- f. hiewcuð, wohlbekannt (familiarly known, familiar). Cp. 62, 6 ic ne eom him swæ hiewcuð (= familiaritatis ejus notitiam non habemus); 9 se þe hiene selfne hiwcuðne ne ongit Gode ðurh his lifes geearnunga (= qui familiarem se ejus gratiae esse nescit).
- g. læne, geliehen, vergänglich (B.-T. granted for a time only, transitory). Cp. 320, 9 hie hie sculon swa micle estelicor dælan, swæ hie ongietad dæt him lænre & unagenre bid dæt hie dær dælad (= tanto humiliter praebeant, quanto et aliena esse intelligunt, quae dispensant). So. 167, 8 (vgl. c.).

h. open, offen, bekannt. Bo. 26, 13 da triowa de de nu sindon opene (Cardale: exposed to thee), hi sindon git mid manegum oprum behelede.

i. seldsiene, sellen gesehen, wenig bekannt. Or. 76, 11 bæt bæm folce seldsiene & uncude wæron wines dryncas.

j. sweotol, offenbar, klar. Bo. 70, 8 nu pe is swipe sweotol pæt ge beop on gedwolan; 224, 20 hu ne is pe nu genoh sweotol pæt . . . .

k. uncuo, unbekannt. Be. 475, 3 was Breotone ealond Romanum uncup; 516, 15; 570, 4; 628, 27. Or. 76, 11 (vgl. i.); 120, 28 forpæm... pe him pæt land uncupre was ponne hit Somnitum wære; 214, 21 hit is us uncuo & ungeliefedlic. So. 173, 4 me is uncuo; ähnl. 176, 6. Ps. 50, 7 pa gyfa synt behelede and uncupe manegum odrum. Le. 08, 9 me wæs uncuo, hwæt pæs pam lician wolde.

l. ungesewenlic, unsichtbar. Vgl. e. Be. 552, 17 God ma wære to ongytenne on drymme [unbefeondlicne] menniscum eage ungesewenlicne (= humanis oculis invisibilem; Miller: ungesenelicne) ælmihtigne ecne. Bo. 336, 9 ægher ge hæs he we geseoh, ge hæs he us ungesewenlic bib.

m. ungewis, ungewiss. Die Sache, deren man (nicht) gewiss ist, steht im Genitiv, s. § 6. f. j. Be. 547, 16 forham de him cub forbfor toweard wære & ungewiss seo tid dære ylcan

fordfore.

- § 61 7. Auch die Eigenschaftswörter leicht und schwer haben einen Dativ bei sich.
  - a. earfede, earfode, schwer, schwierig. Or. 212, 29 is me nu swipe earfede hiera mod to ahwettanne. Cp. 50, 5 hit swæ earfode is ænegum men to wietanne hwonne he geclænsod sie. Bo. 202, 23 wæter & eorpe sint swipe earfode to geseonne odde to ongitonne dysgum monnum on fyre.

b. earfoblic, schwierig. Bo. 306, 17 det is wundorlic bet du segst, & swipe earfoblic dysegum monnum to ongitanne.

c. earfohrime, schwer zählbar. Bo. II, 8 da bisgu us sint swipe earfohrime (Cardale: very difficult to be numbered).

- d. eade, leicht. Vgl. § 55. w. Cp. 202, 17 him is micle iedre to gestiganne; 433, 29 him wære donne iedre dæt he hira ær gearra wende. Bo. 204, 5 nis hire donne ebre to feallanne ofdune donne up.
- e. hefig, schwer, beschwerlich. Be. 487, 14 ne wyllap we forpon eow hefige beon (= nolumus molesti esse vobis). Ps. 34, 13 pa pa hi me swa hefige (= molesti) wæron; ebenso 14.
- f. leoht, *leicht*. Be. 589, 3 was heo gesewen, pæt hire leohtor & swa well wære swa pætte . . . . (= videbatur illa aliquanto levius habere).
- g. uniede, nicht leicht, schwer. Or. 136, 18 swapeh pe him lytles hwæt uniede sie, hu earsedlice hi hit gemænad. Cp. 385, 10 du gionga, bio de unide to clipianne & to læranne (Sweet: be not ready to call out).
- § 62 8. Bei den Eigenschaftswörtern nötig, nützlich, heilsam u. ä. steht ebenfalls ein reiner Dativ.
  - a. bryce, nützlich, brauchbar. Be. 555, 33 he monegum on Godes cyricum nyt & bryce wæs (= multisque in Ecclesia utilis fuit); 602, 41 & he dær . . . in heardnesse munuclifes nales him seolfum anum ac swipe monegum bryce monegra geara tide lifde (= vitam non sibi solummodo, sed & multis utilem plurimo annorum tempore duxit).
  - b. gehæled, sicher, dienlich. Vgl. c. Be. 507, 31 þæt him selre & gehæledre wære þæt heo ealle hwurfon to heora eþle (= quia satius esset; Miller: better & safer).

c. gehyldre, sicherer. Vgl. b. Be. 485, 31 & dohtan þæt him wislicre & gehyldre wære þæt hi ma ham cyrdan þonne hi . . . . (= redire domum potius cogitabant & hoc esse tutius; Miller liest gehæledra und übersetzt: wiser & safer, bei B.-T.

heist es bei gehyldra: "compar. of geheald (?)").

- d. god (wel, bet, betst), gut, dienlich. Be. 533, 34 & dær hwile abad, hwonne his horse bett wurde odde he hit dær dead forlete (= coepit exspectare horam, qua aut melioratum reciperet jumentum, aut relinqueret mortuum); 539, 6 him bet wæs & hine getrumede (= melius habere coepit); ebenso 640, 31. Or. 296, 20 pæt eow selfum wære betere pæt ge . . . Cp. 30, 18 him wære betre dæt him wære sumu esulcweorn to dæm swiran getigged; ähnl. 204, 3; 4 dæm medwisan bid genoh god dæt he . . . .; 397, 17 god bid men dæt he sie butan wise; ähnl. 18; 445, 32 him wære betere dæt hi . . . Bo. 34, 5 de was peos hwearfung betere (Cardale und Fox: more tolerable); 108, 5 hwæt bid eow ponne dy bet; 130, 16 pæt him sie betst; 174, 15 pæt him wære betere pæt he bearn næfde; 362, 6 sio wiperwearde wyrd is pæm god pe . . . . So. 164, 24 hwilc good him were betst to donne & hwile yfel betst to forletende (!); 169, 34 fordam ic me nanwiht betere nat bonne bæt (= weil ich nichts kenne, das mir besser wäre als dies); 170, 31 pone ræd ... de pe licworde si (vgl. § 55. aa.), & me for bam lyfum best; 183, 16 þæt hyt si preostum betere; 202, 20 þara freonda, pe hi bestan heom lefdon. Ps. 34, 23 wel, la wel is urum modum (= euge, euge, animae nostrae; Luther: Da, da! das wollten wir); 36, 15 betere ys ham rihtwisan lytel, honne ham synfullan mycel wela.
- e. halwende, heilsam. Be. 548, 40 manig ding . . ., da de him sylfum & eac eallum dam de hit gehyran woldan, swipe halwende wæron to witanne (= salubria). Bei Flamme (a. a. O., S. 6. § 7. b.) fehlt, was bei B.-T. steht: se middangeard wæs mannum halwende Blickl. Hom. 115, 8: 209, 10.
- f. nedpearflic, nötig. Be. 487, 35 da ding ane, da de heora andlyfene neddearflico gesawen wæron (= ea tantum quae victui necessaria videbantur); 488, 34 da de him nyddearflice gesewen wæron (? him kann hier auch von gesewen abhängen; so Miller: which seemed to him necessary); 622, 27 ealle da ding gegearwade da de scyplidendum nyddearflicu gesewen wæron (= quae navigantibus esse necessaria videbantur).
- g. neod, nied, nötig (eigentlich ein Hauptwort). Cp. 80, 6 gedence he donne dæt him is efnmicel nied, dæt he eac swæ do swæ swæ he lærd. So. 171, 13 gadera þæt dæt þe þince þæt þe mæst neod sy & mæst þerf to witande (!); 193, 7 wilna þæs, þe þe (dir) mest neod hys (= is) & si.

  h. neodbehæfe, nötig. So. 179, 19 dreo þinc sint neod-

h. neodbehæfe, nötig. So. 179, 19 dreo pinc sint neodbehæfe dam eagan elcere sawle. i. nidbeðearf, nölig. Cp. 6, 7 suma bec da þe nidbedyrfesta (H.: niedbedearfosta) sien eallum monnum to witanne.

j. nieddearf, nötig. Es kann an diesen Stellen allerdings auch Hauptwort sein. Cp. 74, 5 he gedence... hu micel nieddearf him is dæt he sie gebunden; ähnl. 88, 20, 24; 282, 25 dæt weorc pe him nieddearf wære to wyrceanne. Ps. 9, 20 hwi noldest pu cuman to us, to pære tide pe us nydpearf wæs. Le. 66, 5 ofer pæt pe eow nedpearf wæs to healdenne.

k. nyt, nützlich. Be. 555, 33 (vgl. a.). Cp. 46, I magon hiera nihstum swæ nytte bion; ähnl. 17; 108, 4 dæt hie odrum monnum mægen nyttoste bion. So. 170, 24 (vgl. q.); 185, 3 hi beod me on sumum dingum nytte. Ps. 29, 8 hu nyt is þe

min slæge.

l. nytwierōe, nützlich. Cp. 44, 19 hu hie mægen nytwierōuste (H.: nyttweorōuste) bion hiera nihstum; 56, 13 hu nytwierōe he sie & hu gehiersum ōæm þe . . . Bo. 108, 23 seo wiþerwearde wyrd byþ ælcum men nytwyrþre þonne seo orsorge.

m. rædlec, rätlich. Or. 212, 16 hwæber him rædlecre

wære.

n. rihtwyröe, richtig, und daher: nützlich. Fehlt bei B.-T. So. 170, 31 hone ræd ... de he licworde si, & me best & rihtwyrdost si.

- o. sel, gut, dienlich, besser. Be. 507, 31 (vgl. b.); 512, 15 smeade hwæt him selest to donne wære; ebenso 513, 32; 515, 17; 553, 21 him sona sel wæs (Miller: and they at once recovered); 610, 25 gif him þæt selre (Miller: festre) wære (= si hoc sibi utile esset); 616, 11 þæt hire sona sel (Miller: wel) wære æfter his bletsunge (= eam mox melius habituram); 34 me sel (Miller: wel) wæs (= statim melius habere incipio); 618, 4 þæt him sona sel (Miller: wel) wære (= statim melius haberet). Or. 202, 18 cwædon þæt him soelest wære þæt hie friþes to Romanum wilnaden.
  - p. perf, nölig. So. 171, 13 (vgl. g.).
- q. unnytt, unnütz, nutzlos. Vgl. k. Cp. 96, 18 gedeð ða spræce unnytte ðæm tohlystendum. Bo. 334, 21 nis him nanwuht unnyt þæs de he gesceop. So. 170, 24 hweder ic bydde nyttes þe unnittes me sylfum oðde þam freondum.
  - r. wislic, weise, und daher: nülzlich. Be. 485, 31 bæt him

wislicre & gehyldre wære þæt hi . . . (vgl. c.).

s. wyrs(t), schlecht(er). Be. 632, 32 da wyrstan (Miller: wyrrestan) ingewitnesse me ic geseo & fore minum eagum hæbbe (= pessimam mihi scientiam certus prae oculis habeo; Miller: I see for myself & have before my eyes the most dreadful consciousness; me gehört aber zu wyrstan). Or. 48, 18 þæt eow nu wyrs sie on þiosan cristendome þonne þæm þeodum þa wære. So. 183, 14 me ne þincð nawiht wyrse þam de god þeawian wile þonne wyf to hæbbenne.

9. Außer wyrpe, das einer ausführlichen Besprechung bedarf § 63 (s. § 64.), erscheinen noch die folgenden einzelnen Eigenschaftswörter, die sich nicht in jene acht Gruppen unterbringen lassen, mit dem Dativ.

## A. Mit einem wirklichen Dativ:

§ 63, 64

- a. unbleo, farblos, rein (?). Ps. 15, 6 forpam is min land nu foremære, and me swyde unbleo (= haereditas mea praeclara est mihi). Prof. Toller schreibt mir hierzu: "unbleo[h] occurs again in the poem "Be domes dæge" (Early Engl. Text Soc. Pub. 1876.): "Wid ham hu mote gemang ham werode eardian unbleoh on ecnesse" 1. 302. Unfortunately the Latin poem is not literally translated, and so there is no word in the Latin of Bede which corresponds. The editor in a note takes it to represent incolumem, but this word hardly belongs to the passage. I think "swyde unbleo" in the Psalm is simply another rendering of prae-clara, and the same meaning might suit the other cass. The literal meaning (after the analogy too, of twible o = bis tinctus) is un-coloured, hence unstained, clear: at least something of that kind I believe to be the meaning."
- b. ungeliefedlic, unglaublich. Or. 74, 7 swa ungeliefedlic is ænigum menn þæt to gesecgenne; 214, 21 forþon hit is us uncuð & ungeliefedlic forþon þe we sint on þæm friþe geborene.
- B. Mit einem Dativ, der einen ursprünglichen Instrumentalis vertritt:
- a. scyldig, schuldig durch. Vgl. beim Genitiv § 5. b. Cp. 44, 21 donne biod hie swæ monegum scyldum scyldige swæ hie monegra undeawa gestieran meahton (vgl. Koch, Gr. II. 2 S. 198 und B.-T. scyldig II. 2.). Anders: Be. 573, 1 syn hi begen bisceopes dome scyldig (= excommunicationi subjacebit); Miller übersetzt: shall be liable to excommunication by the bishop; ich glaube, dass domes zu lesen ist, vgl. die Hs. B.: syn hi begen dæs bisceopdomes wyrde & scyldige.
- b. dancfull, dankbar für, zufrieden mit. Die Person, gegen die man (un)dankbar ist, steht im (wirklichen) Dativ, s. § 55. nn. Be. 572, 33 pæt he doncfull si styre him dæs bebodenan folces (= contentus sit gubernatione creditae sibi plebis); 573, 3 pætte ælpeodige bisceopas & Godes deowas syn doncfulle heora gæstlipnesse & feorme (= contenti sint hospitalitatis munere oblato); 646, 36 Scottas wæron dancfulle heora gemærum (= suis contenti finibus).
- 10. Während weord und unweord in der Bedeutung "(jemandem) lieb, teuer" und "nicht lieb, verachtenswert" mit dem Dativ verbunden werden (s. § 55. 00. qq.), haben wyrde und unwyrde in der Bedeutung "(einer Sache) würdig" und "unwürdig" in der Regel den Genitiv bei sich (s. § 5. d. e.); es kommen aber auch einige

Fälle im Be. vor, wo nicht der Genitiv, sondern der Dativ bei wyroe steht, wenn es die Bedeutung "dignus" hat. Ich habe auf diese Thatsache schon im 15. Bande der "Engl. Stud." (S. 159 f.) hingewiesen und dort die Belege beigebracht. Fast gleichzeitig that J. W. Pearce im 6. Bande (1891) der "Modern Language Notes" (Sp. 1 ff.) dasselbe. Die Belege sind: Be. 479, 7 der wæs cyrice geworht & getimbrad wundorlices geweorces & his drowunge & martyrdome wyrhe (= mirandi operis atque ejus martyrio condigna); 527, 38 heora ealra dome gedemed wæs bæt he wære biscophade wyrbe (= ipsum esse dignum episcopatu); 564, 2 he . . . cwæb, þæt he wære swa mycles hades (!) unwyrbe, & cwæp pæt he mihte operne getæcan, de biscophade wyrpe wære ge on gelærednysse ge on his lifes geearnunge ge on gedefre yldo (Gen. und Dat. nebeneinander! = qui indignum se tanto gradui respondens, ostendere posse se dixit alium, cujus magis ad suscipiendum episcopatum & eruditio conveniret & aetas; Miller hat hier: biscophada wyrdra); 597, 26 dam wordum sona monig word in bæt ylce gemet Gode wyrpes (Miller: ebenso; T.: Godes wordes)\*) songes to gebeodde (= eis mox plura in eundem modum verba deo digni carminis adiunxit); 613, 13 da onfangenan denunge mæssepreosthades æfter wyrdum dædum dam hade gehalgade (= acceptum presbyteratus officium condignis gradu ipse consecrabat actibus); 618, 31 dæs biscopes lif ... ic gemette biscope wyrbe beon (= vitam illius . . . . episcopo dignam esse comperi; Miller: biscobwyrde); 639, 31 bæt he wære his biscophade wel wyrbe (= episcopatu esse dignus inventus est).

Zu diesen sieben Stellen, (von denen allerdings, wenn Millers Lesarten richtig sein sollten, zwei fortfallen, näml. 564, 2 und 618, 31) kommt vielleicht noch eine achte, an der auch das Eigenschaftswort esenwyrde (= gleich würdig) mit dem Dativ verbunden ist: Be. 574, 18 heo esenwyrde [heo] on eallum dingum dam bisceope & hire breper on rihtum lise & on reogollicum gegearwode (= condignam se in omnibus episcopo statre . . praeduit); die beiden Dative können nämlich von dem zweiten Bestandteile in esenwyrde abhängen, und dann gehört die Stelle hierher; so denkt auch Pearce; unmöglich ist aber nicht, und dem Sinne gemäss wäre es auch möglich, dass der Dativ nicht von -wyrde, sondern von esen-abhinge, und dann würde das Wort in § 57 unterzubringen sein.

Eine andere Stelle ist noch unsicherer: Be. 631, 14 se est æfter den bæt bisceopsetl efenwyrbe dædum his hades dære cyricean æt Lindessarena ea sæt & heold (= qui nunc Episco-

<sup>\*)</sup> Wie Pearce (a. a. O., Sp. 1.) behaupten kann: "Smith prints Gode wyrpes, and gives no varia lectio for the passage" ist mir unerfindlich; vgl. übrigens über Körners Lesart godewyrpes ebenda.

palem Lindisfarnensis Ecclesiae cathedram condignis gradu actibus servat); efenwyrde (das auch Wheloc hat) könnte Adverb sein, und dædum davon abhängig; dann gehörte die Stelle hierher oder nach § 57; es ist aber fraglich. Pe arce setzt efenwyrdum ein, ebenso Miller (nach T und B), dann hängt natürlich der Genitiv his hades von efenwyrdum ab, und dies würde in § 5 einzureihen sein.

Pearce gibt noch die Stelle Be. 550, 40 wæs he..... cyninges namon & hada well wyrpe (= regis nomine ac persona dignissimus); sie ist jedes Falles sehr zweifelhaft, denn namon sowohl wie hada können ebensowohl Genitive wie Dative sein, hada sogar entweder Gen. der Mehrzahl oder der Einzahl; s. Sievers, Gr. 2 § 273. Anm. 2.

Außerdem kommt nun noch eine Stelle vor, an der nicht der Dativ, sondern reiner Instrumentalis steht (vgl. § 123): Be. 566, 6 ic me sylfne næfre dy hade wyrhe demde (= quippe qui neque me umquam hoc esse dignum arbitrabar; B.: dæs hades wyrhne ne dyde; Miller: ic by hade mec seolfne næfre wyrdne demde).

Wenn ich in den "Engl. Stud" sagte, diese Verbindung von wyrbe = dignus mit dem Dativ scheine bisher unbekannt gewesen zu sein, so war das ein Irrtum, denn Koch sagt Gr. II. 2 § 257 bei wyrde mit dem Genitiv: "Doch auch mit Dativ oder Akk.: Se de lufad fæder odde modor ma, bonne me, nys he me wyrbe. Mt. 10, 37." - Es hiefs dann weiter (E. Stud. XV. 160.): "Nur Einenkel (Streifzüge, S. 211) erwähnt eine Stelle der "Blickling Homilies" 163, 13, wo er "seo heall Gode weorpe funden wæs" durch "Gottes wert, würdig" übersetzt, während Flamme in seiner Doktorschrift über die Syntax der Bl. H. (Bonn, 1885. S. 6. § 7. c.) weore weniger zutreffend durch "geeignet für" wiedergibt, indem er Morris' "fit for" übersetzt. — Grimm, Gr. IV. 2 (1837), S. 747 bemerkt bei "wert": "Die Bedeutung von dignus fordert den Genitiv"..... Von den sieben [oder mehr] Stellen scheinen Sweet (Anglos. Reader, p. 195. [5. ed., p. 197]) und Aug. Schmidt ("Untersuchungen über König Aelfreds Bedaübersetzung". Doktorschrift, Berlin 1889.) nur die zuletzt erwähnte [d. h. 597, 26] zu kennen, denn an sie knupfen sie ihre Bemerkungen; Sweet meint, wirde müsse den Genitiv bei sich haben, die ganze Stelle beweise überhaupt durch ihre ungeschickte Übersctzung, dass Alfred nicht der Verfasser sein könne; aber, wie ich gezeigt habe, kann wirde sehr wohl mit dem Dativ verbunden werden, und ungeschickt übersetzte Stellen giebt es auch in den anderen [sicheren] Werken Alfreds. Schmidt (a. a. O., S. 51) meint, "man wisse gar nicht, ob der Übersetzer gode von wyrpes abhängen lasse"; wie will Schmidt denn den ganzen Satz verstehen? Er behauptet ferner, "dass dem Übersetzer die Construction des lateinischen dignus überhaupt nicht ganz geläufig war", und führt als Beweis die folgenden beiden Stellen an: 620, 24 and der his lif in Gode mid wyrpre drohtunge gefylde (= ibique vitam in deo digna conversatione complevit); Schmidt giebt hier selbst einen sehr nahe liegenden und sicher richtigen Grund an, weshalb Alfred falsch übersetzt haben kann; er hat nämlich "in deo" zusammengefast. Die andere Stelle ist 478, 43 was pas heofonlican rices wyrpe geworden (= regni caelestis dignus factus est ingressu); Schmidt sagt dabei: "als ob von dignus abhinge regni caelestis"; es ist gar nicht nötig, es so aufzufassen, Alfred hat hier zwar etwas frei übersetzt, aber den Sinn richtig wiedergegeben. Es geht ja überhaupt aus den oben angeführten sieben Stellen mit Dativ, sowie aus den zahlreichen mit Genitiv deutlich hervor, dass Alfred die Construction des lateinischen dignus sehr wohl verstanden hat; bemerkenswert ist aber, dass ihm für ein und dieselbe lateinische Verbindung die Übersetzung durch wyrpe sowohl mit dem Genitiv als mit dem Dativ geläufig ist." - Vgl. Pearcens Schlussworte (a. a. O., Sp. 4.): "The dative with wyrhe must at least have been intelligible to the people, else such construction could hardly have been used so frequently." - Über Verbindung von wyrpe mit dem Akkusativ vgl. Sohrauer, a. a. O., S. 26.

## B. Der Dativ bei Komparativen.

§ 65 Beim Komparativ steht das, womit etwas Anderes verglichen wird, häufig im Dativ (vgl. beim Genitiv § 10a.): Be. 476, 23 wæs seo ehtnysse dyssa arleasra cyninga unmetre & singalre eallum dam ærgedonum (= quae persecutio omnibus fere ante actis diuturnior atque immanior fuit); 481, 25 wæs dis gefeoht wælgrimre & strengre eallum ðæm ærgedonum (= strages cunctis crudeliores prioribus); 499, 19 se ma eallum Angelcyningum & ealdormannum Brytta deode fornom & forhergode (= qui plus omnibus Anglorum Primatibus gentem vastavit Brittonum); ähnl. 514, 40; 518, 31; 534, 20; 22 þæt þær sum halig[ra] man hwylchugu dam oprum weorude ofslegen wære (= quia ibidem sanctior caetero exercitu vir aliquis fuisset interfectus; ich setze haligra statt halig, das zwar alle Hss. haben; dasselbe thut Miller); 546, 17; 580, 5 da was se lichoma sponne lengra dare dryh; chenso 17; 596, 9; 620, 24; 633, 3; 637, 18. Cp. 106, 11 dætte he on nanum dingum hiene betran ne doo dæm godum; 114, 23 ne ongeat he no hiene selfne betran oðrum godum monnum; 300, 12 se ure Aliesend, he mara is & mærra eallum gesceaftum\*). Bo. 152, 11 bonne bib ælc dysi man he unweorbra he

<sup>\*)</sup> Wichmanns Behauptung (Anglia XI. S. 67. Abs. 2), dass Alfred in der Cp. im zweiten Gliede eines Vergleichungssatzes den Dativ nicht auwende, ist somit unrichtig.

he mare rice hæsp ælcum wisum men; 198, 9 nan mihtigra þe nis; vgl. 68, 31 nu ge wenaþ þæt . . . . & teohhiaþ þæt eall eowre woruldgod sien ærran (Cott.: diorran) ge selse; sowohl Cardale als Fox übersetzen: . . . are superior to yourselves; auch nach dem Lateinischen müste es so heisen; es scheint fast, als wäre ærran hier gerade wie der Positiv ær als Präposition gebraucht.

Sonst wird der verglichene Gegenstand durch bonne angeknüpst: Be. 473, 32 dis Ealond hasab mycele lengran dagas on sumera, & swa eac nihta on wintra donne da subdælas middangeardes; 474, 22, 30; 477, 19; 507, 33; 547, 26; 575, 9. Or. 18, 4 se hwæl bid micle læsse ponne odre hwalas; 14; 19, 19; 24, 18; 40, 25; 70, 2; 118, 16. Cp. 24, 19 da wunda dæs modes biod digelran donne pa wunda dæs lichoman; 26, 20; 30, 11; 32, 16; 36, 21; 46, 2, 9; 80, 23; 116, 18; 122, 8; 301, 21; 326, 19; 411, 27. Bo. II, 17 gif he hit rihtlicor ongite ponne he mihte; XII, 6 is deah betera ponne ealle pæs lichoman cræftas; 70, 4 hi send wyrsan bonne nytenu. So. 163, 22 bæt he . . . pisne weig gelimpfulran gedo ponne he ær (nach Wülker, Beitr. IV. 110: statt æt) pissum wes; 165, 14; 201, 33; 186, 35 se pe scerpest (für scerper?) locian mæg ponno se de ealra scearpost locianne mæg. Ps. 8, 6 þu hine gedest lytle læssan ponne englas; 9, ü.; 11, 9; 12, 5; 16, 13; 18, 9; 20, 3; 21, 5. Le. 64, 3 eow hefigran wisan budan to healdanne ponne we him budon; 76, 1; 106, 3.

Anmerkung 1. oon steht statt donne: Be. 521, 32 pæt hi . . . ne him in ænigum dingum ma gemænsumian willap don hæpenum mannum (= magis quam).

Anmerkung 2. de steht statt donne: Bo. 282, 23 ne bib se cwuca donne nyttra be se deada.

Anmerkung 3. de ...de, don ... de stehen statt donne: Cp. 309, 3 donne ne burne se weliga de suidur on dære tungan de on odrum limum; 318, 18 dæt hie ... ne hie selfe dy betran ne talien pe da odre. Bo. 48, 22 he nat hwæt him toweard bib hwæher pe god pe yfel hon ma pe hu wistest; 232, 8 ne dearft hu no be hæm gesceaftum tweogan he ma he be hæm ohrum; 288, 10 ne murnh nåuher ne friend ne fiend, he ma de wedende hund; 340, 20 to nauhte ne weorhah, gif hi ... ne bioh gefæstnode to Gode, hon ma he hæs hweohles felga magon bion . . .; 364, 4 ne scyle nan wis monn forhtigan ... don ma he se hwata esne scyle ymb hæt gnornian. So. 201, 34 he .... heah ne hincd us hwilum he bradder he an scyld. Le. 76, 2 gif hio bearn gestriene, næbbe hæt hæs ierfes hon (H.: he) mare he sio modor (B.: na mare honne seo moder). — Vgl. hiersu Or. 260, 28 he hæfde giet he ma unheawa honne his eam hæfde ær Gaius. Vgl. auch & 259.

## C. Der Dativ bei Zeitwörtern.

Der Dativ erscheint als Objekt von Zeitwörtern und hat dann "seinem Wesen nach etwas persönliches; sächliche Dative erhalten gleichsam persönliche Färbung." (Grimm, Gr. IV. S. 684 o.).

Die Zeitwörter teile ich, im Anschlusse an Grimm, in Gruppen ein.

§ 66

- 1. Wirklicher Dativ steht zunächst bei solchen Zeitwörtern wie
- schmeicheln, opfern, tadeln, rächen, bestrafen, bedrohen. a. ætwitan, tadeln. Vgl. j., m. Was man tadelt, steht im Akk., s. § 78. Be. 632, 23 by læs him ætwite & on edwit sette his gehoftan, hæt he for ege dæs deahes da ding dyde. Bo. 28, 27 to hwam ætwite bu me ær þæt ou . . . ; 324, 4 forhwy ætwite ge eowerre wyrde, þæt hio nan geweald nah. Ps. 31, ü.
- and he ætwat eac him sylfum, þæt he ne hreowsode his synna.
  b. blotan, opfern. Vgl. § 78. Or. 64, 29 ðæt hie hiera
  godum þe ieð blotan mehten; 162, 30 þæt hie him þagit swiþor ofreden & bloten; 184, 5 pæt hie sceolden mid monnum for hie heora godum blotan; 296, 13 Rædgota . . . dæghwamlice wæs blotende diofolgildum mid monslihtum.
- c. bysmrigan, tadeln, verspotten. (?) Kommt sonst mit dem Akk. vor, s. § 98. Be. 628, 31 ungelæredes folces & bysmrigendes gehæftum heora feondum (= vulgi indocti captis hostibus insultantis; vielleicht ist dies absoluter Dativ, = wenn ihre Feinde gefangen sind ?).
- d. cidan, tadeln. Cp. 22, 10 mid eadmode ingedonce du me ciddest; 26, 14 swelcum monnum Dryhten cidde; 122, 9 eft durh done witgan wæs gecidd dæm hierdum; ähnl. 184, 8; 246, 23; 354, 15.
- e. geoleccan, schmeicheln, locken. Vgl. h. Bo. 26, 10 (vgl. h.).
- f. lean, tadeln. Or. 184, 27 him logan bæt he æt bæm gefeohte ne come wid Gallie. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. §§ 78, 106.
- g. offrian, opfern. Was man opfert, steht im Akkusativ, s. y 78. Or. 106, 31 Romane him woldon ofrian swa heora gewuna wæs; 162, 30 (vgl. b.); 254, 10 woldon þæt mon to him gebæde & him ofrede. Cp. 368, 3 da Godes æ, pe us forbiet deoflum to offrianne.
- h. oleccan, besänftigen, schmeicheln. Vgl. e. Cp. 180, 10 he him olecte ba he cwæð; 182, 16 he sceal oleccean dæm welegan eadmodan; 206, 10; 312, 12; 383, 12; 421, 17. Bo. 24, 10 da woruldsælpa . . . oleccap þæm modum; 26, 11 hy wæron rihte þa hi de mæst geoleccan (vgl. e.) swilce hi nu sindon, þeah pe hy pe oleccan on pa leasan sælpa; 130, 30, 31; 144, 17 ponne

behurfon hi hæt hi oleccan hæm æfter frihe he...; 23; 176, 15; 262, 5; 352, 15.

- i. onsecgan, opfern. In anderen Bedeutungen mit dem Akkusativ, s. § 109. Be. 477, 36 ne yld du þæt du þam myclan godum mid us onsecge. Or. 56, 16 noldon dæt Læcedemonia mægdenmenn mid heora ofreden & heora godum onsægden. Le. 62, 32 and se be godgeldum onsæcge ofer God anne, swelte se deade.
- j. odwitan, tadeln. Vgl. a., m., §§ 78, 109. Ps. 21, 2 ic de na ne odwite, bæt bu me ne gehyrst, ac minum agnum scyldum ic hit wite.
- k. prean, tadeln, bestrafen. Sonst mit dem Akkusativ, s. § 113. Bo. 12, 6 heo (= seo wyrd) preap pa unscildigan & nauht ne preap pam scildigum (Akkusativ und Dativ nebeneinander!).
- 1. tobeotian, bedrohen. Be. 493, 30 seo gifu dæs halgan gerynes . . . dam de se deab tobeotab butan ænigre yldinge is to gebeoranne (dam de gehört sowohl zu gebeoranne wie zu tobeotab); 611, 23 ne da tobeotiendan frecednesse dam eagan mennisc hand gehælan mihte (= imminens oculo exitium); 628, 43 hæfdon hi fyrene eagan . . . . . & fyrene tangan him on handa hæfdon & me nyrwdon & me tobeotodan; 629, 8 da de me ær mid heora tangan tobeotodan; diese fraglichen Kasus werden wohl Dative sein (= sie drohten mir, bedrohten mich), während das, was man androht, im Akkusativ steht, s. § 113.
- m. witan, ladeln. Vgl. a., j. und § 78. Bo. II, 16 þæt he . . . him ne wite, gif he hit rihtlicor ongite; 34, 21 hwæt witst bu us, la Mod, hwi irsast bu wib us.
- n. wrecan, rächen, bestrafen. Vgl. § 78. Bo. 262, 21 Parcas da hi secgab bæt (= von denen sie sagen, dass sie ...) .... ælcum menn wrecan be his gewyrhtum. Sonst mit dem Akkusativ, s. § 115.
- 2. In eine zweite Gruppe ordne ich Zeitwörter wie schonen, § 67 beschützen, verteidigen, helfen, trösten, versorgen, nützen,
- schaden, vernachlässigen, verraten, belügen. quälen u. ä. a. abelgan, reizen, quälen, plagen, erzürnen. Or. 266, 10 Quadratus . . . forbead ofer ealne his onweald bæt mon nanum cristenum men ne abulge. Cp. 220, 25 dæt he done mon eft lufian mæge þe him ær abealg. Bo. 34, 22 hwi irsast þu wiþ us, on hwam abulgon we de. Ist es eine Sache, die man reizt, so steht der Akkusativ, s. § 97.
- b. ærendian, urspr.: eine Botschaft ausrichten; dann: den Vermittler machen für. Der, bei dem man den Vermittler macht, wird durch to eingeführt (vgl. aber u.); das, was man vermittelt, steht im Genitiv; vgl. § 25. a. b. Vgl. auch § 97. Cp. 62, 8 hu dear se gripan on da scire dæt he ærendige odrum monnum to

Gode, se se pe hiene selfne hiwcuone ne ongit Gode (Sweet: to undertake the office of mediator).

- c. aredan, raten. Be. 533, 25 symble mid by he lysse untrumum & bearsum arede & ælmessan sealde (= insirmis & pauperibus consulere... non cessabat). B.-T. gibt die Stelle auch bei arædan; Miller aber druckt arode und übersetzt: that he ever in lise regarded the poor and sick; dann würde die Form zu arian gehören (vgl. d). Vgl. übrigens beim Akkusativ (§ 97.) arædan.
- d. arian, ehren, achten, sich Jemandes annehmen, schonen, verzeihen. Vgl. v. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. § 97. Be. 521, 35 þæt he ne forþon wissice (instrumentale Form) hade opþe dære unscephenda yldo cilda arede; 553, 19 he [h]is feondum swipe arede (= parcere); 602, 8 ne cyricum ne mynstrum seo here hand ne sparode ne arode (= parcere); 638, 30 aredon him da & ne woldan hine cwellan (= parcere). Cp. 44, 21 gif him donne God . . . deman wile, & he him for his mildheortnesse ne arad (= schonen). So. 203, 14 ac þa goodan nellað heora yslum freodum arian; ähnlich 15. Le. 58, 4 ara þinum fæder & þinre medder.
- e. awrebian, unterstützen, aufrechterhalten. Steht sonst mit dem Akkusativ, s. § 97. Be. 631, 3 se est dære ytemestan yldo his lises . . . mid medmiclum hlase & cealde wætere awrebede (= ultimam vitae aetatem pane cibario & frigida aqua sustentat).
- f. beorgan, beschützen, verteidigen. Vgl. w. Or. 80, 32 him from afaran het ealla pa burgware pe he of oderum londe him to fultome abeden hæfde, pæt hie him gesunde burgen. Ps. 16, 8 geheald me, Drihten, and beorh me, swa swa man byrho pam æplum on his eagum mid his bræwum.
- g. brycian, bricsian, nülzen. Be. 559, 33 he durh þæt ge his deode ge eac dam cynnum Scotta & Peohta . . . mid his lifes bysne . . . . swyde bricsade (= profuit); 590, 32 hi brycap monigra hælo gif heo asæd bib (= multorum saluti fore proficuum); 622, 11 he wolde monigum brycsian (= pluribus prodesse); 623, 33 he da his geferum ma of his mægna bysenum brycian gymde (= prodesse; Miller: brytian); 632, 6 dæs gesyhpe & word . . . monegum mannum ne eac him sylfum bricsade (= profuit).
- h. campian, kämpfen für. Dasselbe Wort kommt auch mit dem Dativ der jenigen Person vor, gegen die man kämpft, s. § 70. d. Be. 521, 7 of dam wintrum he syx wintra Cristes rice campode (= Christi regno militavit); 609, 7 sum fæc on digolnesse Drihtne campode (= aliquandiu secretus Domino militadat).
- i. derian, schaden. Vgl. x. Kommt auch vereinzelt mit dem Akkusativ vor, s. § 100. Or. 90, 23 him bæt setl swipor derede bonne bam bærinne wæron. Cp. 30, 10 ne dered nan mon swi-

dur dære halgan gesomnunge; 114, 4; 142, 23; 172, 19; 236, 10; 310, 21; 362, 11; 449, 29; 457, 1. Bo. 12, 9 nauht ne deregap monnum mane apas; 32, 14 þæt him da stormas derian ne mahan; 64, 15; 70, 18; 78, 29; 122, 6; 302, 28; 304, 7; 380, 16.

j. dugan, nützen. Bo. 164, 2 ne huru heora ofermetta... ne dohte him da nawber; 320, 28 ic secge bæt sio forespræc ne dyge nauber ne bam scyldigan ne bam be him fore bingab; B.-T. giebt diese Stelle unter einem besonderen Zeitwort dygan, es ist aber m. E. der Konjunktiv von dugan; vgl. Sievers, Gr. 2 § 421.

k. efnorowian, bemitleiden. Cp. 96, 20 hu se lareow sceal beon eallum monnum efnorowiende & foredencende on hiera earfedum (= ut rector sit singulis compassione proximus, prae cunctis contemplatione suspensus); eigentl. = zusammen erdulden; ob in der obigen Bedeutung der Dativ etwa noch von efn- abhängt, wie es in der ursprünglichen sicher der Fall wäre, ist zweifelhaft.

l. eglan, quälen, ärgern. Kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. c. Cp. 74, 10 him sculon eglan oderra monna brocu swelce he efnswide him drowige; 309, 3 gif dam gifran ungemetlicu spræc ne eglde. Bo. 26, 4 swelce obrum monnum ær þæt ilce ne eglede.

m. foredencean, denken, sorgen für (?). Cp. 96, 20 (vgl. k.).
n. foredingian, eintreten für, verteidigen. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, wenn es eine Sache ist, für die eingetreten wird, s. § 102. Vgl. auch ee. und qq. Bo. 320, 26 þæt mon helpe þæs unscyldigan & him foreþingie; 322, 1 þam þe him foreþingaþ.

o. forpæran, zerstören, vernichten. Cp. 286, 5 hie forpærad dæm edleane (Sweet: they lose their reward).

p. forstandan, helfen, nülzen. Kommt in anderer Bedeutung (und vielleicht auch einmal in dieser.) mit dem Akkusativ vor, s. § 102. Cp. 266, 8 gif hit him nauht ne forstent; 332, 8 hwæt forstent ænegum men, deah he gemangige....; u.ö. Bo. 104, 5 hwæt forstod bonne bam betestum mannum, bæt hi ....; ähnlich 8; 108, 7 hwæt forstent eow bonne se gilp; 164, 8 hwæt forstod seo menigu bara freonda bam deorlingum bara cyninga, odde hwæt forstent heo ængum men. Vgl. Ps. 2, 4 hwæt forstent heora spræc?

q. frefrian, trösten. (?) Be. 627, 17 da frefrade he him & cwæb (= consolatus); Miller hat hio; him passt allerdings nicht, denn es geht auf eine Frau; es kommt aber auch sonst nur mit dem Akkusativ vor, s. § 102.

r. freopian, versorgen, unterhalten, beschützen. Be. 508, 32 sona in eallum dingum dere cirican eahtum & godum freopode & fultemede swa he fyrmest meahte (= consulere ac favere).

s. fultumian, helfen, unterstützen. Vgl. y. Be. 508, 32

(vgl. r.); usw. Cp. 232, 8 sio womb sceal fulteman dæm hondum; 326, 4. Bo. 386, 26 pæt him nauper ne fet ne fiberas ne fultumap. So. 170, 30 fultuma me; 186, 18 pe me to wisdome fultmiad; 200, 6. Ps. 47, 3 he hire symle fultumad. Le. 94, 42, § 3 gif he him fultumian ne wille.

t. fylstan, helfen. Vgl. s. Or. 54, 22 he him æt dære pinunge fylstan wolde be he dæm folce donde wæs; 64, 28;

146, 3; usw.

u. geærndian, vermitteln bei jemandem. Vgl. b. Be. 626, 13 & him da geærndode Blyppryp his cwen (= interpellare) þæt

he him wunonesse stowe sealde. Vgl. auch § 25. b.

v. gearian, ehren, schonen, gnädig sein, verzeihen. Vgl. d. Kommt auch mit dem Akk. vor, s. § 103. Or. 290, 31 him sibban het gearian. Cp. 36, 1 se ilca se monegum yslum wid hine selfne forworhtum ær gearode. Ps. 34, ü. hu he hine gebæd to Gode, bæt he him gearode.

w. gebeorgan, beschützen, verteidigen. Vgl. f. Cp. 457, 5 dæs lichoman læcas oft . . . dæm lichoman gebeorgad. Vg/.

Engl. Stud. XVI. 84., XVII. 292.

Anmerkung: Cp. 28, 5 oft for bæs lareowes wisdome unwisum hiremonnum bid geborgen (Sweet: often through the teacher's wisdom foolish disciples are preserved). Ps. 32, 15 bi byd swide dysig, se be getruwad on his horses swiftnesse. forbæm hit is swide leas tohopa; forbæm nawber ne dam horse, ne bæm rædemen, ne wyrd geborgen of his agnum cræftum. Diese passive Verbindung erscheint nur an diesen beiden Stellen bei Alfred; B.-T. führt aber eine ähnliche an Homl, Thorpe I, 56, 18: ne bid us geborgen = we shall not be secure.

x. gederian, schaden. Vgl. i. Bo. 80, 9 nan mon ne mæg pam gesceadwisan Mode gederian. Das Wort kommt ein anderes

Mal passivisch (mit dem Akkusativ) vor, s. § 103. y. gefultumian, helfen, unterstützen. Vgl. s. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. § 103. Be. 474, 17 donne gefultumiab we eow: 477, 38; 480, 27; 515, 2; usw. Or. 114, 24 him gefultumade; 25. Cp. 68, 13 we . . . gefultumad urum ondgiete; 360, 13 donne bid geieced heora mægen, & hiora yfelan weorcum gesultemad; 387, 11. Bo. 4, 10 bædon hine þæt he him to heora Cristendome & to heora ealdrihtum gefultumede. So. 170, I gefultuma me; 200, 5, Ps. 36, 39 Drihten him gefultumað; 40, 1.

z. gefylstan, helfen, beschützen. Vgl. 1. Or. 148, 8 bætte

hio him gefylste; 150, 34 pet he him gefylste; usw.

aa. gehelpan, helfen. Vgl. gg. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 22 f. Be. 524, 15 bætte he his bigengum mid heofonlice fultume gehulpe. Or. 32, 27 & him da Joseph, rihtwis man, mid godcunde fultume gehealp; 218, 6. Cp. 36, 10 der him est da geswinc & da earsedu ne gehulpen; 224, 23;

250, 19. Ps. 21, 9 nis nan oper pe wylle . . . me gehelpan;

bb. geliðian, besänftigen, milde behandeln. Cp. 150, 2 dætte fordy to ungemetlice ne sie geliðod dæm scyldgan (Sweet: that the sinsul man be not let off too easily); 158, 3 is swide micel nieddears dæt mon mid micelre gemetgunge swelcra scylda dreaunga geliðigie & gemetgige (Sweet: that the chiding of such sins be tempered and regulated); ob diese Stelle hierher gehört, ist zweiselhasst; wegen des gemetgian, das nur mit dem Akkusativ vorkommt, wäre wohl eher Akkusativ anzunehmen, so dass die Person im Dativ, die Sache aber im Akkusativ stehen würde; Akkusativ (Sing. od. Pl.) nimmt auch Cosijn an (s. Gr. II. S. 25). Vgl. auch § 103.

cc. gemildsian, gnädig sein, verzeihen. Vgl. kk. Kommt vielleicht auch mit dem Akkusativ vor, s. § 103. Be. 538, 35 nemne God me earmum & unwyrpum gemildsian wylle. So. 166, 35 cum to me & gemylsa me. Ps. 4, 2 gemiltsa me, Drihten, and

gehyr min gebed; ebenso 9, 13; 24, 14.

dd. geswican, aufgeben, verlassen, im Stiche lassen, verraten. In der Bedeutung "ablassen von" hat dies Zeitwort den Genitiv bei sich, s. § 18. g. Or. 52, 7 pæt him mon geswicen hæsse; 192, 3 ealle Italiam geswicon Romanum & to Hannibale gecirdon (= omnis Italia ad Annibalem desecit); 264, 26 eall pa solc pe him niwlice geswicen hæsson; 286, 18 pa geswac he him pæt nan mon nyste pæs særeltes hwær he com (= betrog ihn, schwindette ihm vor).

ee. gedingian, sich mit jem. einigen, für jem. eintreten. Vgl. qq., auch n. Cp. 62, 3 dæt we . . . him gedingien; 11 nat, hwæder him selfum gedingod bið; 312, 17.

ff. gymeleasian, vernachlässigen. Be. 604, 6 monige . . . gymeleasedon dam gerynum dæs halgan geleafan (= neglectis

fidei sacramentis).

gg. helpan, helfen. Vgl. aa. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 22. h. Cp. 173, 19 sio ilce lar de odrum hielped, hio dered dæm odrum (C: odre!). Bo. 12, 3 help nu binum earmum moncynne; 380, 13. So. 203, 12 ba gooda helpad dam goodum. Ps. 7, 7 hu woldest helpan unscyldegum.

goodum. Ps. 7, 7 pu woldest helpan unscyldegum.

hh. laðian, verhafst sein (?), hassen, quälen. Or. 148, 13
Olympiade . . . pæm folce fela laðes gedyde, . . . . pa Cassander pæt geascade pæt hio dæm folce ladade, pa gegaderade he fird; Thorpe übersetzt: she was detested by the people; B.-T.: she was hateful to the people, dies kann verhafst und hafserfüllt heifsen; ich glaube, dafs ladian hier die zweite Bedeutung hat, wie das vorhergehende lad gedon.

ii. leanian, belohnen. Vgl. §§ 78, 106. Bo. 360, 13 pæt hio him leanige pæt he ær tela dyde; aus dem relativen pæt kann

auch ein hinweisendes (Akkusativ) ergänzt werden.

jj. leogan, belügen. Vgl. ll, mm. Cp. 280, 3 dæt mod liehd him selfum; 288, 17 oft cac da grambæran leogad him selfum. Bo. 70, 19 du wast nu þæt ic þe ne leoge; 290, 6 donne on-

ginh him leogan se tohopa bære wræce.

kk. mildsian, gnädig sein, verzeihen. Vgl. cc. Be. 537, 30 Drihten God, mildsa du saulum ussa leoda; 538, 41 þæt me drihten durh his geearnunge mildsian wylle. Cp. 100, 11 dæt mon him miltsode; 309, 5 Fæder Habraham, miltsa me. Bo. 322, 15 hit is rihtre þæt him mon mildsige; 324, 18 þæt mon . . . mildsige þam yfelum. Ps. 6, 2 miltsa me, Dryhten; ebenso 27, 1.

ll. ofleogan, belügen. Vgl. jj., mm. Ps. 17, 43 þa ældeodgan bearn me oflugon (= filii alieni mentiti sunt mihi); in der Anmerkung auf S. 441 sagt Thorpe: "oftlugon, littera t a manu

secunda superscripta; legendum censeo: oft lugon".

mm. onleogan, belügen. Vgl. jj, ll. Bo. 166, 23 hi geheo-

rab bæt him man onlihb.

nn. sceppan, schaden, verletzen. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. § 112. Be. 500, 21 nænig geweald deapes him sceppad; 509, 35.

00. scildan, beschützen, verteidigen. Or. 158, 10 bet ober

folc wæron swa swide sleande swa hi him scildan sceoldon.
pp. sparian, schonen. Hat sonst den Akkusativ, s. § 112.

Be. 602, 8 (vgl. d.).

qq. dingian, für jem. eintreten. Vgl. ee., auch n. Cp. 62, 10 hu dear he dingian odrum monnum; 14 se se be bided done mon bæt him dingige wid oderne. Bo. 320, 15 ac ba bingeras bingiah nu hwilum bæm de læssan bearfe ahton, bingiah bæm be bær man yslah, & ne bingiah bam be bæt ysel dob; bæm wære mare bearf, be ba obre unscyldige yselah, bæt him mon byngode to ham ricum. In der Bedeutung "um Verzeihung bitten" hat dieses Wort die Person, an die sich die Bitte richtet, im Dativ bei sich, vgl. § 69. hh.

rr. unnan, gönnen. Was man gönnt, steht im Genitiv, s. § 33. c., d. Cp. 348, 14 bæt hwa . . . him unne bæt he to ryhte

gecierre.

Anmerkung 1: Hierher sind auch zu rechnen die Ausdrücke wel don und lab don (= Gutes oder Übles zufügen); z. B. Cp. 222, 17 dod dem wel be eow ær hatedon, & gebiddad for ba be eower ehtad & eow lad dod; 304, 11 det we de mægen wel

don; 324, 25 do wel dæm eadmodum. Vgl. auch hh.

Anmerkung 2: Eine sehr merkwürdige Stelle, die auch den Übersetzern viele Schwierigkeiten gemacht zu haben scheint, ist Or. 56, 23 heet hi heora feondum bet dyde honne wyrs mid hæm; der Sinn ist: dass sie dadurch ihren Feinden eher nützten als schadeten; aber weshalb der zweite Komparativ? Vgl. dazu Zicmer, a. a. O., S. 67 f. Thorpe übersetzt: that they were rather

doing better for their enemies than worse, also gans wörtlich; Bosworth: that they did more good than evil to their enemies; und Barrington: that therefore their enemies would in the end be in a better condition than they were. Orosius hat: veriti ne sibi magis hac perseverantia, quam Messeniis perditio nutriretur.

- 3. Den Dativ haben ferner die Zeitwörter des Lenkens und § 68 Waltens.
- a. astyran, lenken. Vgl. b., g. So. 168, 9 pu astyrst & wildest æallum pis middangearde.
- b. gestieran, jem. lenken, leiten, abhalten. Vgl. a., g. Die Sache, von der man abhält, steht im Genitiv, s. §§ 18. f., 31. c., 40. s. Or. 190, 21 hie þæt swa gelæsten, gif him Scipia ne gestirde (= sie würden das ausgeführt haben, wenn sie S. nicht abgehalten hätte); 288, 23 Burgendum he gestierde þæt hie on Gallie ne wunnon; mid þæm him wæs swiþost gestiered þæt him mon gehet fulwiht. Cp. 204, 22 ðæm scamleasan ne wyrð no gestiered butan micelre tælinge; 268, 20. Bo. 350, 28 ða witu gestirdon oþrum þæt hi swa don ne dorsten.
- c. racian, lenken. Bo. 240, 8 (vgl. g.); 252, 13 pæt hehste god . . . . eallum swa gereclice racap (= cuncta regit fortiter; falsch übersetzen Fox: so widely over all extends; und Cardale: so widely every way extends.
- d. rædan, lenken. Die Sache, die man lenkt, steht einmal im Akkusativ, s. § 111. (2.). In der Bedeutung "lesen" hat dies Wort immer den Akkusativ, s. § 111. (1.). Cp. 32, 16 hwa meahte ied monnum rædan butan scylde, donne se pe hi gescop; 44, 2 dæm pe hie wel ofer mæge, & hiere wel rædan cunne; 124, 5. Bo. 240, 8 (vgl. g.); 248, 21 he reht (Cott.: riht) & ræt eallum gesceaftum. Ps. 22, 1 Drihten me ræt (= Dominus regit me); 47, 12 he ræt us and recd.
- e. reccean, lenken. Ps. 47, 12 (vgl. d.) In dieser Bedeutung hat reccean sonst den Akkusativ, s. § 111; in der Bedeutung "erklären" hat es den Dativ der Person, s. § 69. s., cc., und den Akkusativ der Sache, s. § 111. Vgl. auch § 78.
- f. rihtan, lenken. Bo. 248, 21 (vgl. d.). rihtan hat sonst den Akkusativ bei sich, s. § 111.
- g. stieran, lenken, leiten, verbieten, abhalten von. Vgl. a., b., §§ 18. j., 112. Cp. 78, 15 donne ne stird he no his hieremonnum butan miclum ege (Sweet: to correct); 160, 1 dæt he . . . mid miclum andan & rednesse him stiere; āhnlich 196, 19; 292, 25; 431, 34 se ded swa se stiora de dæt stiorrodor forliesd, se de forlæt done ymbhogan & da geornfulnesse de he mid stioran (= steuern, lenken) scolde dære sawle & dæm lichoman. Bo. 12, 13 pu heore nelt stiran; 240, 8 gif hi næfdon ænne God,

pe him eallum stiorde & racode and rædde; 270, 24. So. 195, 10 he . . . pam æallum stiorð.

h. wealdan, walten, lenken. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 17. j., und mit dem Akkusativ, s. § 115. Vgl. E. St. XVI. 84., XVII. 292; Köhler, a. a. O., S. 17.; Kress, a. a. O., S. 17. Be. 506, 11 wæs he se bridda cyning . . . þæt eallum suðmægþum weold. Bo. VIII, 22 he welt eallum his gesceaftum; 226, 24 de ealle ding gebirht & eallum welt. So. 168, 9 (vgl. a.). Ps. 8, ü. se wylt eallum gesceaftum.

§ 69 4. Bei Zeitwörtern des Sagens, Antwortens, Befehlens u. ä. der mündlichen Äufserung steht die Person, an die sich diese Äufserung richtet, im Dativ.

a. andettan, ondettan, gestehen, beichten. Was man beichtet, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 97. Be. 516, 2 ic de soplice andette, þæt ic . . . .; 35 he da se cyning openlice andette dam biscope & him eallum, þæt he . . .; 591, 38 da dyde he swa, ondette him & sægde þæt he . . .; 643, 19 ic donne nu eow openlice andette & cybe, þæt ic . . . . Cp. 419, 9 da he hæfde befæst Gode his synna, da he getiohchod æfde dæt he him ondettan sceolde. Bo. 248, 23 nu ic de andette þæt ic . . . . So. 177, 9 ic þe andette þæt ic hine wolde lufian; 181, 15. Ps. 6, 4 þa deadan . . . ne de andetad; 7, 17; 9, 1; 17, 47; 34, 18.

b. andswarian, ondswarian, antworten. Vgl. l. Was man antwortet, steht im Akkusativ, s. § 97. Be. 474, 12 andswearedon Scottas him, þæt heora land ne wære to dæs mycel; 477, 27 da andswarede him Scs. Albanus; 503, 1; 507, 16 ondswarede se biscop him; usw. usw. Cp. 304, 12 da andsuarode he him & cuæd. Bo. VI, 2 hu þæt Mod andsworede þære Gesceadwisnesse; 19; 8, 3 da andswyrde se Wisdom him; 23; 62, 1, 7; 102, 29; 250, 6. So. 164, 18 hu hys gesceadwisnes answarode hys mode; 26; 171, 7; 184, 18. Ps. 14, 2 þa andswarode Drihten þæs witgan mode; 31, 9; 37, 15; 38, 14; 45, 8.

c. andwyrdan, ondwyrdan, antworten. Vgl. m. Or. 44, 11 hie him þa gesceadwislice andwyrdon; 126, 30 (vgl. § 36. a.); 156, 3, 30; 178, 19; 232, 8; 242, 8. Cp. 4, 22 ic þa sona eft me selfum andwyrde; 62, 5; 196, 19 he him sona ondwyrde; 443, 25. Bo. 18, 8 cwist þeah þæt ic þe andwyrdan scyle; 34, 20; 36, 6. So. 189, 6 ne ðing me nu þæt þu me awiht (adverbial) gesceadlice andwyrde; 198, 33.

d. areccean, erklären. Was man erklärt, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 97. Be. 596, 20 hi da dam broprum durh endebyrdnesse arehton, hu hi das ding . . . geleornodon (= exponere).

e. asecgan, sagen. Was man sagt, steht im Akkusativ, s. \$\$ 78, 97. So. 203, 2 pet he him asecge on hwilcum gewite ic eom.

f. bebeodan, gebieten, befehlen. Die Sache, die man gebietet,

besiehlt, anempsiehlt, steht im Akkusativ, vgl. §§ 78., 98. Be. 477, 12 het da & bebead hrape [men] swingan . . . done godes andettere (= caedi sanctum Dei consessorem a tortoribus praecepit; bei Miller sehlt men, wosür überhaupt eigentl. monnum stehen müste; der Akkusativ könnte allerdings von het abhängig sein); 486, 24 swa him Gregorius bebead; 495, 5; 528, 16; 553, 27. Or. 114, 30 him bebead þæt hie . .; 116, 27; 122, 5; usw. usw. Cp. 4, 1 ic de bebeode dæt du doo . . .; 168, 20; 188, 18; 200, 20; 216, 18. Bo. 90, 9 to þam weorce þe me beboden wæs to wyrcanne; 264, 9 bebead him da, dæt . . . . So. 165, 3 eall þæt þu gedengst & hym bebeotst to healdenne. Ps. 28, ü. bebeodende þam solce þæt hi . . . .; 39, 9; 49, 5 he bebyt þære eorðan þæt heo . . . . Le. 64, 49 þa domas þe se ælmihtiga God . . . him bebead to healdenne.

g. behatan, versprechen. Vgl. q., x., §§ 37. a., 78. Be. 624, 29 se tungerefa him wæs behatende, pæt he . . . . Or. 54, 29 swa se geotere pæm æðelinge ær behet. So. 180, 6 pæt pu me behete pæt pu . . . .

h. beodan, gebieten. Vgl. n. Was man gebietet, steht im Akkusativ, s. §§ 78., 98. Or. 178, 18 hie budon him pæt he on cyppe mid him wunade. Cp. 46, 13 pe him mon beodeð to underfonne; 62, 23 he sceolde beodan Arone, pæt . . . . Ps. 39, 7 ne bud pu me na ælmesan to syllan. Le. 64, 3 ure geferan sume . . . . eow hefigran wisan budan to healdanne, ponne we him budon.

i. beswapan, überzeugen, überreden. In der Bedeutung "bedecken" hat beswapan den Akkusativ, s. § 98. Be. 514, 3 gif hwylc sy þæt . . . Rædwolde on mod beswape, þæt he be nanwiht laþes ne do (= si quis sit qui . . . Redualdo suadeat, ut . . .).

j. cyþan, verkündigen. Vgl. p., §§ 78, 99. Be. 477, 22 Albanus... cyþde & openade bam ehterum Godes geleafan þæt he Cristen wære; 481, 15; 483, 37; 488, 31; 511, 32. Cp. 2, 2 [ic] be kyban hate þæt . . .; 42, 20; 162, 3; 172, 15; 200, 15; 298, 4. Le. 64, 3 we eow cybab þæt . . . .

k. foresecgan, vorhersagen. Vgl. § 78. Be. 621, 24 pone sylfan rim wintra hine hæbbende beon, oft he ær his monnum foresæde, pæt he mid onwrigenesse his swefnes ongeate (= quem se numerum annorum fuisse habiturum, ipse jamdudum somnii revelatione edoctus suis praedicere solebat).

l. geandsworian, antworten (auch bildlich). Vgl. b. Cp. 391, 6 bonne bæt mennisce mod Godes glædmodnesse mid godum weorcum ne geandsworab. Bo. VI, 5 hit (pæt Mod) ne mihte him geandsworian.

m. geandwyrdan, antworten. Vgl. c. Das, worauf man antwortet, steht im Genitiv, s. § 27. a. Or. 40, 24 ic wolde nu þæt me da geandwyrdan, þa þe secgað þæt . . .; 102, 14; 204,

33, Cp. 38, 20 se digla Dema . . . him swide undigellice geondwyrde. Bo. 16, 6 ic de ne mæg nuget geandwyrdan; 36,

11. So. 176, 23 bu me hæsst geandwyrd; 200, 16.

n. gebeodan, anbieten. Vgl. h. und § 78. Be. 638, 2 him eac swylce gebead pæt he . . . (= offerebat). Or. 54, 21 he pa se geotere gebead pam ædelinge pæt he . . . . wolde; 94, 23; 104, 14.

o. gebodian, verkündigen. Was man verkündigt, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 103. Be. 562, 6 da þæt Wulshere ongeat

& him gebodad wæs þæt . . .

p. gecypan, verkündigen. Vgl. j., §§ 78, 103. Be. 534, 38 da wæs him gecyped þæt . . . .; 541, 19. Bo. 66, 3 nu þe is genoh openlice gecyped þætte . . . Le. 88, 34 gecyde symle

... cyninges gerefan.

q. gehatan, verheissen, versprechen. Vgl. g., x. Die Sache, die man verspricht, steht im Genitiv, s. § 27. b., oder im Akkusa-tiv, s. §§ 78, 103. Be. 513, 6 he him gehet bæt he swa don wolde; 529, 6; 556, 38; 561, 25; 591, 36. Or. 66, 11 him gehet dæt he ...; 82, 10; 108, 16; 114, 25, 27. Cp. 328, 6 dæm monnum is gehaten dæt he . . . Bo. 118, 17 swa swa bu me nu lytle ær gehete; ebenso 194, 18. So. 177, 29 þu me gehatst pad pu ...; 202, 3, 8. Ps. 33, w. gehatende Drihtne pæt he ....
r. geopenian, eröffnen. Vgl. aa, §§ 75. I. bb., 78, 103. Bo.

110, 12 hio him geopenab hu .

s. gereccean, erklären. Vgl. cc., §§ 78., 103. Cp. 46, 17 donne . . . . him gereaht bid hæt he odrum mæg nyt bion; 332, 14 gif se lareow him gereco hu fleonde dis lif is. Bo. XII, 20 wolde him ba gereccan hwær hit wæs; 42, 9; 48, 26; 50, 29; 52, 32; 152, 19; 184, 12; 250, 1; 272, 20. Le. 60, 18 swa him domeras gereccen; 88, 34 is ciepemonnum gereht; an diesen bei-

den Stellen hat gereccean die Bedeutung "vorschreiben". t. gesecgan, sagen. Vgl. ee., §§ 78, 103. Be. 481, 3 da gesægdon Romane on an Bryttum þæt hi . . .; 514, 1 gesege me, hwylce mede .... Cp. 162, 7 him eac gesægð hu ....; usw.

u. geswerian, schwören. Vgl. ff. und § 103. Or. 178, 9

he him geswor on his goda noman bæt he . . . . v. gewitgian, vorherverkünden. Or. 100, 22 hiere gewitgad was of sodfæstum monnum, bæt heo sceolde on eorpan besinca.

w. godspellian, das Evangelium verkündigen, erklären. Cp. 80, 12 du pe wilt godspellian Sion, astig ofer heanne munt; Sion muss Dativ sein, obgleich es aus der Form nicht ersicht-

x. hatan, befehlen. Vgl. g., q., §§ 104, 117. Or. 132, 25 ha Alexander him het sibban twa byrg atimbran; man kann him and als reflexiven "Dativus commodi" auffassen.

y, onbeodan, verkünden; auch: befehlen. Vgl. §§ 78, 109. Be. 498, 4 Agustinus het him eac onbeodan þæt . . . .; ebenso 513, 12. Or. 146, 30 ha onbead he him dæt he . . .; 240, 2 (befehlen); 254, 23.

z. oncwedan, antworten, zurückhallen. Bo. 138, 1 binch

him wynsumre bæt him se weald oncwebe.

aa. openian, eröffnen. Vgl. r, und § 75. I. bb. Be. 477,

22 (vgl. j.).

bb. odswerian, eidlich ableugnen. Or. 162, 10 ba odsworan hie þæm ærendracan mid þæm bismerlicestan aðe, þæt hie

cc. reccean, erklären. Vgl. s. Was man erklärt, sieht im Akkusativ, s. §§ 78, 111. Auch in der Bedeutung "lenken" hat reccean den Dativ, s. § 68. e. So. 174, 14 fordam ic wolde nu bæt bu me reahtest hwæð ber beo.

dd. scrifan, vorschreiben. In der Bedeutung "sich kummern um" hat scrifan den Genitiv bei sich, s. § 17. g. Le. 68, 2 prowige pær, swa biscep him scrife; 70, 8 bete ... pone wedbryce,

swa him his scrift scrife.

ee. secgan, sagen. Vgl. i., §§ 78, 112. Be. 471, 24 swypost he me sæde of Beodores gemynde; 477, 26 saga me, hwylces . . . .; 488, 31; 491, 20 he dam cyninge sæde þæt . . .; 536, 17. Or. 17, 1 Ohthere sæde his hlaforde, Aelfrede cyninge, pæt he ....; 44, 21; 68, 27; 88, 12; 96, 18; 114, 4; usw. usw. Cp. 180, 14 sæcgeað dæm welegum gind disne middangeard dæt hie . . .; 214, 6; 300, 16; usw. Bo. IV, 22 hu se Wisdom sæde þam Mode, þæt . . .; ebenso XII, 24. So. 171, 15 ic þe secge; 19; 172, 21. Ps. 15, 1 hu ne sæde ic þe, Drihten, þæt bu eart min God.

ff. swerian, schwören. Vgl. u., §§ 78, 112. Ps. 14, 6 se þe

his nyhstan swered & hine mid treowum ne beswicd.

gg. pancian, danken. Das, wofür man dankt, steht im Genitiv, s. § 27. c., e. Bo. 20, 8 danca nu Gode, bæt he de gefultumade. Ps. 9, ü. Dauid hine gebæd to Drihtne and him pancode; 32,  $\ddot{u}$ .; 45,  $\ddot{u}$ .; 47,  $\ddot{u}$ . Vgl. Be. 511, 30 boncunge dyde his godum; ebenso 31.

hh. dingian, um Verseihung bitten. In der Bedeutung "eintreten für jem." hat dingian die Person, für die man eintritt, im Dat. comm. bei sich, s. § 67. qq. Be. 553, 20 sona þæs de hi

heom bingedon & forgyfenysse bædon.

5. Wirklicher Dativ steht auch bei den Zeitwörtern des Ge- § 70 horchens, Folgens, Dienens u. ä. und deren Gegenteil.

a. abugan, sich beugen vor. Vgl. c. Or. 38, 17 pæt folc

nolde ær Gode abugan.

b. æfterfolgian, æfterfyligan, nachfolgen, verfolgen. Wenn nicht auch das einfache Zeitwort fyligan (vgl. e.) mit dem Dativ verbunden wäre, könnte man vielleicht besser annehmen, dass der Daliv hier von æster abhänge. Das Wort kommt übrigens auch mit dem Akkusativ vor, s. § 97. Be. 502, 4 and eac hwylc wracu him forhogiende æfterfyligde (= quaeve illos spernentes ultio secuta sit); 510, 2 dæm sona æfterfyligde Justus; 515, 13; 570, 27; 575, 24; 613, 9; 641, 22. Or. 38, 22 hrædlice se cyningc ba mid his folce him wæs æfterfylgende; 44, 16 him æfterfolgiende wæron; 74, 33; 76, 30; 84, 9; 92, 14; usw. usw. c. anbugan, sich beugen vor. Vgl. a. Or. 54, 19 he wæs

bæt folc cwielmende, to don bæt hie him anbugen.

d. compian, kämpfen gegen. Dasselbe Wort kommt auch mit Dativ derjenigen Person vor, für die man kämpft, s. § 67. h. Be.

481, 6 hi compedon & wipstodan heora feondum.

e. folgian, fyligan, nachfolgen, verfolgen. Vgl. b. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. § 102. Be. 503, 2 fyligeap him; 516, 24; 624, 10, 26 (an diesen beiden Stellen hat Miller Akkusativ); 638, 27. Or. 166, 18 eall hit him wepende hamweard folgade; 272, 8. Cp. 80, 3 sio heord se pe folgað dæm wordum & dæm deawum dæs hirdes; 86, 12; 188, 5; 254, 21; 308, 15; 364, 21; 409, 8. Bo. XII, 3 da men . . . da heora lichoman lustum fyligap; 78, 10; 82, 17; 154, 23; 264, 1; 280, 15; 392, 21. So. 166, 30 se se pe lufað, se pe sæcð; se se pe fylið; se pe hæfð; 169, 12 þe yc folgige; 176, 14; 190, 26. Ps. 22, 8 folgie me nu bin mildheortnes; 33, 14. Le. 90, 37 be he ær . . . folgode.

f. fullgan, fullgangan, erfüllen, vollenden, auch folgen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 22. c., und mit dem Akkusativ, s. § 102. Or. 30, 33 for don be his hyre firenluste fulgan ne moste; 98, 33 þæt hie mosten for him þy bet þæm gewinne fullgongan; 192, 1 wið þæm þe hie him æt þæm gefeohtum fuleoden; 214, 24 gif we him fulgongan willap. Bo. 10, 3 hi dinum willan woldon fulgan; 28, 22 þæt þu eac heora þeawum fulgange; 128, 1 fulga eallum his lustum; 172, 21 sede his woruldlustum eallum fulgæþ; 282, 5 forlæt ælc god & fulgæþ þam yfele; 326, 9 bæt hi mægen þy eþ hiora Wisdome fulgan; 344, 3 de hiora willan fulgæp. So. 192, 20 bisse lære ic wille fulgan. Ps. 23, 4 se be ne hwyrfd his mod æfter idlum gepohtum, and him mid

weorcum fulgæð.

g. gehieran, hören auf. Vgl. l. In derselben Bedeutung hat gehieran einmal den Genitiv, s. § 14. f., sonst aber nur den Akkusativ, s. § 103. Or. 84, 1 se cyning pa Xersis swipe geliefedlice his pegne gehierde.

h. gehiersumian, gehorchen. Vgl. m. Or. 114, 9 ealle Ca-

padotiam him gehiersumedon.

i. gelæstan, folgen. Vgl. §§ 78, 103. Or. 190, 32 on þæt gerad bæt he him aðas sworan bæt hie him æt bæm gewinnum gelæsten. Vgl. læstan bei Nader, a. a. O., S. 3 u.

j. gedenian, dienen. Cp. 198, 18 hreowsode, dæt he him

æfre swæ ungerisenlice gebenian sceolde.

k. gieldan, nachgeben, dann: huldigen. Vgl. §§ 78, 103,

118. II. Cp. 393, 14 oddæt he dioslum ongan gieldan.

1. hyran, hören auf, gehorchen, dienen. Vgl. g. Hat einmal in dieser, sonst in der Bedeutung "etwas hören", den Akkusativ, s. § 104. Be. 502, 10 hi him hyran ne woldan; 516, 10 (vgl. t.); 548, 39; 551, 27; 553, 27; 624, 26. Or. 144, 16 þa noldan Crecas þæm bebode hieran; 19. Cp. 128, 25 ne mæg nan mon twæm hlafordum hieran; 190, 1; 356, 5; 469, 1. Bo. 160, 28 þe him here; 250, 24, 26; 384, 14 hio hyrigaþ monnum. So. 190, 25 si dam þanc, de þe manað, & æac þe, gyf þu hym hære (!).

m. hyrsumian, gehorchen. Vgl. h. Be. 477, 25 he his bebodum hyrsumian ne wolde; 485, 28; 508, 41 5æm godcundan bebodum beowode & hearsumede. Or. 60, 8 hie him hiersumedon; 72, 4; 94, 26. Cp. 2, 6 Gode & his ærendwrecum hirsumedon. Bo. 8, 26 þe de heorsumian woldan; 10, 28 þe ealle gesceafta heorsumiaþ.

n. oferfylgan, verfolgen. Cp. 166, 15 gif him mon to ungemetlice mid dære dreawunga oferfylgd; 294, 10 da irsiendan men odrum monnum oferfylgad; 14 Assael hiene unwærlice mid

anwalde breatode & him oferfylgde.

o. oferhieran, nicht gehorchen. In der Bedeutung "hören" hat dies Wort den Akkusativ, s. § 109. Or. 140, 4 swa he ær unweordlice para goda biscepum oferhirde; 210, 3 Romane for his cidinge & purh his lare oferhierdon pæm godum. Bo. 12, 1 pe ealle gesceafta heorsumiap, butan men anum se de oferheorp.

p. onfeohtan, bekämpfen. Or. 80, 27 hæt him mon sceolde an ma healfa onfeohtan honne on ane. Ein andermal mit Akku-

sativ, s. § 109.

q. onhyrian, nacheifern. Vgl. § 109. Be. 471, 15 sepe hit gehyreh he onhyreh dam. Cp. 60, 19 his weord sculon dæs wierde beon hæt him odre men onhyrien; 118, 11; 228, 15; 230, 3, 15; 397, 1. Bo. 278, 19 da cild ridah on heora stafum & manigfealdne plegan plegiah, dær hi onhyriah ealdum monnum; 366, 10; 384, 28. Ps. 36, 1 him na ne onhyriad; 7; 48, 11, 20.

r. onwinnan, bekämpfen. Kommt auch eimal mit dem Akkusativ vor, s. § 109. Or. 30, 5 under dæm þe he him onwinnende

wæs; 184, 3; 274, 27.

s. deni(ge)an, dienen, pflegen. Kommt sonst mit dem Akkusativ vor, s. §§ 78, 113. Be. 543, 33 da men þe him da denedon; 575, 40; 598, 29; 617, 26. Cp. 120, 8 ne com he no to dæm on eordan dæt him mon denade ac dæt he wolde denian. Bo. 288, 16 de him dar þeniaþ; 374, 10.

t. deodan, sich anschliefsen an, dienen. Be. 516, 9 ic him geornlicor deodde & hyrde; 538, 30 ic me (Miller: ma) synnum & leahtrum deodde (Miller: peowde), swypor donne Go-

des bebodum; 558, 1 Criste . . . deoddon.

u. deowian, dienen. Be. 477, 30 Cristenum denungum deowian wylle: 487, 33 Drihtne deowdon; 507, 9, 32, 38; 508, 38, 41 (vgl. m.); usw. usw.; 631, 18 pæt he dær mihte freoslice.... his scyppend herian & deowian, hier hätte also deowian den Akkusativ bei sich; Miller liest aber "his sceppende heran & beowigan". Bemerkenswert ist: 634, 14 peowode he swype druncennesse & monigum obrum unalyfednessum dæs sleacran lifes. Or. 64, 11 Romane mid hiora cristnan cyninge Gode bowiende wæron; 112, 29 hie him peowiende wæron. Cp. 138, 8 donne hie (= da heortan) mid dissum hwilendlicum dingum hie selfe abisgiad, & dæm unwærlice deowiad; 250, 16 he Gode nolde deowian; 401, 17 hu ge fullecost magon Gode diowian. Bo. 112, 16 dæm peowiah ealle ha be peowiah; 18; 356, 24; 358, 23, 26. So. 167, 7 we de wel peawiad; 20 us ne forlæst unryhtum hlaforde deowian; 168, 5; 169, 12, 24; 183, 18 gode to pawianne; kurz vorher (Z. 14) steht der Akkusativ (pam de god peawian wile), der aber wohl in den Dativ umsuwandeln ist. Ps. 2, 11 peowiad Drihtne; 17, 42; 18, 4,; 21, 28.

v. winnan, bekämpfen. Vgl. § 115. Be. 595, 18 durh syx singal gear . . . . bære ylcan hefignesse adle unablinnendlice won. w. widbre(g)dan, entgegentreten. Cp. 70, 8 gif dæt mod

ær dæm willan ne widbritt; 78, 21 hit is micel dearf dæt mon hiere swide hrædlice widbrede (H.: widbregde); 130, 1 he him

widbræd. Vgl. auch § 31. h.

x. widcwedan, widersprechen, abschlagen, ausschlagen. Kommt auch einmal mit dem Akkusativ vor, s. § 115. Vgl. auch § 27. f. Be. 493, 12 swype dyslic is pæt sceolde dære godcundan gyfe wipcweden beon; 497, 31 hit dære lustfullnysse . . . wipcwyp; 503, 17 eallum his wordum widcwædon & wibwunnan; 549, 6; 562, 16. Cp. 46, 12 he for nanre anwilnesse ne widcwid dæm nyttum weorcum be him mon beoded to underfonne; 110, 5 gif he hwæt yfeles deð, ne wiðcwið ðæm nan mon; 144, 11; 184, 21. Bo. 252, 9 nis nan wuht pe mæge odde wille swa heagum Gode wipcwepan. So. 174, 32 ne widcwede ic pam.

y. widfeohtan, widerstreiten. Be. 497, 35 ic geseo ohre æ on minum leomum wipfeohtende dære æ mines modes; ähn-

lich 39. Cp. 160, 23 undeawas him widfeohtad.

z. wiögefechtan, fechten mit. Or. 180, 6 him Punice bær widgefuhton.

aa. widhabban, wiederstehen. Or. 84, 13 pæt him nan sæ wiphabban ne mehte. Vgl. Nader, a. a. O., S. 3 o.

bb. widsacan, widerstreben, meist: entsagen, zurückweisen. Be. 511, 35 gehet hine sylfne deofolgyldum wipsacan; 516, 36 he wolde bam deofolgyldum wibsacan; 546, 20; 548, 14; 551, 21; 567, 23. Or. 78, 5 he heora godgieldum eallum widsoc; 124, 2. Cp. 40, 21 hie him widsacad; 44, 2; 48, 5; 50, 9.

cc. widscorian, zurückweisen. Cp. 58, 13 se donne se be

deonde bid on swelcum cræftum & on geearnungum, swelce we ær spræcon, & donne to swide widscorad dæm ealdordome, healde hiene, dæt he ne . . . .

dd. wiðscufan, verschmähen, vermeiden, surückweisen. Kommt meist mit dem Akkusativ vor, s. § 115. Be. 482, 37 to gewearnienne & to wijscufanne swa repre hergunge & swa gelomlicre dara norp deoda.

ee. widslean, enigegentreten. Cp. 294, 11 ne sceal mon no mid openlice edwite him widslean.

ff. widsprecan, sprechen mil. So. 177, 24 ic eom seo gesceadwisnes dines modes pe de widsprecd; ebenso 178, 8.

gg. wiðstandan, entgegenstehen, widerstehen. Vgl. § 31. i. Be. 474, 17 gif hwylc eow wijstondeb donne gefultumiab we eow; 481, 6 (vgl. d.), 14; 483, 41; 509, 21; 524, 9; usw. usw. Or. 46, 29 hu hi him wijstondan mehten; 58, 2; 80, 15; 96, 8; 122, 28; 152, 2; 160, 9; 186, 17. Cp. 88, 21 dæt he widstande mid his spræce dæm unryhtwillendum; 24; 90, 14; 162, 4; 214, 16; 399, 21. Bo. 22, 13 swa doð nu þa þeostro þinre gedrefednesse wijstandan minum leohtum larum.

hh. wiöteon, widerstehen, verhindern. Cp. 254, 23 ac his estfulnesse wiöteah se esol þe he onuppan sæt (= sed ejus votum animal cui praesedit, praepedit).

ii. wiðwinnan, widerstehen, bekämpfen. Dies Wort kommt auch einmal mit dem Akkusativ vor, s. § 115. Be. 503, 17 (vgl. x). Or. 114, 4 þæt ealle godas him irre wæren & wiðwinnende. Cp. 162, 3 da synna him wiðwinnað; 226, 7. Bo. 290, 16 þæt he him nyle furþum wiþwinnan.

- 6. Bei den Zeitwörtern des Zeigens, Näherns, Entfer- § 71 nens u. ä. steht ein Dativ, der vielleicht bei den zuletzt genannten ablativisch ist.
- a. abysegad beon, beschäftigt sein mit. Be. 638, 19 he dam gesæligum gelesum geornlice abysegad wæs. Vgl. beim Akkusativ § 97.

b. ætecan, hinzufügen. Vgl. pp. Was man hinzufüge, steht im Akkusativ, s. § 97 (ætycan). Be. 559, 33 ætecte he eac swylce his gehatum de we ær sægdon, þæt he . . . .

c. ætfeolan, hängen an, sich widmen, sich beschäftigen mil. Vgl. h., s., ss. Vgl. auch bei Sievers, Gr. § 387. Anm. 2. Be. 547, 14 pæt he geornlice ætfealh dære anginnan (Miller: ongunnan) denunge dæs godcundan wordes; 594, 16 he . . . geornlice his leornunge ætfealh; 599, 41 ætfeolh du dinum fæstenum; 601, 2 pæt du ma woldest wæccan & gebedum ætfeolan; 3 pæt ic halwendum weacenum ætfeole; 617, 12 da ætfealh se gesip geornlice his benum. Cp. 374, 5 iow is micel dearf dæt ge swæ ætfeolen ut (Adverb) dære lare.

d. ætstandan, stehen bei. Be. 477, 17 to dam deofolgyl-

dum de he ætstod; 600, 41 da geseah ic semninga me ætstandan sumne mannan uncupes andwlitan.

e. ætywan. — 1. zeigen. Vgl. jj. Was man zeigt, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 97. Be. 579, 35 seo him . . . afyrde, & eac swylce him ætywde, hwylce dæge he . . . . Cp. 122, 24 dæt he ætiewe his hieremonnum, dæt he sie . . . .; 160, 16.

2. erscheinen. Be. 508, 12 da æteawde him sona se eadgesta aldor; 512, 33; 514, 25; 576, 7, 18. Cp. 290, 6 us ætiewde

se Halga Gast.

f. aspringan, urspr.: fortspringen, dann: fehlen. Ps. 30, 21 pa swetnesse pu him ne lætst næfre aspringan; 33, 10 pa pe

God secead, ne aspringed him nan god.

g. becuman, kommen zu, treffen Vgl. l. Be. 592, 18 hwylce wiperweardnesse . . . him (Miller: hine) becom; 628, 28 hwylcende me become. Or. 166, 6 him pær becom swa færlic yfel. Cp. 4, 5 gedenc hwelc with us pa becomon; 38, 5; 158, 12; 182, 5; 340, 5; 383, 23. Bo. 344, 17 pæm godum becymp anfeald yfel on pisse worulde & pam yflum anfeald god. So. 183, 23 gyf hyt me æfre on lust becymd; 192, 18. Ps. 39, 18 ponne me hwylc ungelimp becymd; ähnlich 40, 1.

h. befeolan, sich beschäftigen mit. Vgl. c., s., zz. Be. 594, 19 he dær sum fæc halgum leornungum befealh. Cp. 6, 11 be

pa speda hæbben bæt hie dæm befeolan mægen.

i. bisenian, e. Beispiel geben. Cp. 194, 23 det hie . . . . utane mid godum bisnum hiera agnes lifes hiera hieremonnum bisenigen. Bo. 198, 22 ne bisnode pe nan man; ähnlich 350, 23. Vgl. § 78 und bysnian in § 98.

j. blinnan, verlassen. In der Bedeutung "ablassen von" hat es die Sache im Genitiv bei sich, s. § 18. c. Be. 482, 17 him ælc

mennisc fultum blonn.

k. brucan, benutzen. Kommt sonst mit dem Genihv vor, s. § 19. d., oder mit dem Akkusativ, s. § 98. Be. 588, 6 heo næfre

linenum hræglum brucan wolde ac wyllenum.

l. cuman, kommen su, treffen. Vgl. g. Be. 471, 20 ic cybe hwanan me das spell coman; 473, 30; 492, 4; 569, 44. Or. 32, 9 him com of pæm firenluste Godes wraco; 64, 18; 86, 25 be him rade dæs æfter com; 134, 25; 136, 8; 158, 20. Cp. 72, 9 donon cymed sio medtrymnes dæm healedum; 212, 18; 344, 2; usw. Bo. 30, 1 ægher para þe (Dativ) com ær from me; 14; 34, 8; 152, 7; usw. So. 177, 12 þam timum, þe . . . . me ænig onbrerdnes cym; 181, 23; 183, 1. Ps. 7, 14 he cend ælc unriht, & hit cymd him sare & his geferum; 24, 19; 47, 6.

m. don, thun; als Vertreter eines anderen Zeitwortes. Vgl. r., \$\sqrt{5}\sqrt{7}\sqrt{8}\, 100\, 117\. Bo. 84, 17 swa ded eac se gecynda cræft ælcum men, þæt þæt god ne mæg beon wið þæt yfel gemenged.

n. eawan, zeigen. Be. 508, 24 he . . . him eawde, mid hu miclum swingum he bread & witnod wæs.

o. forecuman, suvorkommen. Be. 599, 42 pæt du si forecumende Drihtnes onsyne in andetnesse (= quo praeoccupando faciem Domini in confessione); am natürlichsten ist es wohl, onsyne hier als Dativ zu fassen.

p. forleosan, verlieren. Kommt sonst mit dem Akkusativ vor, s. § 102. Vgl. Engl. Stud. XVI. 84, XVII. 292. Bo. 286, 13 he næfre ne forlyst dæm leanum; 292, 25 ponne forliest god

man his leanum, donne he his god forlæt.

q. gebyrian, sustofsen, sufallen. Kommt auch unpersünlich vor, s. § 76. d. Bo. 292, 9 anum he (= se beag) deah gebyrap; 368, 20 men cwædon gio donne him hwæt unwenunga gebyrede, þæt þæt wære weas gebyred. So. 189, 12 þæt ne mæg furðum þam æallra halestum æagum gebyrian, þæt hy . . . .

r. gedon, thun. Vgl. m. In anderer Bedeulung kommt gedon auch vor, s. §§ 42. c., 78, 103. Bo. 80, 9 nan mon ne mæg þam gesceadwisan Mode gederian ne him gedon þæt hit ne sie þæt

þæt hit biþ.

s. gefeolan, sich beschäftigen mit. Vgl. c., h., sz. Be. 552, 43 he dere godspellican lare georne gefealh; 637, 11 hine het & lærde, þæt he dæm halwendan ongynnessum georne gefeole.

t. gegangan, zufallen. Vgl. aber beim Akkusativ § 103. Be. 489, 6 pæt ealles pæs andlyfenes de him gegonge feower dælas beon sceole (= quod accedit); 496, 36 ne smealice gepencan sculan of hwylcere wisan dam mode hit gegange (nicht unpersönlich!) dæs slæpendan (= accidat).

u. gemænsum(i)an, Teil nehmen an oder mit. Vgl. aber § 78. Be. 507, 24 þæt hy . . . . . ðæm halgan hlase gemænsumede (= ut quis oblationi sacrosanctae communicaret); 521, 32 hi . . . . ne him in ænigum ðingum ma gemænsumian willaþ don hæþenum mannum (= neque in aliquo eis magis communicare quam paganis).

v. gemenged beon, sich fleischlich vermischen mit. Vgl. § 103. Be. 492, 35 se wer sehe his wise gemenged bih; 493, 39 ne sculon hi heora werum gemengede beon; ähnlich 41; 495,

6, 9; 496, 9.

w. genealæc(e)an, sich nähern. Vgl. cc. Be. 531, 31 on dam dæge de genealæhte hyre gecygednesse of dyssum life (Miller: ona þa dæm dæge nealæhte hire gecegnesse; das wäre dann unpersönlicher Gebrauch; vgl. § 76. l.); 536, 36 seo fæmne... genealæhte dam cafertune dyses huses; 548, 22, 24, 44. Bo. 202, 16 deah he hire nawer ne genealæce. So. 190, 18 gyf ic a genealece dam leohte. Ps. 31, 7 ne genealæcd him na þæt flod; ähnlich 11; 33, 5.

x. getacnian, zeigen. Vgl. mm., §§ 78, 103. Be. 502, 19 pæt he gecadmodige, us to getacnian mid heofonlicum wundrum, hwylc . . . . Cp. 256, 1 hit getacnad dæm mode for dære

swingan, hwæt Godes willa bið.

y. getæc(e)an, zeigen. Vgl. nn., §§ 78, 103. So. 165, 29 be getæcd feawum wisum mannum bæt yfel naht ne byð; 169,

17; 170, 15; 175, 35; 180, 7; 200, 7.

z. gepeodan, sich vereinigen mit. Vgl. uu., §§ 78, 103. Be. 492, 32 æfter hu mycelre tide mot dam wise hire wer in lichoman gegaderunge gepeodde beon; 495, 9 donne unalysedre willnunge monnes mod on gepohte durh lustfulnysse bip gepeoded;

633, 36 donne mihte he dara rime gebeoded beon.

aa. geweaxan, erwachsen. (Dat. comm.) Vgl. ww. Be. 510, 13 dam cyninge seo onfengnes (Miller: pære onfongennisse) Cristes geleafan & dæs heofonlican rices eac swylce on halsunge geweox meaht eorplices rices (= cui videlicet regi in auspicium suscipiendae fidei & regni caelestis, potestas etiam terreni creverat imperii); könnte nicht bei Beibehaltung der ursprünglichen Lesart geweaxan als transitives Zeitwort mit dem Akkusativ (meaht) gefast werden? Bo. 254, 16 ne gewexp him nan weorpscipe on pæm, ac wyrp se gewanod pe hi ær hæfdon.

bb. losian, verloren gehen, entgehen, entschlüpfen. Vgl. hierzu und zu ähnlichen Zeitwörtern der Trennung Rose, a. a. O., § 25. Cp. 38, I ne gedencean ne can hwæt him losad on dære gælinge; 84, 7; 150, 3; 246, 7; 248, 7; 262, 15; 264, II. Bo. 52, 13 fordam be heo burh nan ding ne mæg dam men losian; 106, 18; 264, 18 Orfeus . . . da beseah he hine underbæc widdens wifes, da losede heo him sona; 306, I. Le. 82, 20 gif mon odres monnes munuce fech odfæste . . . and hit him losige.

odres monnes munuce feoh odfæste . . . and hit him losige.
cc. nealæc(e)an, sich nähern. Vgl. w. Kommt auch unpersünlich vor, s. § 76. t. Be. 597, 7 he geseah da hearpan him
nealæcean; 600, 28; 629, 6. Or. 56, 30 þa hi him nealæhtan.
Cp. 461, 7 dætte da diestran mod dæra dysegena monna auht
nealæcen dæm leohte dære sodfæstnesse.

dd. oferstandan, stehen über. Be. 584, 36 ond se cwellere him oferstod (= moxque illi instante carnifice; Miller: came upon them).

ee. ofteon, entziehen. Vgl. §§ 31. e., 78. Cp. 142, 18 donne dem synfullan menn bid oftogen dæt hiene mon stidlice arasige.

ff. onbecuman, kommen su, treffen. Bo. 38, 13 wenst pu nu pæt pe anum pyllic hwearfung, pillic unrotnes onbecumen & nanum oprum mode swelc ne onbecome. Ps. 45, 1 on earfodum, pe us swide swidlice oft onbecomon.

gg. oncuman, kommen su, treffen. Le. 90, 37, I healf in

ha be he oncymo (= quo venerit).

hh. onhweorfan, den Rücken kehren. Bo. 158, 17 manegum cyninge onhwearf se anweald & se wela, ob þæt he eft wearþ wædla.

ii. onwacan, erstehen. Or. 212, 18 to bon bæt him gewin eft bonan onwoce.

jj. obewan, zeigen. Vgl. e. 1. und § 78. Bo. 120, 14 ic de

healsige þæt þu me oþewe buton ælcum tweon hwæt sio soþe gesælþ sie.

kk. opfleon, entschlüpfen. Or. 32, 21 wilniende hæt hi ælcum gewinne obflogen hæfdon; 94, 11 uneade mehte ær ænig hæm Gallium obfleon obhe odhydan.

ll. obhydan, sich verbergen vor, entschlüpfen. Or. 94, 11

(vgl. kk.).

mm. tacnian, zeigen. Vgl. x, §§ 78, 113. Cp. 252, 17 dæt

donne tacnad us, dætte we . . . .

nn. tæc(e)an, seigen. Vgl. y, §§ 78, 113. Or. 102, 25 ic gehwam wille pærto tæcan þe hiene his lyst ma to witanne. Bo. 228, 21 ic þe tæhte ða, þætte . . .; 394, 14 tæc me ðinne willan to wyrcenne. So. 169, 30 tæc me hu . . .; ähnlich 171, 28; 178, 34.

oo. purhwunian, bleiben bei. Vgl. bbb. Bo. 158, 13 hwæper pu æfre gehyrdest pæt he angum para, pe ær us wære, eal-

lunga burhwunode.

pp. toætycan, hinzufügen. Vgl. b., §§ 78, 113. Be. 617, 40

toætycte se gesib eac swylce his benum, pæt he . . . .

qq. tocuman, kommen zu. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 16. l. Be. 514, 22 donne dis tacen dyslic de tocume, donne gemune du disse tide. Bo. 70, 25 hu he him tocuman mihte; 152, 15.

rr. tofundian, sich nähern, zu erreichen suchen. Bo. 272, 23

twa bing sindon be ælces monnes ingebanc tofundab.

ss. togeenan, sich vereinigen mit (?). So. 184, 11 acsige ic be hweder bu... hym est togeenan wille; dem Sinne nach könnte die genannte Bedeutung passen.

tt. togesettan, halten (an oder gegen). Be. 611, 40 da he da dam feaxe onfeng dæs halgan heafdes, da wæs he mid halwendre onbryrdnesse monad pæt he togesette dam untruman brehge (= apposuit).

uu. togeheodan, sich vereinigen mit. Vgl. z, § 78. Bo. 110, 11 (heo) gefreop ælc þara, þe hio togeheð; 17 þa þe hiere to-

gebeodab.

vv. wanian, mangeln. Vgl. § 115. Bo. 176, 13 þær þær hit de wexp, þonne wanaþ hit oþrum. So. 167, 13 þæac us ure speda wanodon.

ww. weaxan, (er)wachsen. (Dat. comm.). Vgl. aa. Cp. 112, 6 him weoxon ofermetto; 162, 8 bæm monnum, þe him mægen & cræft wixst. Bo. 176, 13 (vgl. vv.).

xx. wisian, zeigen, anweisen, lehren. Cp. 130, 24 dæt heafod sceal wisian dæm fotum dæt hie stæppen on ryhtne weg.
Le. 70, 8 bete pone borg-bryce, swa him ryht wisie; ebenso 72, 3.
yy. widblawan, fortblasen. Cp. 439, 24 be dæm wæs ge-

yy. wiðblawan, fortblasen. Cp. 439, 24 be ðæm wæs gecweden on ðæm godspelle to Fariseum dæt hi wiðbleowen dære fleogan, & forswulgun done olfend. zz. wipfeolan, sich beschäfligen mil. Vgl. c., h., s. Be. 552, 43 he dære godspellican lare georne gefealh (Ca: wipfealh).

aaa. wipmetan, vergleichen. Vgl. § 78. Be. 621, 35 deah

de he no si his foregengan to wibmetenne.

bbb. wunian, verbleiben bei. Vgl. oo. Bo. 50, 24 ne hie þam geþyldegum & þam gemetfæstum simble ne wuniaþ; ähnlich 164; 16; 168, 11.

- § 72 7. Die Zeitwörter des Trauens und Glaubens u. ä., und deren Gegenteil, haben einen Dativ (der Person) bei sich.
  - a. fultruwian, ganz vertrauen. Bo. 146, 6 ic nat hwi ge fultruwiap pam hreosendan welan.
  - b. geliefan, glauben. Das, woran man glaubt, steht im Genitiv, s. § 14. g., oder im Akkusativ, s. § 103. Or. 102, 19 hie geliefdon heora ofrunga (vgl. hierzu § 14. g.) & heora deofolgieldum; 214, 14 gif hie ponne him ne geliefen. Cp. 24, 2 pe his wordum ne geliefen. Bo. 66, 20 gelief me nu; 300, 14 pæt dysige folc him gelyfde; 302, 22 de pysum leasungum gelefdon; 314, 20 hi nyllap pisse dinre race gelefan. So. 188, 34 gelyf me gyf pu wille; 196, 19 ic hym ne gelife; 22 du gelyfst pinum hlaforde; 197, 26; 199, 12; 201, 19.
  - c. geortriew(i)an, misstrauen, verzweiseln. Or. 86, 4 ne geortriewe (C.: geortruwige) ic na Gode pæt he us ne mæge gescildan to beteran tidun ponne we nu on sint. Die Sache steht im Genitiv, s. § 39. b.
  - d. getriewan, vertrauen. Ps. 10, I ic getrywe Drihtne. Le. 62, 28 gif he ponne gewitnesse næbbe, and he him ne getriewe, swerige he ponne.
  - e. getruwian, vertrauen. Vgl. g. Be. 619, 6 ic getruwade minum horse. Or. 210, 12 him nan folc ne getruwade; ähnlich 230, 7. Cp. 50, 16 he getruwode dæs mægene þe hit him bebead. Ps. 21, 15 þam ic getruwode.
  - f. tre(0)wian, vertrauen. Bo. 292, 6 irnap ealle endemes, da pe hiora ærninge trewap. So. 196, 9 de pu tweowast (= treowast) bet ponne pe siluum.
  - g. truwian, vertrauen. Vgl. e. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 14. s. Or. In Thorpes Ausgabe in Paulis, "Life of Alfred the Great" steht S. 446 o. ein Salz, worin truwian mit dem Dativ vorkommt, den Sweet (oder wahrscheinlicher sein Selzer) S. 224 u. oder S. 226 o. ausgelassen hat: eala Romane hwa mæg eow nu truwian, þa ge swylc lean dydon eowrum þam getrywestan witan. Cp. 180, 15 dæt hie . . . to wel ne truwigen dissum ungewissum welum; 208, 6; 305, 14; 391, 23. Bo. 6, 3 þa da ic him æfre betst truwode. So. 173, 14 þæt þu ne truwie þam uttram gewitte nader ne þam eagum ne þam earum ne þam stence, ne dam swece, ne dam hrinunge;

18 ne truwig ic him na; 196, 12, 13; 197, 6, 9. Ps. 40, 9 be ic betst truwode; 48, 6 ba be truwiad heora agenum mægene.

- 8. Der Dativ steht auch bei den Zeitwörtern des Gefallens § 73 und Mifsfallens.
- a. cweman, gefallen. Vgl. b. Or. 54, 21 he him cweman bohte. Cp. 146, 20 ic wilnige on eallum dingum det ic monnum cweme & licige; 451, 17 he hæfd des gewitnesse de he dær cweman dencd. Bo. 348, 30 manege tiligap Gode to cwemanne. Ps. 34, 14 ic . . . him tilode to licianne & to cwemanne; 48, 12.
- b. gecweman, gefallen. Vgl. a. Or. 116, 2 he . . . ne mehte pæm folce mid gifan gecweman.
- c. gelician, gefallen. Vgl. d. Kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. g. Be. 482, 38 þæt da gelicode him eallum. Or. 120, 2 ic nat, for hwi eow Romanum sindon þa ærran gewin swa wel gelicad; 156, 25 hu him se sige gelicade; 214, 12.
- d. lician, gefallen. Vgl. c. Kommt auch unpersölich vor, s. \$ 76. o. Be. 489, 37 me nu dynceh & bet licah bæt . . .; 39; 501, 32; 573, 7; 632, 9; usw. usw. Or. 50, 22 hwæhre him bet licien. Cp. 34, 21 Dauid, se . . . Gode licode; 70, 24 (vgl. e.); 140, 14; 142, 4, 10; 146, 20 (vgl. a.); 208, 14; usw. usw. Bo. VII, 1 hwi him ne sceolde lician fæger land; 10; X, 10; 26, 17; 60, 29; 62, 3; 76, 20; 90, 6; 100, 3; 140, 31; 164, 4; 312, 3. So. 163, 15 bam se wudu licode; 189, 4; 196, 35. Ps. 18, 13 bonne sprece ic bæt be licad; 24, 10; 25, 3; 34, 14 (vgl. a.); 43, 5. Le. 68, 9 ba be me licodon; 10 bæt him bæt licode eallum to healdenne.
- e. lustfullian, gefallen. Cp. 70, 24 deah dæt donne dæm mode licige & lustfullige. In der Bedeutung "sich freuen über" hat lustfullian einen instrumentalen Dativ bei sich, vgl. § 75. III. e., oder einen Akkusativ, s. § 106, oder einen Genitiv, s. § 15. h.
- f. mislician, missfallen. Vgl. c., d. Be. 632, 10 he... him sylfum mislicade. Cp. 130, 2 dylæs he mislicige dæm be he...; 158, 13; 208, 15 hie Gode misliciad; 303, 4.
- 9. Der Dativ steht ferner bei den Zeitwörtern des Erlau- § 74 bens, Zustimmens, Verbietens u. ä.
- a. alyfan, aliefan, alefan, erlauben. Vgl. j. Kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. a. Das, was man erlaubt, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 97. Be. 496, 18 him eac alyfed biþ; 517, 6; 572, 35; 573, 3; 584, 32; 618, 42. Or. 118, 9 Philippus.... aliefde eallum Crecum þæt ..... Bo. 316, 8 þæt men seo alefed yfel to donne; ähnlich 354, 12. Le. 58, 12 gif þonne he alefe his suna mid to hæmanne.
  - b. andsacian, verweigern, leugnen. Cp. 362, 5 Saducie Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

andsacedon dære æriste æfter deade. Ein andermal steht der Ak-kusativ, s. § 97.

c. bewerian, verhindern, verbielen. Was man verhindert, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 98. Be. 487, 16 ne we eow beweriap pæt ge . . . .; 494, 22; 495, 36; 588, 13; 602, 23.

d. forbeodan, verbieten, verhindern. Vgl. §§ 78, 102. Cp. 72, 17 him bið forboden ðæt he . . . .; 138, 26; 210, 24; 212, 25; 318, 1. Ps. 39, 9 minum weolorum ic ne forbeode, ac be-

beode bæt hy bæt sprecon symle.

e. forgifan, gewähren. Vgl. §§ 78, 102. Be. 486, 6 þæt he him sylfum forgeafe þæt he . . .; 496, 26; 579, 28; 584, 32. Cp. 106, 2 him forgifð, ðæt he . .; 172, 9. Bo. 206, 12 forgif nu, Drihten, urum Modum þæt hi . . . So. 164, 10 forgife me, þæt me . . .; ebenso 165, 20. Ps. 15, 2 Drihten . . . me forgeaf, þæt ic . . .

f. forwiernan, verhindern. Vgl. §§ 31. b. g., 40. k. Or. 232, 26, ac him pagiet Marius & Furius forwierndon. Bo. 114, 26 se ilca forwyrnp pæræ sæ þæt heo . . . Vgl. auch Höser,

a. a. O., § 16. c., S. II.

g. gepafian, erlauben, gestatten, zustimmen. Einmal steht die Sache, die man erlaubt, im Genitiv, s. § 33. a., in der Regel aber im Akkusativ, s. §§ 78, 103. Be. 497, 27 pæt mod dære ylcan lustfullnysse ne gepafaþ; 502, 14; 507, 26; 530, 2; 555, 2; 556, 11; 576, 5; 637, 10. Or. 66, 30 Tarcuinius his suna gepafode pæt he læg mid Latinus wife. Cp. 58, 22 nader ne hie selfe on ryhtne weg gan noldon, ne oðrum gedafian; 118, 18; 142, 20; 184, 26 dæt he him nylle gedafian dæt he hiene snide; 192, 18. Bo. 82, 29 him gepafiaþ pæt hie . . . Ps. 43, 13 þu us gepafodest him to metsianne. Le. 62, 41 ne him ne gepafa. Vgl. Be. 516, 12 dyssum wordum gepafunge sealde. h. gepwærian, übereinstimmen mit. Vgl. aber § 103. Be.

h. gepwærian, übereinstimmen mit. Vgl. aber § 103. Be. 502, 16 hi gepwæredon eallum Cristes cyricean; 569, 33 gepweriap eac swylce dære onwrigennysse & dære gesegene dæs fore-

sprecenan brober.

i. getigoian, getioian, gewähren. Die Sache, die man gewährt, steht im Genitiv, vgl. § 33. b. Vgl. auch § 42. f. Be. 525, 30 hi him lustlice getipedon & him biscop sendon; 592, 14 & he him getipade; 617, 16 he unc getioode. Or. 118, 16 hie pa sume him getygoedon, sume . . . .

j. liefan, erlauben. Vgl. a., §§ 78, 106. Cp. 397, 20 ægðer he dyde, ge he egesode da de on unryht hæmdon, ge he liefde dæm de hit forberan ne meahton; 451, 29 da da he sumum liefde

to dicgganne.

§ 75

10. Der Dativ erscheint ferner noch bei einer Reihe ander er Zeitwörter, die sich in obige neun Gruppen nicht unterordnen lassen, ferner bei einigen, bei denen er eigentlich von der Präposi-

tion abhängt, mit der das Zeitwort zusammengesetzt ist, und endlich bei solchen, bei denen der Dativ Vertreter eines ander en älteren Kasus ist.

I. Einfache Zeitwörter mit dem Dativ.

- a. belimpan, sugehören, angehen. Vgl. n. Bo. 62, 9 hwæt belimps be heora fægernesse, hwæper du durre gilpan pæt heora fægernesse ist Genitiv und hängt von hwæt ab; demnach ist auch an der Stelle VIII, 3 (hwæt him belumpe to hira fægernesse) to su him su siehen, nicht aber zu hira fægernesse, man vgl. hierzu ferner Le. 70, 2 (pe ne cyninges feorm to belimpe) und die Anmerkung Schmids dasu; da tobelimpan in einem Worte (Bosworth giebt es gar nicht) sonst nicht belegt zu sein scheint, so wäre es vielleicht besser, das to mit Price ganz von belimpe zu trennen; dann kann es sich aber nur auf pe als einen Dativ beziehen, da es, wenn es su cyninges feorm (H. hat allerdings das in diesem Falle richtigere feorme) gehörte, wohl davor, nicht aber dahinter stehen würde; Thorpe übersetzt: which are free from the king's feorm; wie Schmid übersetzt ("die nicht zu einem Hofgute des Königs gehört"), müßte feorm(e) als Dativ angenommen werden, der von tobelimpan abhinge.
- b. dælan, austeilen an, verteilen unter. Was man verteilt, steht im Akkusativ, s. §§ 78, 100. Be. 579, 21 swylce he brohte dam ylcan biscope mycel feoh & unlytel dearfum to dælanne (= um es unter die Armen zu verteilen).
- c. deman, richten, verurteilen. Vgl. j. und § 78. Kommt auch mit dem Akkusativ vor, s. § 100. Be. 492, 21 ne miht du deman Gallia biscopum (Miller: biscopas); 548, 27 hwæpere hit æfter weorca geearnunge anra gehwylcum demep & bærnep (Miller: gehwylcne); 569, 27 to demanne cucum & deadum (Miller: cwice & deade). Or. 266, 11 gif ænig cristen agylte, þæt se þonne wære beforan him gelædd, & he him þonne demde self, swa him ryht þuhte. Cp. 38, 12 se Dema se bæt ingedonc eal wat, he eac bæm ingedonce demð; 44, 21; 96, 13; 158, 7; 401, 30; 415, 4. Ps. 9, 38 dem nu þearfe þæs earman; 34, 1 dem me and þæm þe me swencað; 36, 32; u. ö. Le. 66, 6 þæt he nanum men ne deme, þæt he nolde þæt he him demde (unmittelbar vorher Akkusativ!).
- d. fandian, erproben, versuchen. Kommt sonst nur mit dem Genitiv vor, s. § 16. c. Or. 54, 30 cwæð þæt þæm weorce nanum men ær ne gerise bet to fandianne þonne þæm wyrhtan.
- e. forgyldan, vergelten, entgelten. Vgl. r., §§ 78, 102, 118. II. So. 177, 28 god ælmihtig þe forgylde me. Ps. 30, 27 God forgylt be fullan ælcum þe ofermetto doð.
- f. forhelan, verhehlen, verbergen. Vgl. s., §§ 78, 102. Cp. 184, 24 forhæl him dæt he hiene eft dreatian wolde.
  - g. forswigian, verschweigen. Was man verschweigt, steht im

Geniliv, s. § 14. d., oder im Akkusativ, s. § 102. Be. 527, 10 he does biscop ricum mannum no for are ne for ege næfre forswigian wolde, gif hi on hwon agylton.

h. gebetan, Busse geben. Vgl. §§ 78, 103. Le. 78, 11 gif mon on cirliscre sæmnan breost geso, mid V scill. hire gebete: 80, 1 gif beweddodu sæmne hie forlicgge, . . . mid LX scill.

gebete pam byrgean; ähnlich 84, 25; 92, 39.

i. gedafenian, geziemen. Kommt auch unpersönlich vor, sowohl mit dem Dativ, s. § 76. e., wie mit dem Akkusativ, s. § 103.; eine Stelle mit Genitiv ist zweifelhaft, vgl. § 22. e. Be. 514, 38 þæt þæt nænig ding ne gedafenade swa æþelum cyninge; 547, 28 & þætte swiþust halegum gedafenaþ (= und was . .).

j. gedeman, richten, verurteilen. Vgl. c., §§ 78, 103. Ps.

9, 18 bæt eallum folcum sy gedemed beforan de.

k. gefyllan, ausfüllen, verbringen. Be. 592, 41 mid dy heo hæsse syx & syxtig wintra, dam wintrum todæledum esenlice dæle, dreo & drittig dam ærestum heo æpellice gesylde in weoruldhade drohtiende, & esenseola da æstersyligendan heo æpellicor in munuclise Drihtne gehalgode (= quibus (sc. annis) aequa portione divisis, triginta tres primos in saeculari habitu nobilissime conversata complevit); der Dativ beruht wohl nur auf salscher Anlehnung an das vorhergehende dam wintrum. Vgl. §§ 41. 6., 103.

l. gehreowan, gereuen. Vgl. t. Kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. f. Cp. 324, 8 dylæs . . . . him donne gehreowe sig minesse

sio ælmesse.

m. gehwierfan, vertauschen. Hat sonst den Akkusativ, s. § 103. Cp. 182, 10 oft se welega & se wædla habbað swæ gehwierfed hiera deawum, dæt se welega bið eadmod & sorgfull, & se wædla bið upahafen & selflice.

n. gelimpan, zugehören, angehen, zustossen. Vgl. a. Kommt auch unpersönlich vor, vgl. § 76. h. Be. 492, 15 gif de fore (= e. Fahrt) gelimpe on Gallia mægþe; 496, 21 æfter bysmrunge, seo durh slæp wæpnedmonnum gelimped; 627, 23 donne driddan (dæl), de him gelamp, he instæpe dearfum gedælde. Le. 78, 5 gif ædelborenran wismen þis gelimpe; 92, 39, § 2 gif syxhyndum þissa hwæder gelimpe.

o. gebyncean, dünken. Vgl. ff. Kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. m. Or. 94, 30 ne gebynce be swelc gewin noht lustbære; 184, 14. Cp. 112, 17 da da he him selfum wæs lytel

geouht, da wæs he Gode mycel geouht.

p. gewearnian, vermeiden. Be. 482, 37 (vgl. § 70. dd.).

Vgl. auch § 78.

q. geweorpan, geschehen, zu Teil werden. Vgl. hh., § 42. d. Kommt auch unpersönlich vor, s. §§ 76. n., 103. Be. 494, 28 us pæt wæs geworden of synne dæs ærestan mannes, pæt us hingrian mihte. Or. 38, 21 seo hreowsung pe him pa geweard,

weard swyde rade on wyrsan gepanc gehwyrfed; 176, 5 biss geweard Punicum on bæm teodan geare hiora gewinnes & Romana.

r. gyldan, vergelten, entgelten. Vgl. e., § 118. II. Bo. 370, 27 se gylt ælcum æfter his gewyrhtum; ähnlich 374, 19; 378, 24. Ps. 10, 6 þæt he him mæge gyldan be heora gewyrhtum; 17, 20; 19, 4; 27, 5.

s. helan, verhehlen. Vgl. f., §§ 78, 104. Cp. 274, 3 dæt

hie him ne helen forhwy hie hie tælen.

t. hreowan, gereuen. Vgl. l., aber auch & 104. Cp. 417, I him nan yfel ne hriwd; 35 dylæs him to hwon hreowen da gedohtan synna. Bo. 282, 23 gif him his yfel ne hreowb.

dohtan synna. Bo. 282, 23 gif him his yfel ne hreowp.
u. liehtan, leuchten. Cp. 364, 15 swæ swæ dæt lichtfæt lieht on niht urum eagum, dætte da gewritu on dæg liehten urum

mode.

v. libban, lifian, leben. Vgl. § 106. Be. 529, 20 he ðær . . . Gode lifde & cyricean worhte; ebenso 555, 23 (lifian); 569, 38; 623, 31. Cp. 42, 11 hwæt is donne betre . . . donne we ures flæsces lustum ne libben, ac dæs bebodum þe for us dead wæs & eft aras (= superest ut qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit). Bo. 42, 32 seo liofaþ nu þe, þe anum. Ps. 21, 28 min sawl him leofað (= anima mea ipsi vivet).

w. metgian, und

x. miscian, das richtige Mass zumessen. Bo. 346, 21 he of pæm hean hrose hit eall gesihb, and bonan miscab & metgab ælcum be his gewyrhtum (= qui, cum ex alta providentiae specula respexerit, quid unicuique conveniat, agnoscit, et quod convenire novit accommodat).

y. myrgan, jauchzen, frohlocken. Mit dem Dativ der Richtung. Ps. 46, I hebbad upp eowre handa, and fægniad, and

myrgað Gode mid wynsumre stemne (= jubilate Deo).

z. ofdyncean, unangenehm sein, ärgern. Die Sache, über die man sich ärgert, steht im Genitiv, s. § 29. b. Das Wort kommt auch unpersönlich vor, s. § 76. u. Or. 232, 21 hit wæs þa swiþe oppyncende (C.: ofpincende) þam oprum consulum; 236, 3 þa offuhte þæt Mariuse þæm consule, þæt mon dæt gewin nolde him betæcan; 244, 16 hit þa eallum þæm senatum ofþyncendum & þæm consulum þæt he heora ealdan gesetnessa tobrecan wolde, ahleopon þa ealle . . .; eine höchst eigentümliche Satzform, die nur aus dem, wenigstens der Form nach, entsprechenden lateinischen "conscio etiam plurimo senatu" erklärt werden kann; statt hit wäre jedesfalls him zu erwarten. Vgl. § 95.

aa. ondrædan, fürchten. Vgl. §§ 78, 109. Cp. 118, 13 dæt

hie him mægen ondrædan.

bb. openian, sich öffnen, offen stehen für. Be. 497, 6 donne openab dam mode his scyld; 620, 34 fulluhte bæbes . . . ., in dam anum he geleornode moncynne ingong openian (Miller:

geopenian) des heosonlican lises (= in quo solo didicerat generi humano patere vitae celestis introitum). In der Bedeutung "eröffnen" hat openian ebenfalls den Dativ der Person bei sich, s. § 69. r., aa.

cc. scencan, einschenken. Vgl. §§ 78, 112. Be. 617, 26 dam

biscope bær drincan & us eallum benade & scencte.

dd. scinan, scheinen. Mit dem Dativ der Richtung oder Dat. comm. (?). Vgl. scynan § 112. Be. 511, 10 dylæs him scine seo onlyhtnes Cristes godspelles & his wuldres.

ee. singan, singen, sur Ehre Jemandes. Vgl. §§ 78, 112. Ps. 12, 6 ic singe pam Gode, pe me eall god syled; 46, 6 singad urum Gode & heriad hine. Vgl. Erdmanns "Syntax Otfrids", II. S. 204.

ff. dyncean, dünken. Kommt auch unpersönlich vor, s. §§ 28. b., 76. x. Be. 515, 41 hwylc him duhte & gesawen wære deos niwe lar. Or. 94, 3 him pæt pagiet to lytel yfel puhte; 120, 10 ponne puhte eow pas tida beteran; 250, 17 eallum monnum swa nanuht god ne puhte. Cp. 22, 13 dylæs hi hwæm leohte dyncen to underfonne; 24, 9; 46, 9; 112, 9; 202, 14, 15, 20; 284, 1; 427, 26, 27. Bo. VIII, 23 him puhte beobread pi swetre; XIV, 14; 26, 26; 38, 24; 44, 6; 46, 4; usw. So. 165, 6 ac me pincd path peah, pæt pu . . .; 168, 30 pæt heo us pince ungehwære; 171, 12; 181, 20. Le. 68, 9 pa pe me ryhtoste puhton.

gg. tilian, zählen, rechnen. Vgl. aber §§ 11. j., 25. c. Be. 524, 3 þæt de eallum gemænelice licode de dara cyninga tidum tiledon (Miller: tiide teledon; = cunctis placuit regum tempora

computantibus).

hh. weorpan, geschehen, zu Teil werden. Vgl. q. Vgl. auch § 24. Anm. Or. 5, 4 hu Romanum wearp se mæsta ege from Sceltiferin, Ispania folce; ähnlich 198, 32; 208, 24; 216, 10; 256, 9 on pæm twelftan geare Tiberiuses rices wearp eft Godes wracu Romanum. Ps. 30, ü. & eac he witgode be pære wræce, peæfter him wurðan sceolde pæm folce.

II. Mit Präpositionen zusammengesetzte Zeitwörter, bei denen der Dativ eigentlich von der Präposition abhängt. Von den schon in den vorigen §§ erwähnten, mit Präpositionen zusammengesetzten Zeitwörtern gehören vielleicht noch einige hierher, besonders solche, deren zugehöriges einfaches Zeitwort nicht mit dem Dativ verbunden vorkommt; z. B. §§ 66. l., 67. m., 69. z., 70. p., w.—hh., 71. b.—e., f. (?), h., o., dd., ee.—gg., pp., yy.—aaa.; natürlich nicht § 69. k.

a. æfterspyrigan, nachforschen. Cp. 4, 16 we him ne cunnon æfterspyrigan. Bo. 58, 1 gif þu him sceadwislice æfterspyrast.

b. forebeon, vorstehen. Be. 499, 18 dyssum tidum forewas Norbanhymbra rice se strangesta cyning; 521, 6; 530, 3; 545, 36; usw. usw.; 635, 33 was se biscopdom . . . on twa

biscopscire todæled; oper wæs seald Daniele da he gyt todæg recep, oper Ealdelme dære he feower gear fromlice heold & forewæs (O., B., C. und Miller lassen "heold &" aus). Über eine fragliche Stelle mit Akkusativ vgl. § 102.

- c. foresittan, vorsitzen. Be. 571, 25 be dam sinode, dam was foresittende se Arcebiscop Deodorus; 606, 6 dam sinope on ealdordome foresæt... Theodor.
- d. oferricsian, herrschen über. Cp. 118, 19 him gedasode dæt hit mid onwalde him moste oferricsian.
- e. onblawan, anblasen. Vgl. § 109. Bo. 56, 17 deah pe se wind para earfopa & seo singale gemen pissa woruldselpa him onblawe.
- f. onfeallan, fallen auf, treffen. Cp. 160, 18 he ne ongit hu maniga costunga des lytegan feondes him onfeallad (H.: on feallad; = quanta hic irruant hostis callidi tentamenta).
- g. onhreosan, fallen auf, treffen. Be. 613, 24 swa mycel winter us onhreas.
- h. onlocian, anschauen. Cp. 110, 21 deah he forsio dæt he him onlocige. So. 180, 26 has sunnan, he we lichamlicum cagum onlociad.
- i. onstandan, stehen, sich befinden auf. Be. 540, 21 het dam dearfan best hors syllan mid dam cynelican gebætum, de him onstodon.
- j. tohopian, hoffen auf jem. Ps. 17, 29 he is gefribiend ælces para, pe him tohopad.
- k. tosprecan, sprechen zu jem. Be. 575, 32 swa swa he hyre andweardre tospræce (= quasi præsentem alloquens; Miller: to spræce).
- l. underlicgan, sich unterwerfen. Cp. 188, 20 da underdioddan (sc. mon sceal læran), dæt hie him eadmodlice underlicggen, & da ofergesettan, dæt hie gemetlice him ofer sien (= illi ut humiliter subjaceant, isti quoque ut temperanter praesint).
- m. widseon, sich erheben gegen (?). Or. 162, 17 ha widsawon hie hem hlafordum, & ha heowas mid him, oh hie wyldran wæron hie (Thorpe: they thereupon rose against the lords).
- III. Zeitwörter, bei denen der Dativ andere ällere Kasus vertritt.
- a. blissian, sich freuen über. Be. 500, 30 dyssum sigorum dus Godes bisceop blissian miht (= Hisque Dei Consul factus laetare triumphis). Vgl. beim Akkusativ § 98.
- b. efenblissian, sich ebenfalls freuen über. Be. 488, 14 dara geleafan & gehwyrfednesse is sæd þætte se cyning swa wære efenblissiende, þæt he . . . (= quorum fidei & conversioni ita congratulatus esse rex perhibetur).
- c. gebredan, gebregdan, blank ziehen. Vgl. beim Akkusativ § 103, beim Instrumentalis tobredan § 124. 4. Or. 190, 22

he his sweorde gebræd; sweorde wird vielleicht noch als wirklicher Instrumentalis aufzufassen sein, womit gebre(g)dan im Beowulf ein paarmal vorkommt; ebenso wohl wæpne: Le. 80, 15 gif mon . . . gefeohte odde wæpne gebregde; 92, 39, § 1 gif he wæpne gebrede. Vgl. Engl. Stud. XVI. 84. XVII. 292.

d. genihtsumian, Überfluss haben an. Vgl. § 76. i. Be. 582, 42 æghwæþer ge seo sæ ge heora ea fiscum genihtsumede

(= piscibus abundabant).

e. lustfullian, sich erfreuen an, sich freuen über etw., geniessen. In derselben Bedeutung hat lustfullian auch den Genitiv bei sich, s. § 15. h., oder den Akkusativ, s. § 106. Vgl. auch § 73. e. Be. 488, 8 se cyning . . . . ongan lustfullian þæt claeneste lif haligra & heora dam swetestan gehatum (= delectatus vita mundissima sanctorum, & promissis eorum suavissimis; Miller hat mid statt &, wodurch der auffallende Kasuswechsel vermieden wird); 511, 34 ongan he lustfullian dæs biscopes wordum; 589, 24; 600, 22; 630, 32 (unsicherer Kasus!); 637, 31.

f. onfon, nehmen, ergreifen, empfangen. Kommt auch mit dem Geniliv vor, s. § 16. j., sowie mil dem Akkusativ, s. § 109. Be. 475, 32 da onfengan Bryttas fulluhte & Cristes geleafan; 476, 19 he onfeng cyne gewædum; 477, 20, 40; 492, 34; 510, 20 onfeng he donan wife Aepelburhge Aepelbyrhtes dohtor dæs cyninges (= accepta in conjugem Aedilbergae filia Aedilbercti regis); und noch an 28 anderen Stellen. Or. 62, 5 Babylonia diowdome onfeng from Ciruse dæm cyninge; 68, 9; 126, 18 (anfon); 268, 21. So. 186, 3 ic nat hu bu hym onfon mage. Le. 64, 46 ne onfoh bu næfre medsceattum; 66, 7 moston bære fiohbote onson (oder Genitiv?). Man könnte auch annehmen, dieser Dativ sei ein Dativ des räumlichen Zieles; vgl. Dietrich in Haupts Zeitschrift XIII. N. F. I. S. 132.

11. Der Dativ steht endlich bei den folgenden unperson-§ 76 lichen Zeitwörtern, von denen einige schon in persönlicher Verwendung in den vorigen §§ erwähnt worden sind.

a. alefan, crlaubt sein. Kommt auch persönlich vor, s. §§ 74. a., 78, 97. Be. 492, 31 æfter hu fela daga alefeb him bæt geryne onfon fulluhtbæþes; 34 hwæþere alefeb hire in cyricean gangan; ebenso 494, 9.

b. dafenian, gesiemen. So. 181, 9 (vgl. e.).

c. eglan, ärgern. Kommt auch persönlich vor, s. § 67. l. Cp. 234, 8 him eglde dæt he wæs betra donne he (= quem meliorem se esse doluit).

d. gebyrian, zufallen, sich ereignen; zuweilen auch: geziemen, zukommen. Kommt auch persönlich vor, s. § 71. q. Or. 52, 36 þa þeahhwæðre gebyrede him þæt hie hwæthwara gebugan to fleonne; 118, 32 pa Philippuse gebyrede pæt he . . .; 162, 32 pa gebyrede hiere pæt heo hie forlæg. Cp. 38, 6 oft donne hwæm gebyreð þæt he hwæt mærlices & wunderlices gedeð; ferner 40, 1, 21; 194, 12; 224, 15; 316, 25; usw. usw. Bo. 174, 12 be pære hæfegan gemenne bearna, cwæp min mægister Euripides, bæt hwilum gebyrede dam heardsælegum, bæt him wære betere bæt he bearn næsde donne he hæsde (= in quo Euripidis mei sententiam probo, qui carentem liberis infortunio dixit esse felicem; Cardale giebt folgende merkwürdige Übersetzung: concerning the heavy care of children, said my master E., who sometime suffered from that unhappiness; that it were better for him . . . .; Fox dagegen die richtige: c. the h. c. of ch., said my m. E., that it sometimes happened to the unhappy, that it would be better for him ....); 254, 15; 288, 17. So. 181, 21 hwilum me gebyrað, þæt byð hwæthwugu swa fæste on mode. Ps. 39, ü. & swa ylce gebyred ælcum cristnum men, þas twegen sealmas to singanne.

e. gedafenian, geziemen. Vgl. b. Kommt auch persönlich mit dem Dativ vor, s. § 75. I.i., auch mit dem Akkusativ, s. § 103; über eine zweifelhafte Stelle mit dem Genitiv vgl. § 22. e. Be. 471, 19 de gedasenab dine deode to læranne; 492, 38; 569, 27. Cp. 52, 11 biscepe gedasenad pæt he sie tælleas; 74, 5; 98, 20. So. 181, 9 de gedafenad to lerrenne & me to hlistenne & me

dafenad to andsweorianne.

f. gehreowan, gereuen. Kommt auch persönlich vor, s. § 75. I. I. Cp. 214, 11 him est gehreowed, siddan he hit wat; 220, 16 wysco dæt hit him gehreowe.

g. gelician, gefallen. Vgl. o. Kommt auch persönlich vor, s. § 73. c. Or. 106, 23 sippan gelicade eallum folcum þæt hie ...; 116, 6; 250, 10 ne fer (Thorpe, Barrington und Junius: for) pan pætte ænigum folce his ægenu æ gelicade to healdenne. Le. 66, 3 us eallum gelicode pa, pæt we...

h. gelimpan, geschehen, sich ereignen. Vgl. p. Kommt auch persünlich vor, s. § 75. I. n. Be. 553, 40 him swa gelamp; 599, 33 gelomp him on his geoguphade pæt he sume mandæde gefremede; 609, 33 de us gelamp bæt we niwan gehyrdon; 634, 18. Cp. 126, 23 donne him est gelimpd dut hie mettige beod. Bo. 328, 3 & him gelimph oft after hiora agnum willan.

i. genihtsumian, genügen. Über eine andere Bedeutung vgl. § 75. III. d. Be. 533, 28 ac us nu genihtsumah, heet we twa

obbe breo gehyron.

j. gerisan, geziemen. Be. 531, 12 swa bæt swa æbelum aldre geras; 544, 4 swa swa hit well swa arwurban biscope geras. Or. 54, 30 beet been weorce nanum men ær ne gerise bet to fandianne. Cp. 60, 10 swelcum ingedonce gerist, det he ....; 74, 8 dæm hierde wel geristd dæt he . . . . Bo. 232, 11 wile weaxan on beem lande selost de him betst gerist (= wo es ihm

k. gesewen (gesawen) beon, scheinen. Be. 487, 12 dæs

106

de me gepuht & gesawen is (= ut ego mihi videor perspexisse); ferner persönlich: 515, 41 hwylc him duhte & gesawen wære deos niwe lar; ähnlich 516, 13 dyslic me is gesewen dis andwarde lif manna; 576, 4 pæt eower blacern & leoht me is eallinga dystre gesewen; dann wieder unpersönlich: 579, 11 panon monigum wæs gesewen & oft cweden, pæt... (= unde multis visum & saepe dictum est); 597, 32 da wæs him eallum gesewen, bæt...: 617, 38: 632, 25: 633.

wen, pæt . . . .; 617, 38; 632, 25; 633, 4.

l. gespowan, gelingen. Vgl. w. Or. 166, 33 pa him æt pære byrig ne gespeow, pa gelende he . . . to anre operre byrig;

168, 20 pær him seldon teola gespeow.

m. gepyncean, dünken. Vgl. x. Kommt auch persönlich vor, s. § 75. I. o. Be. 487, 12 (vgl. k.). Or. 84, 12 se se pe him er gepuhte pæt him nan sæ wiphabban ne mehte; 96, 15 him pa rædlecre gepuhte; 116, 1; 118, 17; 166, 26; 188, 26; 224, 17; 292, 6. Le. 66, 5 pæm halgan gaste wæs gepuht and us, bæt we nane byrðene on eow settan noldon.

n. geweorban, geschehen. Kommt auch persönlich vor, s. 88 42. d., 75. I. q., 103. Bo. 272, 2 ic wat peah, gif de æfre gewyrb, pæt pu wilt odde most eft fundian para piostra disse

worulde, ponne gesihst du . . . .

o. lician, gefallen. Vgl g. Kommt auch persönlich vor, s. § 73. d. Or. 214, 16 hu him licade, ponne hie mon beforan hiera triumphan drifon.

p. limpan, geschehen, sich ereignen. Vgl. h. Or. 170, 10 swa him eac selfum sippan æfter lamp. Ps. 1, 5 ne him eac swa ne limpo.

q. lystan, gelüsten. Dies Wort hat sonst die Person im Akkusativ, die Sache im Genitiv bei sich, s. §§ 35, 106. Be. 542, 33 forpon be him lyste öær on digolnysse his gebedu begangan.

r. mislimpan, mifsglücken. Or. 164, 24 æfter þæm þe him

swa oftrædlice mislamp, hie angunnan . . .

s. misspowan, missglücken. Or. 82, 34 gif pæm folce bu-

ton him pagiet misspeowe, swa him ær dyde.

t. nealæc(e)an, sich nähern. Kommt auch persönlich vor, s. 71. w. cc. Be. 598, 24 forbon da de dære tide nealæhte his gewitenesse & forbfore. Vgl. auch die erste Stelle bei § 71. w. Cp. 461, 3 donne hit nealæcd dæge, donne singd he smælor.

u. of pync(e)an, unangenehm sein, ärgern. Kommt auch persinlich vor, s. § 75. I. z. Die Sache, über die man sich ärgert, sieht im Genitiv, s. § 29. b. Or. 116, 14 þa of þuhte him þæt he þæt feoh to sellanne næfde his here; ähnlich 162, 15. Cp. 216, 21 him of dyncd dæt he . . . .; ähnlich 232, 20. Bo. 252, 20 da sceolde dam gigantum of þincan þæt he hæfde hiera rice; (ardale übersetzt das ganz falsch durch: then should it seem til the giants that . . ., während B.-T. die richtige Übersetzung gieht: it is said that the giants were displeased at his having

their kingdom. Ps. 36, I ne eow ne ofpince, peah eow ne sy swa swa him, pa pe unriht wyrcad. Vgl. auch § 95.

v. onhagian, anhagian, gelingen. Vgl. § 109. Or. 168, 21 pa ne anhagode Agathocle heora cyninge pæt he wid hie mehte buton fæstenne gefeohtan. So. 164, 10 forgife me pæt me to ægdrum onhagige ge her nytwyrde to beonne ge huru pider to cumane.

w. spowan, gelingen. Vgl. l., s. Be. 505, 27 hu swype him speowe. Cp. 2, 8 & hu him ba speow ægder ge mid wige ge mid wisdome. Le. 64, 2 pa hie pa ongeaton, pæt him ne speow.

x. byncean, dünken. Vgl. m., § 28. b. Kommt auch persönlich vor, s. § 75. I. ff. Be. 489, 37 me nu dynceb & bet licab, bæt . . .; 507, 9 ongunnon heo . . . deofolgildum beowian, be monnum buhte bæt heo hwæthwugu forlæten hæfde; 516, 10; 527, 31; 529, 10; 532, 14, 18; 550, 13; 598, 32; 604, 23; 632, 25. Or. 17, 34 him buhte; 30, 17 hyre pagyt to lytel buhte bæs anwaldes; 92, 27 hu byncd eow nu; 98, 3; 102, 28; 116, 1; 154, 18 cwædon bæt him wislecre buhte bæt hie . . .; 182, 22; 246, 25; 266, 12; 292, 28. Cp. 6, 6 me dyncd betre, gif iow swa dyncd, bæt we . . .; 50, 15; 56, 6; 86, 1; 104, 25; 112, 10; 128, 1; 176, 18; 230, 20; 240, 4; 260, 19; 292, 6. Bo. 50, 4 ic wat bæt manegum men duhte bæt he . . .; 100, 15; usuv. usuv. So. 169, 23 ac gyf be nu þincð swa swa me dincð; 173, 13, 26; 189, 6 ne ding me nu þæt þu . . . . Ps. 36, ü. þeah him þuhte þæt hie . . .; 43, ü.; 45, 3.

Anmerkung: Zu diesen Zeitwörlern kann man die unpersönlich gebrauchten Ausdrücke dearf beon und nieddearf beon rechnen; bei ihnen steht die Sache, deren man bedarf, im Genitiv, vgl. § 32. a. b. Be. 489, 20 swa æghwylcum dearf wæs; 544, 44 swa hwylcum seocum men dearf wæs. Or. 194, 28 ponne him pearf bid. Cp. 66, 4 anginnad . . . . mare secggean . . . donne him dearf sie to begonganne; 92, 26; 116, 12; 136, 10 fordæm is nieddearf dæm reccere dæt he . . .; 166, 17; 168, 14; 182, 8; 190, 10; 305, 3 swelce him niedderf wære; 338, 17; 397, 14; usw. usw. Bo. 104, 9 dy wære ælcum men mare dearf, þæt he . . . .; 292, 13; 364, 16. Le. 88, 34 ponne him þearf sie ma manna up mid him . . . to hæbbanne.

12. Das Hilfszeitwort beon (wesan) erscheint mit dem Da- § 77

two in verschiedenen Bedeutungen. Vgl. \$\$ 23, 24.

a. beon bezeichnet zugehören, zu Teil werden u. ä. Vgl. Erdmann, a. a. O., II. \$ 240. Be. 481, 42 wæs se fruma (des Briefes) dus awriten: Ettio driga cyninga her is Brytta geong & geomerung (= Aetio ter consuli gemitus Brittanorum); 489, 2 me nis tweo; 7 þæt feower dælas beon sceole, an ærest bisceope & his hirede, oper dæl Godes deowum, dridda dearfum; 14 dis lif, þætte on fruman . . . wæs ussum fæderum; 566, 31 deaw

wæs dam ylcan arwurþan biscope, þæt he . . .; 575, 13 nænigum heora tweo wæs; 576, 38 hire nænig tweon wæs; 589, 13 seo wuldor Drihtnes noman (= sit gloria nomini Dei); 600, 31 acsade, hwæt him wære & forhwon he swa gebærde (= was ihm ware; Miller: what was the matter); 604, 15 wæs in þa tid deau Ongelcynnes folcum; 19 honne wæs da halgan Godes men Cubberhte swa mycel getydnes & gelærednes to sprecanne (= porro Cudbercto tanta erat dicendi peritia; hier muss entweder da in dam geändert werden, wie Miller thut, oder halgan, das in T. (und bei Miller) fehlt, gestrichen und dann da als Adverb betrachtet werden); 617, 22 swa hwær swa hire mæst sar & ece wære, þæt heo mid dy wæter dwoge; 634, 28 (mit ausgelassenem Zeitwort:) wa me earmum. Or. 84, 6 ha wæs dæm cyninge swipe ange on his mode (substantiviertes Eigenschaftswort); 178, 15 cwæd þæt him to micel æwisce wære, þæt he . . . (B.-T. giebt æwisc als Nominativ; was sollte denn aber diese Form hier sein?). Cp.\*) 2, 18 Gode ælmiehtigum si donc; 8, 3 (eingeschoben:) Gode donc; ebenso 26, 3 (vgl. hierzu § 95); 332, 10 hwelc fremu bid men dæt hie . . . . Bo. 16, 28 ic wundrige swipe ungemetlice hwæt þe seo obbe hwæt þu mæne; 34, 3 hwæt is þe ponne pæt pu pær mid ne hwearfige (Cardale: what privilege is to thee, that thou ....; Fox: what is there peculiar to thee, that thou . . . .); 146, 12 hwelc fremu byb bam welgan gitsere bæt he . . .; 394, 19 si þe lof & wulder. So. 173, 32 he nat hu he me lusad; ic wot det hym is bet ylce be me (= ich weiss, dass es für ihn dasselbe bei mir ist, d. h. ich weiss nicht, wie ich ihn liebe); 177, 16 da cwæd heo: hweder bu nu wilnige bæt bu hine geseo & swytole ongyte; da cwæd ic: nys me nan willan (was natürlich Nominativ sein muss) ofer pæne; 28 god ælmihtig, be forgylde me, is swide micel pane bet . . . (statt god selmihtig ist wohl der Dativ zu lesen, oder be, als Dativ von bu, vor is zu wiederholen); 183, 20 ic wolde witan hwæder de pu [Read pe] gyt ægnig lufe odde lust si ænigne [Read ænigre] hwemnesse; 185, 7 ne ondrede ic beah nawiht da mettrimnesse, gyf me nære for drim dingum (es ist hier wohl ein Hauptwort zu erganzen, etwa "Furcht"; = wenn ich nicht Furcht hätte wegen dreier Dinge; die Jubilee-Ed. giebt die Übersetzung: I nothing dread sickness, however, were it not for three things); 26 hu ne ys bæt eac nu butan ælcum tweon, þæt ælcum men ys se æalra betsta cræft & bæt se leste [beste] weorc bæt he æfter wysdome

<sup>\*)</sup> Cp. 34, 11 swide oft mon bid bære earfodnesse lareowdome underdided, deah he ær nolde his lareowes deawum & larum bion; diese Stelle ist nicht so aufzufassen, wie ich es in meiner Doktorschrift (S. 17) gethan habe, dass nämlich die letzten Dative von bion abhängen, sondern es ist am Schlusse wieder underdided zu ergänzen, und die Dative sind hiervon abhängig.

spurige; 190, 25 si dam þanc, de þe manad, & æac þe, gyf þu hym hære; 191, 8 gode (sc. si) þanc, þæt þu hyt swa wel ongitst; ähnlich 192, 10; 191, 18 þes nis man (für men) nan tweo, þæt . . . .; 192, 17 & (God) ne læt þe nanwiht widerweardes beon (der Daliv könnte hier allerdings auch su widerweardes gehören; vgl. § 55. uu.). Ps. 37, 3 nan sib ne nan rest nis minum banum; 40, ü. he witgode be Ezechie . . . ., þæt him sceolde þæt ylce beon; 41, 3 me wæran mine tearas for hlafas. Le. 78, 3 gif oder mon mid hire læge ær, sie be healfum þæm þonne sio bot; þæm þonne fehlt in B.; bei þæm ist wohl men su ergänzen; oder heifst es: so sei die Buse dann halb so groß wie jene? vgl. das Lat.: sit emendatio medietas haec; das wäre eine merkwürdige Verbindung, in Angleichung jedenfalls an den Dativ beim Komparativ.

b. beon bezeichnet scheinen, oder es drückt das aus, was für einen so und so ist, oder es bedeutet zu Mute sein u. ä. Be. 489, 30 eow beob ealle clæne; 494, 39 eall bip clæne clænum, dam besmitenum & ungeleafsumum noht bip clæne. Or. 136, 21 hu wenad hie hu dam wære þe . . . . Cp. 152, 12 donne bid me swelce ic hiene bere; 316, 20 he cwæd þæt dæm clænum wære eal clæne, & dæm unclænum nære nauht clæne. Bo. 104, 3 hu langsum wæs him se hlisa, þe he ær mid leasungum wilnode; 142, 7 eall me wæs swa swa þu sædest; 154, 16 þonne biþ ægþer ge þam wisan ge þam ælþeodegan his wela for nauht; 336, 24 deah hit us manigfealdlic dince . . ., hit is þeah him anfeald god. Ps. 36, 1 þeah eow ne sy swa swa him, þa þe unriht wyrcað.

c. beon erscheint ferner in einer Bedeutung, die sich der zuletzt behandelten sehr nähert, zuweilen sich ganz mit ihr deckt; man übersetzt die betr. Wendungen am besten durch: "es geht einem, es verhält sich mit einem", z. B.: Cp. 36, 22 him bid swæ swæ dæm menn þe bid abisgod on færelte (Sweet: he is like the man who . . . .); 266, 24 swæ bid dæm þe swide gnornað (Sweet: so he. who mourns); 284, 13 swæ bid dæm þe nu . . . (Sweet: so it will be with him who . . . .); ähnlich 330, 19; 336, 13; 342, 22; 419, 31; 421, 4. Bo. 132, 8 swa biþ eac þam Mode, donne hit . . . . (Cardale: so is it also with the mind, when it . . .); ähnlich 138, 2; 316, 3; 318, 6; 332, 18 swa is disse spræce þe du . . . .; 340, 1; 372, 10. So. 203, 21 hym byð þonne swa swa þam mannum, þe . . . . Ps. 1, 3 him byð swa þam treowe; 4 swa byð þam men, þe we ær ymbspræcon.

d. Ist beon mit einem Dativ und einem flektierten Infinitiv verbunden, so bedeutet es "müssen". Be. 482, 36 ræddon, hwæt him to donne wære & hwær him wære fultum to secanne; 489, 25 hwæt is us to sprecanne; 507, 30; 515, 17; 527, 27; 535, 23 geopnode hu arwyrplice hi wæron to onfonne eallum geleaf-

fullum (= quam reverenter eae suscipiendae a cunctis fidelibus essent, patefecit); usw. usw. Cp. 124, 13 dem lareowe is to mengenne da lidnesse wid da rednesse; 132, 16; 208, 12; 314, 23 us is swide geornlice to gehieranne; usw. usw. Bo. 168, 8 forbæm is dæs folces hlisa ælcum men for nauht to habbenne. Vgl. darüber auch beim Infinitiv.

§ 78

13. Mit einem Dativ und einem Akkusativ nebeneinander erscheinen die folgenden Zeitwörter, die ich ohne Anordnung in Gruppen nach der Buchstabenfolge aufführe. Der Akkusativ ist natürlich stels das direkte Objekt der transitiven Zeitwörter — sei dieses nun eine Sache, wie in den meisten Fällen, oder eine Person —, der Dativ dagegen bezeichnet in der Regel die Person oder persönlich gedachte Sache, gegen die sich die Thätigkeit des Zeitwortes hin bewegt, in manchen Fällen aber ist er auch ein reiner Dativ commodi oder incommodi, und in einigen hängt er von der Präposition ab, mit der das Zeitwort zusammengesetzt ist. Vgl. § 75. II. Kommt das Zeitwort nur passivisch vor, so bezeichne ich das durch P, kommt es nur restexiv vor, durch R hinter der deutschen Bedeutung.

ablendan, blenden. Vgl. beim Akkusativ § 97. Cp. 128, 15 sio geornfulnes eordlicra dinga ablent dæs modes eagan mid dære costunge dæm folce.

abredan, entfernen. Bo. 330, 20 gif him God abrit of pam mode pæt dysig. Vgl. beim Akk. § 97.

æteaw(i)an, zeigen. P. Ps. 16, 15 honne me byð æteawed din wuldor.

ætfæstan, mitteilen. Cp. 114, 19 he wolde him ætfæstan his eadmetto (Sweet: to impart).

ætfæstnian, befestigen an. So. 175, 10 þa eagan hyt æt-

fæstnodon minum ingehance. ætwitan, vorwerfen. Vgl. § 66. a. Cp. 443, 10 him ætwat

etwitan, vorwerfen. Vgl. § 66. a. Cp. 443, 10 him ætwat Petrus da dæd. Vgl. odwitan.

ætywan, zeigen. Vgl. §§ 71. e. 1., 97. Be. 492, 23 þu scealt . . . him ætywan ðinra godra weorca onhyrenysse; 513, 25; 549, 19; 575, 15; 615, 18. Cp. 220, 4 ðæt us ætiewde Dryhten; 276, 23 (reft.).

afyrran, aferran, entfernen, wegnehmen. Was man entfernt, steht im Akkusativ, s. § 97. Be. 522, 23 mycle hlope . . . dam ealdan feonde afyrde; 579, 34. Cp. 138, 6 dæt hie ne sien dæm incundum ingedance afirrede. Bo. 4, 4 hu he þæt rice dam unrihtwisan cyninge aferran mihte; 88, 19; 352, 16. Ps. 31, ü. God . . . him ælc geswinc aferþ; 39, 12. agieldan, darbringen. P. Vgl. beim Akkusativ § 97. Be.

agieldan, darbringen. P. Vgl. beim Akkusativ § 97. Be. 477, 37 da onsægdnysse, da de from eow deoflum wæron agoldene.

agifan, geben. Vgl. beim Akkusativ § 97. Be. 472, 37 das

mede.heora edleanes me agife; 513, 10; 514, 4; 597, 38; 649, 9. Or. 54, 7 he pa Cirus ageaf pæm cyninge his eame ealle pa are pe he ær hæfde; 64, 31; 132, 8; 146, 29, 35; 178, 12; 210, 21; 224, 14; 230, 6, 29; 236, 12; 280, 7. Cp. 397, 24 agife se wer his wife hire ryht on hira gesinscipe & swa same bæt wif bæm were. Bo. 30, 5 ic hit pe eft eal agife; 262, 6; 264, 7. So. 169, 29 ne agyf me næfre eft him. Le. 62, 38 pine teodan sceattas . . . agife pu Gode; 76, 3; 78, 13.

teodan sceattas . . . agife pu Gode; 76, 3; 78, 13.

agnian, aneignen (sich etwas). R. Cp. 24, 12 da unwaran, pe him agniad done cræft dæs larcowdomes; 334, 13. Bo. 64,

32 hu miht bu bonne be agnian heora god.

aleogan, eigentlich: belügen, dann: durch Betrug brechen. Vgl. beim Akkusativ § 97. Or. 122, 13 ge witon pæt ge giet todæge wæron Somnitum peowe, gif ge him ne alugen iowra wedd & eowre apas, pe ge him sealdon. Bo. 140, 19 aleogap him peah ma ponne hi him gelæstan.

alyfan, erlauben, gewähren. Vgl. \$\\$ 74. a., 76. a., 97. Be. 515, 6 he ne wolde him fyrst alyfan. Or. 4, 34 hu Cartainum wearp frid alifed from Scipian bæm consule; 202, 20, 23; 204, 2; 210, 20; 238, 7. Cp. 391, 24 donne aliefd he him eal dæt dæt hine lysd to donne; 403, 26. Bo. 304, 8 nis hit him no swa longe alefed. So. 172, 14 me [h]ys egder bara alyfad.

andettan, ondettan, beichten. Vgl. geondettan und §§ 69. a., 97. Be. 599, 38 andette him da his scylde. Cp. 104, 16 he donne ondette ælce costunge, þe him on becume, dæm mode his scriftes. Ps. 31, 6 ic wolde . . . þa (sc. scylda) Gode andettan; ähnlich 37, 18.

ansettan, ausliegen. Bo. 348, 19 hit gebyrep oft bæt God nyle for his mildheortnesse nan unaberendlice broc him ansettan.

areccean, erklären. Vgl. § 69. d. und beim Akk. § 97. Bo. 42, 31 eall heore god ic de mæg mid feaum wordum areccan. asceppan, schaffen, geben. Or. 40, 33 þære þeode oþerne naman ascop; ähnlich 72, 14.

asecgan, sagen. Vgl. § 69. e. und beim Akk. § 97. Or. 282, 13 hit anfunde his dohtor, & hit Constantinuse asæde. So. 176, 2 syddan bu donne me þæt asæd heafst.

asingan, vorsingen. Vgl. beim Akk. § 97. Be. 597, 38 dy betstan leope geglenged him asong & ageaf bæt him beboden wæs

aslean, abhauen. Vgl. beim Akk. § 97. Le. 60, 20 gif hwa aslea his peowe oppe his peowenne pæt eage ut; 98, 46 gif him mon aslea oder eare of; — an diesen beiden Stellen hängt der Dativ vielleicht mehr mit dem Hauptwort im Akkusativ, als mit dem Zeitworte zusammen.

astellan, hinstellen. Vgl. beim Akkusativ § 97. Cp. 32, 18 he wolde us da bisene astellan, pæt we . . .; ebenso 190, 5; 449, 23.

abeodan, trennen (jem. von etw.). P. Cp. 354, 8 we swæ

micle fierr biod dom hiehstan ryhte adiedde.

bebeoden. Vgl. § 69. f. — 1. befehlen. Bo. 228, 13 þæt an ic þe bebeode, þæt þu . . . So. 169, 14 ic þe bydde þæt du me bebeode þæt þæt þu wille; 19; 188, 24. Ps. 39, 6 hyr-

sumnesse bu me bebude.

2. anempfehlen, übergeben. Be. 492, 24 ealle Brytta biscopas we bebeodal dinre broborlicnysse (= committimus; Miller: commit); 508, 18 fore Cristes cneohtum, da he me in tacnunge his lufan bebead (= commendaverat; Miller: committed); 541, 31 hi bletsode & Gode bebead (= commendans; Miller: commend); 546, 8 forlet dæt eorplice rice & his mæge Ecgrice bebead (= commendare; Miller: handing it over); 568, 19 bæt hi mine forpfore... Drihtne bebeodan (= commendent; Miller: commend); 584, 15 he da done dæl... bebead sumum his preoste (= commendavit; Miller: committed); 606, 43 Drihtne his willan bebead (= commendabat; Miller: commended). Or. 40, 23 ealle pa cuman be hine gesohton he to blote gedyde & hys godum bebead; 168, 13 swa he hit him eft ham bebead on anum brede awriten. Cp. 44, I bæt sio gimen dære halegan cirican sie dæm beboden, pe hie wel ofer mæge (= imponatur); 84, 14. So. 189, 34 hys welwylnesse ic me bebeode. Ps. 21, 8 binre gymenne ic wæs beboden.

befæstan, übergeben, anvertrauen. Vgl. beim Akkusativ § 98. Be. 546, 6 forlet pæt eorplice rice & hit befæste Ecgrice his mæge; 602, 38; 618, 37. Cp. 24, 1 befæste he mid his lifes bisenum da lare dæm pe his wordum ne geliefen; 190, 24; 192, 7; 316, 19; 320, 14; 378, 7; 419, 9; 465, 2 (refl.). Bo. 90, 12 pone anweald, pe me befæst wæs. So. 164, 31 pæt bæt du gestreone & him befæste; 165, 1; ealla (= eall), pæt him me on (= mon?) befæst; 170, 23; 189, 33. Ps. 44, 1 pam cyncge ic befæste anweald ofer eall min weorc. Le. 82, 20 be ham be

munecum heora feoh butan leafe befæstað.

begitan, erlangen, erwerben (etwas für jem.). Vgl. beim Akkusativ § 98. Die Sache kann auch im Genitiv stehen, s. § 16. a. Be. 551, 34 he da . . . mycel folc Drihtne begeat & gestrynde durh his lare (= adquisisset); 552, 40 mycele cyrican & gesomnunge Drihtne gestryndon & begeaton (= congregassent); 620, 33; 624, 13 þæt hi dær ænige durh heora lare Criste begitan mihte (= adquirere). Le. 60, 16 gif hwa slea his þone nehstan . . ., begite him læce (= so besorge er ihm einen Arzi).

behatan, versprechen. Vgl. § 69. g. Über eine einzelne Verbindung vgl. § 37. a. Be. 478, 34 he onfeng sigebeah eces lifes, done God behet eallum pam de hine lufian wyllap; 572, 39. Or.

122, 15 noldon eow gelæstan þæt hie eow beheton.

behelan, verbergen. Vgl. beim Akkusativ § 98. Ps. 18, 11 from bæm de me beholen synt geclænsa me.

behelian, verbergen. Vgl. beim Akkusativ § 98. Ps. 50, 7 pa gyfa synt behelede & uncupe manegum odrum.

hemidan, verbergen. Cp. 38, 12 we magon monnum be-

midan ure gedonc & urne willan, ac we ne magon Gode.

beneman, berauben. Vgl. §§ 31. a., 40. f. g. Vgl. auch bereafian. Be. 481, 27 da earman ceasterwaran toslitene & fornumene wæron fram heora feondum & heora æhtum benemde; also Akkusativ der Person und Dativ-Ablativ der Sache.

beodan. Vgl. §§ 69. h., 98. — 1. befehlen. Cp. 303, 9 to gehieranne dæt him mon donne beodan wielle. So. 188, 23 &

beod (Imperativ) me þæt þæt þu wylle.

2. anbieten. Or. 124, 3 Athene budon gefeoht Alexandre; 126, 7 da bead Darius healf his rice Alexandre. Cp. 40, 20 da pe donne dyllice biod, & him mon swelcne folgod beoded, & hie him widsacad. Bo. 136, 24 peah heora lareowas him donne biodan pa ilcan mettas.

beran, tragen, (dar)bringen. Vgl. beim Akkusativ § 98. In der Bedeutung "erzeugen" hat dies Wort den Gen. bei sich, s. § 21. a. Be. 477, 13 se dema stod æt his godgyldum & deoflum onsægdnesse bær; ebenso 40; 528, 20 het he sona se cyning niman done mete... & beran dam dearfum; 540, 6; 574, 11; 592, 26; 606, 41.

bereasian, berauben. Vgl. §§ 18. a., 40. h., 98. Vgl. auch beneman. Be. 581, 4 his cyrice eallum hire æhtum wæs berea-

fod; ablativischer Dativ.

bestan (?), ? . So. 192, 13 [gelyf] gefæstlice gode & beste be halne gode; die Jub.-Ed. übersetzt: and betake thyself wholly to God; steht beste vielleicht für beset?

betæc(e)an, übergeben. Be. 602, 32 da de mid sweorde ofslægene wæron obbe deowdome betæhte; ähnlich 647, 5. Or. 82, 32 bæt he bæt gewinn him betæhte; 236, 4; 292, 27; 294, 31; 296, 1, 2, 3.

betan, büsen, als Buse bezahlen. Vgl. beim Akkusativ § 98. Le. 70, I bete para æghwelc mid ryhte peodscipe and pam hiwum hundtwelstig scill. ciricsrides to bote; der Dativ kann allerdings auch mit to bote zusammengehören. Vgl. gebetan und § 75. I. h.

bewerian, verbieten, verhindern. Vgl. §§ 74. c., 98. Be. 602, 17 him swype pæt his frynd beweredon (= prohibere); 618, 38 ic ne wæs min mod fullfremedlice bewerigende dam geoguplicum unalyfednessum (= cohibere); an dieser Stelle ist die Verbindung also grade umgekehrt (ablativischer Dativ, vgl. beneman und bereafian) wie an der ersten und an der folgenden: 638, 28 se biscop him pæt swipe bewerede (= prohibere).

biddan, erbitten (etwas von jem.). Bo. 118, 25 ac ic pe wille nu secgan hwelc se læcecræft is minre lare de du me nu bitst; 368, 2 þæt þæt du me ær bæde. Gewöhnlich steht die Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

Sache, um die man bittet, im Genitiv, s. §§ 12. b., 26, 36. c. Vgl. aber auch & 98.

bisnian, durch ein Beispiel erklären. Vgl. § 71. i. und bysnian § 98. Cp. 164, 24 dæt ilce Dryhten God us bisnade durh Moysen.

blotan, opfern. Vgl. § 66. b. Or. 3, 30 hu þa burgleode on Cartaina bleoton men hiora godum; 40, 29; 164, 16. Cp. 342, 9 swelce hwa wille blotan dæm fæder to dance & to lacum his agen bearn (Sweet: as if one were to wish to sacrifice to the father his own child as a gratification & offering; der Dativ kann aber auch zu "to dance & to lacum" gehören).

bodi(ge)an, verkunden. Über eine Stelle mit dem Genitiv vgl. § 13. b. Vgl. auch § 98. Be. 485, 15 Gregorius Augustinum sende mid munecum Angelbeode to bodiganne Godes word & geleafan; 28; 486, 11; 487, 8, 33; 503, 24; 510, 7; 515, 28; 549, 32. Cp. 162, 2 ne sceal he no dæt an bodigean his hieremonnum; 204, 15; 461, 5. **Ps.** 21, 20 ic . . . bodie pinne naman minum brodrum; 29.

brecan, brechen. Vgl. beim Akkusativ & 98. Cp. 314, 13

brec dæm hyngriendum dinne hlaf; Dat. comm.

bringan, brengan, bringen. Vgl. beim Akkusativ & 98. Be. 500, 30 du Drihtne brohtest mycel gestreon haligra saula; 525, 7; 560, 38; 574, 11; 605, 33; 622, 36. Or. 18, 1 ha teð hie brohton sume þæm cyninge; 108, 1, 13 (brengan); 142, 24; 146, 32 gif hie him Umenes bone cyning, be heora hlaford ha wæs, gebundenne to him brohten (Bock, a. a. O., S. 17 (beim refl. Dat.) sagt: "hier ist der Dativ him vielleicht pleonastisch zu dem folgenden to him"; das ist sicher so, denn an reflexives him ist hier nicht zu denken); 250, 24. Cp. 8, 8 dis ærendgewrit Agustinus ofer saltne sæ sudan brohte iegbuendum; 314, 21 (brengad); 334, 11; 342, 8 (brengd). Bo. 110, 24 pæt . . . . pætte peos rebe & peos egeslice wiperweardnes pe bringh; 148, 26 (brengh); 172, 17 (brengap). So. 169, 31 nebbe ic be nanwiht to bringende (= bringenne) butan goodne willan. Ps. 4, 6 offriad ge mid rihtwisnesse & bringad pa Gode to lacum (der Dativ kann hier auch von to lacum abhängen); 28, 1, 2; 40, 3; 44, 15.

bryttian, verteilen. Cp. 320, 4 pe hit him bryttian sceol-

Vgl. § 98, brucan.

cennan, erzeugen, gebären. Vgl. §§ 21. b., 99. Be. 511, 28 seo cwen cende dohtor dam cyninge. Cp. 42, 15 gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he bæt dæm gesarenan breder.

ceosan, erwählen. Vgl. NN 34. a., 99. Be. 474, 22 bæt hi donne ma of dam wifeynne him cyning curan donne of dam wæpnedcynne.

cnodan, zuschreiben (?), loben (?). Cp. 110, 4 gif hwæt welgedones bid, donne cnodad him dæt ealle da be him underdidde biod mid herenesse (= omnes subditi, si qua bene gesta sunt, laudibus efferunt; Sweet: praise him for it); B.-T. hat das dæt übersehen und übersetzt: all exalt him with praise; nach ihm kommt dieses Zeitwort sonst nur noch einmal vor, und zwar (vgl. § 99.) Be. 522, 24 & done tun . . . gyt todæg mon his naman cneodeb (= cujus nomine vicus . . . usque hodie cognominatur). Vgl. Sievers, Gr. 2 § 384. Anm. 4.

cwedan, sagen. Vgl. beim Akkusativ § 99. Cp. 423, 34

cweðan, sagen. Vgl. beim Akkusativ § 99. Cp. 423, 34 se de oðrum bismer cwið oðde deð; 453, I ne cweðe ge nan lað dæm deafan (= non maledices surdo). Ps. 34, 24 þa ofersprecan þe me yfel cweðað; 40, 5 mine fynd me cwædon yfel.

cyðan, verkünden, ankündigen. Vgl. & 69. j., 99. Be. 498, 23 dam de he dæs heofonlican rices wulder openede & cyþde; 549, 21; 564, 14. Or. 254, 28 þæt hie hit siþþan mehten eallum Romanum cyþan. Cp. 146, 18 he us kyðde þa digolnesse his geornfulnesse. So. 192, 12 þonne cyðe ic hyt þe sona. Ps. 18, 2 seo niht þære nihte cyð Godes wisdom.

dælan, austeilen. Vgl. § 100. Be. 579, 2 (vgl. § 75. I. b.). Or. 196, 31 he hit het dæm folce dælan. Bo. 312, 13 (in der Bedeutung "trennen von", so dass der Dativ hier ablativische Geltung hat:) ic wille dælan da yselan dam yselum nu on twa (die Wörter dam yselum sehlen übrigens in der Cottonschen Hs.); 334, 23 he dælb manega & mistlice gemetgunga eallum his gesceaftum; 336, 12. Le. 90, 37, § 1 dæle he hwædre pæt heals cyninge in þa scire þe he ær solgode, heals in þa þe he oncymd.

deman, bestimmen. Vgl. §§ 75. I. c., 100. Cp. 200, I dæt he... him selfum deme swelc wite swelce he wene dæt his hlaford him deman wolde. Le. 64, 43 ne dem þu oderne dom þam welegan, oderne þam eormen, ne oderne þam liofran, and oderne þam laðran ne dem þu.

don, (an)thun, zufügen u. ä. Vgl. §§ 71. m., 100, 117. Be. 477, 45 ealle da witu de him man dyde; 486, 30; 493, 18; 508, 26; 510, 28; 513, 25. Or. 54, 22 æt dære pinunge pe he dæm folce donde wæs; 148, 2; 262, 25; Thorpe 446, 1 (vgl. § 72. g.). Cp. 2, 10 pa deowutdomas pe hie Gode don sceoldon; 98, 12; 136, 5; 138, 11; 142, 25; 200, 24; 224, 16; usw. Bo. 68, 23 hu micelne teonan ge dop Gode eowrum sceppende; 80, 22, 23; 108, 15; 320, 20, 21. So. 167, 19 pu pe . . . . simle us good dest; 184, 29. Ps. 9, ü. þæt his sunu and eac odre fynd him ne mihton eall þæt yfel don; 14, 4; 16, 4; 17, 45, 48; 30, ü. Le. 58, 12 do hiere gyfta . . . , gif he hire þara nan ne do; 66, 5. Vgl. auch § 67. Anm. 1.

eawian, zeigen. So. 189, 33 he wot hwæt he me eawian wile. eowan, zeigen. Vgl. beim Akkusativ & 101. Cp. 152, 19 da eowde he me ane duru beinnan dæm wealle; 397, 17 dam unhalum læcedom eowde.

eowian, zeigen. Vgl. beim Akkusativ & 101. Be. 589, 17

cowodon me da wunde dæs snides; 615, 6. Cp. 272, 4 hwelce hie hie selfe utane eowigen mannum; 314, 19; 449, 31; usu. Bo. 194, 15 pe ic pe ær gehet hæt ic de eowian wolde; 250, 10; 268, 18. So. 186, 2 ponne eowad he hyt swide feawum mannum; 189, 20.

facian, erwerben. Or. 152, 6 Pirrus him for pam swipost fylste, pe he him selfum facade Mæcedonia anweald (= his se Pyrrhus . . . . jungit, sperans Demetrium Macedonia posse de-

pelli).

fæstan, fasten. Cp. 316, 1 eall dæt dæt ge fæston & weopon . . ., ne fæste ge dæs nauht me (= cum jejunaretis et plangeretis . . ., numquid jejunium jejunastis mihi). Vgl. 55 18. d., 102.

fetigean, holen. Be. 541, 24 he sceolde Oswio dam cyninge wif fetigean Eanstæde (es kann hier auch der Dativ zu wit gezogen werden, = als Weib für ().). So. 163, 10 fetige him bar ma (rest.).

findan, finden. Vgl. beim Akkusativ § 102. Be. 536, 25 heora da nænig him ænige helpe findan mihte; 566, 26 bæd he þæt

he him & his leodum bisceop funde & sealde.

forbeodan, verbieten. Vgl. §§ 74. d., 102. Be. 620, 9 ic him forbon da denunge forbead. Or. 196, 8 beh ha senatus him hæsten ha dæd sæste forboden. Cp. 459, 1 da sorbead he him dæt ysel. Ps. 11, 4 hwylc hlasord mæg us sorbeodan urne willan; 33, 13 sorbeode his tungan ælc ysel.

forberan. 1. vorziehen. Be. 573, 10 pætte nænig bisceop hine oprum forbere (= praeferat); 637, 8 he mynsterlif dam

weoruldlife forbær (= praetulit).

2. nachgeben, hingehen lassen. Vgl. § 102. Cp. 222, 6 he etiewde..., dætte dæm monnum de we for gedylde hwæt forberan sculon, dæt we hie...; 19; 294, 1 swæ him mon ær gedyldelicor forbær hiera irre; ähnlich 9 (vgl. zu diesen beiden Stellen Sohrauer, a. a. O., S. 8, der him refl. fast); 397, 5; 403, 27. Bo. 314, 12 þæt da wæron ungesæligran, de him (= denen) hiora yfel forboren wære.

forbindan, zubinden. Cp. 104, 8 ne forbinde ge no dæm

derscendum oxum done mud.

forceorfan, zerschneiden. Vgl. beim Akkusativ § 102. Or. 178, 23 þa forcurfon hie him þa twa ædran on twa healfu þara eagena.

fordician, verbauen, verlegen. Vgl. forsettan. Cp. 360, 4 det he us done weg fordicige (= eis iter . . . abscidit); 383, 23 dylæs hie himselfum fordikigen done weg dære bote (= viam sibi abscindant).

foreberan, vorziehen. Be. 579, 8 & he sundorlif & munuclif wæs foreberende eallum dam weolum & arum dæs eorplican rices (= praeferens).

forecwedan. 1. vorhersagen. Vgl. beim Akkusativ § 102. Be.

514, 13 se man sepe de dyslice gife . . . . de towearde forecwyb.

2. vorsagen. Be. 615, 13 da het he se bisceop him silla-

bas & word forecwepan (= proponere).

foregielpan, sich sehr rühmen (einer Sache vor jem.). Or. 182, 14 nu we sindon cumen . . . to dære genihtsumnisse þe hie us ealneg foregielpad þæt ure ne sien dæm gelican; B.-T. giebt bei foregilpan nur die Stelle in der Überschrift, die gleich erwähnt werden soll; Thorpe übersetzt: to the abundance that they are always boasting of before us. [saying] that ours are not like to them; er scheint also fore vom Zeitworte zu trennen und als nachgestellte Präposition zu us zu ziehen. Vgl. die Überschrift dieses Abschnittes: 4, 18 hu Orosius sæde þæt he wære cumen to dæm godan tidan, þe Romane eft fore gulpon; hier ist wohl fore — das hier auch von Sweel von gulpon getrennt gedruckt ist — in der Bedeutung "wegen" zu þe zu ziehen. Sollte dies auch an der ersten Stelle zu thun sein, so dafs zu übersetzen wäre: "wegen deren sie sich uns gegenüber rühmen [und sagen], dafs unsere denen nicht gleichkämen"? Bock (a. a. O., S. 17) hält us für einen "rein ethischen Dativ". Vgl. auch § 102.

foresecgan, vorhersagen. Vgl. § 69. k. Be. 541, 17 dæt

foresecgan, vorhersagen. Vgl. § 69. k. Be. 541, 17 bæt se biscop Aidan dam scypfarendum done storm towardne foresægde; ähnlich 607, 7. Cp. 162, 14 donne he dæm ryhtlicum ingedonce his hieremonna foresægd da dieglan sætinga dæs lyte-

gan feondes.

foreseon, besorgen (etwas für jem.); stets als wörtliche Übersetzung von lateinischem pro- oder praevidere. Be. 493, 29 seo gifu das halgan gerynes . . . lifigendum & dam ongytendum mid mycle gesceade is to foreseonne (= sancti mysterii gratia . . . viventibus atque discernentibus cum magna discretione providenda est; Miller: . . . is to be provided with much discretion for those who are alive & sensible); 565, 8 pæt he him on his biscopscire gerisene stowe foresæge & sealde (= ut in dioecesi sua provideret et daret ei locum in quo . . .; über die Form vgl. Sievers, (ir. § 391. 2. Anm. 5: "Statt sawon findet sich in nicht streng ws. Texten auch sægon"; dem entsprechend steht hier also im Konj. sæge statt sawe); 627, 27 in digle ancorstowe eode, da se abbud him foreseah (= quam praeviderat abbas; B.: forgeaf).

foresettan, vorselzen. Vgl. § 75. II. b. c. Be. 624, 23 monige ealdormen wæron heora deode foresette (= praepositos).

Vgl. über eine andere Bedeutung § 102.

forgifan. Vgl. § 74. e. — 1. geben, gewähren, erlauben. Be. 483, 19 pæt hi him andlyfne & are forgeafen for heora gewinne; 484, 6; 485, 2; 486, 29; 487, 16; 494, 20, 21; 502, 29; 511, 36; 539, 2; 556, 19, 40; 582, 10; 584, 33. Cp. 134, 14 donne da hadas . . . dære halgan endebyrdnesse biod forgifene dæm

widgillan wegum hiora agenra lusta (= deditae; ergeben); 146, 4; 220, 21. Bo. 60, 29 be . . . us ealle ba god forgeaf; 150, 26; 152, 3; 206, 16; 238, 9; 352, 22. So. 170, 3 forgyf me pone creft; 5; 176, 15; 193, 3, 9. Le. 96, 7 æt his medder, be wære to æwum wife forgifen his fæder; 43.

2. vergeben, verzeihen. Vgl. § 102. Or. 140, 16 bæt ba senatum forgeafen þæm suna þone gylt; 250, 15; 258, 27, 28. Bo. 310, 15 him bib buton gewyrhtum forgifen hiora yfel. Ps. 31,

6 bu me ba forgeafe bæt unriht minra scylda.

forgyldan, vergelten. Vgl. §§ 75. I. e., 102, 118. II. Or. 30, 7 hy him æfter þæm grimme forguldon þone wigcræft þe hy æt him geleornodon; 40, 19; 84, 19; 100, 32. Ps. 40, 10 to þam þæt ic him mæge forgyldan þæs lean.

forhelan, verhehlen. Vgl. §§ 75. I. f., 102. Cp. 459, 26 ne forhild da diogolnesse dæs godcundan wisdomes dæm dyse-

gum. Ps. 37, 9 min granung pe nis na forholen.
forlætan. 1. hinterlassen. Be. 479, 31 Constantinus . . . dam godan Casere . . . his rice forlet; 508, 16; 549, 38; 563,

15; 635, 5; 645, 11.

2. erlauben, vergeben, verzeihen. Be. 553, 21 he smylte mode & blipe him eall forlet. Cp. 162, 20 ne him nohte don ma ne beod forlætna his agna synna; 423, 31. So. 190, 8 du hæst me sorlætan þa unrotnesse (?); die Stelle ist unklar, sinngemässer wäre wohl forboden statt forlætan. Vgl. § 102.

forsettan, verlegen, Vgl. fordician. Be. 548, 4 tiledon bæt hi him done heofonlican weg forsetton & fortyndon (= inter-

cludere).

forsittan, verlegen. Or. 172, 19 him hæfdon Pene bone

weg forseten.

forslean, zerschlagen. Vgl. § 102. Le. 104, 73 gif mon odrum þa sculdru forslea; 77 gif mon oðrum þa geweald forslea uppe on pam sweoran (vgl. Schmids Anmerkung zu dieser Stelle); ähnlich 102, 69, 70.

fortendan, wegbrennen. Or. 46, 12 pæm mædencildum hie fortendun pæt swiðre breost foran, pæt hit weaxan ne sceolde.

fortynan, verlegen. Vgl. beim Akkusativ § 102. Be. 548, 4

(vgl. forsettan).

gad(e)rian, sammeln. Vgl. beim Akkusativ & 103. So. 163, 1 gaderode me ponne kigclas & stupan sceaftas. Ps. 38, 8 hy gaderiad feoh, and nyton hwam hy hyt gadriad.

geærendian, erbitten. Or. 258, 5 (vgl. über diese fragliche

Stelle § 25. b.). Vgl. auch § 67. b. u.

geagnian, geahnian, aneignen. P. Be. 474, 8 da Suhdælas dysses ealondes him gesæton & geahnodon; ähnlich 27. Or.

224, 4 se wolde geagnian him þa læssan Asiam; 20; 284, 31. gearwian, geearwian, bereiten, verschaffen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Cp. 138, 17 hie sculon ladteowdom geearwian

13

(H.: gearwian) dem geleaffullum & him sculon fore bion (= qui ut sacrum ducatum praebeant, fidelibus praesunt; Sweet: they are to act as guides of believers & govern them); 260, 18 se se be deadum monnum lif gearwad, & he self lif is, he becom to deade (= quod vitam mortuis praeparans usque ad mortem ipse vita pervenit). So. 167, 30 du us simle gearwast acce lyf.

geawian, zeigen. So. 185, 35 he hine wyle swide seldon

ænegum mæn swa openlice geawian.

gebeodan, anbieten. Vgl. § 69. n. Be. 571, 35 him mycel feoh & unlytel wip don gebead. Or. 3, 4 hu Cartaina ærendwracan comon to Rome, & him frid gebudon; 94, 27 hie pa Læcedemoniæ lustlice pære sibbe hirsumedan, for pæm lytlan ege, pe him mon gebead (pe geht auf sibbe); ähnlich 98, 30. Cp. 42, 24 dæs gefarenan brodur wif on dære ealdan æ wæs geboden dæm libbendan breder to anfonne.

gebeoran, tragen, geben. Be. 493, 30 (vgl. § 66. l.).

gebetan, verbessern, Genugthuung geben, als Busse geben. Vgl. betan und §§ 75. I. h., 103. Or. 154, 12 bædon þæt him man gebette þæt him ðær to abylgðe gedon wæs. Le. 76, 10 hundtwelftig scill. gebete þam were; ähnlich 82, 3.

gebodian, anzeigen. Vgl. §§ 69. o., 103. Le. 74, 3 gehealden hi hine XXX nihta, & hie hine his mægum gebodien;

ähnlich 94, 42, § 1.

gebrytnian, verteilen. Cp. 318, 20 dætte hie da endebyrdnesse & da denunga hiora hieredum gebrytnige (= dispertiens).

geceosan, erwählen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 507, 19 he wæs durh eall meodum & Gode gecoren; 602, 38 he him sylfum wununesse & wic geceas on dam oft cwedenan mynstre; 622, 24 da geceas he him geferan. Or. 3, 9 he him geceas Bizantium ha burg; 56, 29 ac gecuron him anne scop to cyninge; 116, 4 ha geceas he him ane burg wid hone sæ.

gecweöan, bestimmen, gestatten. Vgl. beim Akkusativ § 103. Le. 66, 7 buton æt hlafordsearwe, pam hie nane mildheortnesse

ne dorfton gecwædan.

gecyban, anzeigen, verkündigen. Vgl. cylan und §§ 69. p., 103. Be. 563, 24 æfter don de he done intingan his sipfætes dam Apostolican Papan gecybed hæfde. Or. 178, 11 wolde . . . him hæt anwyrde eft gecyban. Cp. 80, 3 dæt he on his life gecyde lifes weg his hieremonnum; 90, 3. Ps. 30, 24 he . . . gecydde his mildheortnesse me. Le. 61, 12 gecyde hit him; 96, 4.

his mildheortnesse me. Le. 64, 42 gecybe hit him; 96, 4. gedælan, austeilen. Vgl. dælan und § 103. Be. 528, 21 bebead þæt mon bone disc tobræce to styccum & bam þearfum gedælan (Miller: gedælde); 627, 23. Or. 240, 16 þa for Julius to Rome, & abræc hiera maðmhus, & eall gedælde his firde þæt þærinne wæs.

gedeman, bestimmen. Vgl. deman und §§ 75. I. j., 103. Le. 66, 7 æt hlafordsearwe, þam hie nane mildheortnesse ne dorfton gecwæðan, forþam þe God Ælmihtig þam nane ne gedemde þe hine oferhogodon (H.: nane mildheortnesse; das entspricht auch dem Lateinischen: quia Deus Omnipotens nullam (sc. pietatem) adjudicavit contemptoribus suis; Schmid aber übersetst falsch: weil der allmächtige Gott über die nicht richtete, die ihn verachteten).

gedon, thun, zufügen, gewähren. Vgl. don, §§ 42. c., 71. r., 103. Be. 514, 33 ne wile he de owiht labes gedon; 525, 17; 534, 34; 584, 30. Or. 7, 17 hu God gedyde Romanum his mildsunge; 92, 19, 36; 128, 15; 142, 8; 148, 14; 166, 21; 218, 9; 276, 14 him Romane gedydan ænne gyldenne scield, þære dæde to weordmynte; 290, 30. Bo. 26, 21 da ilcan þe de gedydon nu þas gnornunga. Ps. 36, 5 he þe gedeð fultum.

dydon nu þas gnornunga. Ps. 36, 5 he þe gedeð fultum. gedreogan, zufügen. Cp. 346, 18 maran demm gedrigð him selfum mid ðæm lote (= multo majus merebitur supplicium).

geearnian, erwerben. Vgl. §§ 11. a. d., 103. Cp. 246, 12 bat hie her on worlde . . . him geearnigen da ecean hælo (= ne oportunitatem salutis in perpetuum promerendae despiciant).

geedniwian, erneuern, wiederherstellen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 485, 6 dam healtan geongan his stæpe he geedniwade; 8 he him geedniwode done stæpe rihtes geleafan (= recuperarit). Ps. 15, 5 pu eart se pe me geedniwodest min rice (= qui restituisti mihi haereditatem meam).

geeowan und geeowian, zeigen. Bo. 130, 24 hu ne is pe nu genog openlice geeowad para leasena gesælpa anlicnes. So. 166, 3 pu pe nelt pe eallunga geeowian openlice nanum oðrum buton pam pam pe geclænsode beoð on heora mode. Le. 68, 10 ic pa Ælfred eallum minum witum pas geeowde.

gefæstnian, bestimmen, gleichsam: vermachen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Or. 244, 23 hiene hæste Julius him ær mid gewritum gefæstnod, þæt he æster him to eallum his gestreonum senge.

gefeallan, durchs Fallen verursachen. Or. 72, 11 nugiet todæge hit is on leodum sungen hwelcne demm hie Romanum gefeollan. Vgl. Lenz, Partikel ge, S. 13.

gefechtan, erfechten. Vgl. beim Akkusativ § 103. Or. 82, 26 pa . . . pe hie betst getriewdon pæt him sceolde sige gefechtan.

gefremian und gefremman, verschaffen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 506, 26 betwih da ohre god de he his leodum durh geheaht gefremede (= conferebat; Miller: conferred); 632, 31 ne miht du me ofer disne dæg ænige helpe ne geoce gefremman (= conferre; Miller: give).

gegæderigan, sammeln. Vgl. beim Akkusativ & 103. Bo. 278, 7 ic be wolde gegæderigan manigu spell & manega bisna.

gegearwian, bereiten, verschaffen. Vgl. gearwian und § 103. Be. 506, 31 wolde he dam gescyldnesse gegearwian (= praestare); 508, 8; 555, 38; 594, 24; 598, 31; 609, 14.

gegierwan und gegyrian, bereiten. Vgl. beim Akkusativ § 103. Or. 42, 11 hu he his agenne sunu his godum to blote acwealde, & hine him sylf siddan to mete gegyrede; 52, 24 hu se cyning het his sunu ofslean, & hiene sippan pæm fæder to mete gegierwan. In beiden Fällen kann der Dativ auch zu to mete gezogen werden. Vgl. auch § 239. b. u. uu.

gehalgian, heiligen, weihen. Vgl. beim Akkusativ § 103. — 1. jemanden für (zu) etwas oder jemandem weihen. Be. 510, 3 he dære cyricean for hine oderne biscop gehalgode; ähnlich 563, 22; 626, 21; 556, 19 wolde his dohter Gode forgifan & gehalgian; 40 he... hi gehalgode eccre clænnysse. Cp. 196, 20 dæt hie slogen Gode gehalgodne kyning.

2. etwas jemandem. Be. 504, 23 het . . cyricean . . . gehalgian S<sup>ce</sup>. Paule dam Apostole; 28; 593, 1 efenfeola da æfterfyligendan (sc. winter) heo æpellicor in munuclife Drihtne gehalgode. Cp. 352, 16 hiora hondu wæron gehalgode Gode.

gehatan, verheifsen, versprechen. Vgl. §§ 27. b., 69. q., 103. Be. 480, 26 him gehetan eapmode hyrnysse; 484, 20; 514, 7, 24; 546, 29. Or. 252, 30 Abrahame wæs gehaten Cristes cyme; 254, 3; 288, 25. Cp. 70, 23 hio gehæt him æghwæs genoh; 182, 5; 186, 16. Bo. 2, 12 he gehet Romanum his freondscipe; 8, 25; 140, 18; 142, 21; 182, 2; 194, 15; 262, 16; 366, 25. So. 163, 18 de he us gehaten hefd; 24; 168, 33 (gehec!); 180, 5, 10, 34; 189, 4; 192, 32. Ps. 4, 7 be us man gehæt; 43, ü.

5, 10, 34; 189, 4; 192, 32. Ps. 4, 7 pe us man gehæt; 43, ü. gehealdan, verwahren, belassen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 493, 8 for fremsumnysse his arfæstnysse him geheold wæstmbærnysse tuddres (= reservavit); 579, 21 dæs ealles nowiht him sylfum wæs gehealdende. Bo. 292, 20 symle bip se beah godes edleanes pam godum gehalden on ecnesse. Ps. 30, 21 seo mycelnes pinre swetnesse, pe pu hæfst gehyd & gehealden pam pe be ondrædad.

gehefgian, erschweren. Vgl. beim Akkusaliv § 103. Cp. 158, 21 donne hie willad him selfum dæt yfel dæt hie durhtugen to swide gelihtan, dæt hie donne endræden for dæs lareowes dreaunge dæt hie hit him gehefgien.

gehrespan, zerreissen (?). Ps. 43, 12 þa þe us hatiað, hy us gegripað, and him sylfum gehrespað (= eos (!!) qui oderunt nos, diripiebant sibi).

gehydan, verbergen, verwahren. Vgl. beim Akkusativ § 103. Ps. 30, 21 (vgl. gehealdan).

geicean, vermehren. Vgl. beim Akkusativ § 103. Cp. 290, 25 odrum he wolde geicean dæt him wana wæs.

geiewan, zeigen. Cp. 38, 4 him geiewde his goldhord.

gelænan, leihen. Cp. 387, 12 on dæt de him her gelæned bid.

gelæran, lehren. Vgl. §§ 103, 117. Be. 604, 17 gehyrdon da de him gelærde wæron (= ea quae dicerentur audirent).

gelæstan leisten, ausführen, thun, zufügen. Vgl. §§ 70. i., 193. Or. 82, 12 þeh hie him eft facen gelæsten; 122, 15 noldon eow gelæstan þæt hie eow beheton; 16 to gelæstanne eowre aþas þæm þe.... Bo. 118, 17 þæt þu hi me gelæste; 140, 20; 182, 1; 366, 25. So. 180, 9 ic de gelæste þæt ic þe gehet; 35.

geleanian, belohnen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Bo. 310, 16 ha . . . he him (= denen) bih hiora yfel geleanod be heora gewyrhtum.

gelihtan, erleichtern. Vgl. beim Akkusativ § 103. Cp. 158, 20 (vgl. gehefgian).

gemænsuman, mitteilen. Vgl. § 71. u. Be. 487, 14 da ding... þæt ge eac swylce wylladon us da gemænsuman (= ea nobis quoque communicare desiderastis); 644, 13 done wisdome... lustlice... Angelfolcum cybde & gemænsumede.

gemetgian, mässigen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Cp. 100, 16 he ongeat dæt he oserstag hiene selsne on dære sceawunge dære godcundnesse, & est hiene selsne osdune astigende he cude gemetgian his hieremonnum (= quia et semetipsum noverat contemplando transcendere, et eundem se auditoribus condescendendo temperare); Sweet übersetzt: he knew how to let himself down again to the level of his disciples; Alfred hat den Sinn offenbar nicht ganz verstanden; ist vielleicht "his hieremonnum" als Dat. comm. aufzusassen, und der Satz so zu übersetzen: niedersteigend wusste er sich zu mässigen für seine sünger? Bo. 364, 24 gis hi honne hone midmestan weg aredian willah, donne scylan hi selse him selsem gemetgian ha winsuman wyrde & da orsorgan, honne gemetgah him God ha rehan wyrde.

genacodian, entblösen. Ablativischer Dativ! Be. 567, 24 he... hine (rest.) middangeardes dingum to don ongyrede & genacodade, pæt he... (= se mundi rebus exuit).

geniman. Vgl. beim Akkusaliv § 103. — 1. nehmen. R. Or. 44, 27 hie him pær eard genamon. Cp. 160, 7 dæt he him gename ane irene hierstepannan; 9 genim de ane tiglan; ähnlich 162, 22.

2. wegnehmen. Vgl. dazu Erdmann, a. a. O., II. S. 214. Or. 112, 12 he . . . him dæt an genam, þæt he self hæfde.

geondettan, beichten. Vgl. andettan. Cp. 102, 21 dætte da be him underdiedde sien, him durren hiera diglan ding for scome geondettan.

geopenian, eröffnen, verkünden. Vgl. §§ 69. r., 103. Cp. 90, 10 mid nanum dingum nyllad geopenian dæm syngiendum hiera unryht; 242, 19. Bo. 110, 25 heo swipe hrape pa Mod pe geopenap dinra getreowra freonda and eac pinra feonda.

geotan, giessen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 492, 8 dæt hi . . . dam ælmihtigan Gode heora bena & gebodu sendan & geotan (= omnipotenti Deo preces fundant).

geræcan, reichen. Cp. 467, 24 ic de bidde dæt du me... sum bred geræce.

gereccean, erzählen, erklären. Vgl. §§ 69. s., 103. Bo. 14, 4 ær þu þe self hit me gerehtest; 248, 15; 250, 5; 328, 6. So. 198, 23 þu hyt me hefdest genoh swætele gereaht; 201, 15 (gereihte!). Le. 104, 77 buton him witan ryhtre & mare gereccan (Schmid übersetzt: zuerkennen).

gesceawian, zeigen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 530, 2 he him wolde arlic bisceopsetl gesceawian (B.-T. und Miller: provide).

gesceppan, schaffen, bestimmen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 597, 22 he ærest gescop eorban bearnum heofon to rose (der Dativ kann hier auch zu to rose gezogen werden). Bo. 376, 8 hit him swa gesceapen wæs þæt hi ne moston elles don.

gesecgan, sagen, nennen. Vgl. §§ 69. t., 103. Be. 477, 30 gesage me dinne naman. Cp. 150, 24 he hit him deah swigende gesæde.

gesellan, gesyllan, geben. Vgl. § 103. Be. 476, 18 gesealde him westdæl middaneardes. Or. 34, 24 hi geara gehwilce bone fiftan dæl ealra hiora eordwæstma þæm cyninge to gafole gesyllað; 54, 11; 96, 23, 27; 118, 29; 170, 27; usw. usw. Cp. 192, 4 donne hafast du odrum men din wed geseald. Bo. 32, 1 hie me habbað gesealdne heora wlencum. Ps. 17, 38 me hine gesealdest. Le. 60, 21 geselle þam hlaforde XXX scill. seolfres; 74, 8; 80, 2; 88, 33; 98, 47; 104, 77.

gesettan, einselzen, einrichten. Vgl. § 103. Be. 498, 33 he dar him sylfum eardungstowe gesette & eallum his æfterfyligendan; 546, 3 he him lareowas gesette æfter Cantwara deawe. Or. 4, 27 Romane him (refl.) gesetton tictator; ähnlich 68, 2; 70, 1; usw. Bo. 112, 18 se ilca gesette unawendendlicne sido & peawas & eac gecyndelice sibbe eallum his gesceaftum; ähnlich 114, 10; 200, 6. Ps. 24, 7 forpam gesette God æ scyldiendum on heora wegum (= propter hoc legem statuit delinquentibus in via; der Bindestrich zwischen æ und scyldiendum bei Thorpe ist natürlich zu streichen); ähnlich 10; 26, 13.

Anmerkung: Eine andere Bedeutung hat gesettan an folgender Stelle: Or. 274, 23 Ualerianus for mid fierde ongean Sapan Persa cyning, & pær gefongen wæs; & sippan he wæs Sapan pæm cyninge to don geset (= unterworfen?) op his lifes ende, pæt he swa oft sceolde stupian swa he to his horse wolde, & he ponne se cyning hæfde his hrycg him to hliepan.

gesittan, einnehmen. R. Vgl. § 103. Be. 474, 8 (s. geag-

gestrynan, erwerben. Be. 551, 35 (vgl. begitan); 552, 40 (ebenso). Cp. 8, 11 he moncynnes mæst gestrynde rodra wearde (Sweet: he gained over most of mankind to the Guardian of heaven).

getacnian, zeigen, verkünden. Vgl. §§ 71. x., 103. Or. 248. 12 se ele getacnade miltsunge eallum moncynne. Cp. 256, 8 durh da mettrymnesse getacnad se lichoma dæm mode done un-

gesewenan engel be him togeanes stent.

getæc(e)an, zeigen. Vgl. §§ 71. y., 103. Bo. XII, 11 hu se Wisdom hæfde getæht þam Mode þa anlicnessa þara soþena sælþa; 48, 24; 120, 17; 184, 17; 194, 19; 196, 18; 228, 13; 268, 20; 272, 10; 366, 26. So. 170, 1 getæc hit me; 17; 174, 2 (gætecan!); 175, 34; 177, 29 (hic = hit); 180, 35. Ps. 24, 7 him getæced his wegas; 12; 31, 9; 49, 24. getellan, zuschreiben. P. Vgl. beim Akkusativ § 103. Or.

34, 19 to bon bæt hi hiora agnum godum getealde wæron bæt

sint diofolgild, nales bam soban Gode.

geteohhian, getiohhian, getihhian, bestimmen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Bo. 292, 12 ac hit is nanum men getiohhod, ac is eallum monnum (Cardale und Fox: offered); 352, 9 dæs edleanes angin, de him God getihhod hæfp. Ps. 9, ü. pancode bæt his sunu and eac odre fynd him ne mihton eall bæt yfel don, pæt hi him geteohod hæfdon; ebenso 9, 14; 16, 13.

gehafian, gestatten, erlauben, gewähren. Vgl. §§ 33. a., 74. g., 103. Be. 565, 22 him eall Angelcynn hyrnysse gedafode. Cp. 142, 22 dæm hie gedafiad dyllic; 397, 5; 459, 1. Bo. 82, 11 ne mæg forbugan, þæt he þæt ilce yfel ne gehafige ohrum monnum, pe he ær obrum dyde (= qui, quod ipse in alio potest, ne id in se alter valeat, efficere non possit). Ps. 43, 13 bu us gepafodest him to metsianne swa swa sceap (= dedisti nos tamquam oves escarum; oder gehört us als Akkusativ zu metsianne?).

Le. 74, 6 gif . . . him mon hæt gehafian wille. geheodan, hinzufügen. Vgl. §§ 71. 2., 103. Be. 592, 31 ic hit forbon hluttorlice & untweogendlice gelysde urum dam cyriclican stære to gebeodenne & into gesettanne (= inserendam);

021, 2; 637, 42.

gewearnian, vermeiden. R. Vgl. & 75. I. p. Be. 515, 11 he him da sætnunge da gewearnode dæs unholdan cyninges (= regis sibi infesti insidias vitavit; hiernach wäre anzunehmen, dass him zu unholdan gehöre, was anderseits die Stellung verbietet).

gewrecan, rächen (etwas an jem.). Vgl. beim Akkusativ N 103. Or. 256, 7 beh hit eallum bæm folcum of obrum londum

swa swipe gewrecen ne wurde swa hit oft ær wæs.

gewyrc(e)an, machen, einrichten. Vgl. beim Akkusativ § 103. Be. 486, 38 het him ute setl gewyrcean; 605, 23 geworhte he him nearo wic & wunenesse. Or. 2, 7 se argeotere geworhte anes fearres onlicnesse pæm æpelinge; 82, 2 hu we mægen . . . . us selfum betst word & longsumast æt urum ende gewyrcan; 168, 28 him pær rade fæsten geworhte.

geyppan, eröffnen. Vgl. beim Akkusativ § 103. Le. 84, 22 gif mon... cyninges gerefan geyppe eofot (= si quis... praeposito regis proclamationem ostendat).

gieldan, bezahlen, entrichten. Vgl. §§ 70. k., 103, 118. II. Or. 18, 16 on þæm gafole, þe ða Finnas him gyldað; ebenso 44, 19; 54, 14. Cp. 334, 19 ðæt we him gielden scylde; 338, 11; 425, 2. Bo. 324, 15 þæt hiora ælc gulde oþrum edlean. Ps. 7, 4 him gulde yfel wið yfle; 21, 23 ic gylde min gehat Drihtne; 34, 12. Le. 76, 3 gielde cyninge þara medrenmæga dæl; 86, 28.

gifan, geben. Be. 488, 17 him Bryttan sealdan & geafan eardungstowe; 488, 19. Or. 180, 12 hie hit him on bæt gerad geafon, bæt hie.... Cp. 40, 22 þe him God.... geaf; 44, 5; usw. Bo. 58, 2 æt þam gifum, þe ðu cwist bæt seo wyrd eow gife; 158, 5; 292, 27; 310, 31; 374, 14. So. 177, 6 þe ðe egðer gyfð; 179, 32; 192, 2, 5. Ps. 33, ü. for þæm gifum, þe he him geaf.

habban, haben. Vgl. §§ 16. f., 104. Or. 20, 1 ha habbad him sylf cyning (reflexiv = die haben einen König für sich; ob das him in diesem und in ähnlichen Fällen wirklich noch als reflexiver Dativ aufzufassen ist, lässt sich mit Sicherheit nicht bestimmen; vgl. § 239. b.); 36, 20 hie hine heom for god hæfdon; 112, 20 hie woldon of ælcerre byrig himself anwald habban; 152, 24 him hæfdon sippan ealle pa anwealdas pe hie ealle ær hæfdon; so ähnlich noch 274, 14; 282, 12; 296, 6. Bo. XII, 10 ne he est him næsp dæt bæt he ær wende; 90, 20 he habban sceal to pam tolum pam prim geserscipum biwiste (Cardale: besides the tools, provision for the three classes). Ps. 44, 14 habbad him bæt to mæstum gylpe, bæt . . . . (hier kann him allerdings auch zu to gylpe gezogen werden). Le. 60, 22 gelde swelc neat swelc bæron (= wæterpyt) befealle, & hæbbe him bæt deade (Schmid: "und behalte für sich das tote Rind"); ähnlich 23 & hæbben him þæt weord gemæne — wo him auch von gemæne abhängen könnte (vgl. § 59. e.); und im selben Abschnitte noch: & hæbbe him eall þæt flæsc.

halgian, heiligen, weihen. Vgl. gehalgian und § 104. Be. 479, 23 cyricean timbredon & halgodon dam halgum martyrum,

healdan, behalten, verwahren. Vgl. beim Akkusativ § 104. Be. 489, 24 fram eallum unalyfednyssum heora heortan & tungan & lichoman Gode ælmihtigum clæne healdan (= conservent; hier tritt der Dativ in freier Weise zum ganzen Satze, als Dat. comm.; Miller: in the sight of God Almighty); 490, 19 heora woruldgod, de hi agon, him healdah, da de . . . (= servant);

527, 19; 606, 28. Ps. 16, 14 pæt, pæt hi læfon, healdan heora bearnum.

helan, verheimlichen. Vgl. §§ 75. I. s., 104. Be. 477, 19 pone forhycgend ura goda du me helan woldest; 604, 22. Bo. 388, 23 ne mæg ic de nauht helan pæs pe ic wat. So. 192, 8 ne hel hyt me; 202, 12.

iewan, zeigen. Be. 572, 25 da ywde ic him sona da ylcan

boc. Cp. 184, 26 gif he hit him iewe.

ingelædan, einführen. P. Be. 576, 37 ophæt he openiendum heofonum ingelæded wæs (= donec caelis patentibus introducta); wäre nicht diese lateinische Verbindung, so könnte man absoluten Dativ annehmen, wie Miller zu thun scheint, wenn er übersetzt: till the heavens opened and it was carried in; in Wirklichkeit hängt aber der Dativ hier von ingelædan ab.

lædan, zuführen. Vgl. beim Akkusativ § 106. Be. 591, 8 he sceolde cyninges degnum heora andlyfene & mete lædan; 624, 22. Ps. 35, 10 læt forð þine mildheortnesse þam þe þe

witon, and bine rihtwisnesse bam be synt rihtes modes.

læfan, hinterlassen. Vgl. beim Akkusativ § 106. Cp. 4, 15 durh done hie begeaton welan & us læfdon. Bo. 48, 13 eallne pone welan . . . hi læfad fræmdum to brucanne; 92, 12. Ps. 38, ü. nytan, hwam hi hine (= welan) læfad; 48, 9. Le. 94, 41 se mon se pe bocland hæbbe, and him his mægas leafden (H.: læfdan).

læran, lehren. Vgl. beim Akkusativ §§ 106, 117. Be. 487, 8 hi sona him lifes word . . . bodedon & lærdon; ebenso mit bodian zusammen: 34; 510, 12; 549, 32; 604, 13; mit secgan verbunden: 565, 41; 554, 17 se him & his hiwum godcunde lare lærde; 625, 33. Or. 162, 27 be hi him lærende wæron. Cp. 303, 7 sua hwæt sua we him auder odde lean, odde læra wiellen.

lean, vorwersen, tadeln. Vgl. beim Dativ § 66. f., beim Akkusativ § 106. Cp. 132, 5 gif he self drohtad on dæm eordlicum tielengum þe he oðrum monnum lean sceolde; 303, 7 (vgl.

heran).

leanian, belohnen. Vgl. beim Dativ § 67. ii., beim Akkusaliv § 106. Cp. 336, 20 gif we nauht dæs ne dod pe us mon mid gode leanian durfe. Bo. 352, 24 pæt hi scyle dam godum leanian hiora god.

licettan, vorspiegeln. Vgl. beim Akkusativ § 106. Cp. 54,

odrum monnum.

liefan, erlauben. Vgl. beim Dativ § 74. j., beim Akkusativ § 106. Cp. 4, 6 pa pa we hit nohwæder ne selfe ne lufedon ne eac odrum monnum ne lifdon; 457, 33 da liefde he him done gielp to sumre hwile, & forbead dæt yfel.

midan, verbergen. P. Vgl. § 22. j. Be. 604, 23 (vgl. über

diese Stelle & 60. b.).

nemnan, nennen. Vgl. beim Akkusativ § 108. Be. 620, 4 dæs Mæssepreostes naman him nemde. Bo. 290, 14 be ic de ær nemde. So. 200, 10 on bære bec, be ic be ær nemde.

niman, nehmen. Vgl. geniman und beim Akkusativ § 108. Be. 535, 4 dær hælo gyfe him sylfum & heora freondum niman ongunnon. Cp. 405, 11 gif hwelc wif forlæt hiere ceorl & nimd hire oderne.

ofaceorfan, abschneiden. Vgl. beim Akkusativ aceorfan § 97, und § 109. Or. 76, 31 seo cwen het þa dæm cyninge þæt heafod ofaceorfan; ebenso 198, 29; 218, 12; 242, 17. Le. 88, 32 him mon accorfe ba tungan of; 102, 66 gif men sie se earm . . . . ofacorfen.

ofadrincan, forttrinken. Or. 80, 10 bæt hie mehten him burst ofadrincan.

ofaslean, abschlagen. Vgl. beim Akkusativ § 109. Or. 290, 14 bæt him mon aslog bæt heafod of. Le. 98, 47 gif mon men eage ofaslea; ähnlich 48; 49; 102, 71 gif monnes eage him mon ofaslea.

ofateon, entziehen. Vgl. beim Akkusativ § 109. Cp. 170, 19 hie sculon simle stician on dæm hringum, & næfre ne moton him beon ofatogene.

ofergesettan, selzen über. Cp. 126, 17 dæt hie beod odrum

brodrum ofergesett; 196, 1 dara . . . ., be him ofergesette biod. offrian, opfern. Vgl. § 66. g. Cp. 64, 1 pæt nan mon . . . ne offrode his Gode nanne hlaf. Ps. 49, ü. hy ofredon Gode heora nytenu; 15 ofriad Gode ha offrunge lofes.

ofslean, abschlagen. Be. 638, 26 der him mon sceolde het heafud ofslean.

ofteon, entziehen. Vgl. §§ 31. e., 71. ee. Be. 623, 23 he hine (refl.) ofteah dære fore (= subtraxit se illi profectioni). Cp. 314, 22 hie dearfendum monnum sellad hiora ondlifene done dæl, þe hie him selfum ofteoð. Bo. 38, 4 ic de geongne gelærde swelce snytro swylce manegum obrum ieldran gewittum oftogen is.

onbeodan, anzeigen. Vgl. §§ 69. y., 109. Be. 488, 23 se ylca . . . onbead Gregorio dam Papan da de on Breotene gedon wæron. Or. 244, 32 he forlet Octavianuses swostor, & him selfum onbead gewin & openne feondscipe.

onbestælan, überführen. P. Vgl. § 37. i. Le. 60, 15 and hit hym onbestæled sie. Das Wort fehlt bei B.-T.

ondrædan, fürchten. Vgl. §§ 75. I. aa., 109. Cp. 158, 15 donne ge eow selfum ondrædad dæt, dæt ge on odrum tælad. So. 202, 26 se yfela welega pe on helle tintregum ondræd hys freodum þa ylcan witu þe he gearnoð hæftde.

ongeniman, fortnehmen. Vgl. ongeneoman in § 109. Bo. 04, 24 eall da sceard de heo him ongenumen hæfb.

ongeslean, schlagen. Be. 480, 30 him mycel wæl ongeslo-

gan (= magnam eorum multitudinem sternens); 482, 20 hi him

da micel wæl ongeslogan (= inimicis strages dare coeperunt).

ongewrecan, rächen. P. Bo. 314, 13 þa, þe him hiora

yfel ryhtlice ongewrecen wære.

ongyrwan, entblössen. Ablativischer Dativ. Be. 540, 35 ungyrde hine da his sweorde; 547, 34 he wæs lichoman ongyrwed; ebenso 631, 5; 567, 24 (vgl. genacodian). Vgl. §§ 40. w., 109.

onlænan, leihen. Vgl. § 34. c. Cp. 350, 13 ic iow onlæne

da gewitendan. Bo. 30, 2 ha hi he onlænde wæron.

onsendan, zusenden. Vgl. § 109. Be. 472, 2 da he me ealle onsende; 480, 28; 501, 29. Or. 194, 30 bet se him bone ren to gescildnisse onsende; 206, 2; 242, 18. Ps. 19, 2 onsende be fultum.

onstellan, aufstellen. Vgl. § 109. Cp. 102, 6 he onstalde (H.: astealde) on dæm (Sweet: thus) bisene dæm reccerum.

onstyrian, erregen, verursachen. Vgl. § 109. Be. 645, 23 hi mycle fyrhto onstyredon dam monnum.

onteon, anziehen. R. Or. 88, 20 se him wæs onteonde

ealdordom ofer pa opere.

ontynan, öffnen. Vgl. beim Akkusaliv § 109. Be. 575, 12 him da stowe wæs ontynende.

onwegahebban, wegnehmen. Be. 493, 7 he da dam menn

undeadlicnysse onwegahof (= abstulit).

onwendan, abwenden. P. Vgl. § 109. Bo. 24, 24 nan gewuna ne mæg nanum man (= men) beon onwended; 380, 11 swa fæste . . . þæt hit næfre þinum willum onwended weorþe.

onwreon, enthüllen. Vgl. beim Akkusativ § 109. Be. 512, 24 de him iu seo godcunde arfæstnys onwreah; 514, 36; 567, 20; 607, 4. Ps. 36, 5 onwreoh Gode pine wegas.

openian, eröffnen, zeigen. Be. 498, 23 dam de he dæs

heofonlican rices wuldor... openede & cypde; 606, 20.
opdon, ausschlagen. Le. 60, 19 gif hwa odrum his eage oddo (H.: ofdo).

obfæstan, anvertrauen. Bo. 16, 10 se be bonne wile hwilc sæd opfæstan þam drium furum. Le. 62, 28 gif hwa oðfæste

his friend fioh; 80, 17; 82, 20.

obgripan, entreisen. Be. 622, 19 gif wen wære þæt he dær hwylce mihte deofle opgripan & to Criste gecyrran (= ereptos Satanae).

opiewan, opewan, zeigen. P. Vgl. § 71. jj. Or. 2, 23 hu Romanum weard an wundor opiewed; 134, 35 (odewed);

oppringan, austreiben, entreisen, Or. 136, 15 hu hie him

mehten bæt lif obbringan.

obwitan, vorwerfen, tadeln. Vgl. ætwitan und §§ 66. j., 109. Be. 472, 32 pæt he me pæt ne otwite (!). Or. 182, 15 to pæm godan tidun, pe us Romane opwitad. Cp. 26, 14 him swelc odwat; 208, 22; 266, 14. Bo. 44, 23 ne meaht bu nu git binre wyrde nauht opwitan. Ps. 31, 2 eadig byd se wer, be him God ne odwit his scylda.

ræcan, reichen. Be. 507, 14 forhwon ne ræcst du us done hwitan hlaf; 526, 26 eall da weoruldgod . . . sona he da gefeonde dearfum ræhte & sealde.

reccean. Vgl. §§ 68. e., 69. cc., 111. — 1. reichen. Be. 489, 27 eall pæt ofer bip to lafe . . . arfæstum & godum is to recceanne & to syllanne.

2. erzählen, erklären. Be. 597, 34 da rehton hi him & sægdon sum halig spell. Bo. IV, 19 hu he him rehte bispell bi pære sunnan; XII, 30 pæt him God reahte durh hine pæt pæt he rehte; 180, 29; 246, 27; 256, 17; 260, 7; 298, 21; 318, 15. So. 181, 4 ic hyt ne rehte gyt pe on pa wisan, pe pu . . .

sceawian, zeigen. Vgl. beim Akkusativ § 112. So. 164, 31 gyf du enigne godne heorde hæbbe . . ., sceawa hyne me.

scencan, zu trinken geben. Vgl. §§ 75. I. cc., 112. Cp. 451, 24 donne scenco he da scylde mid dære bysene ælcum dara de him ænges yfles to wend.

sculan, schulden. Cp. 56, 8 dyncd him dæt se hie him niedscylde sceolde se se hie him salde.

secan, suchen. R. Vgl. beim Akkusativ § 112. Be. 481, 20 da sohtan heora gewinnan him sarwe; 530, 28 he him fultum sohte. Or. 100, 26 sece him donne self pæt.

secgan, sagen, erzählen. Vgl. §§ 69. ee., 112. Be. 472, 9 fela hi me sædon; 13; 477, 20; 487, 9; 519, 6; 556, 39; 577, 33; 597, 34; 606, 20. Or. 17, 31 fela spella him sædon þa Beormas; 44, 13; 184, 27; 202, 7 þa wæs Hannibale . . . þæt andwyrde swiþe lað, & him unþanc sæde þæs andwyrdes; 254, 14; usw. usw. usw. Cp. 34, 18 he him sæde . . . his unðeawas; 206, 1; 212, 9; 294, 4. Bo. IV, 24 sæde him bispell; 8, 27; 40. 16; 66, 21; 212, 19; 362, 28. So. 171, 14 sege hit me; 177, 18; 182, 2; 192, 9, 25; 196, 14. Ps. 16, 4 ne ic furðum nanum menn ne sæde eal þa earfoða; 18, 2; 26, 7; 28, 7; 43, 1; 47, 11. Le. 66, 4 þæt hi eow þæt ilce secgan.

sellan, syllan, geben. Vgl. beim Akkusativ § 112. Be. 474, 14 we magon eow sellan halwende gepeahte; 21; 477, 15; 481, 13; 483, 17; 484, 3; 486, 8; 487, 15; 566, 26; usw. usw. Or. 5, 35 hu Romane sealdon Gaiuse pæm consule seofon legian; 102, 28; 110, 2; 112, 11; 116, 15; 118, 27; 122, 13; usw. usw. Cp. 4, 4 pe de God sealde; 56, 8; 80, 24; 84, 22; 248, 21; 250, 24; 260, 12; 284, 12; usw. usw. Bo. 6, 16 de ic pe ær sealde; 10, 22; 34, 18; 52, 17; 156, 4; 170, 11; 194, 21; 304, 25; 326, 30; 372, 18. So. 166, 31 pe pu us sealdest; 33; 167, 1, 3, 4, 22 (sillest), 26 (silst); 168, 32; 169, 16 (sile); 170, 2 (sile); 171, I (sile); 191, 35 (scealde!). Ps. 2, 8 ic pe sylle peoda; 4, 7, 8; 8, 6; 12, 6; 13, 11; 15, 1; 24, 10; 27, 5, 6. Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

Le. 58, 4 pa pe Drihten sealde; 11; 60, 23; 62, 35, 39; 68,

2; 74, 2; 84, 23; 94, 41.

sendan, senden. Vgl. beim Akkusativ § 112. Be. 471, 9 ic de sende pæt spell; 492, 8; 498, 2, 16; 520, 17; 563, 20. Or. 162, 8 Cartaginenses sendon fultum Tarentinum; 170, 21. Cp. 8, 14 me his writerum sende. Ps. 20, 3 pu sendest his heafod kynegold (= posuisti in capite ejus coronam; heafod muss also wohl su heafde geändert werden); 33, ü.; ganz eigentümlich, und wohl nicht mit sendan zu verbinden, steht ein Dat. comm. 39, 2 he . . . sende on minne mud niwne sang [pæt is lofsang] urum Gode (= immisit in os meum canticum novum, hymnum Deo nostro; also: d. h. einen Lobgesang für unseren Gott; der Dativ hängt gleichsam von lof ab).

settan, setzen, einrichten, erschaffen. Vgl. beim Akkusativ N 112. Bo. 78, 19 gif ge nu gesawen hwelce mus bæt wære hlaford ofer opre mys & sette him domas. Ps. 48, 12 ac bes weg, and beos orsorgnes byses andweardan lifes him set witu on bam toweardan (= haec via eorum scandalum ipsis; Luther: dies ihr Thun ist eitel Thorheit). Le. 58, 11 bis synt ba domas, be bu him settan scealt; 72, 5 we settad æghwelcere cirican

bis frid.

singan, singen. Vgl. 55 75. I. ee., 112. Be. 575, 5 dær da gewunelican lofsangas Drihtne sungon; 597, 12 Cedmon, sing me hwæthwegu; 606, 41 he Gode onsægednesse bær & mæssan sang. Ps. 29, ü. Dauid sang þysne . . . sealm þam Gode, þe . . .; 32, 3 singað him niwne sang.

stellan, stellen, geben. Vgl. § 112. Cp. 190, 12 donne he

odrum yfle bysene steled.

strewian, streuen, vorbereiten. Cp. 102, 14 he strewede done weg dære onhyrenesse dæm godum lareowum (= imitationis videlicet viam bonis rectoribus sternens).

swerian, schwüren. Vgl. §§ 69. ff., 112. Or. 190, 32 on het gerad het he him adas sworan.

tacnian, zeigen, bezeichnen. Vgl. §§ 71. mm., 113. Cp. 196,

22 hwæt tacnað us donne Saul buton yfle hlafordas.

tæc(e)an, zeigen, lehren. Vgl. §§ 71. nn., 113. Be. 534, 28 him mon setl tæhte (= man bot ihm einen Sitz an); ebenso 639, 35; 564, 4 tæhte da dam Papan . . . . sumne gedefne munuc. Cp. 40, 12 hie hie sceoldon monegum tæcean. Bo. 248, 27 deah þu me tæhtest ær þa duru; 308, 1; 332, 3; 382, 16. So. 174, I nat ic, hu hyt þu me þi þar (?) tæce; 20; 179, 33; 187, 5; 201, 17. Ps. 4, 7 hwa tæcð us teala?

talian, anrechnen. Vgl. & 113. So. 184, 21 ne talige ic pe

leah bæt to nanre scylde.

tellan. Vgl. beim Akkusativ § 113. — 1. anrechnen. Be. 493, 25 we donne pæt sylfe sar & wite hyre on synne tellap. Cp. 78, 1 hu he . . . nowuht him selfum synderlice wilnige, ac his

nihstena god he sceal tellan him selfum (= nihil quoque proprium quaerere; sed sua commoda propinquorum bona deputare; Sweet: not desire to appropriate anything to himself only, but reckon the prosperity of his neighbours as his own). Bo. 64, 23 gif bu nu wenst bætte wundorlice gerela hwelc weorbmynd sie, donne telle ic ba weorbmynd bæm wyrhtan be hie worhte, næs na be (Cardale: then ascribe I the honour to the artificer).

2. erzählen, sagen. Bo. 44, 18 eall bæt ic be ær tealde; 294, 3 be ic de ær tealde on driddan bec.

teohhian, bestimmen. Ps. 43, 23 by teohhiad us him to snædincg-sceapum (= aestimati sumus ut oves occisionis; Luther: wir sind geachtet wie Schlachtschafe).

penian, reichen. Vgl. §§ 70. s., 113. Be. 526, 5 da de sacerdhades wæron him fulluht denedon; ähnlich 527, 19; 582, 6; 584, 18; 594, 42; 605, 32 þæt ylce wæter op disne andweardan dæg eallum dyder cumendum his heofonlicre gife genihtsumnesse degnap. Das Lateinische hat stets ministrare.

purhteon, vollenden, liefern. Vgl. beim Akkusativ § 113. Or. 142, 9 hwy nyllad ge gepencan pa monegan ærran (gefeoht) pe cow Gallie oftrædlice bismerlice purhtugon.

tighian, gewähren. Or. 290, 22 pæt he him ader dyde oppe wiernde, oppe tighade; ganz sicher ist nicht, ob der in dem konjunktionalen ader steckende ursprüngliche Akkusativ zu den beiden letzten Zeitwörtern zu ziehen ist; da er aber offenbar zu dyde gehört, wird er wohl auch zu den anderen gehören.

timbrian, bauen. Vgl. §§ 42. Anm., 113. Be. 474, 32 ne scypene his neatum ne timbreþ; 566, 41 sealde him . . . fiftig hida landes . . . him minster on to timbrianne on dære stowe de is nemned Ætbearwe; das Lateinische hat hier nichts Entsprechendes; ich beziehe him als refl. Dat. comm. zu timbrian,

toætycan, hinzufügen, vergrößern. Vgl. §§ 71. pp., 113. Be. 580, 6 toætycton lengeo dære dryh twegra fingra gemet; 581, 31 dyssa rime twegen bisceopas toætycte.

todælan, verteilen. Vgl. beim Akkusativ § 113. Be. 489, 19 hi wæron todælende heora weoruldgod syndrigum mannum. Cp. 372, 19 dæt mon da godcundan spræce dære mengio dæs folces todæle.

toforlætan, zulassen, gewähren. Or. 34, 35 peah God langre tide wille hwam hys willan toforlætan; 132, 23 him eft his rice toforlet for his pegnscipe. Bo. 114, 4 he him pæt gerum his wealdlederes toforlæt.

togebeodan, hinzufügen. Vgl. § 71. uu. Be. 597, 27 dam wordum sona monig word... togebeodde. Bo. 110, 8 ælcne para, de (Dativ) hio hi (refl.) togebiet.

tosendan, zusenden. Be. 527, 24 dære deode, de he tosended wæs; 29 dam lareowe, de hi him tosendon.

tosprecan, sprechen zu. Be. 552, 25 das word .... dam

cyninge . . . tospræc.

underbeodan, unterwerfen. Vgl. beim Akkusativ § 114. Be. 475, 9 he Wihte ealond dam Romaniscan cynedome underbeodde; 18; 482, 27; 510, 17; 581, 33; usw. usw. Or. 264, 25 he underpiedde Romanum eall ha folc he him niwlice geswicen hæfdon; 284, 5; usw. usw. Cp. 34, 11 mon bið þære earfoðnesse lareowdome underðided; 38, 8; 46, 15; 78, 7; usw. usw. Bo. 88, 15 næs him no þy læs underðeod eall þes middangeard; 110, 20; 146, 16; 338, 8; 370, 23. So. 167, 14 pet we underbieddan urne lycuman ure mode; 168, 6 de ys ælc god sawl underhæd. Ps. 17, 45 me swylc folc underhydes; 46, 3.

unscogean, entschuhen. P. Cp. 44, 14 donne bid us swide

fracudlice oder fot unscod. Vgl. anscogean in § 118. I. untynan, öffnen. Vgl. beim Akkusativ § 114. So. 167, 22 us geledest to bære dura & us da untynst; 169, 29 untin me bine dura.

utbringan, herausbringen. Cp. 102, 2 he sceawode da digolnesse dære godcundnesse & donon utbrohte dæm folce.

utræcan, ausliefern. Le. 74, 3 gif he self his wæpno his gefan utræcan wille (= si inimicis suis arma sua reddiderit).

wiernan, verweigern. Or. 200, 22 (vgl. tigbian). Vgl. aber

auch \$\$ 18. l., 31. g., 115.

wilnian, wünschen. Vgl. §§ 11. l., 25. d., 115. Cp. 78, 1 nowiht him selfum synderlice wilnige (vgl. tellan; man könnte den Daliv statt als Dat. comm. auch als von synderlice abhängig denken).

witan, wissen. Vgl. §§ 14. w., 115. Or. 34, 32 Egipti . . . lytle boncunge wiston Josepe bæs be he hi æt hungre ahredde. So. 190, 2 nat ic he nanne betran red honne hu ær cwede (= ich weiss dir keinen besseren Rat?). Ps. 39, 14 min heorte and min mod me forleton, to pam bæt ic me nyste næne ræd (= so dass ich mir keinen Rat wufste); 48, 18 he nyste him nænne panc, ne Gode ne mannum.

witan, tadeln, vorwerfen. Vgl. § 66. m. Or. 164, 25 hie ingunnan hit witan heora latteowum; 220, 9; 260, 22. Cp. 206, 10 ic eom swide gesionde on Dryhtne, dætte ge æfre woldon renige wuht eow selfum witan, ær ic hit eow wite. Ps. 21, 2 minum agnum scyldum ic hit wite; 34, 15 ic nyste hwæt hi me

witgian, vorhersagen. Vgl. beim Akkusativ § 115. Cp. 90,

eowre witgan eow witgodon dysig & leasunga.
wibmetan, vergleichen. Vgl. § 71. aaa. Be. 499, 21 swa esne dæs pe mihte wipmeten beon Saule iu cyninge Israhela deode.

wræcan, rächen. Vgl. gewrecan und & 66. n., 115. Ps. 0, 34 nu hit wære cyn þæt þu hit him wræce mid þinre handa. Vgl. Höser, a. a. O., § 14. d.

wyrc(e)an, machen, schaffen. Vgl. beim Akkusativ § 115. Be. 481, 5 hi him wæpno worhton (refl.); ebenso 14; 21; 506, 37 he sona mycle wonunge & æwyrdlan wæs wyrcende dære mærwan cyrican weaxnesse. Or. 2, 7 hu se argeotere geworhte anes fearres onlicnesse þæm æþelinge; 102, 12; 202, 5; 210, 25. Bo. 366, 12 worhton gode bisne þam de æfter him wæron. Le. 58, 10 ne wyrc þu þe gyldne godas odde seolfrene.

wyscan, wünschen. Vgl. § 25. e. Le. 64, 3 pa Apostolas

and ba eldran brodor halo eow wyscad.

ymbsellan, legen (etwas um etwas). P. Vgl. beim Akkusativ § 116. Be. 589, 22 swa swa dy scolfan dæge hire dam clænum limum hi ymbsealde wæron; 609, 12 swa swa heo dagyta dam lichoman dæs halgan fæder ymbseald wæron.

14. Über diejenigen Zeitwörter, die neben einem Genitiv § 79 der Sache einen Dativ der Person bei sich haben, vgl. §§ 25-34.

Über den reflexiven Dativ werde ich beim Zeitworte handeln,

## D. Der Dativ bei Hauptwörtern.

1. Der Dativ bezeichnet bei Hauptwörtern, die mit wesan oder weordan prädikativ verbunden sind, die Person oder die Sache, für die der Inhalt dieses Hauptwortes Giltigkeit hat.

a. Diese Verbindung dient zur Bezeichnung persönlicher § 80 Verhältnisse: Be. 471, 22 ærest me wæs fultumiend & lareow se arwurpa Abbad Albinus; 488, 16 hi wæron him efenceasterwearan dæs heofonlican rices; 513, 5 hine bæd þæt he . . . him feorhhyrde wære; 540, 8 he wæs eallum rumgifa ge æþelum ge unæbelum; 553, 18 bæt hi . . . yrre wæron & dam cyninge fynd; 571, 34 bæd bæt he him dæs siibfætes latteow wære. Or. 3, 20 hu under II consulum wurdon Somnite & Gallie of Senno Romanum wiberwinnan; 6, 6 hu sume Ispanie leode wæron Agustuse wiperwinnan; 122, 4 on bæt gerad bæt hie him sibban ece beowas wæren; 178, 21 bæt hit na geweorban sceolde bæt se wære leoda cyning se pe ær wæs folce peow; 208, 15 seo (burg) wæs Romanum underþeow; 210, 12 nan folc, þe him underþeow wæs; 242, 27 ealle Egypti wurdon Juliuse underbeowas. Cp. 54, 2 he bid donne him selfum gewiota, dæt he . . . .; ebenso 144, 13; 106, 5 hu se reccere sceal bion dæm weldondum monnum gefera; 200, 20 he is efndeow his deowe; 262, 22 dæt ge Gode geagnudu bearn beon scylen; 360, 1 he bid hiewcudlice diow dæm Godes fionde. Bo. 104, 19 bæt Mod him selfum gewita bih Godes willan. So. 176, 20 me hince betere hæt ic forlete þa gyfe & folgyge dam gyfan de me egder ys stiward ge das welan ge eac hys freonscypes.

b. Die prädikativen Hauptwörter sind sächlich oder abstrakt: Be. 494, 18 wifum heora monapadle blodes flownys bib untrumnys; 500, 21 se gast up heofon gesohte, nænig geweald deapes him sceppad, dam opres lifes se sylfa deap me (= ma) is weg (= Spiritus astra petit, leti nil jura nocebunt, Cui vitae alterius mors magis ipsa via est; die Jub.-Ed. übersetzt: to which of other life death's self is more the way); 527, 28 pæt hi dære deode hælo beon mihton (dære deode kann allerdings auch Genistiv sein). Or. 82, 33 sæde þæt hit þæm cyninge læsse edwit wære; 220, 11 wæron þa (tida) him selfum þa ungesælgestan (substantivierter Superlativ); ähnlich 88, 29; 262, 26 seo onsien weard pa micel wundor Romanum. Bo. 50, 8 heo (= seo stow) is ham monnum ehel he hæron geborene wæran; 164, 17 hwelc is wyrsa wol odde ængum men mare daru ponne he hæbbe . . . ; 174, 10 hu hefig sorg men beop seo gemen his bearna; 326, 23 ha god, pe sceoldon bion edlean godum monnum godra weorca; 352, 3 pæt is swipe sweotol tacn dam wisan pæt he . . . . Ps. 15, 1 pe (= dir) heora nan nydperf nis eft on me to nimene; 21, 8 ealle Godes wegas syndon mildheortnes and rihtwisnes relcum pæra pe his æ secað & his bebodu lufiað. Le. 102, 1 arghwelcere wunde beforan feaxe . . . sio bot bio twysceatte mare; diese Stelle lässt sich auch so auffassen, dass der Dativ mehr zu beon gehört, als zum Prädikate.

82 c. Auch bei gestandan kommt diese Verbindung einmal vor. Be. 594, 39 heo on hire mynstre dam andweardum lifes bysne (Miller: bysen) gestode.

Andere Zeitwörter, bei denen die Verbindung mit dem Dativ alterdings auch recht frei ist, wo er aber doch mehr vom Zeitworte, als vom Hauptworte abhängig ist, sind bei den Zeitwörtern behandelt; vgl. z. B. § 71. ii. ww.

2. Präpositionsverbindungen. Bei wesan, weordan und anderen Zeitwörtern, oder in freierer Weise beim ganzen Satze, steht oft ein Dativ, der zu dem von einer Präposition abhängigen Hauptworte gehört.

a, Bei on.

\$ 53

a. Bei wesan und weordan: Be. 483, 33 hi wæron on myclum ege dam sylfan landbigengan; 521, 8 him Penda on fultume wæs; 577, 21 me is din cyme on myclum donce; 631, 37 he monigum monnum... on hælo wæs. Or. 17, 24 him wæs calne weg weste land on þæt steorbord; ähnlich 27; 19, 14, 25 usw.; 48, 24 þæt hie eow on fultume beon moten; ähnlich 78, 22; 98, 20; 144, 26; 196, 7; 74, 31 him on nanum fultome beon ne mæhte; 90, 11 Darius... Læcedemonium on fultume weard; 52, 5 ealle þa þe he ondred dæt him on fylste beon wol-

don; 232, 23 hie mid bære wrace bæm adræfdan on nanum stale beon ne mehton (B.-T.: they could not be of any assistance to the exile); 282, 18 heora nan him ne mehte bion nane gode (hier lesen C, Thorpe, Junius 15 und Barrington: on nanum gode; vgl. aber § 124. Anm.). Bo. 26, 23 ha ilcan he (dir) wæron on stilnesse; Cardale in der Anmerkung auf S. 413 übersetzt dies wörtlich: the same would have been to thee in tranquillity, frei aber auf S. 27: would have suffered thee to be in tranquillity; = haec eadem tranquillitatis (caussa) esse debuisset. So. 178, 9 ic eom ælcum manniscum mode on þam stale, þe seo hawung byð þam eagum.

β. Bei anderen Zeitwörtern: Be. 482, 39 hi Seaxna deode him on fultum gecygdon; ebenso 602, 9. Or. 17, 9 let him ealneweg bæt weste land on dæt steorbord (man kann hier him auch reflexiv auffassen, wie Sohrauer thut, a. a. O., S. 8); 52, 27 bæs folces pone mæstan dæl fleonde mid ealle forlædde, & mid searwe þæm Perseo cyninge on onwald gedyde; 68, 13 aspon Tuscea cyning him on fultum; ähnlich 82, 9 (gespon); 90, 7; 96, 5; 106, 3 getugon Somnite him on fultum Pirrusan Epira cyning. Cp. 192, 17 du eart on borg gegan dinum friend. Ps. 17, 9 he . . . astah me on fultum.

γ. In freierer Weise sum ganzen Satze gehörig: Be. 557, 2 gebohte tyn hida landes, hire on æhte. Or. 234, 22 sende him mon ane blace hacelan angean, him on bismer.

## b. Bei to.

a. Bei wesan und weordan: Or. 54, 10 him Arpellas . . . . to beswice weard; 98, 9 heora hryre weard Ahtenum to arærnesse; 210, 11 seo dæd weard Romanum to dæm mæstan hearme. Cp. 42, 19 dis . . . . is nu us to bispelle; 272, 19 weordad hie him to dy maran sare innan (vielleicht ist aber hier der Dativ mehr vom Zeitworte selbst abhängig); 336, 10 dæt monegum men to nytte weordan meahte; 352, 9 he sceal weordan his life to nytte. Bo. 258, 26 woldon þæt hit wurde to nytte dam geherendon. So. 198, 15 weordad eft to dam ylcan wlite & to þære ylcan winsumnesse manna bearnum. Ps. 21, 5 ic eom worden mannum to leahtrunge & to forsewenesse; 29, 10 he weard me to fultume; 30, 13 ofer ealle mine fynd ic eom geworden to edwite, and minum neahgeburum swidost; ic eom worden him to ege, and eallum þam þe me cunnon.

\$\begin{align\*} \textit{Bei anderen Zeitwörtern:} \textit{Be. 476, 17 se geceas Ma-} \end{align\*}

β. Bei anderen Zeitwörtern: Be. 476, 17 se geceas Maximianum him to fultume his rices; 505, 14 he Clementem him to fultume godcundre lare & him to æfterfyligende gehalgode; 519, 35 hæfde he him to fultume on dære godcundon denunge Jacobum; 556, 30 da de dam cyninge to fultume coman; 485, 34 dis gemænelice him to ræde gecuron; 35 done de hi him to biscope gecoren hæfdon; 500, 4 hi begen wæron Norphymbrum

§ 8<sub>4</sub>

to biscopum gehalgode; 7 hine mon sceolde him & his hiwum to bisceope gehalgian; 490, 18 da sylfan . . . wilniab him to yrfeweardum to habbanne; 544, 24 seo foresprecene wræpstudu dam wage to wræpe geseted wæs; 553, 44 hine onfeng æt ful-luhtbæpe him to godsuna Aepelwald; 611, 29 da genamon hi sumne dæl his feaxes him to reliquium. Or. 4, 27 hu Romane him gesetton tictator, & Scipian to consule; ähnlich 144, 23; 7, Brettanie namon Maximianum him to casere; ähnlich 88, 7; 30, 32 hyre agene sunu hio genam hyre to geligere; 34, 34 hi ..... hy ealle to nydlingum him gedydon; 162, 19 him to wifum dydon þa þe ær wæran heora hlæfdian; 40, 7 þa hæfdon monige unwise menn him to worde & to leasungspelle, pæt sio hæte nære for hiora synnum; 42, 11 he his agenne sunu his godum to blote acwealde; 52, 16 he nam his nefan him to suna; 64, 26 pætte hi him geuðen hiora dohtra him to wifum to habbanne; ähnlich 30; 270, 17 he hæfde twa geswostor him to wifum; 72, 7 bæt hie hit sibban mehten him eallum gemænelice to nytte gedon; 74, 25 gelice & heo wære to bisene asteald eallum middangearde; 80, 31 þa burgware þe he of oðerum londe him to fultome abeden hæfde; ähnlich 148, 11; 154, 29; 168, 1; 292, 6; 96, 10 Læcedemonie gecuron him to ladteowe Irrclidis; ähnlich 138, 33; 96, 28 hæfdon him to ladteowe ænne wisne mon; 29 him to gielpworde hæfdon, þæt . . . .; 112, 9 he begeat Arues dohtor him to wife; 114, 29 dyde he him eac ha ricu to gewealdon; 130, 34 he . . . him to gafolgieldum hie geniedde; 132, 9 hæfde ealle Indie him to gewildon gedon; ihulich 134, 4; 148, 9; 244, 31 him geteah Antonius to gewealdon ealle Asiam; 276, 23 he hi him teah to anwalde; 140, 22 he him ha to fultume com; ähnlich 144, 29; 144, 24 asponon him to fultume Corinthum pa burgleode; 154, 11 pæt him man gebette, þæt him ðær to abylgðe gedon wæs; 160, 8 hæfdon hie pa eahtedan (legian) Regiense to fultume gesette; 198, 23 Hasterbal . . . for . . . . Hannibale to fultume; 36 Scipia . . . Romanum to ræde gelærde, þæt hie . . . .; 224, 30 hu he him to peowdome gewylde ealle Ispanie; 242, 32 bæt he ... hiene him to fride gesohte; ebenso 228, 13; 250, 14; 256, 2 be he him to fultume hæsde acoren; 274, 25 se cyning hæsde his hrycg him to hliepan. Cp. 26, 3 se weordscipe disse worlde is gecyrred weordscipe dæm æwfæstestan; 52, 7 hie dod him to lade (H.: leafe) done cwide; 70, 13 he bid gesett to bisene odrum monnum; ähnlich 118, 25; 192, 20; 360, 17 hio dyde sciella to bisene his heorocnihtum; 112, 10 ic de gesette eallum Israhelum to heafde; 120, 19 wolde he hit habban him to agnum anwalde, & dyde him dæt riceter to sioda & to gewunan; 140, 1 da ge-Nohtas, pe he scyle his hieremonnum to nytte habban; 160, 6 he him tæhte to fultome dæt he . . . .; 220, 4 sio gedyld is gesett to hierde urre gesceafte (dies kann allerdings auch Geni-

tiv sein); 244, 17 he ... ded his agenne undeaw him to weordscipe; 246, 8 hie da trumnesse dære Godes giese him to unnytte gehweorfað; 248, I hwæt sceal ic donne buton . . . habban me dæt to gamene; 274, 4 sio spræc cymd hiera ægdrum to hælo; 305, 4 he sohte hine him to latdeowe on dæm wege; 320, 7 hie sint gesette dæm hefencundan Gode to deningmonnum; 334, 10 dis eorde eallum monnum is to gemanan geseald. Vgl. auch bei blotan, § 78. Bo. 28, 21 pu pe selfne to anwealde pam woruldsælpum gesealdest (Cardale: thou hast given thyself up to the power of worldly goods); 36, 24 ic pe me to bearne genom; 64, 2 das eorplican wæstmas sint gesceapene netenum to andlifene; 310, 5 bæt mon mæg swide eade gereccan mid rihte him to gode. So. 167, 32 cum me nu to fultome. Ps. 1, 4 eall him cymb to gode pæt pæt he deb; 8, 3 pæt he dod to bysmore pinum feondum; 9, 25 pæt he mæge . . . don him to yfele bæt bæt he wylle; 17, 41 bu me gesettest him to heafde; 18, ü. dysne sealm Dafid sang Gode to pancunga his mislicra... gesceafta; 32, 11 þæt folc þe se Drihten gecyst him to yrfeweardnesse. Le. 62, 29 he ... hæbbe hie siððan him to wife; 100, 56 pam sceal XXX scill. to bote; 108, 5 pæt man gislas sylle fride to wedde.

y. In freierer Weise zum ganzen Satze gehörig: Or. 38, 35 þæt deð God to tacne eallum monkynne; 70, 34 crætwæn, se wæs mid siolfre gegiered, hiora consulum to mærpe; 108, 20 pæm gylte to tacne mon hætt dæt lond Manfeld; 194, 8 æt pære ie gewicade, pe..., eallum Romanum to dæm mæstan ege; 200, 19 hie wæron flocmælum biderweard bæm obrum to fultume; 208, 33 þæt mon theatrum worhte him (= den Göttern) to plegan; 214, 17 cyningas . . . . beforan hiera triumphan drifon, him to gelpe; 276, 15 him Romane gedydan ænne gyldenne scield, pære dæde to weoromynte. Cp. 38, 18 sio micle Babilon, pe ic self atimbrede to kynestole & to brymme, me selfum to wlite & to wuldre; 52, 5 hie gripad done cwide dæs apostoles Paules hiora gidsunge to fultome; 62, 18 det hie ne weorden ealdormen to forlore hiera hieremonnum; 84, 1 se sacerd sceolde scinan beforan Gode, monnum to bisene; 102, 24 dæt hie mægen fleon to des lareowes mode him to andettunge; 252, 12 be dys ilcan is gecweden on kyninga bocum, swæ swæ hit geworden wæs, & eac us to bisene; 278, I hio self fiht wid hie selfe to fultome dæm widfenhtende; 8 hit . . . . of his tungan utabirst to openum bismere dæm odrum. So. 202, 15 ealle pa godan hyne geseod heom to frofran & to gefean & to are & eadnesse & to wuldre, & pa yfelan hyne geseod swa ylce swa pa godan heom peah to wite. Le. 98, 44 heafodwunde to bote . . . . XXX scill. geselle him mon. Di, 69 hu .. Gregorius ... spræc to his diacone be haligra monna larum . . . . to lare and to bysne eallum bam be . . .

s 85 c. Bei for: Cp. 318, 5 he cwæð dæt hit wære god dæt mon foreode flæsc & win for bisene his brodrum.

3. Der besitzanzeigende Dativ (Dativus possessivus). Hier behandele ich die Fälle, in denen ein beliebiger, durch ein Hauptwort ausgedrückter Gegenstand mit einer durch einen Dativ ausgedrückten Person auf irgend eine Weise — sei es körperlich, sei es anders — verbunden ist; man kann statt des Dativs stets einen Genitiv des Subjektes oder ein zueignendes Fürwort einselzen; letzteres steht sogar zuweilen noch neben dem Dativ, ich bezeichne diese Fälle durch \*. Durch den Dativ wird der geschilderte Vorgang sinnlicher, "freier und lebendiger" (Erdmann), als durch Genitiv oder Fürwort, die Person, die an dem Vorgange beteiligt ist, wird mehr hervorgehoben — man setze nur einmal in dem in § 87 gegebenen Beispiele aus Or. (168, 4) statt "him ... pa" ein "his" ein.

Wenn überhaupt manche Erscheinungen bei syntaktischen Einteilungen nicht mit voller Sicherheit hier oder dort untergebracht werden können, so ist dies namentlich hier beim possessiven Dativ der Fall; vielleicht wäre manches der Beispiele aus den §§ 78 (vgl. dort z. B. forbindan, forceorfan, forslean, ofaceorfan, ofaslean

u. a.), 81, 83, 84 hierher zu ziehen.

a. Kürperteile: Be. 477, 10 eode him on hond (= se militibus exhibuit); 482, 16 heora monige heora feondum on hand codan; ähnlich 484, 5; bei dieser Redensart ist allerdings die Zugehörigkeit des Dativs zu on hand kaum noch fühlbar, da dies eben mit gangan zu einem Begriff geworden ist, so dass hier auch kaum noch ein Genitiv oder ein Fürwort statt des Dativs eingesetzt werden könnte; 517, 8 nam him spere on hand; hier könnte man him allerdings auch als reflexives Fürwort zum Zeitworte ziehen; abulich 546, 32; 553, 35; 567, 26; 628, 43; 478, 17 him to fotum feoll; ebenso 515, 21; 37\* him da eagan of his heafde ascuton; 514, 21 sette he mid da swibran hand him on bæt heafod; ähnlich 515, 19; 611, 17\* sum giong mon, dam unwlitig swile & atelic his eagan bregh wyrde & wemde. Or. 38, 2 hy crupon þæm mannum betuh þa þeoh; 66, I heora fæderum wæron to fotum feallende; 112, 15 him bær wearl ober eage mid mire flan utascoten; 168, 4 þa sticode him mon þa eagan ut, & sippan him mon slog ha handa of; 120, 31 sceoldon . . . Somnitum an hand gan; ähnlich 134, 18; 196, 27, 34; 198, 14; 124, 31 þa for þæm ciele him gescruncan ealle þa ædra; 174, 11 ba weard hiere mid anum wierpe an ribb forod; 216, 24 pa slog he anes monnes hors . . . ., þæt him wand þæt heafod of. Cp. 42, 16 hræce hio him on dæt neb; ähnlich 44, 3; 260, 10; 44, 15 donne bid us swide fracudlice oder fot unscod; 228, 8 heah he .... him done stidan swioran fortræde (H.: forbræce);

260, 14 ðæt him mon sette dyrnenne beag on dæt heafod. Bo. 160, 11 þæt bið gesælig mon, de him ealneweg ne hangað nacod sweord ofer þam heafde be smalan þræde. So. 202, 30 þæt he myd hys lytlan fingre hym gedripte weteris on þa tungan. Ps. 22, 7\* þu gesmyredest me mid ele min heafod; 44, 11 þær stent cwen þe on þa swyðran hand. Le. 64, 42 gif þe becume oðres monnes giemeleas fioh on hand.

- b. Seele, Gemül: Be. 530, 19 da com him ætnyhstan on § 88 gemynde, þæt . . .; 536, 26 da com semninga dære Abbudissan on gemynd seo foresprecene molde; 538, 30 me is nu fæstlice in mode; 549, 2 him to gemynde com, þæt he . . .; 578, 22 hyre becom on mod. Cp. 2, 2 me com suide oft on gemynd. Bo. 48, 28\* gif him ænigwuht bið wiþ his willan. Ps. 23, 4 þeah hi him on mod cumen.
- c. Die örtliche Nähe bezeichnet dieser Dativ in folgenden § 89 Fällen: Be. 627, 36 was und on da wynstran healfe geseted; vgl. 628, 29 gehyrde ic micelne sweg me on bæcling. Or. 46, 2 pe him on neaweste waron. Vgl. auch das vorletzte Beispiel im § 87.
- 4. Zum ganzen Satze tritt der Dativ, der sich dann ge- § 90 wöhnlich als ein Dat, comm, erklären läst, in freier Weise an solgenden Stellen; auch hier gilt wegen der Einordnung das bei 3 (§ 86) Gesagte. Be. 561, 15 bæt he riht gelysde bisceopas durh ealle Brotene Angelcynnes cyricum sybban hadian mihte; 570, 31 Coloman . . . twa mynstro on Scottum geworhte, oper dam Scottum, oper dam Engliscan; ähnlich 574, 12; 598, 41 hi nænigne incan to him wiston, ac hi him ealle swybe blibe mode wæron (= placidissimam se mentem ad illum habere; man könnte den Dativ auch von blibe abhängig denken, vgl. § 55. e.); 625, 28 Swipbyrht on Breotone & Wilbrord at Rome biscopas waron Fresna deode gehalgode (vgl. § 78). Cp. 459, 31 æghwelc dæra chalgena lareowa, de nu lærad on dære disternesse disses middangeardes habbad onlicnesse dæm kokkum, de on distrum niehtum crawad. Bo. 310, 6 ac pa, pe him bip unwitnode eall hiora yfel; 9 him bib ungewitnode hiora yfel; 316, 9 sio dæd him mote bion unwitnod. Le. 58, 3 wyrcead eow syx dagas (= arbeitet für euch); 92, 39, § 2 gif syxhyndum bissa hwæder gelimpe, briefealdlice arise be bære cierliscan bote, twelfhyndum men twyfealdlice be bæs syxhyndan bote; ganz unabhängig steht ein Dativ: 106, 3 gif mon cyninges begn beteo manslihtes . . . , gif man bone man betyho, be bio læssa maga, . . . . And swa ægehwilcere spræce (= et sic in omni causa; ich übersetze: und so sei es mit jeder Sprache, d. h. Anklage).

## E. Der Dativ als adverbiale Bestimmung.

Der adverbiale Dativ dient zur Bezeichnung des Mittels oder Grundes, der Art und Weise, der Zeit, und des Ortes. Er ist in allen diesen Fällen der Vertreter eines ursprünglichen Instrumentalis oder Lokalis.

1. Zur Bezeichnung des Mittels oder Grundes dient der adverbiale Dativ in den folgenden Fällen, unter denen sich wiederum einige befinden, in denen man auch an Bezeichnung der Art und Weise denken könnte. Der lateinische Urtext hat in der Regel den Ablativ. Be. 474, 2 dis ealond . . . fif deoda gereordum ænne wisdom dære hean sobfæstnysse & dære soban heanesse smeab & andetteap (= quinque gentium linguis); 477, 3 his dam halwendan trymnyssum wæs gelæred; 479, 13 da wæron missenlicum cwealmnyssum dreste & ungeheredre leoma toslitnysse wundade; 481, 4 bæt hi no ma ne mihton for heora gescyldnysse swa gewinnfullicum fyrdu swencte beon (= tam laboriosis expeditionibus posse fatigari; Miller hat fyrdum, und sagt am Fusse der Scite: "fyrdū (traces of erased stroke over u. Interlinear writing has been erased here and often elsewhere); fyrdon B."); 483, 39 da beotunge dædum gefyldon (= minas effectibus prosequuntur); 506, 39 he . . . . unalyfeddre forlegnesse & egeslicre wæs besmiten; 512, 17 dæt se Papa Bonefatius done ylcan cyning onsendum gewritum wæs trymmende to rihtum geleafan (= missis litteris sit hortatus ad fidem; man könnte dies auch als absoluten Dativ auffassen, wie Callaway thut (vgl. a. a. O., S. 7); 526, 29 ac he eall (Miller: hit eall) his fotum geeode (= pedum incessu vectus); 535, 20 ealdum feoungum hine eac swilce deadne ehton; 536, 15 he misenlicum styrenessum ongan his limu dræstan; 548, 10 geseah he eac IIII fyr onæled . . . . nowiht miclum fæce betwyh him tosceaden; 552, 11 no mihton Godes beon da de manna handum geworhte wæron; 15 wæron . fotum tredene; 563, 18 swa swa we on dysse ærran bec feawum wordum forecwædon; 607, 2 swa swa he seolfa ... monegum monnum ..... digelum wordum openode & cybde; 568, 37 þa wæs he sona gerinen lichomlicre untrumnysse (= languore corporis tactus est); ebenso 575, 35 (gehrinen); 578, 32 seo ær hire deowa handum dyder gelæded wæs; 579, 14 da wæs he lichomlicre untrumnesse mycelre swybe dread; 580, 19 dæs monungum (= durch dessen . . .) he gelæred wæs & geleornode; 583, 3 pære fremsumnesse se B. eallra heora heortan on his lufan gecyrde (= quo beneficio); 5 dæs denunge hi da hwilendlican god namon & onfengon (= cujus ministerio); 586, 41 da de se hring ealles geares on wurhunge symbeldaga abæde, he eac swylce stafum awrat & on bec gesette (= literis mandando; mit Buchstaben); 633, 8 da gemette ic on hire (= dære bec) sweartum

1

stafum & atollicum sweotollice awritene eall da man; 591, 21 dære mærsunge wæs geworden bæt ic ær cwæb (= quarum celebratione); 595, 32 heo blibe deab geseah, & gyt sobre bæt ic Drihtnes wordum sprece, bæt heo of deape ferde to life (= ut verbis Domini loquar); 40 gehyrde heo . . . hleobor heora cluggan, dære hi gewunedon to gebedum gecigde & awehte beon (= sonum, quo); 42 (vgl. § 95); 601, 40 dylæs . . . . his yrre .... us .... hwilendlicum yrmpum rihtlice swence & wæce; 611, 4 da hrægel, dam de (sc. hi) done lichoman gyredon; 612, 2 for dy feaxe dæs Godes weres dam he gehrinen wæs; 614, 39 sebe wære micelre untrumnesse & webelnesse hefigad; 627, 11 weard he lichamlicre untrumnesse gehrinen & gestanden; ähnlich 598, 25; 627, 37 oper dæl wæs weallendum ligum full swide egesfullice, oper wæs nohte by læs unaræfnendlic cyle hagles & snawes full (wie ich diese Stelle auffasse, habe ich § 3. f. gezeigt); 630, 3 seo dene, de du gesawe weallendum ligum & dam strangum cylum egeslice beon; 634, 21 da wæs se mon geslegen & gestanden hefigre adle; 640, 24 he dær læg . . . swa swa dead mon, nemne dynre epunge anre ætywde, pæt he lifes wæs. Or. 256, 11 wyrpigre wrace hie forwurdon da. Cp. 2, 1 Ælfred kyning hated gretan [Wærferd biscep] his wordum luslice & freondlice; 32, 6 we dis feaum wordum sædon; ähnlich 72, 20; 178, 12; 370, 12 dætte hie hie selse ne geundwærien dæm wordum be hie lærað; 8, 12 mærðum gefrægost; 190, 18 ðæt hie self hiera selfra gewyrhtum sien clæne. /Bo. 22, 5 se suberna wind hwilum miclum storme gedrefep pa sæ; 206, 11 du . . . pas eorpan . . . aseowe mistlicum sæde treowa & wyrta; 14 openum eagum ures modes we moten geseon done æbelan æwelm ealra goda; 358, 15 panon he welt pam gewealdleperum ealle gesceaftu. So. 180, 26 has sunnan, pe we lichamlicum eagum onlociad. Le. 100, 52 gif monnes tunge bid of heafde odres monnes dædum don; 106, 3 ladie hine XI his gelicena & anum cyninges begene (? es wird wohl hier mid ausgefallen sein, das vorher, und in der anderen Lesart auch an die ser Stelle, steht). Di. 69 Gregorius ærest wæs sprecende be him selfum bisum wordum.

2. Der adverbiale Dativ bezeichnet die Art und Weise der § 92 Handlung; die Unterscheidung von dem im vorigen & behandelten Dativ des Mittels oder Grundes ist nicht immer streng zu treffen. Be. 474, 20 da gepafedon hi dære arednesse & him wif sealdon, pæt hi . . . . (= ea solum conditione dare consenserunt, ut . . . .; doch könnte der Dativ auch von gehafedon abhängen, vgl. § 74. g.); 486, 33 þæt wif he onfeng fram hire yldrum öære arednesse, þæt heo . . .; 478, 32 fram dære burnan, de he ær drigum fotum ofer eode; 479, 25 da godcundan geryno clænan mube & clænre heortan halgedon & fremedon; 480, 26 wependre bene him fultumes bædon; 37 wæpendre stefne him fultumes

bædon; 481, 8 þæt hi... fæsten geworhten ..., stænene weal rihtre stige fram east sæ ob wæst sæ (= recto tramite; Miller: in a straight line); 20 per forhtigendre heortan wunode dæges & nihtes; 487, 24 hi dysne Letanian & Antesn gehleopre stiesne sungan; 538, 24 he forhtigende & wependre stæsne dus was sprecende; 566, 5 da andswarede he eadmodre stæfne; 586, 39 deaw dæs sanges cwicre stæfne . . . sangeras lærde; 589, 12 gehyrdon we da Abbudissan inne hluddre stæfne cleopian; 600, 43 cubre st.; 632, 29 earmlicre st.; 484, 7 dearfendum life (Schmidt, a. a. O., S. 54 fasst dies, den folgenden Instrumentalis und die eben erwähnten Stellen 480, 26, 37 fälschlich als absolute Dative auf; das Partizip hat adjektivische Geltung erlangt) on wuda & on westene & on hean clifum sorgiende (also hier Instrumentalis!) mode symle wunedon; 16 ealre (Miller: ealra) anmodre gehafunge heofonlices fultumes him wæron biddende (= unanimo consensu); 489, 21 þæt hi godum deawum leofigean under cyriclicum reogole; 490, 15 dysse gemete we sculon men dreagean; 31 eallum gemetum bæt is alysed; 497, 11 drym gemetum bib gefylled æghwylc syn (= tribus enim modis impletur omne peccatum); 20 eallum gemetum ne bib dær syn durhtogen; 491, 22 dyssum manfullum onsinscype wæron sæde gemengde (= huic nefando conjugio dicuntur admixti; obgleich hier im Lateinischen der Dativ vom Zeitworte abhängig ist, scheint es mir sinngemässer, im Altenglischen den Dativ adverbial zu fassen); 509, 13 halum gongum his modes he glædlice all eorplic ding wæs oferhleapende; 15 wæs he lichomlicre gebyrde æbeles cynnes (= erat carnis origine nobilis; er war nach leiblicher Geburt edelen Stammes); 511, 20 geswippre mube licettende ærend wrehte; 595, 42 geseah heo openum eagum; 560, 35 his dædum & deawum his geherend trymede & lærde; 568, 14 hi da ungewerigadre geornfullnysse fylidon & læston; 574, 13 æghwæþer ðara (mynstera) reogollicum ðeodscipum well gesette; 599, 8 he hluttre mode & bylehwite (Miller: bilwitre) & smyltre willsumnesse Drihtne deowde; 602, 10 singalum benum lange bædon; 607, 21 ne geseo wit unc ofer bæt in dysse weorulde lichomlicum eagum; ebenso 37; 609, 20 he da se bisceop das word . . . mid manegum tearum . . . & swylce eac forhtigendre tungan gefylde (= lingua etiam tremente; hier könnte auch im Englischen an absoluten Dativ gedacht werden, vgl. N 95.); 629, 17 ne wat ic hwylcre endebyrdnesse wæron wit on his heanesse; ebenso 630, 36. Or. 6, 4 hu Octauianus feng to Romano onwalde hiora unwillum; ähnlich 166, 8; 298, 5; 18, 29 þæt ænegu þeod opre hiere willum friþes bæde; ähnlich 206, 30; 280, 30; 296, 34, 35; 38, 29 hi drigan fotan (die Form fehlt bei Cosijn) pæne sæ oferferdon; 132, 22 he hæfde Poros monegum wundum gewundodne. Cp. 32, 20 his agnum willum he com to rode gealgan; 48, 3 oder hine his selfes willum gebead to dære lare; 445, 17 se de his willum for his slæwde forlætt his godan weorc; 437, 6 on oðre wisan sint to manienne da de oftrædlice syngiad, & deah lytlum scyldum; 453, 17 swa swa scearp sweord da wunde tosceat on tu, & gæd gehalre ecgge forð; 469, 5 sume hine lætað ofer landscare riðum torinnan; 276, 12 swelce hit eall lytlum ridum torinne; 346, 7 on dæm chore biod monege men gegadrode ænes hwæt to singanne anum wordum & anre stemne. / Bo. XIV, 17 hu we sceoldan eallon mægne spyrian æfter Gode; ebenso 126, 20; 162, 24; 170, 2; 292, 14; 388, 7; 6, 23 he . . . hit fran blipum wordum, hwæper hit . . .; 12, 20 him blipum eagum on locude; 50, 10 de heora willum her on eardigab; ähnlich 52, 8; 230, 20, 30; 236, 13; 250, 14, 19; 256, 30; 350, 1; 370, 22; 150, 4 forhwi bu hit est pinum unwillan forlete; 236, 24 ure gast bib swipe wide farende urum unwillum & ures ungewealdes; ähnlich 250, 23, 25; 56, 23 þæt wit mægen smealicor sprecan & diogolran wordum; 348, 1 ic be mæg sume bisne feawum wordum secgan; 286, 1 bæt mon mæge & wille well don swa læssan spedum swa maran, swæber he hæbbe. So. 165, 18 & gebyde be feawum wordum; ebenso 193, 6; 186, 24 ic hys ude ælcum men minum willan; 204, 5 swa swa sum rice man . . . hym habbe hys deorlinga sumne fram adrifen odde heora begra unwyllum hym si fram anyd. Ps. 17, 43 hi hyra willum ne heoldon Judea æ; 44, 16 obbe heora willum odde heora unwillum. Le. 58, 13 se be hine nedes ofsloge odde unwillum odde ungewealdes; 88, 1 and bonne ealle forgielden bone wer gemænum hondum.

3. Der adverbiale Dativ dient zur Angabe der Zeit, wann, § 93 auch häufig: wie lange, wie oft (\*) etwas geschieht. Be. 472, 9 fram gehwylcum biscopum & hwylcum cyninga tidum (! = quorum tempore regum) Eastseaxe dære gife onfengon Cristes geleafan; 474, 15 bæt we magon oft leohtum dagum geseon; 475, 4 Gaius ... hit mid fyrde gesohte & geeode syxtygum wintra ær Cristes cyme; 28 dara cyninga tidum wæs se halga wer Eleuder biscop; 479, 28 dyssum tidum; ähnlich 481, 30; 482, 5; 499, 18; usw. usiv.; 480, 10 twam gearum ær Romaburh abrocen . . . wære; 11 se wæs cumende ungewenedre tide on herfeste; 487, 11 da wisan, de we langere tide mid ealle Angeldeode heoldan (= tanto tempore); ähnlich 522, 21; usw. usw.; 499, 9 æghwylcre niht heofonlic leoht wæs ætywed; 507, 37 na les micelre tide æster don de heo . . . . .; 508, 13 hine micelre tide dære deahlan neahte . . . swong & preade; 511, 28 da wæs dære ylcan nihte dara halgan Eastrena, þæt . . . .; 517, 39 wæron eac gefullade æfterfyligendre tide opre his bearn; 525, 1 da eode he sumre nihte on ise; 535, 21 dære sylfan nihte; 551, 29 wæron das ding ongunnen twam gearum ær Pendan deabe dæs cyninges; 554, 31 callum ham dagum; 558, 31 se sylfa cac swylce

bære æfterfylgendan yldo Hiberniam gesohte (vgl. Callaway, a. a. O., S. 5. Anm. 4.); ähnlich 582, 15 (? vgl. § 95.); 587, 32; 568, I swa swa healfre tide fæce (= transacto quasi dimidiae horae spatio); 577, 3 monegum gearum . . . . ealre hire lichoman deninge ofgisen . . . wæs; usw. usw. Or. Hier wären alle Einleitungsätze der einzelnen Abschnitte zu erwähnen, z. B. 28, 25 ær dæm de Romeburh getimbred wære þrim hund wintra & busend wintra, doch vgl. man darüber beim Zahlworte den Schlufs von § 212; 34, 35 peah God langre tide wille hwam hys willan to forlætan, & he ponne pæs est lytelre tide polige; 168, 6 uferan dogore; 226, 17 bære ilcan niht; ebenso 236, 12; 244, 8\* him mon dyde feower siban (= sibum; Thorpe liest sidon) bone triumphan. Cp. 252, 10 dæt hie donne her on worlde dolien earfedu dæm timum pe hie dyrfen; ebenso 399, 35; 274, 18 hwelcum tidum him gecopust sie to sprecanne; 280, 12 auder odde est userran dogore odde donne. / Bo. 16, 11 se de wintregum wederum wile blosman secan; 32, 14 se earn . . . up gewit bufan þa wolcnu styrmendum wederum; 34, 10 þara steorrena, pe peostrum nihtum scinap; 102, 16 pætte gio dagum gelomp; 314, 17 þæm timum þe ic þa gehere. So. 172, 33 ic wot nu be dam monan hu he tomorgen ferð & oderre niht; 177, 12 pam timum pe ic his agyme. Ps. 11, 7\* swa pæt seolfor pe byb seofon sidon amered (= purgatum septuplum). Le. 60, 21 gif se oxa hnitol wære twam dagum ær odde þrim; 72, 5 þæt hine seofan nihtum nan mon ut ne teo.

4. Zur Bezeichnung des Ortes, wo etwas geschieht, dient der adverbiale Dativ in folgenden Fällen: Be. 473, 15 deos eorbe is berende missenlicra fugela & sæwihta & fiscwyllum wæterum & wyllgespryngum (= sed et avium ferax (sc. est insula) terra marique generi diversi. Fluviis quoque multum piscosis, ac fontibus praeclara copiosis; Miller: . . . and marine animals, and (it abounds) in springs and waters full of fish); 474, I æfter rime fif Moyses boca, dæm seo godcunde æ awriten is (= quibus lex divina scripta est; in denen); 502, 20 us to getacnian, hwylcum wegum to esestanne sy to ingange his rices; 506, 19 se Cristenesta, se dyssum ylcum gemærum rice hæsde (= hisdem sinibus). Cp. 387, 9 da . . . de simle habbad disse worulde dæt dæt hie wilniad; dies könnte auch ein partitiver Genitiv sein; = qui in hoc quod temporaliter appetunt, prosperantur; vielleicht kann das auch der Fall sein in Zeile 5 da de eall orsorglice begitad disse worulde dæt dæt hie wilniad, weil das Lateinische dasselbe hat. Bo. 38, 23 þæt hi hit beniman þæs þe him leofast biþ þisse worulde (partitiver Genitiv?); 168, 5 peah he seo anum (sc. lande) gehered, donne bib he obrum unhered; - hierher ist auch zu rechnen: 318, 1 obbe he ... weorbe bæm eagum blind. Anmerkung: Zur Angabe des Masses dient ein adverbialer

Dativ an folgenden Stellen: Be. 539, 41 seo is tyn milum westrihte fram Cetrihtworpige; ähnlich 542, 29; 552, 31; 556, 22 da hæpenan drittigum sipa mare weorud hæfdon ponne Oswio. Or. 210, 22 pæt nan ne sæte hiere X milum neah.

## F. Der absolute Dativ.

§ 95

Litteratur:

M. Callaway. The Absolute Participle in Anglo-Saxon. Doktorschrift. Baltimore 1889.

Frank H. Chase. The Absolute Participle in the Old English "Apollonius". Mo. La. No. VIII. 486—9.

In der genannten amerikanischen Doktorschrift hat der altenglische absolute Dativ eine ausführliche Behandlung erfahren. Besprochen wurde sie von "E." in den "Mitteilungen" des 13. Bandes der Anglia (1891) S. 368 f., und vorher von mir im 16. Bande der "Engl. Stud." S. 395 ff. Ich brauche hier nur Einiges zu wiederholen, was ich schon dort gesagt habe und was sich auf Alfreds Werke bezieht. Vgl. auch Kellner, Hist. Outl. of Engl. Sy. § 409 ff.

Schon früher hatte Mätzner vom angelsächsischen absoluten Dativ gesprochen (Gr. III. S. 73 und 87), aber keine Stelle aus Alfred beigebracht. Dann gab Aug. Schmidt in den "Untersuchungen über König Aelfreds Bedaübersetzung" eine allerdings unvollständige Liste der im Be. vorkommenden absoluten Dative (S. 53f.); von den übrigen Schriften Alfreds heisst es dort: "Im Orosius... habe ich nur wenige Fälle dieser Construction gefunden" - dann führt er die fünf auch von mir gefundenen Beispiele an - "aus der Cura und dem Boethius weiss ich kein Beispiel anzuführen"; dies ist nur in so fern richtig, als im Bo. allerdings keines, in der Cp. aber wenigstens einmal - wenn auch nicht ein absoluter Dativ, so doch - ein absoluter Instrumentalis vorkommt (vgl. § 132), wie ich schon in meiner Doktorschrift (Bonn 1888. § 20. 3.) nachgewiesen hatte. Was den Be. angeht, so sind von den von Schmidt als absolute Dative aufgefasten vier Stellen (480, 26, 37; 484, 7, 8), denen kein lateinischer absoluter Ablativ entspricht. vielmehr die ersten drei als adverbiale Dative, die vierte aber als adverbialer Instrumentalis der Art und Weise zu betrachten (vgl. §§ 92, 129); in der 3. Zeile v. u. auf S. 53 muss es übrigens heissen 573, 35 statt 574, 35.

Was Callaways Arbeit betrifft, so stimmt das Ergebnis meiner Untersuchung in Bezug auf Alfreds Werke mit dem seinen überein; ich habe nur einige kleine Zusätze zu machen. In dem ersten Abschnitte (Statistics of the absolute participle in Anglosaxon) fehlen aus Be. drei Stellen, an denen ich absoluten Dativ sehe: Be. 543, I he geseah swapendum windum done leg ....

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

. .

ahefenne (= qui cum ventis ferentibus globos ignis . . . . exaltari conspiceret); 570, 7 ac æfter fæce oær getimbrede cyricean dæs eadegestan ealdores dara Apostola Sc. Petres, da wæron on da his ban geseted (= sed postmodum constructa ibidem ecclesia... in eandem sunt ejus ossa translata; Callaway hat hier wahrscheinlich getimbrede für die 3. Sg. Praeter, gehalten und an Auslassung des Subjektes gedacht); 601, 20 sorbon be gewythtum disse stowe & heora eardigendum hefig wræc of heofonum grimsiende ligum is gegearwod (= unde merito loco huic & habitatoribus ejus gravis de caelo vindicta flammis saevientibus praeparata est); Miller liest an der letzten Stelle grimsiendum legum und übersetzt: therefore deservedly his heavy vengeance by furious flames from heaven prepared for this place & its inhabitants; er fasst also den Dativ als Dativ des Mittels auf; dasselbe thut er auch an der ersten Stelle, wo er übersetzt: he saw the flames . . . . carried up by the sweeping winds. Obgleich diese Auffassung nicht geradezu falsch ist, glaube ich doch, dass absoluter Dativ auch an diesen Stellen anzunehmen ist, zumal das Lateinische den absoluten Ablativ hat. - Zu Be. 585, 27 (S. 5) bemerke ich, dass ich das foregesettendum dam godspellum der Hss., dem lateinischen praepositis evangeliis entsprechend, durch foregesettum erselzen möchte, was Miller auch wirklich thut; das kurz vorher zweimal stehende (fore)sittendum wird dem Übersetzer (Schreiber? Drucker?) noch gegenwärtig gewesen sein. — In Be. 622, 17 ymblidendre Breotone (= circumnavigata Britannia) möchte ich ymblidendre als Schreibsehler für ymblidenre ansehen; Callaway (S. 5) sagt auch: "ymblidendre a scribal error for ymblidenre?" Nach Miller haben allerdings alle Hss. ein d, das aber in T. über der Zeile steht; Miller übersetzt: by sailing round Britain. — Zu Be. 565, 10 dæt Deodorus se Arcebisceop gondferendum ealle Angelcynnes cyricum . . . . (= ut Theodoro cuncta peragrante, Anglorum ecclesiae . . . . coeperint . . .) weiss ich auch keinen besseren Ausweg als Callaway, der (S. 6. o.) statt gondserendum gondserdum als richtig vermutet; Miller liest: dæt Peodorus se arcebiscop gondferend ealle Angelcynnes cyricean . . . . .; Ca. hat nach ihm gondferendū, B. aber: Peodoro dam arcebyscope geondfarendum; den Übersetzer scheint die lateinische Satzverbindung hier ganz verwirrt zu haben, und die Schreiber suchten sich, jeder auf seine Weise, aus der Not zu helfen. -Be. 570, 12 (S. 6) ne weotendum obbe no gymendum dære hyrdum dære stowe; hier ist das erste dære wohl zu dæm zu ändern, was Miller wirklich thut. - Be. 566, 24 (S. 6. u.) pam forpferdum Gearomonne bisceop (= mortuo Jarumanno) ist wegen des pam, für das Miller allerdings pa liest, und wegen des fehlenden Dativ-e bei bisceop merkwürdig. - Zu Callaways Ausserung zu Be. 569, 25 to heora mode gelæddum dærre forhtiendan tide hwonne . . . (= reducto ad mentem tremendo illo

tempore quando . . .): "gelæddum instead of gelæddre, by the influence of reducto before the translator came to tide, the translation of tempus?" - bemerke ich, dass ich denselben Gedanken gehabt habe. Anderseits könnte gelæddum auch durch den Dativ mode beeinflusst sein, was auch Miller annimmt, der gelæddre druckt und in einer Fusnote sagt: "T. O. B. have gelæddū (um Ca) in agreement with mode". - Die Stelle aus der Cp. (Instrumentalis), die fünf Stellen aus Or., und die eine aus den Le. führt Callaway richtig an. — Der zweite Teil seiner Arbeit behandelt "Uses of the absolute participle in Anglosaxon"; hier wird gezeigt, wie das Angelsächsische das absolute Partizip, genau wie das Lateinische den absoluten Ablativ, verwendet zur Bezeichnung der Zeil, der Art und Weise, der Ursache, der Bedingung, der Einräumung und des Zweckes. — Im dritten Teile ("Origin of the a. p. in A.") kommt er durch ausführliche Nachweisung an seinen Belegstellen zu dem interessanten Schlusse: No absolute participle occurs in Anglo-Saxon without having a prototype in Latin, either directly or indirectly, . . . . the abs. part. of the Anglo-Saxon was borrowed from the Latin, but it failed to commend itself to our forefathers and never acquired a real hold in their language." - Der vierte Teil handelt vom "Origin of the abs. p. in other Teutonic languages," wodurch der im vorhergehenden Abschnitte gelieferte Beweis nur bekräftigt wird, und der fünfte bringt eine ausführliche Darstellung von "The Anglos. rendering of the Latin ablative absolute"; hier zeigt der Verfasser, wie der lateinische absolute Ablativ im Angelsächsischen, abgesehen von der Übersetzung durch ein absolutes Partizip, sonst noch wiedergegeben wird; hier wird denn auch in der vierten Unterabteilung der Ersats des lateinischen absoluten Ablativs durch ein Hauptwort und ein Eigenschaftswort im Dativ behandelt, was wieder hierher gehört. Der Verfasser giebt hier folgende fünf Stellen aus Be. 585, 8 be dam sinope se wæs geworden on dam felda se wæs genemned Hæffeld andweardan dam Arcebisceop (Miller: ærcebiscope) Theodore (= praesidente Archiepiscopo Theodoro); 588, 37 se lichoma . . . . openre dære byrigenne wæs forp on leoht gelæded (= aperto sepulcro; das aperto ist hier wohl sicher als Partizip aufzufassen, und demnach die altenglische Verbindung auch absolut); 595, 42 da geseah heo openum eagum ... mycel leoht cuman (= apertisque oculis; hier scheint mir das lateinische apertis schon wirkliches Eigenschaftswort, und daher im Altenglischen openum eagum adverbialer Dativ (des Mittels) zu sein; vgl. § 91.); 597, 30 da het heo gesomnian .... da leorneras, & him andweardum het secgan þæt swefen & þæt leob singan (= jussus est, multis doctioribus viris praesentibus, indicare somnium & dicere carmen; ware dieser lateinische absolute Ablativ nicht, so könnte man den Dativ zu secgan ziehen, = "ihnen, den anwesenden, erzählen"); 618, 21 dis wundor se gemy-

negoda Abbad sæde, þæt hit ne wære him andweardum dus geworden (= hoc autem miraculum memoratus Abbas non se praesente factum . . . . perhibet esse). - In der neunten Unterabteilung (S. 45), wo Callaway die Übersetzung des lateinischen absoluten Ablativs durch ein Hauptwort im Dativ oder Instrumentalis mit noch einem anderen Hauptworte bespricht, sagt er am Schlusse: "Once an accusative is similarly used", und giebt als Beleg: Cp. 26, 3 se weordscipe is gecyrred, Gode donc, to weordscipe dæm æwfæstestan (= auctore Deo); hier liegt aber durchaus kein absoluter Akkusativ vor, sondern donc ist Nominativ, und es heisst: ". . . . ist, Gott sei Dank, verwandelt"; vgl. 8, 3 swæ gelærede biscopas, swæ swæ nu, Gode donc, well hwær sindon. Vgl. auch § 77. a. - Aus einer Anmerkung im 6. Abschnitte ("The Anglos, abs. p. as a norm of style", S. 49) ersieht man, dass der Verfasser eine Arbeit über "The appositive participle in Anglosaxon" unter Händen hat; bis jetzt ist mir aber von deren Erscheinen nichts bekannt geworden. — Im 7. Teile giebt Callaway noch eine gedrängte Übersicht über die Ergebnisse seiner Untersuchung.

Obgleich bei Callaway sämmtliche Stellen aus Be. (mit Ausnahme der schon oben besprochenen) und auch die anderen wenigen aus Alfreds Werken angeführt sind, will ich doch auch hier alle angeben, da vielleicht jene Arbeit nicht leicht zugänglich ist. Ich bemerke dabei, dass sämmtlichen Stellen im Be. bis auf eine (544, 20) ein lateinischer absoluter Ablativ entspricht. Be. 474, 24 da forpgongenre tide (= procedente autem tempore) æfter Bryttum & Peohtum dridde cynn Scotta Breotone onfeng; 478, 10 neah don eallum utagangende (! Miller: utagangendum); 29; 479, 39; 480, 2, 5; 481, 30; 482, 28; 485, 5, 7, 8; 502, 3; 505, 3, 10; 506, 2; 512, 17 (vgl. § 91); 514, 7; 521, 2; 529, 2; 533, 7 togeteledum by geare (Dativ und Instrumentalis gemischt!); 535, 36 (weshalb Callaway diese Stelle und einige andere anders betrachtet (Anm. 4 auf S. 5), ist mir nicht klar; jedesfalls ist seine Einteilung ganz willkürlich und passt nur auf die von ihm genannten Stellen 558, 31; 582, 15 (?); 587, 32); 536, 9; 537, 4; 539, 12; 543, 1 (vgl. oben), 7; 544, 20 eallre dære cyricean & dam oprum getimbre forburnen (vgl. Callaw ay, S. 7); 22; 547, 30; 550, 19, 33; 552, 4; 553, 12, 13, 14; 555, 2, 11; 556, 2; 557, 15 ofaheawenum dy getreowleasan heafde Pendan (Dativ und Instrumentalis gemischt!); 560, 2, 11; 563, 6, 7; 565, 10 (vgl. oben); 566, 15, 24 (vgl. oben); 568, 23; 569, 25 (vgl. oben); 26; 570, 12 (vgl. oben), 30; 571, 11, 18; 572, 3, 4; 573, 12, 35, 37; 576, 34 hwylcum teonde (Instrumentalis und Dativ gemischt; = quo trahente); 42; 578, 28; 580, 1; 581, 38; 585, 8 (vgl. oben), 12, 19, 24, 26, 27 (vgl. oben); 588, 37 (vgl. oben); 592, 41; 595, 42 (? vgl. oben); 596, 4, 12; 597, 30 (vgl. oben); 599, 33; 601, 15, 20 (vgl. oben); 605, 9; 606, 42; 609, 20 (vgl.

\$ 92); 610, 35; 613, 7; 618, 21 (vgl. oben); 621, 17; 622, 17 (vgl. oben); 628, 24; 631, 26 ymb hine flowende (Miller: flowendum) dam styccum healf brocenra isa; 635, 3, 10; 636, 12 pissum monnum done bisceophad deniende (Miller: peniendum); 641, 12; 643, 34; 644, 17, 18, 26; 646, 31. Or. 34, 1 det, him da ondrædendum pæm gebrodrum, hy genamon Joseph (= cujus excellens ingenium fratres veriti); 52, 18 se pa, mid don pe he geweox, him pa ofpyncendum & dæm Perseum pæt hie on his eames anwalde wæron & on para Meda, ac hie gewin upahofan; 80, 23 Xersis, swipe him pa ofpyncendum pæt his folc swa forslagen wæs; 112, 27 pa Crece pæt pa undergeaton, & eac him swipe ofpyncendum pæt hie an cyning . . . bepridian sceolde; 244, 16 hit pa eallum pæm senatum of pyncendum & pæm consulum pæt he heora ealdan gesetnessa tobrecan wolde, ahleopon pa ealle (= conscio etiam plurimo senatu; vgl. § 75. I. z.). Vgl. hiersu bei Callaway S. 8 und 25. Le. 96, 7 gif he gemeted oderne æt his æwum wife betynedum durum odde under anre reon (= clausis ostiis vel sub una veste). Di. 68 ic Alfred, geofendum Criste mid cynehades mærnysse geweordod, habbe gearolice ongyten . . .; diese Stelle fehlt bei Callaway.

## Viertes Kapitel. DER AKKUSATIV.

Litteratur:

E. Nader. Zur Syntax des Beówulf. Programme der Staats-Ober-Realschule in Brünn. 1879. 1880.

## A. Der Akkusativ als Prädikatsnomen.

\$ 96

Vom Prädikatsnomen werde ich im zweiten Hauptteile handeln; vgl. dort I. Abschnitt. IV. Abteilung. II. Kapitel.

## B. Der Akkusativ bei Zeitwörtern.

1. Der Akkusativ allein erscheint bei Alfred bei folgenden Zeitwörtern, die ich nach der Buchstabenfolge aufführe. — P. bezeichnet, dass das Zeitwort nur im Passiv vorkommt; die restexiven Zeitwörter sind hier nicht mit aufgeführt oder mit R. bezeichnet, die unpersönlichen werden durch Ü. kenntlich.

abelgan, abylgean, erzürnen, reizen. Be. 548, 17 pæt we § 177 ba mod abylgean ura dara nyhstena on idlum dingum. — Wenn Personen das Objekt sind, so steht der Dativ, s. § 67. a. abeodan, erzählen, verkünden. Or. 178, 10 he wolde . . . .

abeodan, erzählen, verkünden. Or. 178, 10 he wolde .... pæt ærende abeodan; ähnlich 14; 22. aberan, ertragen. Be. 477, 46 he ealle da witu de him man dyde gebyldelice . . . . abær & aræfnde; 491, 31; 549, 33; 577, 25; 600, 5; 610, 27. Cp. 236, 13 ge hit ne magon nugit aberan. Bo. 348, 17 hi ne magon nan earfopa gebyldelice aberan. So. 163, 4 be pam dele de ic aberan meihte; 6 gif ic hyne ealne aberan meihte.

abepecian, enthüllen, entdecken. Bo. 176, 14 buton bu hit forstele odde gereafige odde abepecige (Cardale: find it hid).

abidan, erwarten. Be. 533, 34 & dær hwile abad hwonne his horse bett wurde (= coepit expectare horam qua; hiernach gehört hwile sum Zeitworte; es könnte aber auch adverbialer Akkusativ der Zeitangabe sein; Miller: awhile); 623, 19 (vgl. § 20. a.).

abiddan, elwas verlangen, erbitten; auch: jemanden bitten. Be. 586, 41 da de se hring ealles geares on wurpunge symbeldaga abæde (= ea, quae . . . poscebat); 619, 8 deah de ic georne bæde, ne mihte ic . . . . lyfnesse abiddan (= impetrare); 623, 18 (= poscere). Or. 80, 5 he hæfde of operum peodum abeden IIII CM; 31; 148, 11; 182, 10 hit abiddan ne mehton (= nec impetrarent); ebenso 12; 13; 194, 26 pæt oppe odere æt ænegum godum mehten ren abiddan; während hier die Person, von der man bittet, mit æt eingeführt wird, steht sie ein andermal selbst im Akkusativ: Bo. 392, 15 abbidap hine eadmodlice.

abitan, beissen. Or. 246, 25 ha het hio niman ipnalis ha nædran, & don to hiere earme, bæt hio hie abite; 27; 286, 12. Bo. 136, 19 seo leo... abit ærest hire ladteow. Le. 84, 23 gif hond mon toslite odde abite.

ablendan, blenden. Be. 511, 10 þæt God da mod dara ungeleafsumra ablende. Cp. 128, 15 (vgl. § 78). Bo. 4, 26 me ablendan þas ungetreowan woruldsælþa & me þa forletan swa blindne on þis dimme hol; 226, 19; 280, 22; 316, 1 (P.); 318, 3 (P.); 344, 4 (P.); 370, 24 (P.). Le. 64, 46 hie ablændað ful oft wisra monna geþoht.

abrædan, ausbreiten. Be. 535, 22 nemne mon teld bærofer abrædde.

abrecan, brechen, besiegen, einnehmen. Be. 542, 20 he ne mihte ne mid geseohte ne mid ymbsete hi (= da burh) abrecan ne gegan. Or. 2, 27 hu Gallie of Senno abræcan Romeburg; ähnlich 3, 33; 48, 20; 66, 21; 74, 9, 29; 84, 19; 182, 8 hie stid abrocen hæsdon; usw. usw. Cp. 218, 17 se he sæste burg abrycd. Bo. 2, 6 Gotan . . . Romane burig abræcon. Ps. 2, 9 ic gedo hæt he heora wylst mid isernre gyrde, and hi miht swa eade abrecan, swa se croccwyrhta mæg ænne croccan. Le. 72, 3 gif hwa cyninges borg abrece.

abredan, fortziehen, entfernen. Der, dem man etwas fortzieht, steht im Dativ, vgl. § 78. Be. 490, 5 swa hwylc swa

hwæthugu of cyricean durh stale ut abredeb; 629, 11 da wæron wit sona of dam dystrum abrodene. Or. 134, 14 hrædlice bone weall self oferclom, & he dær weard from bæm burgwarum in abroden (= hineingezogen). Bo. 250, 6 swelce du hæbbe da duru abroden pe ic ær sohte.

abregan, erschrecken. P. Be. 543, 12 hi sume mid dam fyre gederede wæron & ealle to don abregde, pæt hi . . . .

abregdan, entfernen. P. Bo. 104, 18 heo mot brucan pæs heofenlican (sc. dinges), sibban heo bib abrogden from pæm eorblicum.

abys(e)gian, beschäftigen, in Anspruch nehmen. Vgl. § 71. a. Be. 478, 9 hi swa on dæs streames brycge abysgade wæron; 482, 3 he wæs abysgod mid hefegum gefeohtum. Cp. 128, 15 sio geornfulnes eorolicra dinga abisgad dæt ondgit. Bo. 242, 20 deah sio swærnes þæs lichoman & þa unþeawas oft abisegian þæt Mod mid ofergiotulnesse. So. 181, 24 þonne cymb me þeah sum gedrefnesse bæt me abysgað to dam bæt ic . . .; 201, 23 (P.). Ps. 18, 12 gif hi me abysgiad; 38, 13 byd ælc mon abysgod on idlum sorgum.

acennan, hervorbringen, erzeugen, gebären. Be. 479, 31 se wæs of Elena dam wife acenned; 493, 34 þæt wif forhycgeaþ heora bearn fedan, pa pe hi acennap; ebenso 37. Bo. 172, 16 swa swa wif acenh bearn; 270, 29 hionon ic wæs acenned. So. 198, 28 ær du acenned wære. Ps. 2, 7 cwæd Drihten to me: du eart min sunu, nu todæg ic de acende; 21, 29 (P.); 48, 2 (P.).

aceorfan, abschneiden. Be. 544, 43 monige men of dære ylcan styde sprytlan acurfon; 611, 21. Or. 172, 4 bæs be dæt timber acorfen wæs. Cp. 138, 27 dæt he ealle da gedohtas of his mode ne aceorfe; 166, 7. Vgl. ofaceorfan in § 78.

aceosan, erwählen. Or. 78, 24 hie acuron endlefan pu-

send monna; 256, 2.

acigan, rufen. Be. 482, 33 fram heora sawle deape acigde beon ne mihton; 513, 19 hine acigde ut; 618, 34.

acsian. — 1. jem. erfragen. Be. 477, 8 da het he hrabe his degnas hine secan & acsian.

2. jem. fragen. Das, wonach man fragt, (worum man bittet,) steht im Genitiv (vgl. §§ 12. a., 36. a.) oder im Akkusativ (vgl. 3. und § 117.). Be. 515, 19 hine acsode, hwæper he . . . .; 536, 34; 541, 3; 569, 16. Or. 68, 25 pa acsedon hie hine, hu . . . ; 120, 33; 156, 1, 29. Bo. VI, 22 acsode hine, hwa . . . .; 102, 28; 150, 1; 208, 10; 222, 2; 332, 1; 344, 20; 370, 2. So. 175, 35 ic be scolde erest acsian, hu . . .; 176, 23; 184, 9. Ps. 9, 35 peah hine hwa ahsode, forhwi he swa dyde; 10, 5 his bræwas ahsad manna bearn (Luther: prüfen); 39, ü.

3. etwas fragen. Vgl. § 117. So. 171, 19 spura banne æfter & sæc, þæt þu acsast; 191, 25 ac me lyste witan þæt þu ær acsodest; 199, 27.

acwellan, lölen. Be. 511, 27 he da eac . . . operne cyninges deng mid dy manfullan wæpne acwealde; 523, 25; 540, 1; 541, 10. Or. 42, 11 hu he his agenne sunu . . . acwealde; 120, 34; 208, 15; usw. usw. Bo. 162, 9 Neron wolde . . . . his fosterfæder acwellan; 324, 15. Le. 64, 45 sodfæstne man and unscildigne ne acwele bu bone næfre.

acwencean, auslöschen. Or. 200, 17 ealle wæron wid bæs

fyres weard, to bon bæt hie hit acwencean bohton.

acyrran, abwenden. Be. 478, 2 bæt he hine ... ne mihte from dam bigonge dære Cristenan æfestnysse acyrran; 479, 2.

adælan, trennen. P. Bo. 214, 17 hæt ænig god sie . . .

from him adæled.

adelfan, graben. Be. 524, 16 þæt he... seaþ adulfe; ähnlich 605, 27. Or. 246, 23 hio þa Cleopatra het adelfan hiere byrgenne. Cp. 459, 23 gif hwa adulfe pytt. Ps. 7, 15 he adylfð þone pytt; 11, 7 syþþan se ora adolfen byð. Le. 60, 22 gif hwa adelfe wæterpyt.

adilgian, vertilgen. Be. 523, 27 hine mid ealle his weorude adylgode; 553, 39. Cp. 348, 16 nu man ælc yfel mæg mid gode adilgian; 397, 15. Ps. 9, 5 du adilgas heora naman; 17, 40;

50, 2.

adimmian, verdunkeln. P. Bo. 132, 3 peah heora Mod &

heora gecynd sie adimmad.

adon, entfernen. Be. 524, 3 þæt hi onweg adyde da gemynd dara getreowleasra cyninga; 532, 17. Or. 104, 28 on dæm tohopan, þæt hie sume side God þonan ado to heora agnum lande; 118, 15; 224, 29; 278, 8. Cp. 210, 10 noldon from eow adon da þe dæt dydon; 224, 9. Bo. 76, 15 done cynelican naman of Romebyrig ærest adydon; 108, 6; 146, 8; 164, 24. adræfan, vertreiben. Be. 580, 27 Ecfriþ . . . adræfde Wil-

adræfan, vertreiben. Be. 580, 27 Ecfrip . . . adræfde Wilfrip done arwyrpan biscop. Or. 40, 17 se weard of his rice adræfed; 66, 35; 126, 16; 150, 23; 228, 12; 232, 20; usw.

adrencan, ertränken. Or. 90, 21 an sæflod com & hie aweste & pa men adrencte; 294, 4 (R.). Bo. 80, 32 wolde hine

adrencan on bære ea; 82, 1.

adreogan, ertragen. Cp. 262, 13 dæt hie . . ne fleon . . . dis andwearde yfel, swelce hie hit adreogan ne mægen; 397, 7; 455, 28. Bo. 46, 14 ac ic ne mæg adreohan þine seo-

funga; 350, 17; 364, 20 (adriohan).

adrifan, vertreiben. Be. 480, 30; 482, 13 Bryttas ... da elreordian of heora gemærum adrifan; 483, 3, 36; 499, 17. Or. 34, 16 þæt Egypti adrifen Moyses ut mid hys leodum; 152, 8; 162, 19; 276, 14; usw. Cp. 262, 20 sio fullfremede Godes lufu adrifed aweg done ege. Bo. 26, 20 adrif hi fram þe; 144, 21; 354, 18. So. 169, 16 adrif fram me dysig & ofermæto; 204, 6. Ps. 7, ü. þa Absolon his sunu hine adrifen hæfde; 10, ü. (P); 14, ü. (P); 43, 11.

adrigan, trocknen. Or. 38, 29 he done Readan Sæ on twelf wegas adrigde. Bo. 6, 22 adrigde pa mines Modes eagan.

adwæscan, auslöschen, vertilgen. Be. 484, 36 pa brynas dara husa gebiddende adwæscte; 493, 6; 509, 3; 575, 41; 590, 22. Or. 182, 25 pence hit mid pæm adwæscan; 26. Cp. 278, 11 sio fioung adwæscd da sibbe; 435, 10. Bo. 10, 15 pa sunnan pu gedest pæt heo mid heore beorhtan sciman pa peostre adwæsch pære sweartan nihte; 202, 5. Ps. 28, 6 Godes word adwæscd fyres lig.

æcan, vermehren. So. 204, 25 bi me binco swide dysig

man & swide unlæde, be nele hys andgyt æcan.

æfterfyligan, nachfolgen. Das Wort hat gewöhnlich den Dativ bei sich, s. § 70. b. Be. 482, 35 grimre wræc da fyrenfullan deode pæs grimman mannes wæs æfterfyligende (= acrior gentem peccatricem ultio diri sceleris secuta est; Miller: grimre wræc pa pære fyrenfullan deode . . . .); 486, 4 hi wiston pæt dæt micle gewin mare wuldur eces edleanes æfterfyligde; 544, 5 hine æfterfylide Finan on bisceophade. Or. 34, 22 pæt folc nugyt pæt tacn Josepes gesetnesse æfterfylgead.

æfterhyrigean, nachahmen. Be. 545, 44 sona da ding, de he on Gallia begongan geseah, bæt is done rihtan geleafan,

he wilnode æfterhyrigean.

ælan, anzünden. Be. 543, 10 se leg & seo hætu ræsde on da seolfan de dæt fyr ældon & bærndon. Cp. 42, 3 ne scyle nan mon blæcern ælan under mittan.

ældan, aufschieben. Be. 491, 31 seo halige cyrice sum ding durh wælm receh, . . . . sume durh sceawunge yldeh & swa abireh & ældeh, þæt . . . .

ærdyan (?), bewohnen. Vgl. eardian. Be. 510, 15 eall Breotene gemæro on anweald onfenge, da be odde heora mægde on

Angelcynnes obbe Brytta ærdydon (Miller: eardodon).

ærendian, eigentlich: eine Botschaft bringen, etwas ausrichten. Be. 515, 4 da ærenddracan . . ., de his cwale ærnddedon (Miller: who sought his death). Cp. 62, 5 ne mæg ic dæt ærendian (= ad intercedendum venire non possumus; Sweet: I cannot undertake such an errand). Vgl. beim Genitiv § 25. a. b., beim Dativ § 67. b. u.

ætycan, hinzufügen. Be. 532, 10 ond ætycton hi eac & sædon opre wundru. Die Sache, der man etwas hinzufügt, steht im Dativ, s. § 71. b.

ætywan, zeigen. Vgl. § 71. e. 1., 78. Be. 565, 20 he rihte endebyrdnysse lifes ætywde; 569, 30. Cp. 158, 22 dæt he durh da stemne his lareowdomes ætiewe dæt wuldor dæs uplican edles; 164, 11.

afægrian, schmücken. P. Be. 478, 22 seo (dun) wæs da tidlice grene & fæger & mid missendlicum blostmum afægrod.

afæran, erschrecken. Or. 172, 21 þa men afærde. Bo. 362,

27 da wearp ic afæred. Ps. 26, 2 hwy sceal ic beon afærd; 4

ne byò min heorte nawuht afæred.

afæstnian, befestigen. Or. 294, 28 his fultum mehte mæstra ælene heora flana on hiora feondum afæstnian. Bo. 206, 17 forgif us donne hale eagan ures modes, bæt we hi bonne moton afæstnian on be. So. 175, 34 hu ic ba ancras begytan mage odde hu ic hi afastnian mage. Ps. 9, 14 da deoda be min ehtad syn afæstnode on dam ylcan earfodum, be hi me geteohhod hæfdon; 37, 2 bine flana synt afæstnade on me.

afandian, erfahren, erproben. Bo. 174, 12 du hit hæsst afandad be pe selsum. Ps. 16, 3 pu hæsst afandod min mod;

10,

afedan, ernähren, erziehen. Be. 527, 34 öu hi styccemælum afedde mid öy Godes worde. Or. 36, 12 he hi pær afedde; 152, 29 pe an anum hierede wæron afedde & getyde. Bo. 6, 13 ne eart pu se mon pe on minre scole wære afed & gelæred.

afellan, fällen, hinfällig machen (?). Le. 90, 36, § 1 getriowie hine be pam wite and mid by pæt wite afelle (Schmid:

und thue damit die Wette ab).

afeohtan, angreifen. Be. 543, 13 heo ealle afyrhte onweg flugon & blunnon da burg afeohton; 647, 1 done steall ealre ryhtgelyfedre Godes cyricean . . . afuhton.

afindan, finden. Bo. 254, 21 nu wit bæt afunden habbab,

bæt wit ær sohton.

aflyman, in die Flucht schlagen, vertreibem. Be. 480, 31; 521, 28 he wolde eall Angolcyn of Breotone gemærum aflyman; 029, 21. Or. 1, 26 hu II æpelingas wurdon afliemed of Scippium; 44, 24; 282, 13. Cp. 455, 33 he afliemd æt anum cierre da mettrymnesse; 457, 6. Ps. 35, ü. he wæs aflymed fram Sawle. Le. 70, 7 sie he afliemed.

afrefr(i)an, trösten. Cp. 124, 25 be dissum ilcan cwæd David to Gode: din gierd & din stæf me afrefredan. Bo. 118, 2 hu pu me hæfst afrefrodne... mid pinre smealican spræce. Ps. 22, 5 din gyrd and pin stæf me afrefredon. Man beachte die genaue Übereinstimmung der Cp.- und der Ps.-Stelle.

afylan, faul machen, verderben. P. Bo. 294, 24 nallas no

paet an paet hi biop afylde, ac forneah to nauhte gedone.

afyllan, erfüllen. Bo. 86, 9 he ne mæg þa grundleasan

gitsunga afyllan pæs gitseres. Das, womit man füllt, steht im Ge-

uitiv, s. § 41. a.

afyllan, fällen. Be. 479, 36 se gedweola wæs on dam Nyceniscan sinope geniperad & afylled (= detecta atque damnata); 558, 16. Or. 84, 14 þæt he hiene mid scipun & mid his fultume afyllan ne mehte; 188, 27. Le. 78, 13 gif man afylled bid on gemænum weorce.

afyrhtan, erschrecken. Be. 486, 1 pæt hi no afyrhte pæt

gewin bæs sibfætes.

afyrran, enifernen. Das, wovon man eniferni, sieht im Dativ, s. § 78. Be. 506, 30 sepe . . . . cyricean æhte . . . mid stale asyrde. Bo. 22, 16 asyr fram he ha yselan sælha; 38, 17 (asirran), 20; 180, 28 (afeorran); 394, 11. Ps. 13, 11 bu . . . be afyrst hæftnyd of pinum folce; 21, 17; 45, 8 (afierd).

agælan, hindern. P. Or. 134, 20 eall þæt folc weard mid him anum agæled, þæt hie þæs wealles nane gieman ne dydon.

agælwan, erstaunen machen. P. Bo. 218, 11 ha wearh ic

agælwed & swipe afæred.

agan, haben, besilzen. Be. 482, 20 sige ahton; 489, 15; 490, 19; 501, 15; 523, 28; 571, 10; 578, 35; 583, 3 hundteontig hi sealdon dearfum, hundteontig dam de da net eahton (= his a quibus retia acceperant; ich vermute, dass eahton zu ahton zu ändern ist, und sehe dies bei Miller bestätigt); 626, 15. Or. 116, 33 hie wælstowe geweald ahton; 198, 17; 288, 9, 10. Cp. 42, 15 be hie ær ahte; 332, 9. Bo. 30, 5 swelces hwæt agnes ahte; 62, 24; 66, 26; 70, 18 pe hit ah; 152, 17; 164, 22; 320, 16. So. 193, I gyf ic geweald hahte; 199, 19 de heo ne ahte. Le. 70, 2 age he preora nihta fierst; 72, 4; 74, 8; 76, 1 (nage); 82, 20.

ageotan, vergiessen. Be. 476, 30 de . . . . for drihtne heora blod aguton; 535, I (P.). Or. 30, 9 hi gesawon mannes blod agoten. Ps. 13, 6 heora fet beod swide hrade blod to ageotanne.

agieldan, zahlen, darbringen. Der, dem man zahlt, steht im Daliv, s. § 78. Or. 250, 31 pa ærran ping agoldene wæron. Cp. 280, 13 we . . . sculon ryht agyldan unnyttra worda (= Rechenschaft geben über . . .).

agiemeleasian, vernachlässigen. Cp. 44, 13 gif we donne agiemeleasiad urra nihstena dearfe (H.: dearfa); 86, 11 agiemeleasian pa giemenne; 136, 2; 252, 2.

agifan, (zurück) geben. Der, dem man giebt, steht im Dativ, s. § 78. Be. 500, 20 þæt du hine eft agyfan mæge; 543, 41 his gast agæf. Or. 268, 23 hwæt mon on geare agiefan sceolde. **Le.** 62, 29 agife he part fish; 36 (P.); 82, 19, § 3; 88, 33.

aheawan, abhauen. Be. 528, 26 mon aheow da hand. ahebban, erheben. Be. 478, 13 his eagan ahof upp to heosonum; 515, 27; 543, 4. Or. 230, 25 pæt hie heora seawa ahebban mehton. Bo. 50, 5 pæt he wære to heofonum ahasen; 296, 20 manna godnes hi ahefb. So. 166, 32 ure toopa us ahefd to be; 192, 16. Ps. 3, 2 bu ahefst upp min heafod; 8, 2 (P.); 9, 32; 17, 46; 26, 6.

ahefian, aufheben. P. Bo. 270, 17 siddon bu donne forb

ofer pone bist ahefod.

ahefigian, niederdrücken. Be. 493, 19 ne bih heo mid nænige synne byrbenne ahefegad. Cp. 66, 16 donne ahefegiad hiera heortan da byrdenna. Bo. 132, 9 hit bid ahefigad.

ahon, aufhängen. Be. 534, 28 aheng he done sceat; 537,

35. Or. 3, 29 hu Caperrone sio nunne wearh ahangen; 164, 1, 33; 222, 30; 256, 15; 276, 16; 294, 10. Cp. 168, 2 ahoh hie swibe forste.

ahred(d)an, befreien. Or. 1, 10 hu Joseph se ryhtwisa mon ahredde Egypta folc æt þæm . . . hungre; ebenso 34, 33. Ps. 4, ü. þa he wæs ahred æt his feondum; 7, 2 hwa me ahredde & gehæle; 16, 12; 17, 3 (P), 17; 21, 18; usw. usw.

ahrysian, erschüttern. Ps. 28, 6 Drihten ahrysode þa wes-

tan eorban.

ahweorfan, abwenden. P. Bo. 24, 26 hu eart eac nu of pinre stilnesse ahworfen.

ahwettan, weizen, reizen. Or. 212, 30 hiera mod to ahwettanne; 280, 14 æfter þæm þe his mod wæs mid þæm bismre ahwet

ahwyrfan, abwenden. Be. 633, 36 he... da gedweolan... gereccan gymde... & da durh gode dæde fram Godes eagum ahwyrfan (= abscondere). Bo. 296, 26 he bib ahwerfed from gode to yfele. Ps. 9, 31 ahwyrfd his eagan; 12, 1.

ahydan, verbergen. Ps. 39, 10 bu wast bæt ic ne ahydde

😘 . þine rihtwisnesse; ebenso 11.

aidl(i)an, nutzlos machen, entweihen. Be. 516, 40 da heargas para deofolgylda... heo ærest aidlian & toweorpan scolde (= profanare); 604, 5 monige done geleafan de hi hæfdon mid unrihte weorce aidledon (= profanabant). Vgl. beim Genitiv § 40, a.

aladigan, entschuldigen. R. Bo. 378, 22 hu magon hi hi

aladigen.

abædan, wegführen. Be. 513, 21 ic de alæde of disse mæghe. Bo. 182, 10 hu hefig ... hæt dysig is, de da earman men gedwelah & alæt of ham rihtan wege. Ps. 22, ü. hu hy sceoldon beon alæd of Babilonia heowdome; 30, 5; 39, 1; 46, 3.

alætan, verlassen. Or. 120, 31 heora lif alætan; 180, 17 pa pæt fyr hie alet. Cp. 198, 1 ne magon . . . . da ær alætan. Bo. 52, 8 pe du næfre pinum willum alætan woldest; 26; 138, 5; 164, 3. So. 181, 23 pæt ic næfre be me cwucum aletan ne scile; 186, 7; 194, 29. Ps. 44, 12 alæt þin folc (= obliviscere populum tuum).

alecgan, niederlegen. Or. 20, 30 alecgad hit donne; 21, 10; 246, 32; 280, 21. Le. 90, 2 gif he hine on hengenne alecgge; 94, 2 gif mon in Lencten halig ryht in folce butan leafe alecgge, gebete mid CXX scill. (= sanctum velum deponat, entsprechend der Lesart halig ryft; = bei Seite setzen, verletzen? Vgl. Schmids Anm. zu der Stelle).

aleogan, belügen, (einen Eid) brechen. Die Person, die dadurch geschädigt wird, steht im Dativ, s. § 78. Or. 108, 19 hie ha Romane for hæm gylte he heo hiere beot aleag, swa cuce on eorhan bedulfan. Le. 68, 2 gif hwa to hwæðrum þissa (aða) genied sie on woh.... bæt is bonne ryhtre to aleoganne bonne to gelæstanne.

alesan, auswählen. So. 200, 15 nu hest ha cwidas geendod he hu on of disum twam bocum alese; 204, 29 ha cwidas, he Ælfred kining alæs of hære bec.

alibban, verleben. Or. 30, 6 peah hi ær hyra lif bylwetlice alyfden; 108, 17 heo wolde hiere lif on fæmnhade alibban.

alicgan, niederlegen, vernichten. P. Or. 96, 34 þær wearð Læcedemonia anweald & heora dom alegen. Bo. 100, 4 forþy wyrþ oft godes monnes lof alegen inne on ðære ilcan þeode þe he on hamfæst biþ.

aloccian, verlocken. Or. 206, 18 pæt hie mid dæm aloccoden ut þa þe pærbinnan wæron; 222, 3.

alucan, trennen, wegziehen. Le. 60, 13 aluc pu hine fram minum weofode.

alyfan, erlauben. P. Be. 490, 31 pæt is alyfed. Die Person, der man etwas erlaubt, steht im Dativ, vgl. §§ 74. a., 76. a., 78.

alysan, befreien, erlösen. Das, wovon man befreit, steht einmal im Instrumentalis, s. § 118. I. Be. 514, 3 gif hwylc sy þæt de fram dyssum nearonessum alyse; 519, 10; 527, 15; 557, 14; 601, 6 þæt hi heora synna mid godum weorcum alysan; 603, 21. Or. 48, 34 þæt men hie mehten aliesan . . . of þeowdome; 62, 5 (P.); 214, 24 (P.). Bo. 32, 23 þa alysde ic hine mid heofonlicon rene. So. 165, 23 þæt du me for dinre mildheortnesse alyse & gefreolsige; 167, 29; 170, 15. Ps. 5, ü. þa he alysed wæs of his mettrumnesse; 6, 3 alys mine sawle; 7, 1; 16, 12; 17, ü.; usw. usw.

amansumian, in den Bann thun. Be. 553, 26 amansumede he hine; 586, 10, 11. Or. 284, 1 hiene to oferstitanne & to amansumianne. Le. 70, 7 sie he assiemed and sie amænsumod of eallum Cristes ciricum.

ameldian, verraten. Be. 539, 46 hine öær ameldode; 584, 26 (P.).

amerian, prüfen, reinigen. P. Bo. 312, 17 oper dæl sceal beon geclænsod & da amered on pam heofonlicon fyre. Ps. 11, 7 bæt seolfor, be byb seofon sidon amered; 17, 29 Godes word synt amered on fyre.

ametan, zeichnen. Cp. 156, 12 swelce he hit amete & atifre on his heortan.

ametan, messen. Be. 596, 26 dær syndon betweenan dam twa mynstrum dreettyne mila ametene. Bo. 392, 5 his micelnesse ne mæg nan monn ametan.

amyrran, hindern, widerstehen, zerstreuen, verderben. Das, woran man jem. hindert, steht im Genitiv, s. § 40. b. Or. 138, 8 pæt folc to amierrenne; 162, 26 pa diossa... hi amirdon; 212, 27 ic min geswinc amirre. Cp. 38, 1 hwæt him losad on

dere gælinge (dieses Wort fehlt übrigens bei B.-T.) pe he pa hwile amird (H.: amierred; Sweet übersetzt nur: what he loses in the delay). Bo. 176, 4 pæs andwearda wela amærp & læt da men de . . .; 242, 8; 266, 12. So. 165, 10 de nanwiht ne amyrdan; 167, 26.

anæhelian, entehren, erniedrigen. P. Bo. 170, 25 & donan

wyrb anæbelad obbæt he wyrb unæbele.

anbindan, losbinden. Bo. 110, 10 seo widerwearde (wyrd)

ponne anbint & gefreop ælc para pe hio togepied.

andettan, ondettan, beichlen, bekennen, anerkennen. Person, der man beichtet, steht im Dativ, s. §§ 69. a., 78. Be. 474, 3 ænne wisdom smeah & andetteah; 562, 17; 585, 35; 632, 11; 640, 3. Cp. 104, 15 he donne ondette ælce costunge. Bo. 210, 25 ealle men bæt ilce andettab bæt God sie bæt hehste god. Ps. 21, 2 ic . . . andette mine scylda; 29, 3; 41, 6, 14; 42, 6. Le. 78, 14 bæt he ne mæge his synna . . . . andettan. andsacian, leugnen. Bo. 40, 15 ne mæg ic na wibcweban ne andsacigan þæt, þe þu me ær sædest. - Ein andermal steht

der Dativ, s. § 74. b. andswarian, antworten. Be. 553, 17 ne mihton hi owiht elles andswarian. Die Person, der man antwortet, steht im Dativ,

anescian, schwächen. Be. 477, 44 wende bæt he mid swinglan sceolde da bedu & da anrednesse his heortan anescian (= emollire).

anforlætan, allein lassen, verlassen, verlieren. Be. 490, 25 heo gesewen bib of eorblicum dingum anforlætan. Cp. 86, 13 donne hæfd he anforlæten dæt tweagea bleo godweb. Bo. 30, 10 ha woruldare . . ., he hu nu sorgiende anforlete.

angefon, gefangennehmen. Ps. 34, 8 hi teldedon gryne, and pa gehyddon to pam bæt hi woldan me angefon; an isl

wohl von geson zu trennen, = darin?.
anhebban, erheben. Be. 528, 9 deah de he mid da heannesse bæs eorplican rices swa anhafen wære. Bo. 22, 18 bæt du de ne anhebbe on ofermetto.

anydan, zurückhalten, zurückstossen, trennen. P. So. 204, 7 swa swa sum rice man . . . hym habbe hys deorlinga sumne fram adrifen odde heora begra unwyllum hym si fram anyd.

apinsian, erwägen, schätzen. Cp. 413, 25 he dæra Judea misdæda ealle apinsode.

aplantian, pflanzen. P. Ps. 1, 3 him byd swa ham treowe,

pe byð aplantod neah wætera rynum.

arædan, bestimmen, erraten, entziffern, lesen. Be. 536, 39 se mæssepreost Orationem arædde (= data oratione); 564, 15 & hwæpere dis betwyh heom aræddon (= his tamen conditionibus interpositis); 572, 18 da gesetnysse, da de fram halgum mederum & gecorenum arædde & gesette wæron (= canonice decreta); 577, 29 gif hit eallinga dus aræded si (== definitum est). Cp. 6, 13 od done first be hie wel cunnen Englisc gewrit arædan. Vgl. beim Dativ § 67. c.

aræfn(i)an, ertragen. Be. 477, 46 (vgl. aberan); 491, 30;

aræfn(i)an, ertragen. Be. 477, 46 (vgl. aberan); 491, 30; 496, 40; 497, 8; 503, 25; 508, 21; 549, 15; 610, 27; 627, 41 hi þæt mægen bære unmætan hæto aræfnan ne mihton; 631, 30. Or. 120, 9 sceoldon ge swa lustlice eowre agnu brocu aræfnan. Bo. 50, 13 gif hit mon lustlice deð & gedyldilice aræfnþ; 118, 7.

aræran, aufrichlen. Be. 524, 14 & öær þæt halige tacen Cristes rode arærde. Cp. 122, 13 seþe . . . öone þe afielð on synne eft gehwierfð & arærð; 162, 12; 467, 25. Ps. 40, 10 þu þonne, Drihten, nu gemiltsa me, and arære me. Le. 92, 38, § 1 gif he folcgemot mid wæpnes bryde arære (= turbabit).

arafian, aufwinden. Cp. 244, 22 arafab öæt cliwen öære twyfealdan heortan (= corda .... duplicitatibus involuta dissolvit; Sweet: unravels the clew of the insincere heart).

arasian, entdecken, verraten, tadeln. Cp. 38, 22 pa upahæfenesse he arasode & hi getælde (= reprehendit; mit Recht bemerkt Wack (a. a. O., S. 21. Anm.) hierzu: "arasode übersetzt Sweet mit rebuked; der Grundbedeutung und dem Zusammenhang entsprechender wäre an dieser Stelle discerned, penetrated, brought to light"); 142, 9; 144, 1; 240, 3; 451, 19.

areccean, erzählen, erklären, übersetzen. Der, dem man erzählt, erklärt usw., steht im Dativ, s. §§ 69. d., 78. Be. 481, 43 dus hi heora yrmbo arehton (= explicant); 494, 35 (= exponens); 541, 20 (= ponere); 627, 7 (= breviter perstringere). Or. 14, 27 nu wille we ymbe Europe londgemære areccean swa micel swa we hit fyrmest witon; 42, 7; 86, 15. Cp. 2, 15 swide feawe wæron . . . . pe . . . . cuden . . . an ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan. Bo. 88, 1 da se Wisdom pa pis spell pus areht hæfde; ebenso 104, 21; 122, 1 (andere Lesart: aræd, s. o.); 164, 20; 170, 4; 354, 13; usw. usw. So. 201, 16 ma þonne ic areccam mage.

aredian, fertig machen, ausführen, finden, erreichen. Meist ist weg das Objekt. Cp. 152, 4 buton he done timan aredige dæs læcedomes (= nisi cum tempore medicamenta conveniant; Sweet: unless he arrange the time of treatment); 168, 3 eall dis aredad se reccere swide ryhte (= omne hoc rite a rectore agitur). Bo. 120, 11 du ne mihtest gyt fulrihtne weg aredian to dam sohum gesælþum (= intueri); 196, 26; 248, 2, 28; 364, 16, 23; 368, 5. So. 163, 23 þæt ic mag rihtne weig aredian to dam ecan hame; 170, 30 þæt ic simle þone ræd arædige de þe licworde si.

aretan, erheitern, trösten. Bo. VIII, 26 hu se Wisdom & seo Gesceadwisnes hæfdon þæt Mod aret; 130, 11; 374, 28. So. 180, 32 swiðe wel þu me hæfst aretne. Ps. 27, ü. wilnode þæt he hine arette; 28, ü.

arian, ehren, Sorge tragen für. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 67. d. Cp. 326, 4 se dæm unrihtwisum fultemad & hiene arad. Bo. 346, 18 he araþ þa godan; 376, 6. Ps. 39, 15 þæt þu me arige; 21.

ariman, aufzählen. So. 168, 23 swelces de nu ys lang eall to arimanne; 197, 24 pa us sedon ma pyllicra weorda ponne

we ariman magen; 204, 16 ha ic ne mæg æalla ariman.

arweorpian, arwyrpian, verehren. Be. 479, I ongan arweorpian da drowunge haligra martyra; 535, I5 þæt mynster seo ylce cwen . . . swybe lufode & awyrpode & beeode.

asawan, besäen. Bo. 206, 11 du fyldest has eorhan mid mistlicum cynrenum netena, & hi sihhan aseowe mistlicum sæde

treowa & wyrta.

ascadan, asceadan, *Irennen*. Be. 570, 40 þæt is feor asceaden fram Hibernia. Cp. 346, 2 se þe wille ascadan da forhæfdnesse from dære anmodnesse.

ascan, bitten. Cp. 172, 2 Jonne Jonne he iewan sceolde, Just him mon to ascad (= was man von ihm bittet; Sweet: what is asked of him).

asceotan, schiesen. Or. 294, 25 hie ne mehton from him nænne flan asceotan. Intransitiv gebraucht erscheint dieses Zeitwort: Be. 478, 38 him da eagan of his heafde ascuton & . . . on eorhan feollan.

ascirian, trennen. P. Bo. 110, 15 seo wiperweardnes ponne bip simle untælu & wracu ascirred mid pære styringe hire agenre frecennesse (= hanc sobriam succinctamque et ipsius adversitatis exercitatione prudentem).

ascirpan, schärsen. Bo. 226, 20 get swipor he ablendap

das Modes eagan, donne hi hi ascirpan.

ascrencan, ein Bein stellen, in die Irre führen. Cp. 128, 7 donne ætspornad hie, & weordad mid dæm ascrencte (= (in exemplo ejus) quasi in obstaculo itineris offendit (= macht e. Fehler, Fehltritt); Sweet: then they become rebellious, and thus are led astray; Wack (a. a. O., S. 5. Anm.) bemerkt mit Recht, dass es besser sei zu übersetzen: then they stumble, and are thereby supplanted; statt ostendit ist bei ihm offendit zu lesen); 316, 6 (B.-T. giebt die salsche Zahl 43, 9 an) ne est sio dræsting dæs lichoman dæt mod ne ascrence mid upahæsennesse (= ne istos afflicta caro ex elatione supplantet; Sweet: . . . . deceive the mind with pride).

ascufan, vertreiben, verbannen. Be. 581, 17 se ylca bisceop w.es asceofen & adrifen of his biscopsetle. Bo. 84, 27 swid georne tiolap pæt hit him pæt from ascufe.

asecan, suchen, erfordern. P. Be. 496, 8 mid swa mycle foreseonysse wæs dæs lichoman clænnesse asoht.

asecgan, sagen, aufzählen. Die Person, der man etwas sagl.
Meht im Dativ, s. §§ 69. e., 78. Be. 524, 39 bæt we an mægen

& an wundor of monegum asecgan. Or. 42, 7 hwa is bæt be eall da yfel be hi donde wæron asecgean mæge odde areccean; 100, 16. Bo. 72, 11 da seo Gesceadwisnes da bis spell asæd hæsde; ebenso 112, 10; 136, 1; 146, 10; 156, 16.

asendan, entsenden. Or. 44, 7 he . . . his ærendracan beforan asende.

aseodan, kochen, sieden, reinigen. P. Be. 595, 15 hire da halgan saule eac swylce mid longre hire lichoman untrumnesse ademde & asodene beon. Cp. 180, 12 de ic geceas on dæm ofne pe du on wære asoden, dæt wæs on dinum iermdum. Le. 106, 2 bæt is to VIII healfmarcum asodenes goldes.

asettan, (hin)selzen. Be. 484, 32 dær to asette da reliquias; 490, 2; 520, 6; 534, 2, 9, 10; 544, 3. Or. 21, 16 man asette twegen fætels full ealad odde wæteres; 258, 9; 270, 13. Ps. 30, 9 asettest mine fet on swyde brad land; 39, 2; 47, 2 (P.).

asingan, singen. Die Person, der man elwas vorsingt, steht im Dativ, s. § 78. Bo. 6, 8 da ic pa dis leop... asungen hæsde; ebenso 8, 18; 56, 19; 74, 16; 90, 1; 108, 9; 116, 19; 124, 1; 138, 21; 158, 1; usw. usw.

aslean. - 1. aufschlagen, errichten. Be. 543, 33 hi aslogan an geteld; ebenso 589, 8; 619, 26.

2. abschlagen. P. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 537, 34 his

hand . . . ., de of his lichoman aslegen wæs.

aslitan, spalten, serstören. Be. 542, 20 aslat da da tunas ealle.

asme(ag)an, prüfen, betrachten. Be. 573, 12 se nygeba capitul wæs gemænelice asmead. Bo. 390, 8 gif wit þæt ealle sculon asmeagan. So. 192, 24 siddam bu bis asmæad hæbbe;

asmorian, erwürgen. Or. 224, 34 hie hiene on his bedde asmorodon & aprysemodon. Vgl. Le. 66, 5 pæt ge . . . . blod ne picgen ne asmored (H.: asmorod; = Ersticktes).

aspanan, verlocken, überreden, heimlich einführen \*. Be. 530, 4\* aspeon da on Westseaxe operne biscop (= subintroduxit); 565, 39 was he asponnen of Cent fram Willferbe (= invitatus). Or. 52, 5 aspon him from ealle pa pe . . . .; 66, 11; 68, 13; 90, 7; 144, 24; 184, 12; usw. usw.

aspendan, verbrauchen. P. Or. 21, 6 hys gestreon beod bus eall aspended.

aspiwan, ausspeien. Cp. 419, 28 se hund wile aspiwan done mete de hine hefegad.

astænan, mit Steinen verzieren. P. Ps. 20, 3 bu sendest his heafod kynegold, mid deorwyrpum gimmum astæned.

astellan, aufstellen, unternehmen \*. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 74, 24 gelice & heo wære to bisene asteald eallum middangearde; 78, 32\* þæt gewinn þæt his fæder astealde (= bellum Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

a patre susceptum). Ps. 8, 4 heofonas & mona & steorran, pa bu astealdest.

astemnian, gründen, erbauen. Be. 472, 17 dæs Mynstres,

de hi sylf astemnedon.

astifician, astyf(e)cian, entwurzeln, ausroden, vernichten. Cp. 427, 18 bæt hi willen astyfecian bæt yfel on him selfum. Bo. 148, 2 bæt he astificige unbeawas & awyrtwalige of ricra manna mode. So. 184, 3 hwæber . . . bin ealde gytsung . . . . of binum mode astyfcod wære.

astreccan, ausstrecken. Cp. 64, 18 astreccead eowre agæ-

ledan honda.

astyrian, bewegen, aufregen, erheben. Cp. 78, 20 gemalicnesse, sio oft det mod des recceres astyred (Sweet: disturbs); 172, 22 mid dere ilcan wistlunge mon mæg hund astyrian; 188, 3. Bo. 56, 4 ponne hit se wind strongra geswinca astyrod; 78, 23; 198, 8; 332, 10. Ps. 14, 7 se pe pus ded, ne wyrd he næfre astyred ne scynd on ecnesse; 17, 7; 28, 6.

aswapan, wegfegen. Cp. 258, 17 sio sorg donne aswæpd

aweg dæt yfel of dæm mode.

aswebban, beruhigen. Be. 542, 5 bæt he hine aswefede & gestilde.

asyndr(i)an, trennen. P. Bo. 236, 23 ha siofoha weorhah asyndred; 342, 7 swa hi swihor bioh asyndrode fram Gode.

atæfran, zeichnen. Vgl. atifran. Cp. 467, 19 hu fægerne & hu wlitigne monnan ic hæbbe atæfred. So. 174, 35 þe on þam þoðere þe (!) atefred wæs.

atellan, erzählen, aufzählen. Or. 92, 18 ne wene ic þæt ænig mon atellan mæge eallne þone demm; 140, 30; 150, 24. Bo. 36, 20 gif du nu atellan wilt ealle da blipnessa.

atemian, zähmen, unterwerfen. Cp. 344, 24 gemidliad hiora giefernesse & atemiad hiora lichoman. Bo. 136, 20 wudufuglas,

deah hi beon wel atemede.

ateon, wegsiehen. Be. 586, 10 noht toætycende oppe onweg ateonde; 598, 19 hæt he men atuge fram synna lufan. Or. 246, 33 sio mæg ateon ælces cynnes ator ut of men; 296, 24. Bo. VIII, 21 hæt he atuhge of ærest ha hornas; 122, 4 atio ærest of ha hornas; 242, 17. Ps. 9, ü. his fynd hine ne meahton ateon; 29, 2 hu atuge mine sawle of neolnessum.

apenian, ausstrecken, ausdehnen. Be. 478, 35 sebe his arlease handa apenede; 567, 45 he da geornlice his mod apenode on da ding de ....; 589, 8 apenodon hi & aslogan geteld ofer. Or. 174, 16 he het ... pa hyde ... to mærde adenian, forpon heo wæs hundtwelftiges fota lang. Bo. 172, 21 heora willa to nanum oprum pingum nis adenod. So. 175, 19 swa swa scipes ancerstreng byd apenæd on gerihte fram pam scype to pam ancre.

abewan, forttreiben. Or. 294, 2 he hie rade aweg abewde. abreotan, ermüden, ekeln, verdriefsen. U. Die Sache, deren

man müde wird, steht im Genisiv, s. §§ 15. a., 39. a. Or. 42, 12 eac me sceal adreotan ymbe Philopes . . . to asecgenne. Bo. 178, 25 ac hwi ne læte ge eow ponne apreotan pæt ge ne wundrien & herigen þætte unnyttre is, þæt is þes eorþlica wela (= aliquando desinite vilia mirari; Cardale und Fox: why then suffer ye it not to warn you, that ye should not admire . . . .; B.-T.: why then let ye it not to be loathsome to you.). So. 183, 8 me nu adread.

apriettan, aprytan, ermüden. Or. 238, 10 & hie pæt folc mid pæm aprytton pæt hie . . . (Cosijn bringt die Form (a. a. O., II. S. 162) mit einem? als cj. von aprŷtan). Bo. 354, 26 ic ongite þæt ic þe hæbbe aþriet nu mid þis langan spelle.

aprysemian, ersticken. Or. 224, 34 (vgl. asmorian).

abwean, waschen, reinigen. Das, wovon man jemanden reinigt, steht im Genitiv, s. § 40. c., sonst mit fram. Be. 496, 32 dæt he da synne dæs gepohtes mid tearum ahwea; 518, 11; 529, 14; 532, 37; 535, 29; 552, 35; 582, 13; 583, 19; 584, 35; 639, 24. Cp. 258, 3 deet sar deere swingellan dissa worldbroca adwiehd ægder ge da gedohtan synna ge da gedonan of dære saule; 413, 8; 419, 2. Ps. 25, 6 pæt ic adwoge mine handa; 50, 3.

apystrian, verdunkeln. Be. 633, 34 he . . . eall durh his unrihtdæde . . . . abystrade & fordilgade. Cp. 130, 22 dæt dæt dust disse eordlican giemenne ne adiestrige dæt eage dæs recceres. Ps. 17, 9 seo eorde wæs gesworcen & adystrod.

atifran, seichnen. Vgl. atæfran. Cp. 156, 4 eac wæs gesewen on dæm wage atifred ealle da heargas; 12 swelce he hit amete & atifre; 13 swæ tweolice & unfæstlice he atifred dæs dinges onlicnesse.

atihtan, anlocken, P. Bo. XII, 5 da men be beob atihte to pam sopum gesælpum; ebenso 176, 5 (Cardale: intent upon). atimbran, bauen. Or. 126, 21 per het pa burg atimbran.

130, 17; 132, 25; 284, 7. aweccan, wecken. Be. 526, 34 he hi aweahte; 596, 14; 598, 20. Cp. 138, 1 das ilcan geornfulnesse dara hierda sanctus Paulus aweahte; 192, 18. Bo. 216, 19 pæt hi mægen mid dy aweccan pæt Mod para geherendra; 244, 2. So. 166, 9 pe us awehte . . . of pam slepe ure synna; 31. Ps. 3, 4 Drihten me

awecggean, awegan, bewegen. Cp. 224, 6 lytel wind mæg done cid awecggean; 306, 9 ne læte ge eow ælcre lare wind awecggan. Bo. 56, 3 pæt mennisce Mod bið undereten & aweged of his stede.

awendan, (ab)wenden. Or. 78, 6 se awende ealle Asiriae & Caldei est to Perseum. Bo. 106, 20 ha sunnan awendan of hiere stede; 370, 23; 376, 5. Ps. 21, 22 he his andwlitan ne awende fram me; 26, 10; 29, 7; 38, 11.

awenian, entwöhnen. P. Be. 493, 33 ær ponne pæt acennede bearn fram meolcum awened si.

aweorpan, wegwerfen. Be. 517, 4 he da sona fram him awearp da idlan dysignysse; 552, 2; 557, 44; 582, 36. Or. 140, 14 ha wolde an senatus hiene aweorpan; 176, 20; 198, 30. Cp. 64, 23 aweorpad dæt yfel; 224, 8 aweorp ærest of dinum agnum eagan done greatan beam; 419, 32. Bo. 296, 22 hiora yfelnes awyrph hi under da menniscan gecynd. Ps. 2, 3 utan . . . aweorpan heora geocu of us; 9, 36 (P.); 17, 22; 21, 22; 43, 3. Le. 68, 9 manege para he me ne licodon, ic awearp.

awestan, verwüsten. Or. 44, 16 hie . . . . ealle Aegypte awestan; 48, 8; 62, 2; 72, 25; 90, 14; 128, 27; usw. usw.

awiergan, erwürgen. R. Or. 294, 11 gelicost pæm þe her hiene selfne unwitende hæfde awierged.

awindan. — 1. durchwinden. P. Be. 534, 32 se hrof wæs mid gyrdum awunden (= culmen domus, quod erat virgis contextum; Miller: which was interwoven with rods).

2. abwinden, ausziehen. Bo. 288, 13 gif him mon ponne awint of pa clapas.

awindwian, fortblasen. Ps. 43, 7 purh pe we bepurscon ure fynd & awindwedan (= in te inimicos nostros ventilabimus).

awrebian, unterstützen. Zweimal P., einmal R. Es kommt sonst einmal mit dem Dativ vor, s. § 67. e. Be. 505, I fram Gode mid wundra wyrcnesse awrebed wæs; 610, 18 he mid his crycce hine awrebiende ham becom. Cp. 112, 11 siddan he understungen & awrebed wæs mid dys hwilendlecan onwalde.

awritan, aufschreiben, beschreiben. Be. 471, 9 pæt spell pæt ic niwan awrat; 18; 474, 2 (P.); 487, 4 (P.); 545, 6; 586, 41; 635, 38. Or. 14, 5 nu hæbbe we awriten pære Asian supdæl; 80, 2; 156, 27. Cp. 22, 12 dara byrdenna hefignesse, eall pæt ic his geman, ic awrite on disse andweardan bec. Bo. 100, 11 peah hi nu eall hiora lif & hiora dæda awriten hæfdon. So. 165, 6 awrit hit; 7; 16; 175, 1 (P.). Le. 68, 9 ic . . . awritan het monege para.

awripan, verbinden. Be. 590, 36 sylfa his wunda awrap. awyrc(e)an, thun. Cp. 280, 10 ælces unnytes wordes... hie sculon eft ryht awyrcean on domes dæge (= reddent de eo rationem; Rechenschaft geben, ablegen).

awyrtwalian, entwurseln, entreifsen. Cp. 282, 4 obbæt hio us awyrtwalad from ælcre lustbærnesse godra weorca. Bo. 122, 19 gif du ærest awyrtwalast of dinum mode da leasan gesælþa; 148, 2 (vgl. astifician). So. 184, 19 þa worlde lustas ne sint eallunga awyrtwalode of dinum mode. Ps. 36, 9 hy beod awyrtwalode of eorþan.

weordunga ures Aliesendes ne bædað da þe him underdiedde biod (= exigunt).

bærnan, ansünden, verbrennen. Be. 483, 41 Chaldeas bærndon Hierusaleme weallas; 548, 48; 576, 5. Or. 94, 2 Gallie wæron... þa burg bærnende; 6; 120, 13; 292, 3. Bo. 76, 9 se byrnenda swefl done munt bærnþ de we hataþ Aetne; 320, 24. Ps. 7, 13 þæt he mæge... bærnan þa þe her byrnað on wrænnesse. Le. 62, 27 gif fyr sie ontended, ryht to bærnenne (Turk liest rŷt, Lambard ryp; das erste findet sich bei B.-T. nicht); 78, 12 gif mon odres wudu bærneð.

baðian, baden. Be. 589, 38 hi da dwogan & babedon bone

lichoman dære halgan fæmnan.

bealcettan, rülpsen, von sich geben. Ps. 44, 1 min heorte bealcet good word (= eructavit cor meum verbum bonum. Vgl. Bo. 118, 29 se læcecræft . . . . werodap sydpan he innap, & bip swipe lipe on dam innope, & swipe swete to bealcetenne (Cardale: very pleasant to the stomach; Fox: pleasant to the taste).

bebadian, baden. P. Be. 492, 36 ærpon he bebapod si;

ähnlich 496, 17.

bebeodan, befehlen, empfehlen. Die Person steht im Dativ, s. §§ 69. f., 78. Be. 585, 15 dysne geleafan he gymde bebeodan (= commendare). Or. 274, 20 pa bebudon hie begen cristenra monna ehtnesse; gans ähnlich 276, 24; 280, 17; 282, 27. Ps. 32, 8 he bebead his willan; 39, 7 ic sylle, pæt pu ær bebude.

Ps. 32, 8 he bebead his willan; 39, 7 ic sylle, pet pu ær bebude.
bebycg(e)an, verkaufen.
Be. 514, 39 his freond pone betstan . . . bebycgean; 592, 3.
Ps. 43, 14 pu us bebohtest. Le.
58, 12 nage he hie ut . . . . to bebycganne; 60, 15, 23, 24. Vgl.
gebycgean § 103.

bebyr(i)g(e)an, begraben. Be. 482, 31 pæt hi da deadan bebyrigdan; 574, 37; 591, 20. Or. 3, 6 hu an nunne wearb cuce bebyrged; 100, 7; 128, 16; 166, 8; 176, 31; 184, 7. becirran, verlassen (?). Cp. 32, 14 Judeas comon & wol-

becirran, verlassen (?). Cp. 32, 14 Judeas comon & woldon hine don nidenga to kyninge; da se hælend þæt ongeat, þa becirde he hi & gehydde hine; Sweet übersetzt: he dismissed them, und sagt in einer Anmerkung auf S. 476: "There is no corresponding word in the Latin"; wie schon Kern in P.B.B. XVI. (554 ff.) bemerkte, ist das nicht ganz richtig; "in einigen Hss. wenigstens steht — so sagt Kern —: "fugit iterum in montem ipse solus & abscondit se" [ich bemerke dazu, dafs in meiner Textausgabe (von Westhoff, Münster 1846) die letzten drei Wörter fehlen]; "becirde" ist wohl Übersetzung von "fugit"; für die von Sweet richtig angegebene Bedeutung "entweichen" vgl. bebûgan mit Akkusativ. Aus der Bedeutung "entweichen, verlassen" erklärt sich auch "verraten" (Chron. Thorpe S. 266.)" Was soll aber das "hi", wenn becirran "entweichen, evade" heifst? Nach Kern wohl = "er entwich ihnen"? — Vgl. noch 433, 5 sume undeawas hit ofertrit,

sume hit ær gesiho, & utan beciero (= modo alia superans calcat, modo alia providens declinat; Sweet: some vices it passes over, some it sees beforehand, and passes round).

beclippan, umarmen, Cp. 389, 11 Drihtnes winestre hand is under minum heafde, & his swidre hand me beclipd (= am-

plexabitur me).

becnyttan, knupfen. Cp. 58, 16 dæt he da (gifa) ne becnytte on dæm sceate his slæwde. Vgl. Be. 534, 29 (Fusnote) aheng he done sceat de seo molde on becnit wæs up on ane studu.

bedelfan, begraben. Or. 108, 19 hie ha Romane . . . swa

cuce on eorban bedulfan.

bedrifan, treiben. Be. 482, 20 hi . . . hi ham bedrifan. Or. 88, 4 weard on an fæsten bedrifen; 98, 12; 138, 29; 144,

31; 146, 17; 150, 5; 200, 6; usw. usw.

befæstan, befestigen, lehren, anbefehlen. Der, dem man etwas befestigt, steht im Dativ, s. § 78. Cp. 4, 4 dæt du done wisdom be de God sealde dær dær du hine befæstan mæge, befæste. Ps. 30, 5 Drihten, an bine handa ic befæste mine sawle.

besteon, entrinnen. Cp. 401, 21 donne se Godes diow on dæt gemearr dære woruldsorga befehd, deah he donne hæbbe beflogen done gesinscipe, donne nætd he no beflogen da byrdenne

(= non evasit).

befon, ergreifen, umgeben, umfassen. Or. 8, 7 Asia is befangen mid Oceano; ähnlich 12, 12; 210, 29; 140, 22 Pontius 28. Bo. 114, 1 se anwealda hæsp ealle his gesceasta swa mid his bridle befangene; 124, 15. So. 171, 13 befoh hyt ponne mid feawum wordum.

befyllan, erfüllen. Be. 489, 26 hu hi . . . mildheortnesse

began und begangan. — 1. umgeben. Ps. 11, 9 deah ba

unrihtwisan us utan began on ælce healfe.

2. bewohnen. Be. 488, 1 mid by Romane dagyt Breotone beeodan; 643, 37 da de Hii þæt ealond eardedon & beeodan. 3. besuchen. Or. 256, 14 heora synna sceoldon hreowsian

. swipor ponne heora plegan began.

4. verehren, pflegen. Be. 477, 33 done sohan God . . . ic symble bigange; 507, 11; 508, 30; 510, 29; 516, 29; 517, 1; 535, 15; 567, 34. Or. 154, 34 hiene his godas & his deofolgeld beswicon, be he begongende wæs; 210, 6; 294, 15; 296, 21. Cp. 381, 16 donne hie wel begad hira plantan. Ps. 24, 19 þa rihtwisan, þa þe begangað.

5. ausführen, ausüben. Be. 489, 22 wæccan to begangenne; 26 hu hi . . . gestlipnysse begonge; 516, 4 seo æfæstnys de we op his hæfdon & beeodon. Cp. 106, 17 ne ondræde he, bet he begonge his ryhtwisnesse; 120, 4; 122, 22; 126, 18; 128, 10; 397, 31; 409, 31. Bo. 72, 20 hie ... swipe gemetlice pa gecynd beeodan. So. 188, 29 pæt pu ne mote began pæt pæt pu wilnast. Ps. 30, 6 pu hatodest pa pe beeodon idelnesse.

6. Cp. 22, 14 ic eac lære, þæt hira (= dara byrdenna) nan dara ne wilnige, be hine unwærlice bega (= ut et haec (pondera) qui vacat, incaute non expetat). Zu dieser Stelle äussert sich Kern in P.B.B. XVI. (554 ff.) wie folgt: "Alfred zog augenscheinlich das incaute zu vacat. de hine unwærlice bega wurde also heissen & hæc pondera qui vacat incaute. Das geht aber nicht an. de hine könnte bedeuten "den" (zurückgehend auf nan dara); bega wäre dann unpersonlich. Ein anderes Beispiel dieses Gebrauches von began ist mir unbekannt, und de he und dgl. kommt in der Cp. selten als Relativ vor (so se de him 43, 6). hine muss deshalb wohl reflexiv gefasst werden, hine began heist "sich üben", s. z. B. Ps. 118, 27 (Grein): þæt ic . . . me . . . . begange = exercebor, Vespas: ic biom bigongen; 1. Tim. 4, 7: bega pe sylfne to arfæstnysse (B.-T.). Der Übersetzer hat in das sinnlose "vacat incaute" einen Sinn hineingelegt, nämlich "sich unvorsichtig (ohne die nötige Vorbereitung) an etwas wagen" und de hine unwærlice bega bedeutet : "der sich ohne Sorgfalt übt, der sich ungenügend vorbereitet." Sweets Übersetzung: "I also advise no one to desire them who manages them rashly" setzt ein de hie voraus, während alle Hss. hine haben. Aufserdem, was ist to manage rashly the burdens of pastoral care? Die Abtrennung hi ne gabe keinen Sinn. da byrdenne in Z. 11 ist Akk. Pl., wie Cosijn richtig erkannt hat (Gr. II. S. 28, Z. 9; man streiche 2311 in Z. 2 dort)". - Soweit Kern; seine Erklärung lässt sich hören: was seine Bemerkung über (se)de he in Cp. angeht, so verweise ich auf §§ 290, 296 a. b. d. – Wack (a. a. O., S. 35) sagt; "Alfred nimmt vacare = Zeit haben für etwas, einer Sache obliegen; began in dieser Bedeutung auch 121, 4; 123, 22; 129, 10; 397, 31; 409, 31." Vgl. 5.

beg(e)an, big(e)an, biegen, beugen. Be. 509, 29 se wind.... da bærnnisse ut of begde; 524, 14 his cneow bigde; 21; 544, 39; 548, 8; 580, 10; 606, 13; 610, 23; 614, 5; 640, 31; 643, 15. Bo. 138, 5 peah du teo hwelcne boh ofdune to pære eorpan, swelce pu began mæge.

begitan, erlangen, erwerben, ergreifen, einnehmen\*. Der, für den man etwas erwirbt, steht im Dativ, s. § 78.; die Sache kann auch im Genitiv stehen, s. § 16. a. Be. 482, 3 ne mihton hi nænigne fultum æt him begitan; 500, 28; 581, 35\*; 641, 41. Or. 48, 30 hwær ænegu þeod æt oþerre mehte frið begietan; 64, 28\*; 66, 24\*; 68, 20\*; usw. usw. Cp. 2, 12 hu we hi nu sceoldon ute begietan; 4, 15; 128, 14; 208, 18; 332, 7; 387, 5. Bo. 30, 10 ic . . . þe þa snyttro on gebrohte, þe þu þa woruldare mid begeate; 130, 17, 23; 134, 25; 152, 22; 190, 28; 224,

12; 274, 25; 286, 19; 370, 15. So. 165, 15 þæt du mage þurh da hele begitan þæt dæt þu wilnast; 175, 33; 176, 3.

begyrdan, umgürten, bekleiden, umgeben. Vgl. § 118. II. Be. 476, 10 hit begyrde & gefæstnade mid dice; 477, 24 he begyrded wæs mid wæpnum bæs gastlican camphades. Ps. 17, 37 þu me begyrdest mid mægenum and mid cræftum to wige.

behabban, umfassen. Or. 8, 9 Asia . . . swa ealne bysne

middangeard from pæm eastdæle healfne behæfð.

beheafdian, enthaupten. Or. 282, 32 hiene sibban het beheafdian.

behealdan, nahe halten, beobachten, ansehen, besichtigen. Be. 577, 21 ongan sprecan to dære gesyhpe de heo behealdende wæs (= intuebatur); 595, 6 da heo da geornlice hi sceawode & beheold (= attentius consideraret); 637, 5 he swa gemetfæstlice &) swa ymbsceawiendlice hine sylfne on eallum bingum beheold, pæt he . . . . (= ita se modeste & circumspecte in omnibus gereret). Or. 106, 24 hiora æ to behealdanne. Cp. 204, 15 behealdad hiera liif & hiera fordsiid (= intuentes); 455, 24 deah des modes lecas behealden das lare (= ita custodiunt). Bo. 26, 7 hie beheoldon on he hiora agen gecynd (= servavit); 178, 21 behealdab nu da widgilnesse & ba fæstnesse & da hrædfernesse pisses heofenes (= respicite); 356, 4 beheald pa tunglu bæs hean heofnes (= adspice). So. 168, 8 eallungla [ Read ealle tungla] heora rina behealdad be pinre hese. Ps. 21, 16 hy me (T.: min) hawodon and me beheoldon (= consideraverunt et conspexerunt me).

behelan, verbergen, bedecken. Die Person, der man etwas verbirgt, steht im Dativ, s. § 78. Cp. 240, 20 mid dære beheled

his fet & da stæpas his unnyttan weorces.

behelian, bedecken, verbergen. Der, dem man etwas verbirgt, steht im Dativ, s. § 78. Cp. 140, 9 det hie (= da loccas) da hyd beheligen. Bo. 30, 22 se heofen mot . . . eft pæt leoht mid peostrum behelian; 74, 15 de ær behyd wæs & behelod mid dære eorpan. Ps. 31, 1 heora synna beod behelede; 34, 9 gefo hi pa grynu, pe wid hy beheled synt; and eac pa pe hi wid me beheled hæfdon.

behringan, umgeben. Cp. 162, 16 mid hu scearplicum costungum we sint æghwonan utan behringde. Ps. 17, 28 þeah heo sy utan behringed mid minum feondum; 31, 8 þe me habbað utan behringed; 48, 5 sio me hæfð utan behringed.

behwerfan, drehen, vorbereiten, belehren (?). Bo. 138, 19 bonecan pe heo utan behwerfed sie; 216, 15 ac ic wolde get mid sumre bisne pe behwerfan utan pæt pu ne mihtest nænne weg findan ofer.

behydan, verbergen. P. Bo. 74, 15 (vgl. behelian).

behyldan, schinden. Or. 174, 15 pa hio (= an nædre) gefylled wæs, he het hie behyldan & pa hyde to Rome bringan.

behypan, umgeben. P. Be. 537, 28 he wæs mid wæpnum & mid feondum eall utan behyped (= circumseptus).

beladian, entschuldigen. R. Wovon man sich entschuldigt, steht im Genitiv, s. § 40. e. Cp. 346, 19 he mæg hiene dylæs beladian.

belicgan, umgeben. Or. 22, 17 hit (= Italia) belið Wendelsæ ymb eall utan, . . . . æt þæm ende hit belicgað ða beorgas þe man hæt Alpis.

belucan, (ein)schliesen. Or. 106, 9 bet Janas duru sippan belocen wurde buton anum geare; ähnlich 114, 23; 284, 9; 166, 23 hiene ænne bærinne beleac & hiene selsne ofslog. Cp. 220, 13 hiene bærinne ne belycð nan ege; 336, 22 hie belucað hiera modes earan ongean ða godcundan lare. Bo. 4, 13 het he hine gebringan on carcerne & þærinne belucan. Ps. 34, 3 beluc heora wegas mid þinum sweorde.

belytegian, verlocken. Or. 112, 26 he belytegade ealle Crece on his geweald.

bendan, spannen. Ps. 7, 13 he bende his bogan; ähnlich 10, 2; 36, 13.

bensian, anbeten. Be. 601, 4 me... is dearf, pæt ic halwendum weacenum ætfeole & for minum gedwolum & synnum geornlice Drihten bensian (= Dominum deprecari; Miller: bensie). Die Sache, wofür man bittet, steht im Genitiv, s. § 36. b.

beodan. Die Person, der man gebietet, steht im Dativ, s. \$\& 69. h., 78. — 1. befehlen. Or. 264, 28 pa sæde him hiora an, pæt he woh bude, & miclum on pæm syngade.

2. anbieten. Bo. 162, 11 da bead he ealle his æhta wip his feore.

beprenan, winken, zwinkern. Bo. 100, 21 tele nu ha lenge hære hwile he hu din eage on beprenan mæge, wih ten husend wintra.

berædan, enteignen, berauben. Bo. IV, 3 hu Gotan gewunnon Romana rice, & hu Boetius hi wolde berædan & Deodric pa pæt anfunde & hine het on carcerne gebringan; Cardale und Fox übersetzen: & how B. wished to deliver them, beziehen also hi auf Romana; ich müchte es vielmehr auf Gotan beziehen, und berædan durch disposses, deprive wiedergeben (vgl. B.-T.); sinngemäß ist ja Beides.

beran, tragen. Die Person, der man etwas trägt, bringt, steht im Dativ, s. § 78. In der Bedeutung "erzeugen" hat das Wort den Genitiv, s. § 21. a. Be. 495, 26 he bær da wætan dære uncystan in dam telgan; 503, 6; 504, 3; 536, 35; 549, 16; 577, 6. Or. 19, 6 & berad pa Cwenas hyra scypu ofer land on da meras; 20, 27; 80, 7; 202, 26, 27; usw. Cp. 152, 7 he bird on his gedylde da byrdenne hiera scylda; 12; 162, 15; 168, 20; 336, 7 se fiicbeam se on dæm godspelle gesæd is þætte nanne wæstm ne bære (hier wörtlich = tragen, nicht etwa = hervor-

bringen, was Genitiv haben müsste, s. § 21. a.). Bo. 8, 22 onginne ic be sona beran; 206, 23 du brist (!) ealle ding buton geswince; 338, 20 (byrp!). Ps. 39, 18 beren hi swipe rape heora agene scame.

bereafian. — 1. (be)rauben. Die Sache, deren man jemanden beraubt, steht im Genitiv, s. §§ 18. a., 40. h. Vgl. auch § 78. Or. 152, 32 ponne us fremde . . . an becumap & lytles hwæt on us bereafiad. Ps. 9, 30 he sætad pæt he bereafige pone earman.

2. rauben, nehmen, einnehmen. Or. 116, 17 monega byrg bereafode on Cheranisse, Creca folce; 128, 9 ær he þa wicstowa & þæt wæl bereafian mehte.

beridan, umreiten, belagern. Le. 94, 42, § 1 pæt he his gefan beride and inne besitte.

besætian, belagern (?). Fehlt bei B.-T. Or. 146, 11 hie hiene besætedon.

besceawian, beobachten. Or. 168, 13 he Alexandres wisan besceawade.

besceran, besciran, scheeren. Or. 204, 8 pet hie eal hiera heafod bescearen. Le. 90, 3 gif he hine on bismor to homolan bescire; 4 gif he hine to preoste bescire; ebenso 6.

bescufan, stofsen, stürzen. Or. 54, 31 het hiene þa niman & bæron bescufan; 224, 16 he hiene het siþþan to Rome bringan & on carcern bescufan.

bescyrian, trennen. berauben. P. Das, wovon man jem. trennt, steht im Genitiv, s. § 40. i. Be. 494, 3 pæt heo si bescyred fram Godes cyricean ingange.

besencan, versenken. Be. 499, 6 da wæs besenced on sumne sæs sceat. Or. 172, 10 his XXX scipa genom, & XIII on sæ besencte.

beseon, (be)sehen. Be. 477, 14 he beseah Scm. Albanum (= vidisset). Cp. 136, 12 bæt he . . . . hie eac on hiora niedbearfum utane besio (= providere).

besittan. — 1. besetzen, belagern. Or. 2, 26 Romane besæton Ueiorum på burg X winter; 4, 1, 22; 6, 1 hu Julius besæt Tarquatus Pompeiuses ladteow, on anum fæstenne; 56, 18; 90, 23; 144, 25; 148, 24; usw. Cp. 160, 4 besittad hie utan. Ps. 19, ü. þa he wæs beseten mid his feondum on þære byrig. Le. 94, 42, § 3 þæt he hine inne besitte.

2. besitzen. Be. 501, 16 walawa, pæt is sarlic þæt swa fæger feorh & swa leohtes andwlitan men sceolan (Miller: scyle) agan & besittan dystra ealdor (= quod tam lucidi vultus homines tenebrarum auctor possidet).

beslepan, auslegen, anziehen. Bo. 88, 23 hu hefige geoche beslepte on ealle pa pe on his tidum libbende wæron on eoroan. Ps. 34, 24 beslepen hi on hy bismor; 44, 15 utan beslepte and gegyrede mid . . . . wlitum.

besmitan, beschmutzen, schänden. Be. 494, 34 nalæs bæt ingangæþ on muh mannan besmiteb, ac da de utgongab of mube; 523, 7 done geleafan his agenre peode besmiton (= prodiderunt). Cp. 326, 21 donne hwa . . . his mod & his lichoman mid unryhtwisnesse besmit. Bo. 74, 3 ne seo eorbe baget besmiten mid ofslegenes monnes blode.

bespanan, verlocken. Or. 30, 16 best ylce gewin be hio

hine on bespon.

besprecan, anklagen. Or. 54, 33 forhwi besprecad nu men þas cristnan tida.

besprengan, besprengen. Ps. 50, 8 bespreng me nu mid

pinum haligdome, swa swa mid ysopon.

bestandan, umgeben. Ps. 31, 8 ahrede me æt þam þe me habbad utan bestanden.

bestyrian, einrammen. Be. 524, 20 his degnas mid moldan hit (= bæt Cristes mæl) bestyredon & gefæstnedon.

bestyrman, bestürmen. Bo. 8, 12 on hu grundleasum seade pæt Mod pringp, ponne hit bestyrmap pisse worulde ungepwær-

beswapan, bedecken, bekleiden. In der Bedeutung "überzeugen" hat das Wort den Dativ, s. § 69. i. Be. 534, 13 heo wæs gehæled . . ., & hire wæteres bæd & hi dwohg & hire feax gerædde & hi mid scytan besweop. Cp. 82, 11 dæt he beo..... wid ælce orsorgnesse beswapen mid dissum mægnum.

beswemman, schwimmen machen, zur Schwemme führen. P. Bo. 298, 18 he bid anlicost fettum swinum . . . peah hi seldum hwonne beswemde weorpan, donne sleap he eft on pa solu.

beswican, täuschen, betrügen. Das, worum man jemand betrugt, steht im Genitiv, s. § 40. j. Be. 487, 1 best hi hine oferswyhan & beswican sceoldan; 515, 23. Or. 2, 5 hu hiene beswac Arbatus; 4, 26; 30, 31; 46, 31; 76, 9, 22; 124, 19; 154, 34; 170, 10; 210, 10; usw. usw. usw. Cp. 56, 22 dæt hiene his agen gedanc ne beswice; 226, 12; 228, 7; 465, 11. Bo. 24, 11 be hi on last willab swibost beswican; 34, 26, 27; 92, 19; 110, 4; 208, 11. Ps. 14, 6 hine mid treowum ne beswicd; 50, ü. he hine beswac for his wifes pingum. Le. 62, 29 gif hwa fæmnan beswice unbeweddode.

beswician, entrinnen. Be. 481, 1 ealle da de done deab beswician myhtan; ähnlich 512, 36; 555, 36. Dies Wort kommt anderseits auch zweimal mit dem Genitiv vor, s. § 18. b.

beswingan, geisseln. Bo. 290, 3 donne wyrh hæt Mod beswungen mid ham welme hære hatheortnesse. Le. 90, 1 gif hine mon beswinge.

besylwan, beflecken. P. Bo. 88, 25 hu oft his sweord wære besyled on unscyldigum blode.

besyrian, betrügen, täuschen. Or. 76, 19 he pa Cirus hie bær besyrede & mid ealle ofslog; ähnlich 84, 24; 116, 25; 120, 27 (P); 140, 22; 170, 2; 274, 3. Ps. 36, 13 pæt hi mægen besyrian pone earman & pone wædlan.

betælan, betrügen (?). Be. 602, 19 (vgl. betynan 2.).

betan. — 1. ausbessern: Be. 488, 6 cyrican to timbrianne & to betanne; ähnlich 566, 3.

2. bussen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 599, 25 bæt hi heora synna witnade & bette burh fæsten & burh wopas & burh gebedo; ähnlich 632, 11. Cp. 423, 31 gif he hit ne bet. Ps. 36, 9 þa þe ysel doð & þæt ne betað; 50, 5. Le. 60, 18 bete þone æwerdlan; 70, 8, 1; 78, 14.

3. ansünden. Or. 286, 30 þa het he betan þærinne mi-

beteon, übersiehen. P. Or. 230, 24 hiera scieldas wæron betogen mid elpenda hydum. Über eine andere Bedeutung vgl. § 37. b.

bepeccean, bedecken. P. Be. 534, 32 se hrof wæs mid gyrdum awunden & mid bæce bepæht.

behencean, anvertrauen. Or. 150, 16 & hæsde his wisan swipost behoht to Seleucuse; 174, 30 behohtan hie ealle heora wigcræstas to Exantipuse.

beherscan, bedreschen. Ps. 43, 7 (vgl. awindwian).

behridian, überwältigen. Or. 80, 28 Leoniha heet ha geascade, heet hiene mon swa behridian wolde; 112, 28; 182, 31; 294, 21.

behyan, stossen. Or. 158, 6 onbærndon hit & behyddan

hit ponne on bone elpend hindan.

betynan. — 1. schliesen, suschliesen. Or. 6, 5 hu Octauianus se casere betynde Janes duru; ebenso 248, 5; 250, 21; 262, 27. Cp. 459, 23 gif hwa adulfe pytt, & donne forgiemeleasode, dæt he hine betynde. Le. 60, 22 gif hwa adelse wæterpyt, odde betynedne ontyne.

2. einschliesen. Be. 500, 22 dæs hean biscopes leoman on dysse byrigenne syndon betyned; 602, 19 hine betilldon (Miller: betyldon; zu betælan? vgl. B.-T.) in an nearo sæsten (dem lateinischen introductus est entspricht vielleicht besser betyndon, wie B. liest). Or. 166, 23 he pæt solc pær ute betynde. (= schloss sie aus). Le. 60, 21 gif he hine innan betynan nolde.

3. beendigen. Be. 577, 28 dus pat word betynde & geendode; 598, 23 fægere ende his lif betynde & geendode.

bewæfan, bedecken. P. Bo. 234, 10 hu hæt treow bih uton gescyrped & bewæfed mid hære rinde wih done winter.

bewegan, bedecken. Bo. 332, 17 ær he hi bewæg mid wuda

utan & forbernde da mid fyre.

beweorpan, werfen. Or. 76, 32 seo cwen het ha dæm cyninge hæt heafod ofaceorfan & beweorpan on anne cylle. Bo. 26, I hwæt bewearp he on has care.

bewerian. — 1. verteidigen. Or. 104, 5 pæt hie pa burg bewerian mehton; 138, 10; 172, 14; 270, 13.

bewerian mehton; 138, 10; 172, 14; 270, 13.

2. einschränken, zurückhalten. Vgl. beim Dativ §§ 74. c., 78.

Be. 491, 32 seo cyrice . . . þæt wiþerwearde yfel beweraþ (= compescat); ähnlich 492, 21; 493, 23 (= prohibere); ebenso 553, 26; 604, 10 (= cohibere); 611, 21 (= vetabant); 619, 11 (= cohibere); 12 (= prohibere),

bewindan, umwickeln. Be. 576, 32 da geseah heo swutole swa swa monnes lichoman mid scytan bewundenne. Or. 158, 5 & hie (= da næglas) mid flexe bewunden. Ps. 16, 9 hi habbad ealle heora fætnesse... swipe orsorhlice utan bewunden.

bewitan, beobachten, bewachen, lenken. Or. 66, 35 pa forleton hie da firde, pe hie bewitan sceoldan; 72, 4; 88, 19. So. 183, 34 to dara manna pearfa de ic bewitan sceal.

bewitigan, beobachten. Bo. 30, 26 ealle gesceafta motan heora gewunan & heora willan bewitigan.

bewreon, bewrion, bedecken. Cp. 328, 4 ic was nacod, & ge me noldon bewrion. Ps. 43, 17 mid minum bismre ic eom bewrogen (= confusio vultus mei operuit me).

bewrihan, bedecken. P. Be. 532, 16 done stan, de seo byrigen mid bewrigen wæs. Bo. 12, 11 bæt lease lot be beob mid bam wrencum bewrigen. Ps. 43, 20 bær we wæron bewrigene mid deabes sceade.

bewrixlan, vertauschen (?). Ps. 43, 14 pu us bebohtest & bewrixledest.

bewyrcan, bebauen. P. Or. 74, 21 he (= se weall) is mid stænenum wighusum beworht.

bidan, erwarten. Be. 568, 45 done he symble sorgiende bad; 593, 14 bad done ecan sige. Das Wort kommt häufig mit dem Genitiv vor, s. § 20. c. Vgl. auch abidan (§ 97) und gebidan (§ 103).

biddan. — 1. jem. bitten. Be. 472, 31 done leornere ic nu eadmodlice bidde & halsige; ähnlich 475, 30; 486, 5; 501, 29; 502, 18, 28; 505, 24; 517, 4; 524, 22; 606, 14. Or. 64, 25 hie bædon Sabini pa burgware pætte hi . . . . .; 82, 18; 92, 7; 98, 19; 146, 29; 150, 33; 268, 13. Cp. 62, 13 se se pe bided done mon, pæt . . .; 172, 9; 304, 4. Bo. II, 14 nu bit & for Godes naman healsap ælcne para de . . .; XII, 26; 4, 9; 118, 16; 262, 14. So. 165, 21 pæt ic pe cunne . . . biddan; 166, 11; 169, 14; 170, 33; 188, 19; 190, 23 swa þu me byst (!). Ps. 2, 8 bide me.

2. etwas erbitten. Be. 488, 34 his gepeahte wæs biddende; 586, 31 (s. onfon § 109); 607, 34 unc forgeaf þæt wit bædon. Bo. 196, 21 we scylon biddan done godcundan fultum. So. 174, 9 þæt þæt ic bæd. Ps. 36, 4 syled he þe þæt þu bidst on þinum mode. Die Sache, die man erbittet, kann auch im Ge-

niliv stehen, s. §§ 12. b., 26., 36. c. Auch Dativ der Person neben Akkusativ der Sache kommt vor, s. § 78.

bindan, binden. Be. 556, 16 he da wæs mid gehate hine sylfne bindende; 591, 13 da de hine bundan. Bo. 82, 6 ha het he hi bindan; 246, 17.

blæcan, bleichen. Be. 473, 20 done ne mæg ne sunne

blæcan ne ne ren wyrdan.

blendan, blenden. Bo. 316, 5 se dæg blent & diostrap

hiora eagan.

bletsian, segnen. Be. 499, 27 he his sunu bletsade; 541, 30; 616, 25; 618, 4, 8. Ps. 9, 22 hine bletsiad pa yfelan; 15,

7; 33, ü.; 36, 21.

blissian, sich erfreuen an. Vgl. beim Dativ § 75. III. a. Be. 644, 41 hi blissedon da mundbyrde dæs ferendan fæder to Drihtne (= laetabantur de patrocinio pergentis ad Dominum patris; hiernach wohl: sie erfreuten sich (an) der Beschützung; oder: sie (Akk.) erfreuten die Beschützungen? oder sollte da Adverb sein, und mundbyrde Dativ?).

bodi(ge)an, verkündigen, predigen. Die Person, der man verkündigt, steht im Dativ, s. § 78. Über eine Stelle mit Genitiv vgl. § 13. b. Be. 486, 12 Godes word bodigende; 487, 21, 39; 502, 34. Cp. 294, 24 tungan, þe dæt uplice leoht bodiað; 364, 4. Bo. 356, 21 bodaþ þære sunnan cyme. Ps. 9, 1 ic bodige ealle dine wundra; 12; 13; 18, 1 heofonas bodiað Godes wuldor, and his handgeweore bodiað rodor (!! = caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annuntiat firmamentum); 21, 29; 49, 7.

brædan, erbreitern, ausbreiten. Be. 479, 24 heora stowe bræddon. Or. 166, 19 he se cyning his handa wæs uppweardes brædende wið þæs heofones. Cp. 366, 13 ðæt mon his mearce

bræde. Bo. 168, 2 þæt hi his naman brædan.

brecan, (er) brechen. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 174, 9 mid þæm hie weallas bræcon; ähnlich 206, 13; 238, 8. Cp. 278, 16 se se þone wer bricð. Ps. 28, 5 þæs Godes word brych cedortreowu, & symle se God brycð þa hean ceder on Libano. Le. 60, 25 gif þeof brece mannes hus nihtes; 64, 4 bebodu to brecanne.

bredan, reissen. Cp. 172, 10 ne brede (H.: bregden) ge

no da stengeas of dæm hringum.

bregan, erschrecken. Be. 486, 2 pæt hi no afyrhte pæt gewin pæs sipfætes ne wyrigcwydolra manna tungan ne bregde; 569, 13; 628, 45. Cp. 180, 7 da odre sint to bregeanne. Ps. 9, 5 du dreast & bregst pa deoda pe us dreatigad; 17, 19.

bringan, brengan, bringen. Die Person steht im Dativ, s. § 78. Be. 516, 23 gif peos niwe lar owiht cublicre & gerisenlicre bringe; 528, 27; 556, 33. Or. 70, 27 hie sceoldon bringan feowerfetes twa hwite; 84, 10; 100, 4; usw. usw. Cp. 122, 11

ne sohte ge dæt ne ham ne brohton; 348, 12. Bo. 8, 23 ic be... bringe mid me to heofonum; 30, 21 (brengon); 114, 24; 340, 30. So. 163, 6 ealne pane wude ham brengan; 168, 8; 175, 11. Le. 58, 11 brenge hine ponne his hlaford to pæs temples dura.

brocian, quälen. Or. 70, 11 þa monigfealdan iermþo þa werigan burg swiþe brociende wæran; 272, 7. Bo. 352, 2 da

. . . be hi donne brociab.

brucan, gebrauchen, geniefsen. Be. 491, 20 þæt he his bropor wif bruce; ähnlich 495, 33; 610, 11 hwitlas, da de he on cumena bure brucende wæs; 623, 32 forþam de he da utlican to geleafan brucan ne mihte (= quoniam externis prodesse ad fidem non poterat; die Millersche Lesart: fordon þe dæm utlican to geleafan brytian (= nützen, vgl. aber bryttian § 78) ne mehte — wird daher wohl besser sein). Bo. 48, 23 þæt þæt he þonne gesællice brycþ. So. 178, 12 du hæfst & bricst & lufast þæt, dæt þu ær toopedest. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 19. d., und mit dem Dativ, s. § 71. k.

bugian, buian, buwian, bewohnen. Bo. 90, 23 land to bugianne; 96, 1 ofer swelcne cafertun, swelce pæt is pætte men bugiap pisse worulde. Ps. 32, 12 he wlit ofer ealle pa pe ealre eordan ymbhwyrft buiad; 36, 3 buwa eordan; 33 pæt pu bust eordan; 48, 1 ealle pa pe eordan buiad.

bycg(e)an, kaufen. Be. 501, 5 monige coman to bycgeanne

da ding. Le. 58, 12 se pe hie bohte.

byldan, ermuligen. Be. 546, 20 pet he hyra fultum trymede & bylde (= ad confirmandum militem). Cp. 128, 12 bonne ne tyht nan man his hieremonna mod ne ne bielt to gastlicum weorcum (= sublevat).

byrgan, byrigean, beerdigen. Be. 550, 10 his lichaman... on cyrican neah weofode byrgan woldon; 577, 6 op bæt hine mon byrigean sceolde. Or. 108, 21 pær hie mon byrgde.

byrigan, kosten, schmecken. Be. 629, 36 seo swetnes, de

ic ær byrigde (Miller: bregde).

bysgian, in Anspruch nehmen, beschäftigen. Cp. 190, 21 swæ hiene læs oderra monna giemen bisgad. Bo. II, 8 þe hine

oft ægber ge on mode ge on lichoman bisgodan.

bysmrian, verhöhnen, tadeln. Kommt auch vielleicht einmal mit dem Dativ vor, s. § 66. c. Or. 2, 6 hu þa wifmen bysmredan hiora weras, þe hie fleon woldon; 118, 25; 140, 2; 228, 19; 258, 6. Cp. 242, 25 donne hie odre men mid hiera lote bismriað; 260, 7. Bo. 72, 6 þonne mihtest þu bismerian þas andweardan welan; 102, 18. Ps. 9, 23 se synfulla bysmrað Drihten; 33; 24, 2; 34, 16, 21.

bysnian, ein Beispiel nehmen für etwas (?). So. 166, 23 of binum rice we bysniad eall bæt we godes dod. Ist diese meine Auffasssung richtig, so ist die Stelle ein neuer Beleg zu denen, die

Sievers in einer Anmerkung zu Kerns Bemerkungen zur Cp. in P.B.B. XVI. 554 ff. bringt für die Bedeutung von bysnian "ein Beispiel nehmen", jene sind allerdings alle intransitiv. Bei der Bedeutung "ein Beispiel geben" steht die Person im Dativ, s. §§ 71. i., 78.

§ 99 calan, kalt werden. U. Bo. 144, 24 hwæber ba welgan nu næfre ne hingrige ne ne byrste ne ne cale.

cennan, erzeugen, gebären. Die Person, der man erzeugt, steht im Dativ, s. § 78. Was man erzeugt, steht einmal im Genitiv (?), s. § 21. b. Be. 492, 29 æfter don de heo bearn cennep; 30; 493, 23; 495, 24; 511, 33. Or. 46, 10 ponne pa wif heora bearn cendon. Ps. 7, 14 he cend ælc unriht.

ceorfan, schneiden. Cp. 270, 3 se hearda stan, done mon mid nane isene ceorfan ne mæg. So. 163, 10 þar ic das studan sceaftas cearf.

ceosan, wählen. Die Sache, die man wählt, steht einmal im Genitiv, s. § 34. a.; die Person, für die man wählt, im Dativ, s. §§ 34. a., 78. Be. 638, 6 pæt he oper lif ma cure & lusode. Or. 72, 15 Romane curon III hund cempena & siex; usw.

cigan, cygan, rufen. Be. 483, 34 de hi ær hider labedon & cygdon; 538, 22; 568, 18; 575, 32, 37; 589, 14; 640, 30. Le. 58, 2 ne minne noman ne cig bu on idelnesse.

clænsian, reinigen. Be. 496, 5 þæt hi heora hrægel weocsan & clænsodon; 576, 23. Cp. 124, 12 bæt sio reðnes bæs wines ba forrotedan wunde suge & clænsige.

cleopian, rufen. Be. 538, 22 cleopede me da & cigde; 589, 13; 616, 26.

clipian, rufen. Cp. 62, I nu bu me clipodest; 378, 17. So. 167, 21 bu us clypast to urum wege.

clyppan, umarmen, lieben. Be. 598, I da ongan seo abbudisse clyppan & lufian da Godes gife in dæm men (= amplexata). Cp. 298, 6 hwelc nauht des worldgilp is pe hie clyppad & lufiad.

cneodan, nennen. Be. 522, 24 & Jone tun . . . gyt todæg mon his naman (Instr.) cneodep. Vgl. cnodan beim Dativ § 78.

cnys(s)an, drängen, schlagen. Or. 96, 9 him Ahteniensc... wiðstodon, & hie mid gefeohte cnysedan. Cp. 140, 14 ðæt hiene ne cnysse sio wilnung; 142, 19 donne hiene mon ne cnysd mid nanre rednesse.

cnyttan, knupfen. Cp. 58, 14 dæt he ne cnytte dæt un-

derfangne feoh on dæm swatline.

costi(g)an, versuchen. Be. 496, 30 sebe costad bip mid unclænnysse. Or. 258, 18 Godes wracu, pa he pæt folc costigan let. Cp. 78, 22 sio scyld, be hiene durh scinnesse costad; 405, 11.

cristnian, katechisieren, bekehren (= catechizare). Be. 518, 7 he dær þæt folc cristnade; 620, 10 da cristnade he me.

cunnan, kennen. Be. 485, 33 dara de hi furbon da gereorde ne cuban; 489, 2, 36; 510, 27; 513, 40; 525, 39; 530, 4; 542, 14; 571, 40; 582, 43; 634, 7. Or. 30, 11 Soroastrem Bactriana cyning, se cude manna ærest drycræftas (= magicae artis repertorem); 190, 1 (codon). Cp. 304, 15 du cans eal dis westen. Bo. 38, 1 ærbonbe bu cubest minne tyht & mine beawas; 64, 8; 146, 4. So. 171, 30 dus geara ic wolde cuman [Read cunnan] good swa ic bis bing can; 172, 27; 202, 10. Ps. 17, 42 bæt folc me beowode, bæt ic næfre ne cude; 30, 13.

cunnian, erforschen. Bo. 16, 15 mot ic nu cunnian hwon binre fæstrædnesse.

cweccan, schwingen, schütteln. Ps. 7, 12 se deofol cwecd his sweord to eow.

cwellan, töten. Be. 480, 35 slogan eall & cwealdan þæt hi gemetton; 638, 30. Or. 164, 18 þæt hie hale for hie cwealdon; 184, 10.

cweðan, sprechen, sagen, nennen. Die Person, der man etwas sagt, steht im Dativ, s. § 78. Be. 488, 2; 495, 17 deah de we das ding cwædan; 615, 11. Cp. 58, 10 da cræftas, þe we ær bufan cwædon. Bo. 8, 27; 12, 18 da þæt Mod þa þillic sar cwebende wæs; 36, 25; 66, 28. Ps. 11, 2 þeah hi hwilum tela cweden; 32, 8.

cwylman, quālen, tölen. Be. 558, 20 dis ylce wite eac swylce Hibernia.... gelice wæle sloh & cwylmde; 624, 41. Or. 54, 18 mid ungemetlicre pinunge he wæs þæt folc cwielmende. Cp. 60, 8 done mon, þe on monegum drowungum his lichoman cwilmd.

cyssan, küssen. Be. 528, 23 genam hine da be dære swipran handa & cyste & dus cwæp; 609, 10 da sylfan hrægel mid wundorlicre lufan cyssende wæs. So. 185, 31 hu ne wost du nu þæt ælc þara manna þe oðerne swide lufað, þæt hine lyst bet þaccian & cyssan donne oðerne on bær lic þonne þer þær cladas beotweona beoð.

cyban, verkünden. Der, dem man etwas verkündet, steht im Dativ, s. §§ 69. j., 78. Be. 489, 2 pæt halige gewrit pæt cyþeþ; 505, 28. Or. 76, 16 ponne hie ænigne swicdom cyþan dorsten; 104, 19; 232, 27. Cp. 156, 21 ær he hit mid wordum oðde mid weorcum cyðe. Bo. 90, 12 nan mon ne mæg nænne cræft cyðan; 20; 102, 19. Ps. 15, 9 ic cyðe þa blisse on minre tungan; 25, 7; 29, 9; 39, 9.

dælan, (ver)teilen. Der, an den man etwas verteilt, steht im § 100 Dativ, s. §§ 75. I. b., 78. Be. 489, 25 hu hi heora ælmessan dæle; 499, 28. Or. 66, 11 dæt he his rice wid hiene dælan Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

wolde. Bo. 186, 6 peah hine dysige men on manig dælan; 198, 28. Ps. 47, 11 dælað hire weorðias swiðe rihte.

delfan, graben. Bo. 74, 13 pe mrest pa eorpan ongan

delfan æfter golde; 368, 21, 24.

deman, (ver)urteilen. Es kann auch der Dativ stehen, s. §§ 75. I. c., 78. Den Unterschied aber, den Höser für möglich hält (a. a. O., S. 11, § 16. a), das nämlich das sachliche Objekt im Akkusativ, das persönliche aber im Dativ stehe, habe ich nicht seststellen können. Bo. 316, 18 ne recce ic hwæt hi deman; 344, 1 ic wat pæt hio demp eal ping swipe rihte; 9 he demp deah eall swipe ryhte; 370, 9 se mæg deman & tosceadan hwæt he wilnian sceal (das Objekt liegt in dem fragend-relativen Fürwort hwæt). So. 167, 24 pu lerst pæt hy rihte domas deman. Ps. 9, 4 pu demst minne dom & mine spræce; 30, 8 me ne demest on minra seonda handa.

derian, verletzen, schädigen. Or. 230, 16 toeacan pæm hie derede ægper ge purst ge hæte. So. 190, 5 seo unrotnes derað ægðer ge mod ge lichaman. Le. 62, 34 pa wuduwan & pa stiopcild ne sceððað ge, ne hie nawer deriað. Viel häufiger hat derian den Dativ bei sich, s. § 67. i.

diernan, verbergen. Or. 234, I peh hie hit ær swipe him betweonum diernden.

diglian, verbergen. Be. 479, 22 da de hi ær... on wudum & on westenum & on scræfum hi hyddon & digledon. Cp. 380, 11 dine ryhtwisnesse ic ne digle on minre heortan.

dihtan, anordnen, diktieren. Be. 490, 21 hit dæt gemet

dære drea dihtab & findeb (= dictat).

dil(e)gian, vernichten, vertilgen. Cp. 423, 32 se writere, gif he ne dilegad dæt he ær wrat; 429, 6 dætte him ær wæs onsended mid to dielgianne hira synna; 445, 7 dæt hi donne

mid dy dilgiad da de hi ær ongunnon.

don, thun. — 1. Selbständig. Der, dem man etwas thut, steht im Dativ, s. § 78, vgl. auch § 117. Be. 473, 25 gif mon hine on fyr deb; 474, 14 hwæt ge don magon; 38; 482, 17, 25; 486, 3; 488, 4 mæssesong don; 536, 24; 562, 15. Or. 1, 19 se cyning het don to geblote ealle pa cuman; usw. usw. Cp. 8, 2 pæt nan mon done æstel from pære bec ne doe; 140, 11; 427, 9. Bo. II, 20 ælc mon sceal . . . don pæt pæt he deb; XII, 30; 4, 1; 50, 13. So. 165, 13 ic nat, hwæt ic don sceal; 166, 24; 167, 12, 24; 169, 18. Ps. 1, 4 pæt pæt he ded; 5, 11; 7, 3; 8, 3; 28, ü. Le. 62, 25 gif he . . . . bis ded; 72, 4, § 1; 106, 3.

2. Als Vertreter eines anderen transitiven Zeitwortes. Vgl.

2. Als Vertreter eines anderen transitiven Zeitwortes. Vgl. § 71. m. Cp. 186, 2 he . . . snið swiðe hrædlice; swæ se witga dyde done kyning mid his wordum.

dragan, ziehen. Cp. 431, 17 hi me drogon; 21 hit mon drægd.

dreccan, quälen. So. 189, 28 swuga la suwuga! ne drece me ne îc mine unrotnesse. Ps. 25, ü. be pam pe hine unscyldigne dreccað; 42, 2. Le. 64, 47 mid nanum unrihtum pu hine ne drecce.

drefan, stören, quälen, beunruhigen. Be. 569, 24 þæt he heora oferhyd toweorpe & gedyrstignesse drefe (= conturbet audaciam). Bo. 324, I forhwi drefe ge eowru mod mid unrihtre fiounge.

drencan, tränken. Cp. 413, 11 God us drencte swide gemetlice mid tearum; 449, 26 swelce hie hie selfe drencen mid wine. Ps. 35, 8 on pære æ pines willan pu hy drencst.

dreogan. — 1. ausführen, fechten. Or. 30, 17 hio þæt ylce gewin . . . . twa & feowertig wintra wæs dreogende; 32, 18; 50, 26; 68, 31; 90, 18; 134, 7; 140, 27; 182, 4; 202, 31; 238, 3. 2. erdulden. Or. 50, 18 hwelce ungetina & hwelce tiber-

2. erdulden. Or. 50, 18 hwelce ungetina & hwelce tibernessa hie dreogende wæron; 214, 15; 224, 28. Cp. 465, 19 hwæt he sibban dreag. Bo. 302, 21 for pam ermpum, be hi drogan.

drifan, treiben, verfolgen. Be. 481, 44 us drifah da ællreordan to sæ; 507, 27; 543, 2. Or. 5, 10 hu hie monege cyningas beforan hiora triumphan wid Rome weard drifon; 70, 29; 122, 7; 214, 3; 246, 28. Cp. 292, 1 oderne he draf swide geornfullice mid sticele; 296, 3. Ps. 43, 24 ne drif us fram pe. — Merkwürdig ist die Bedeutung von drifan an folgender Stelle: Or. 120, 14 eower Romana brocu, pe ge dær ealneg drifad, næs buton prie dagas; Thorpe übersetzt: which you are adducing.

drincan, trinken. Or. 20, 16 se cyning & pa ricostan men drincad myran meolc, & pa unspedigan & pa peowan drincad medo; 76, 18; 34 drync nu pine fylle. Cp. 30, 3 deah ge hit ær undrefed druncon. Bo. 72, 22 nalles scir win hi ne druncan; 27. Ps. 49, 14 pæt ic . . . . para buccena blod drince.

drygan, trocknen. Cp. 68, 3 hie biod oft drygge (H.: drygde). Bo. 358, 5 se hata sumor drygh & gearwah sæd & bleda.

drypan, tröpfeln. Or. 182, 24 mon nime ænne eles dropan & drype on an micel fyr.

dunnian, verdunkeln. Bo. 10, 16 swa deb eac se mona mid his blacan leohte, pæt pa beorhtan steorran dunniah on pam heosone; es muss dunnah heisen (= condat stellas luna minores). Man kann aber auch dunniah stehen lassen, es intransitiv fassen, und übersetzen: "so bewirkt auch der Mond mit seinem bleichen Lichte, dass die glänzenden Sterne dunkel werden am Himmel."

dwelian, täuschen. Bo. 256, 9 me binch bæt bu me dwelige and dyderie; 258, 4 ic be nauht ne dwelode.

dwellan, täuschen. Cp. 88, 8 giemeleaslicu spræc menn dweleb. Bo. 258, 3 ic be dwealde.

dyderian, täuschen. Bo. 256, 9 (s. dwelian).

eacan, vermehren. Bo. 144, 29 þa welan . . . sculon ælce 8 101 dæg eacan þæt mon ælce dæg wanap. Le. 64, 49 þæt he . . come . . . þæs bebodu . . . to eacanne.

eahtian, besprechen, erwägen. Cp. 196, 1 dæt hie dara undeawas pe him ofergesette biod, to swide & to dristelice ne eah-

tigen; 226, 17 (= exaggerant); 370, 3. eardi(g)an, bewohnen. Vgl. ærdyan. Be. 474, 18 ongunnan

eardigan da Norpdælas; 630, 42; 642, 26; 643, 37.

earnian, verdienen. Bo. 224, 11 bæs be he mid bam earnab; 16; 292, 1. In der Bedeutung "erstreben" hat earnian den Genitiv, vgl. § 11. a.

ecan, æcan, vermehren, vergrössern. Bo. 54, 14 da ongan se Wisdom gliowian & geoddode bus, ecte bæt spell mid leobe;

146, 8; 160, 1. So. 189, 29 peah ou hy ne æce.

edni(o)w(i)an, erneuern. Be. 479, 22 hi da edniwedon Godes cyricean da de ær toworpene wæron; 498, 30; 561, 42. So. 198, 13 he gewlitegad . . . æalle gesceafta . . & eft edniowab.

efsian, scheeren. Cp. 138, 15 hie sceoldon hie efsian mid

eftgian, wiederholen. Cp. 421, 10 ne estga du din word on dinum gebede; ebenso 11. Vgl. Sweets Anmerkung dazu auf S. 493.

eg(e)sian, erschrecken. Or. 142, 23 Alexander XII gear pisne middangeard under him prysmde & egsade. Cp. 144, 2 egesiad hie & dreatiad; 397, 20; 453, 18 (vgl. færan, § 102).

ehtan, verfolgen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 11 b. Be. 476, 14 he Cristene men wæs ehtende; 481, 24; 490, 20; 504, 4; 513, 2; 535, 21. Ps. 39, 16 ha he ehtad mine sawle.

endian, ændian, beendigen. So. 190, 18 uton ændian þas boc. Ps. 9, 6 pa hi hit endian sceoldan.

eowan, zeigen. Die Person, der man etwas zeigt, steht im

Dativ, s. § 78. Cp. 118, 7 he hiene sceal eowan utan. eowian, zeigen. Die Person, der man etwas zeigt, steht im Dativ, s. § 78. Cp. 312, 2 donne eowad he utan eadmodnesse; 358, 33; 449, 9. Bo. 148, 6 ponne eowap he hi, nalles he hild: 216, 18. So. 186, 1 on dam timum he he ænig lim swa bær eowian wile.

erian, pflügen. Or. 18, 15 bæt lytle bæt he erede he erede mid horsan; 25 eal bæt his man aber odde ettan odde erian mæg. Bo. 146, 14 þeah he erige his land mid dusend sula.

etan, ætan, essen. Be. 499, 27 on ær mergen he yteb hlope; 533, 41 ongan giferlice pæt gærs etan. Cp. 306, 10 hie etad done wæsom hiera ægnes weges. Bo. 72, 21 treowa wæstmas hi æton; 302, 16. So. 172, 34 ic nat hweb ic to morgen ætan sceal; 183, 28. Ps. 16, 14 þæt hi eton swynensæsc; 49, 14. Le. 60, 21 ne sie his flæsc eten; 62, 39.

ettan, abweiden lassen. Or. 18, 25 (vgl. erian).

færan, erschrecken. Cp. 453, 19 dæt he huru swa egesige § 102 da ofermodan, dæt he da eadmodan mid dy to swide ne fære.

fæstan, fasten. Cp. 314, 25 eall dæt dæt ge fæston & weopon . . . ., ne fæste ge dæs nauht me. Vgl. § 78, auch § 18. d.

fæstnian, befestigen. Be. 505, 37 da ding . . . wrat & fæstnade (= subscribens confirmaret). Ps. 47, 11 fæstniad eower mod on his wundrum.

fætan, aufnehmen. Cp. 419, 33 & donne eft fod to dæm ilcan & fætað in æfter dære ondetnesse dæt ilce yfel (= resumunt). Bei B.-T. fehlt das Wort; Sweet sagt dazu in einer Anmerkung auf S. 493: "fælað, an obscure word, evidently connected with German vazzen, vaz, O. E. fæl, etc. The nearest in form is the Icelandic fæla, used in such phrases as "eiga um vandræða at fæla" (grapple with); "trautt megu menn um hann fæla" (manage him). For other examples see the Oxford Dictionary, s. v. The whole group of words belongs to the root pad, used in a transitive sense."

fagian, verändern. Bo. 114, 9 weorhab est geedniwade; hi hit fagiah, bæt . . . (Cardale und Fox übersetzen: so they are varied, that . . .).

fealdan, falten. R. Bo. 380, 21 hæt fealdan þæt segl. Ps. 49, 5 hæt hine þæt he hine fealde swa swa boc.

feccan, holen. Be. 564, 43 he sceolde hine feccan & to

him gelædan.

fedan, (er)nähren. Be. 493, 34 þæt wif forhycgeap heora bearn fedan; ebenso 37. Or. 46, 10 bonne feddon hie ba mædencild; 228, 8. Cp. 42, 5 fed donne min sceap; 136, 18. Bo. 172, 7 seo oferfyll simle fet unpeawas; 358, 10. Ps. 22, 2 fedde me be wætera stadum; 30, 4; 32, 16; 36, 3. Le. 68, 2 his mægas hine feden; 70, 3; 80, 17.

feohtan, kämpfen. Or. 268, 28 he wæs cene & oft feaht

anwig.

feormian. Vgl. geseormian § 103. - 1. ernähren, bewirten, ausnehmen. Be. 573, I se de hine seormode. Le. 90, 37, § I se be hine to men feormie (= qui eum in hominem susceperit).

2. reinigen. Be. 610, 11 he wolde his reowan & hwitlas on sæ wacsan & feormian.

feran, marschieren. Be. 541, 30 da hi swa micelne sibsæt feran sceoldan (= tantum iter erant adgressuri); 623, 6 dæs sibfætes, de he feran wolde (= quo iret).

findan, finden. Der, für den man etwas findet, steht im Dativ, s. § 78. Be. 483, 39 dær hi hit findan mihton; 490, 21;

Ţ

547, 6; 574, 39. Or. 21, 12 gyf þar man an ban findeð; 56, 2; 92, 2 þysne nyttan cræft . . . funde heora tictator (über die Form vgl. Sievers, Gr. § 386. Anm. 2., Cosijn, a. a. O., II. S. 132); 126, 5 (P.); usw. usw. Cp. 184, 16 dætte he nane lade ne mæge findan; 385, 21; 399, 19; 423, 15; 445, 22. Bo. 74, 14 þa frecnan deorwurþnessa funde; 182, 13; 244, 10; 368, 25, 26 (P.), 28. So. 164, 32 sec hyne oð þu hyne finde; 170, 1, 2; 186, 25; 199, 18; 200, 21. Ps. 16, 3 þu ne fundest on me nan unriht wiþ hi; 36, 10, 35. Le. 60, 21 swa þæt witan to rihte finden; 62, 25 (P.).

fion, hassen. Bo. 324, 15 pæt hiora ænig operne fiode. firmetan, bitten. Or. 186, 6 Romane... hie firmetton

bæt hie bæt gewinn forleten.

fleon, fliehen. Be. 471, 16 he flyhp pæt & onscunap; 476, 37; 545, 38. Or. 42, 24 sædon pæt hefones tungul hiora yfel flugon; 106, 32. Cp. 22, 11 wolde fleon da byrdenne dære hirdelican gemenne; 32, 17; 44, 18; 236, 15; 244, 15; usw. Bo. 50, 19 gif heo hine fleon onginp; 66, 22 (flionne); 190, 21; 264, 20 (flionne); 356, 29. So. 166, 24 ælc para . . . pe pe flygd; 167, 4; 186, 6. Ps. 3, ü. pa he fleah Absalon his sunu; 13, 4; 30, 14.

folgian, s. fylgean.

fon, fangen. Be. 473, 16 her beop oft fangene seolas. Or. 18, 12 hy fob pa wildan hranas.

forbærnan, verbrennen. Be. 516, 35 þæt we ða hraþe forleosan & on fyre forbærnon; 517, 14; 518, 19; 542, 20, 26; 625, 2. Or. 1, 6 hu þæt heofenisce fyr forbærnde þæt lond; 20, 26; 68, 23; 92, 20; 94, 15; 220, 16; 292, 2 (P.); 296, 35 (P.); usw. usw. Cp. 222, 22 ða lac, þe beforan his eagum se lieg ðære lufe forbærnð on ðæm altere godra weorca. Bo. 32, 22 hine forbærnan wolde; 74, 12; 88, 6; 202, 3; 332, 18. Ps. 45, 8 he . . . . heora scyldas forbærnð.

forbeodan, verbieten. Die Person, der man verbietet, steht im Dativ, s. §§ 74. d., 78. Or. 140, 1 pæt hie dæt gefecht forbuden; 264, 29. Bo. 264, 14 ac da luse mon mæg swipe uneape odde na forbeodan. Le. 64, 49 pæt he ne come no pæs

bebodu to brecanne ne to forbeodanne.

forberan, ertragen, erdulden, gestatten. Der, dem man etwas gestattet, steht im Dativ, s. § 78. Or. 114, 32 pæm folce wæs ægpres waa, ge pæt hie pæt mæste yfel forberan sceoldon, ge eac pæt hie his sciran ne dorstan. Cp. 158, 25 dæt he his hieremonna yflu to hnesclice forberan ne sceal; 198, 4 hie forberad æghwelce unryhte tælinge (= se abstinentes; Sweet: they abstain from ...); 218, 2 dæt he widerweardnesse & scande forbere; 260, 5.

forblawan, wegblasen. Or. 226, 10 æfter þæm com an wind & forbleow hie ut on sæ.

forbrecan, (ser)brechen. Or. 122, 18 forbræcon Romane heora apas. Ps. 9, 35 pu forbrycst pone earm & pæt mægen pæs synfullan; 28, 5 Drihten forbrycð and forbryt pa myclan cedertreowu; 45, 8 forbrycð ura feonda bogan.

forbredan, verwandeln. Bo. 302, 5 sædon þæt heo sceolde mid hire drycræft þa men forbredan & weorpan hi an wilde

deora lic.

forbryttan, serbrechen. Ps. 28, 5 (s. forbrecan).

forbugan, ausweichen, ablehnen, vermeiden. Or. 256, 33 hie mon ne mehte mid nanum þingan forbugan. Cp. 34, 2 & orsorgnesse we us ondræden, & hi forðy forbugen; 50, 6; 254, 5; 260, 9; 330, 16; 346, 21; 403, 29.

forceorfan, abschneiden. Der, dem man etwas zerschneidet, steht im Dativ, s. § 78. Or. 256, 27 he oft wyscte pæt ealle Romane hæfden ænne sweoran, pæt he hiene rapost forceorfan mehte. Cp. 140, 10 dæt he hie (= da loccas) forceorfe ær; 196, 21; 222, 15.

forceowan, abkauen, abbeissen. Bo. 80, 18 ba forceaw he

his agene tungan.

forcweðan, tadeln, zurückweisen, ablehnen. Or. 194, 15 þa consulas noldon hie selfe swa earge gepencan, swa hie þa wifmen ær forcwædon. Cp. 50, 3 bylæs... ænig durre on eabmodnesse hiewe hit ofermodlice forcweðan; 208, 6 hie forsioð oðre men & eac forcweðað; 342, 1 Dryhten durh Essaias... forcwæð swelce ælmessan. Bo. X, 18 hu Nonius wæs forcweden; 148, 14 se wisa Catulus hine gebealg & swa ungefræglice forcwæð Nonium done rican, forþam he hine gemette sittan on gerenedum scridwæne.

forcyrran, abwenden, ausweichen. Bo. 374, 23 buton deap hi ne magon forcyrran.

fordeman, verdammen. P. Or. 190, 35 ealle þa þe fordemede wæron ær bæm.

fordilgian, vertilgen. Be. 482, 9 monige dusendo monna & neata fordilgade & fornam; 504, 7; 556, 13; 633, 34; 643, 26.

fordon, vernichten, töten. Be. 517, 18 towearp & fordyde da wigbed; 556, 13. Or. 32, 22 ac hi Creacas pær onfundon, & hi mid ealle fordydon; 36, 18; 44, 10; 46, 35; 114, 2; 118, 26 (P.); 130, 14; 142, 12; 212, 16; 258, 19; 262, 22. Cp. 362, 8 pe hiene ær woldon fordon. Bo. 116, 7 fordoð ealne þysne middaneard; 162, 23 (P.); 356, 27. So. 165, 34 heora nan ne mæg oðerne mid æalle fordon. Ps. 5, 5 pu fordest pa pe symle leasinga specað; 9, 28; 16, 8; 27, 4; 34, 4; usw. usw.

fordrifan, forttreiben, vertreiben. Or. 12, 34 on þæm wintregum tidum wyrb se muha (des Niles) fordrifen foran from þæm norbernum windum; 72, 30 hiene se stream fordraf; 290, 5 sume on elþiede fordrifan. Bo. 300, 10 wearb da fordrifan on an

iglond; ebenso 23. Ps. 5, 11 fordrif hi.

fordwilman, verwirren. Bo. 20, 20 ba mistas . . . . mid

ealle fordwilmad pa sopan gesiehbe.

forebeon, vorstehen (?). Be. 521, 10 he Penda of dære tide da (T., B. und Miller: dære) ylcan deode Mercna rice twa & twentig wintra missenlice hlete forewæs (= eo tempore gentis ejusdem, i. e. Merciorum, regno annis viginti & duobus varia sorte praesuit); die Millersche Lesart wird wohl die richtige sein, so dass dann rice als Dativ von forewæs abhinge, und dære ylcan deode Geniliv wäre; vgl. § 75. II. b.

forecwedan, vorhersagen, vorher nennen. Der, dem man etwas vorhersagt oder vorsagt, steht im Dativ, s. § 78. Be. 491, o seo æftere cneoris, de we forecwædon (= quam praediximus); ebenso 577, 15; 542, 3 swa hit forecweden wæs (= ut praedictum erat); 588, 15 heo .... da adle forecwede de heo on forp-

ferde.

foregan, vorgehen, vorhergehen. Be. 575, 4 dara bropra da de hi of dyssum leohte foreeode (= qui eas ex hac luce praecesserant); 645, 24 oper heora foreeode da sunnan on morgenne, donne heo upgangende wæs (= solem praecedebat).

foregielpan, sich sehr rühmen (?). Or. 214, 4 bæt sindon ba godan tida be hie ealneg foregielpad. Der Kasus ist hier nicht erkennbar; sollte aber vielleicht überhaupt fore zu trennen und als nachgestellte Präposition zu be zu ziehen sein? Vgl. dazu § 78.

foresettan, vorziehen. Be. 548, 15 ober is unrihtwilnunge fyr, bæt is donne we disses middangeardes welan foresettab & us leofran lætab donne da lufan dara heofonlicra eadignessa (= cum mundi divitias amori caelestium praeponimus). Über eine andere Bedeutung vgl. § 78.

foresprecan, vorher nennen. Be. 496, 29 under dam ylcan andgyte de we foresprecende wæron; 543, 22 from dære byrig, de we ær foresprecende wæron.

foretacnian, vorher zeigen. Be. 549, 17 wuldorlice gemete dætte seo sawl in deagolnisse drowiende wæs bætte se lichoma eawesclice foretacnode (= praemonstrabat).

forepingian, einstehen für. Le. 82, 21 buton se hlaford pone wer forepingian wille (= nisi dominus suus componere velit weram ejus); 84, 24 gif neat mon gewundige, weorpe þæt neat to honda obbe forebingie (= reddatur ipsum animal vel inde componatur). Ist es eine Person, für die man eintritt, so steht der Dativ, s. § 67. n.

forewitan, vorher wissen. Bo. 336, 6 on pam hean sceoppende, be eall forewat hu hit geweorban sceal.

forfon, verwirken, verlustig gehen. Le. 70, 1 & næbbe his agne (sc. bote) forfongen; B.-T. übersetzt: let him not have forfeited his own; vgl. Schmids Anmerkung zu dieser Stelle.

forgan, versäumen, vermeiden, sich enthalten von. Or. 290, I munecas, pe woroldlica ping forgan sculon. Cp. 178, 5 da be da lytlan (sc. scylda) forgad; 318, 4 dæt hit wære god dæt mon foreode flæsc & win.

forgifan, verzeihen, erlassen. Vgl. §§ 74. e., 78. Or. 192, I hie hit eall forgeafon; 268, 21. Ps. 24, 9 beo bu forgifende mine synna; 16. Le. 74, 4 sie hit healf forgifen.

forgitan, vergessen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 14. c. Or. 36, I he sona forgyt þæt god þæt he ær hæfde. Cp. 423, 16 he forget done freondscipe wid Israhele. Bo. 8, 13 gif hit donne forget his agen leoht; 92, 4 (P.); 136, 15; 228, 15; 244, 16; 266, 11. So. 165, 17 þiles þu hit forgyte; 197, 35. Ps. 9, 16 ælc folc þæra de God forgyt; 17, 32; 43, 19, 25.

forgripan, vorher ergreifen. P. Be. 532, 27 da wæs heo mid deade forgripen (= morte praerepta est).

forgyldan, vergetten. Der, dem man vergilt, steht im Dativ, s. §§ 75. I. e., 78, 118. II. Cp. 226, I oderne he lærð, dæt he da scande forgielde. Bo. 392. 24 eall he hit gesihh & eall he hit forgilt. Le. 60, 21 sie . . . se man forgolden; 62, 25, 29; 74, 6, 1; 78, 12; 80, 16; 88, I.

forhabban. — 1. inne behalten. Be. 571, 17 pæt mynster op gyt todæge Englisce menn dær on ælpeodignysse hi forhabbap (= quod monasterium usque hodie ab Anglis tenetur incolis).

2. zurückhalten, zügeln. Cp. 280, 1 dæs modes ryhtwisnes bid toflowen, pe nyle forhabban da ungemetgodan spræce (= ab immoderata locutione non parcitur).

forhatan, verzichten, abschwören. Cp. 401, 35 butan synne he mæg gehiwian, gif he hit ær ne forhet. So. 183, 27 ne lyst me nawiht dara metta, þe ic forhatan habbe.

forhealdan, surückhalten, verachten. Bo. 158, 22 odde hi beop begen forhealden (Cardale und Fox: lest they should both be lost); 378, 10 gif hi done fyrdom (Druckfehler, statt frydom?) forheolden, pat he hi donne wolde witnian mid deape (Cardale und Fox: if they abused the freedom).

forhelan, verbergen. Der dem man etwas verbirgt, steht im Dativ, s. §§ 75. I. f., 78. Bo. 92, 4 (P.); 162, 1 hu magan ba cyningas obsacan odde forhelan hiora unmihte.

forher(e)gian, verwüsten. Be. 480, 10 (P.); 499, 20 Brytta deode fornom & forhergode; 538, 16; 574, 30; 580, 41. Or. 44, 10 he hie wolde mid gefeohte fordon & forherigan; 78, 19; 104, 24, 25; 216, 10; 276, 3. Bo. 76, 7 wile he . . . ealle ba ricu . . . forslean & forheregian.

forhicgan, forhycgan, verachten. Be. 503, 28 he us for nowiht forhygep; 507, 19 gif donne ge lifes bæb forhycgab; 623, 25 se wæs middangeard forhicgende. Cp. 200, 15 gif hie his willan & his bebodu forhycgead.

forhienan, erniedrigen, niederdrücken, verwüsten. P. Or.

-- --

118, 22 wurden Ahteniense swa wælhreewlice forslagen & forhiened; 26 (P.); 200, 29; 252, 24.

forhogian, verachten. Be. 487, 35 ealle ding dysses middangeardes swa swa fremde forhogedon; 503, 12; 504, 10; 513, 14; 553, 28; 632, 14. Bo. 78, 5 ne forhogiab hine bonne.

forhradian, suvorkommen, vorwegnehmen. Cp. 280, 21 dy-

læs hie forhradien done betstan timan (= praeveniunt).

forhti(g)an, fürchten. Be. 485, 30 da ongunnon hi forhtigan & ondræddon him done sipfæt; 514, I hwylc toweard yfel du de on neahnysse forhtast.

forhwerfan, verwandeln. Bo. 302, 14 swa weord eall se geferscipe forhwerfed to mistlicum deorcynnum. Le. 64, 3 eowra sawla ma forhwerfdon, ponne hie gerihton.

forieldan, aufschieben. Cp. 148, 24 dæt he dæt ne forielde;

280, 19; 282, 25.

forlædan, missleiten, versühren. Or. 52, 27 sona þæs sol-

ces pone mæstan dæl fleonde mid ealle forlædde.

forlæran, verführen, verderben. Cp. 232, 22 he tiolode men forlæran, dæt hie wurden eac forlorene swæ he wæs; ähnlich 238, 17.

forlætan. Vgl. § 78. — 1. erlauben, dulden. Be. 478, 37 ne wæs he forlæten (= non est permissus; die Person würde im Aktiv im Dativ stehen müssen!). Bo. X, 35 þe þæs lichoman

lustas forlætan sceal; ebenso 172, 5.

2. verlassen, oft: im Stiche lassen. Be. 475, 22 Breotona rice forlet; 477, 4; 478, 30; 481, 22; 487, 10; 488, 12; 502, 36; 508, 15; 531, 9; 549, 33. Or. 44, 22 hi þa þæt lond forleton; 58, 16; 66, 20, 34; 68, 30; 76, 13; 78, 17; 144, 15; usw. usw. usw. Cp. 126, 9 da uterran ne forlæte he for dære innerran; 11; 136, 14; 176, 17; 202, 14; 272, 13; 304, 15; 399, 10; 405, 11. Bo. XII, 24 forlæte unnytte ymbhogan; 6, 1, 12, 27; 20, 9; 24, 12; 26, 25, 26; 116, 2. So. 166, 26 se swelt de de eallunga forled; 27; 170, 10; 175, 7. Ps. 4, 5 ge . . . . þæt unriht . . . . forlætað; 5, 5; 9, 11; 15, 10; 21, 1; 26, 11; 36, 8; 39, 14; 43, 19.

26, 11; 36, 8; 39, 14; 43, 19.
3. auslassen. Or. 42, 15 ic sceall eac ealle forlætan, þa
pe of Perseo & of Cathma gesæde syndon; 21. Le. 68, 9 ic þa

heron gegaderode, & pa obre forlet.

4. verlieren. Or. 152, 26 gemong þæm gewinnum Lisimachus forlet his XV suna; 272, 3 he forlet his lif. Cp. 4, 17 we habbað nu ægðer forlæten ge þone welan ge þone wisdom; 22, 23; 122, 23.

forleosan. — 1. verlieren. Kommt auch zweimal mit dem Dativ der Sache vor, s. § 71. p. Be. 493, 4 da forluron hi.... da undeadlicnysse; 514, 40; 529, 28; 592, 2. Or. 68, 28; 154, 18; 212, 22; 264, 2 he sægde þæt he forlure þone dæg þe he noht on to gode ne gedyde. Cp. 24, 7; 152, 5 se lacnigenda

forlist done kræft his læcedomes; 218, 8; 431, 30. Bo. IV, 23; 24, 6 þæt þu forloren hæfst þa woruldsælda þe þu ær hæfdest; 30, 18; 42, 8, 13; 112, 6; 220, 14; 230, 24; 244, 20; 264, 28; 286, 16; 390, 23. So. 181, 34 þu ondrest þæt þu scyle sum forleosan; 186, 18. Ps. 33, 16 þæt he forleose heora gemynd.

286, 16; 390, 23. So. 181, 34 bu ondrest pæt pu scyle sum forleosan; 186, 18. Ps. 33, 16 pæt he forleose heora gemynd.

2. zerstören. Be. 516, 34 pæt we da (sc. weofedu) hrape forleosan; 544, 13; 603, 18. Ps. 25, 9 ne forleos mine sawle ongemang pam arleasum; 27, 3.

forlicgan, eigentl. verliegen, daher: Ehebruch treiben. P. Le. 76, 10 be twelfhyndes monnes wife forlegenum (= de muliere . . . fornicata). Das Wort kommt sonst nur reflexiv vor.

forneðan, opfern, tölen. R. Fehlt bei B.-T. Or. 222, i Scipia . . . hie to pon gebrocode, þæt him leofre wæs þæt hie hie seolfe forneðdon ponne hie þa iermpo leng prowoden.

forniman, wegnehmen, verwüsten, serstören. Be. 480, 36 slogan eall & cwealdon þæt hi gemetton, & swa swa ripe yrþ fortreddon & fornamon, & hi ealle foryrmdon; 481, 26; 482, 10 (s. fordilgian), 30; 483, 42; 499, 20 (vgl. forhergian); 504, 7; 538, 16; 544, 13; 574, 30; 581, 1. Or. 174, 26 þæt him leofre wære þæt hie an swelcan niede deað fornome. Cp. 399, 34 ne fornime incer noðer oðer (= nolite fraudare invicem).

forsacan, verweigern, ausschlagen. Or. 54, 9 he pæt wæs eall forsacende; 70, 18. Cp. 42, 16 gif he donne dæt wif wille forsacan; 186, 11: 344, 13.

forsacan; 186, 11; 344, 13.

forsætian, belagern (?), auflauern (?). Fehlt bei B.-T. Or.
146, 10 Umenis forsætade hie dær dær hie gepoht hæfdon þæt hie hiene besætedon.

forsceoppan, forscieppan, verwandeln. Bo. XIV, 9 hu his pegnas wurdan forsceapene to wildeorum; 302, 7 sume hi sædon pæt hio sceolde forsceoppan to leon.

forsceorfan, abnagen. Or. 226, 9 comon gærstapan on Affrice & ælc wuht forscurfon þæs þe on þæm lande wæs weaxendes.

forsceotan, vorwegnehmen. Bo. 324, 12 þa ungesæligan menn ne magon gebidon hwonne he (d. i. se deað) him to cume, ac forsceotaþ hine foran.

forsendan, verbannen. Or. 112, 13 hiene sibban forsende; 114, 34 sume on wræcsið forsende; 120, 13 sume on elbiodige forsende.

forseon, verachten. Be. 551, 24 he forseah & on hete hæstde da men de . . . Or. 2, 21 hu Cambisis se cyning sorseah þa Egyptiscan diosolgield; 80, 16; 184, 26; 186, 7; 210, 7; 250, 25. Cp. 32, 5 hu he scile eall earsedo forseon; 100, 14; 110, 13; 208, 6; usw. usw. Bo. 32, 12 forseo we has styrmendan woruld; 38, 26; 44, 3; 56, 12; 102, 11; 104, 16; 106, 13; 136, 22; 148, 22; usw. usw. So. 167, 11 hæt heosonrice dæt we ha forsawon; 176, 8; 182, 34; 188, 26; 196. 1. Ps. 51

6 þa manslagan & þa swicolan þu torsyhst; 21, 6, 22; 26, 11; 32, 9; 43, 7.

forslawian, versäumen. Fehlt in dieser transitiven Bedeutung bei B.-T. Cp. 282, I donne we forslawiad done gecopustan

timan (Sweet: when we put off the fittest time).

forslean, serschlagen, vernichten. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 46, 35 hie swipe forslog & fordyde; 56, 9 (P.); 64, 32 (P.); 70, 17; usw. usw. Bo. 76, 7 (vgl. forhergian); 82, 6. Le. 98, 50 gif monnes ceacan mon forslihd; 102, 67 (P.); 104, 75 gif mon pa greatan sinwe forslea; ähnlich 76.

forspendan, aufzehren. Or. 21, 8 ealle hys speda hy for-

spendað.

forspildan, zerstören. Cp. 441, 31 (vgl. geplantian § 103). forspillan, zerstören. Be. 544, 13 he eall þæt he geræcan mihte mid wæpnum & mid fyre forspilde. Or. 128, 6 Darius... wolde hiene selfne on dæm gefeohte forspillan; 222, 12 hie hie selfe on þæm fyre forspildon.

forstandan. — 1. verstehen. Bo. 18, 7 uneape ic mæg

forstandan þine acsunga; ähnlich 118, 24.

2. helfen, nützen. Kommt sonst in dieser Bedeutung mit dem Dativ vor; vgl. § 67. p. Bo. 14, 31 þæt þæt þa bec forstent þæt is þin gewit (= id quod libris pretium facit). Cardale übersetzt: that which books are profitable for (!!)).

forstelan, rauben. Bo. 176, 11 buton bu hit forstele odde gereafige. Le. 60, 15 se be frione forstæle; ähnlich 24; 80, 16.

forsugian, forswigian, verschweigen. Die Sache, die man verschweigt, kann auch im Genitiv stehen, vgl. § 14. d. q.; die Person aber, der man etwas verschweigt, steht im Dativ, s. § 75. I. g. Cp. 274, 7 se be donne hwæt yfles ongitt on his nihstan & hit forswigad; ähnlich 294, 5. Bo. 92, 5 ælc anweald bib sona forealdod & forswigod.

forswelgan, verschlingen. Cp. 439, 25 dæt hi widdleowen dære fleogan, & forswulgun done olfend. Ps. 48, 13 se dead

hy forswylco on ecnesse.

forbberan. — I. hervorbringen. Be. 476, 34 done æbelan Albanum seo wæstmberende Bryton forbberep (= A. egregium fecunda Britannia profert).

2. vorlegen. Be. 604, 23 nænig dara andweardra his heortan deagolnesse him helan dorste, ac ealle openlice be heora dæde (Miller: openlice heora dæda) durh andetnesse forþbæron (= ut nullus praesentium latebras ei sui cordis celare praesumeret, omnes palam quae gesserant, confitendo proferrent).

forpbrengan, forpbringan, hervorbringen, fertigen, ausführen. Be. 596, 35 pæt he . . . forpbrohte (= proferret); 633, 30 pæt ærest da fægeran bec da hwitan englas forpbrohton (= protulerunt). Bo. 10, 6 pæt hi py eð mægen heora unriht gewill forpbringan; 92, 7; 98, 19; 100, 2; 162, 2; 174, 2 (wörtlich =

1

gebären); 286, 8; 358, 11. Vgl. 128, 22 seo lease wyrd hi na forb ne bringb.

forbdon, herausstrecken. Be. 615, 6 da het he his tungan

forpdon of his mude (= proferre).

forpencean, verachten, verzweifeln machen, namentlich im P. = versweisels. P. und R. Or. 170, 5 wurdon hie swa swipe forpohte; ebenso 190, 17. Bo. VI, 7 bæt bu earb sulneah forpoht; ebenso 36, 14, und weiter: ac ic nolde pæt pu pe forpohtest, . . . . forpam se se pe hine forpench, se bib ormod. Ps. 48, ü. he lærde þæt þa dearfan hy ne fordohton.

forbflowan, ausströmen. Be. 625, 24 wylle ...., seo ... ob disne andweardan dæg genihtsum wæter forbflowed & geoted monnum to deninge & to are (= fons . . . qui . . . usque ho-

die copiosa fluenti sui dona profundat).

forpgecygan, herausfordern. Be. 484, 20 he hi to gefeohte

forpgecygde.

forbgelædan, fortführen. Be. 514, 19 sebe hine fram swa monegum yrmdum & teonum generede & to heannysse cynerices forbgelædde. Or. 290, 10 on bæm færelte Firmus weard gefangen & forpgelæded to sleanne.

forbhealdan, beibehalten, durchführen. Be. 600, 24 he bæt

da langre tide forbheold & dyde (= exsequeretur).

forbian, fördern, helfen, unterstützen. So. 183, 4 þa men

., be ic fordian scel.

forpryccean, unterdrücken. P. Bo. 10, 2 pa rihtwisan sint labe & forprycte.

fortredan, zertreten. Be. 480, 35 (s. forniman).

fortynan, einschliesen. Vgl. beim Dativ § 78. Cp. 274, 22 ne bæd he no bæt he hiene mid ealle fortynde mid gehale wage.

forweorpan, verwerfen, fortwerfen. Ps. 49, 18 hu . . . .

forwurpe min word symle underbæc fram be.

forwyrcan. — 1. zerstören. Or. 78, 14 ondredon bæt mon pa brycge forwyrcan wolde.

2. verwirken, verlieren. Cp. 232, 20 fordæm be he hefonrice mid his agenre scylde forworhte (= perdidit).

foryrman, qualen. Be. 480, 36 (vgl. forniman).
fræt(te)wian, schmücken. Be. 547, 24 da burh... frættewodon & weorpodon; 559, 24; 601, 17 (R.); 606, 27.
frasian, fragen. So. 182, 29 ne gebelg bu be wit me beah

ic be frasige & bin fandige.

frefr(i)an, trösten. Be. 545, 13 he hæsde mildheortnysse da untruman & da dearfan mid to frefrigeanne; 600, 42. Cp. 182, 2 dæt mon done frefre pe . . . . Bo. IV, 11 hine ongan frefrian. Über eine fragliche Stelle mit dem Dativ vgl. § 67. q.

fremman, ausführen. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 22. b. Be. 479, 26 da godcundan geryno clænan mube ... halgedon & fremedon (= conficient); 490, 9 stale fremmap (= perpetrant); 491, 36 synne fremmab (= fecerunt); 536, 25 he hwæpere nowiht on pon fremede (= proficere aliquid). Or. 30, 29 mid ungemetlicre wrænnesse manigfeald geligre fremmende wæs. Cp. 72, 13 mid woon weorcum hit to dweorlice ne fremeð; 437, 9 hu manega synna hi fremmað. Bo. 272, 26 ne mæg he mid þam oþrum nan wuht fremman. So. 181, 19 þæt ic hyt ne firdrige & fremme.

freogan, befreien. Or. 162, 16 bæt mon ba beowas freode; ähnlich 190, 33, 35.

fretan, fressen. Or. 38, 11 gærstapan comon & fræton ealle pa gærscidas. Cp. 419, 30 donne he hit eft frit. Ps. 26, 3 swylce hi woldon fretan min flæsc; 34, 23 we hine fræton.

fri(g)nan, fragen. Das, wonach man fragt, steht im Genitiv, s. §§ 12. c., 36. d. Be. 502, 42 frunan hine; 508, 14; 513, 38; 531, 39; 541, 3 (fræng!); 548, 11; 596, 16; 572, 21 (frægin!); 579, 39; 585, 13 (frægin!); 591, 5. Or. 182, 16 frine hie mon; 222, 14. Bo. 6, 22 adrigde pa mines Modes eagan and hit fran; ebenso 8, 2.

fribian, beschützen. Or. 160, 10 angunnan ba hergean & hienan þa þe hie friþian sceoldon; ebenso 13.

fromateon, wegziehen. Or. 128, 7 ac hine his pegnas ofer his willan fromatugon.

fulfremman, ausführen. Cp. 445, 4 da de næbre nyllad fulfremman dæt god dæt hi onginnad. Bo. 36, 6 pinre unrihtgitsunga gewill to fulfremmanne; 264, 23, 26; 286, 10. So. 179, 9 beah seo saule si fulfremed & ful clene; 27; 181, 25 (fulfremmian).

fullgan, erfüllen, vollenden. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 22. c., und mit dem Dativ, s. § 70. f. Or. 146, 24 bie swa ungeorne his willan fulleodon. Bo. 16, 27 his rihte gesetnesse fuleode; 36, 3 moton for pe fullgan ures scippendes willan. So. 169, 21 fuleode hys willan.

fullian, taufen. Be. 488, 4 men læran & fullian; 403, 25;

529, 15 mon done cyning fullade.

fullwyrcan, vollenden. Bo. 254, 12 ær hi hit fullwyrcan

fylgan, folgen, nachgehen, ausführen. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 70. e. Be. 475, 32 hrape da gefremednesse dære arfestan bene wæs fylgende; 508, 6 da opre biscopas fylgan wolde; 522, 29; 547, 8; 560, 17; 575, 37; 585, 33; 638, 34. fyllan, fällen. Be. 481, 24 heora gewinnan hi ehtan &

slogan & on wæll fyldon; ähnlich 582, 29.

fyllan, füllen. Das, womit man füllt, kann im Genitiv stehen, s. § 41. b. Be. 541, 42 ha yha . . . æghwonene þæt scyp fyldon. Cp. 383, 35 ne fyllað hie no mid ðæm hus, ac byrgenna; 469, 9 fylle nu his fætels. Bo. 206, 9 du fyldest pas eorpan mid mistlicum cynrenum netena. Ps. 10, 2 fyllap heora coceras mid flanum.

fyrhtan, erschrecken. Be. 569, 13 ligette & dunorrade eor-

pan & lyfte bregdon & fyrhton; ähnlich 628, 45.

fyrþr(i)an, fördern. Or. 210, 7 se þe hit fyrþran sceolde. Bo. 326, 13 þæt hi magen henan da yflan & fyrþrian þa godan. So. 181, 19 (vgl. fremman). Vgl. gefyrþr(i)an § 103.

gad(e)rian, sammeln. Der, für den man sammelt, steht im § 103 Dativ, s. § 78. Or. 124, 11 þa hwile þe he hie gaderade. Cp. 342, 19 se þe medsceattas gadrað. Bo. 58, 13 se þe hit gaderaþ; 66, 18; 148, 5. So. 171, 11 gadera . . . . þæt ðæt þe þince þæt þe mæst neod sy. Ps. 15, 4 ne gaderie ic nan folc; 38, ü., 8.

gælan, hindern. Cp. 170, 24 dylæs hiene ænigwuht gælde

ungearewes; 256, 6.

geacsian\*), geascian, entdecken, erfahren, lernen, kennen lernen. Be. 472, 23 pæt we on Norpanhymbra geacsedon; 481, 16; 513, 7 se cyning hine dær geacsade, pæt he mid Rædwolde wæs (es scheint, das Alfred erst den lateinischen Akkusativ mit dem Infinitiv wörtlich übersetzen wollte und dann aus der Verbindung fiel); 520, 15; 625, 20. Or. 30, 30 (ælcne para) pe hio geacsian myhte pæt kynnekynnes wæs; 66, 34 (geascade); 80, 28 Leonipa pæt pa geascade; 94, 12; 116, 22; usw. usw. Bo. 366, 9 sippan ge hiora peawas geacsod habben. So. 203, 24 magon... geahsian be heom pæt pæt hy willað.

geæcan, vermehren. P. So. 201, 10 ic gelyfe bæt ure ge-

wit weorde myd bi swide miclum geæced.

geæmettigian, frei machen. R. Das, wovon man sich frei macht, steht im Genitiv, s. § 40. l. Cp. 134, 5 da men, he hie selfe to dære ciricean wlite geæmettigian sceoldon.

geærnan, errennen, erwerben. Vgl. geiernan. Or. 21, 4 & se nimð þone læstan dæl se nyhst þæm tune þæt feoh geærneð.

Vgl. Lenz, a. a. O., S. 12.

geætrian, vergissen. P. Be. 511, 15 hæsse he & wag mid hine twigecgede handseax geættred. Or. 134, 34 þær forwearb micel Alexandres heres for geætredum gescotum.

geandettan, beichten. Le. 74, 4 gif hwelc mon . . . hine

(= anne gylt) bær on Godes naman geandette.

geanan, vereinigen. P. Be. 548, 21 ob bæt de hi wæron on ænne unmætne leg geanede & gesomnade.

geanmetan, ermuligen. Or. 140, 23 he him ha to fultume

<sup>\*)</sup> Zu den Zeitwörtern mit der Vorsilbe ge- ist die ausführliche Arbeit von Ph. Lenz über "Den syntaktischen Gebrauch der Partikel ge- in den Werken Alfred des Großen" (Heidelberg, 1886) zu vergleichen.

com & hiene swide geanmette; 152, 4 wæs Demetrias on þære hwile swipe geanmet.

gearian, ehren. Kommt auch mit dem Dativ vor, vgl. § 67. v. Cp. 118, 5 det we ure hieremen swæ gearigen. Ps. 36, 19 bæs pe hy beod gearode & uppahesene.

gearwian, bereiten. Der, dem man etwas bereitet, steht im Dativ, s. § 78. Be. 580, 3 da gearwodan hi his lichoman to bebyrigeanne on stænerne druh; 623, 16 he his fore gearwode. Bo. 358, 5 se hata sumor drygp & gearwap sæd & bleda. Ps. 9, 8 he gearwad his domsetl.

gebædan, bedrängen. P. Be. 502, 27 wæs Agustinus mid ryhtre nydpearfnysse gebæded; 556, 7 wæs he mid nyde gebæded.

gebannan, versammeln. Be. 515, 4 da gebeon Rædwold his fyrde & mycel werod gesomnade.

gebeacnian, zeigen. Bo. 258, 24 we woldon mid gebeacnian da sopfæstnesse.

gebelgan, reizen. P. Bo. 290, 2 hi weorhah gebolgen.

gebeornan, verbrennen. P. Or. 160, 26 seo eorpe wæs ... to axan geburnen; 270, 2 pær wæs a swa micel dem (!!) geburnen swa on Alexandria wæs pære byrig on hiora bibliotheoco, pær forburnon IIII hund M boca.

geberan. — 1. tragen. Be. 567, 12 hæt (monnewyld)... ba lifigendan stanas dære cyricean of eorplicum setlum to dam

heofonlicum timbre gebær.

2. gebären, hervorbringen. Or. 158, 19 bætte nanuht berendes, ne wif ne nieten, ne mehton nanuht libbendes geberan. Bo. 50, 9 be bæron geborene wæran. So. 198, 29 ær þin yldra fæder geboren were; 204, 20 min modor me gebær. Ps. 50, 6 min modor me gebær mid synne. Le. 78, 14 gif mon sie dumb oðbe deaf geboren.

gebetan. — 1. bessern, wieder gut machen. Be. 527, 11 he mid heardre drea hi onspræc & hi gebette (= corrigebat). Or. 98, 27 hie gebetton ha burg he hie ær tobræcon. Cp. 34, 9 hæt he longe ær to yfle gedyde, he hit gebet; 136, 24; 152, 2; 164, 14; 250, 18; 467, 16. Bo. 110, 7 gebet & gelæred ælcne hara de . . .; 144, 26, 28; 226, 18; 352, 1. So. 192, 32 uton gebeton hyt.

2. büsen. Der, dem man Buse thut, steht im Dativ, s. §§ 75. I. h., 78. Be. 506, 29 hu man pæt gebetan sceolde. Or. 21, 13 hi hit sceolan miclum gebetan; 64, 8. Bo. 264, 29 buton he hit eft gebete; 322, 6; 378, 13. Le. 72, 3 gebete pone tyht,

swa him ryht wisie; 74, 1.

gebidan, abwarten. Be. 507, 36 pæt heo dær wolden dære wisan ende gebidan. Kommt sonst zweimal mit dem Genitiv vor, s. § 20. e.

gebiddan, anbeten. Be. 561, 43 ongunnon hi . . . deofol-

gyld weorbian & gebiddan.

gebigan, beugen, ablenken, unterwerfen. Be. 578, 28 heo der lange gebigdum cneowum hire gebæd. Or. 222, 29 ær hie mon gebiggiean mehte; 294, 23 hie sceoldon ærest of pæm muntum hie gebigan mid hiora flana gescotum. Cp. 28, 17 donne gebigd pæt folc hira hrycg to hefegum byrdenum monegum; 98, 23 for mildheortnesse gebigde his mod to untrumra monna digelnessum. Ps. 16, 10 pæt hi me gebygen od eordan; 17, 36 ic hie (d. h. die Feinde) gebigde pæt hie ne mihton gestandan ongean me; 34, 13 gebigde min mod to fæstenne; 37, 6 ic eom fulneah gebiged to ende. Di. 68 pæt we hwilon ure mod . . . geleddigen & gebigen (O.: gelidian & gebigean to dam godcundan and pam gastlican rihte. Über eine Stelle mit dem Genitiv vgl. § 22. d.

gebindan, binden. Be. 536, 16 hine da nænig man ne gehaldan ne gebindan mihte; 591, 11, 12. Or. 112, 12 he hiene on dære wenunge geband; 128, 12; 160, 14; 196, 28 (P.); 236, 11; 244, 13. Cp. 36, 21 donne he swidur his mod gebint to dæm unnyttan weorcum; 70, 21. Bo. 22, 22 bæt Mod siemle bid gebunden mid gedrefednesse; 82, 8 (P.); 86, 11; 110, 8; 116, 20; 162, 19. So. 188, 27 ic ondrede bæt hy gebynden bin mod to hæom. Ps. 19, 8 hy synd nu gebundne. Le. 70, 4 gif

hine mon gebinde; 88, 35; 90, 6.

gebirhtan, erleuchten. Cp. 368, 15 donne he ure heortan onliht & gebirht. Bo. 218, 6 ealle steorran weorpap onlihte &

gebirhte of dære sunnan; 226, 23.

gebismerian, verlachen, verspotten. Or. 74, 36 forþæmþe hio mid forheriunge swa gebismrad wære; 82, 4 Leonida mid VI C monna VI C M swa gebismrade, sume ofslog, sume gefliemde; 192, 31 hie eac oftost gefliemde wurdon & gebismrade. Ps. 36, 12 Drihten hine gebysmrad: ähnlich 43, 9.

Ps. 36, 12 Drihten hine gebysmrað; ähnlich 43, 9.

gebletsian, segnen, weihen. Be. 616, 10 hi gebletsode;
ähnlich 33; 617, 16. Or. 66, 7 þuss gebletsade Romulus Romana rice on fruman. Ps. 5, 13 þu eart se Drihten, þe gebletsast & geblissast rihtwise; 27, 7 gebletsod sy Drihten; 10; 44, 3.

geblissian, erfreuen, segnen. Bo. 130, 11 seo fægernes ponne & seo hwætnes þæs lichoman geblissaþ þone mon. Ps. 5, 13 (s. gebletsian); 18, 7 Godes rihtwisnessa . . . . geblissiað manna heortan.

gebodian, verkündigen. Der, dem man etwas verkündigt, steht im Dativ, s. §§ 69. o., 78. Or. 72, 19 se þæt laðspel æt ham gebodade; ferner 80, 2; 166, 10.

gebrædan, erweitern, ausbreiten. Be. 641, 40 he his cyricean . . . . wundorlicum weorcum gebrædde & gemonigfealdode. Or. 132, 4 hie his rice gebrædde op hone eastgarsecg; ebenso 218, 25. Bo. 94, 30 ge wilniah cowerne hlisan ungemetwülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

lice to gebrædanne; ähnlich 128, 8; 114, 29 heore mearce gebrædan. Ps. 2, 8 þinne anwald ic gebræde ofer beoda gemæro; 17, 35 þu gebræddest mine stæpas under me.

gebrecan, zerbrechen. Be. 525, 2 gefeoll he semninga on his earm ufan & done swybe gebræste & gebræc; 631, 27. Cp. 380, 24 din swidre hand. Dryhten, gebræc dine feond; 303, 34.

389, 24 din swidte hand, Dryhten, gebræc dine feond; 393, 34. gebredan, ziehen, entblößen. Vgl. beim Dativ § 75. III. c., beim Instrumentalis § 124. 4. Le. 74, 7 gif hwa . . . his wæpn (B.: wæpne!) gebrede.

gebregan, erschrecken. Be. 513, 14 da wæs his mod.... mid dæm beotungum gebreged. Cp. 443, 19 da him dæt leoht

com of hefonum, & hine gebregde.

gebridlian, zügeln. Cp. 214, 7 dæt hie hiera mod gebridligen. Bo. 116, 3 para bridla, pe he pa gesceafta nu mid gebridlode hæfp. So. 168, 31 hy sint gebridlod mid dam bridle

godes bebodu.

gebringan, gebrengan, bringen. Be. 614, 10 gesundige windas durh done smyltestan sæ usic æt lande gebrohte. Or. 122, 6 þæt hie gebrohten Romana consulas & heora witan æt heora agnum londe; 128, 30; 134, 3; 140, 15; 264, 10, 22 (gebrengan); 282, 16; 292, 24. Cp. 34, 17 þe hine ær on dæm rice gebrohte. Bo. IV, 5 hine het on carcerne gebringan; VI, 21; 4, 6, 12; 14, 7; 20, 24; 342, 19 (gebrengh). So. 169, 26 þe hy me on gebrohton; 173, 9; 175, 6 (gebrodton!); 203, 23 (P.). Le. 88, 34 þa men . . . gebrengen beforan kyninges gerefan.

gebrocian, quälen. Or. 220, 26 ha besæt Scipia hie . . . & hie to hon gebrocode hæt . . . . Ps. 28, ü. be eallum ham he æfter him gebrocode wæron.

gebrysan, quelschen. P. Be. 618, 24 he his preosta ænne of horse fallende & gebrysedne . . . fram deape gecyrde. Ps. 36, 23 peah se rihtwisa afealle, ne wyrd he gebrysed.

gebrytan, zerstören. Ps. 3, 6 þara synfulra mægen þu ge-

bryttest; 6, 2 (P.); 45, 8; 46, ü.

gebuan, bewohnen. Or. 17, 23 öæt land wæs eall gebun on obre healfe bære eas; ne mette he ær nan gebun land; 60, 34 hæfdon Caldei þa lond gebun on freodome; 96, 4 hæfdon eft þa burg gebune.

gebu(g)ian, bewohnen. Vgl. Cosijn, a. a. O., II. S. 192 o. Or. 17, 28 pa Beormas hæfdon swipe wel gebud hira land. Cp. 328, 25 swelce ge ane willen gebugean ealle das eordan. Bo.

94, 20 forpampe hy hit ne magon eall gebugian.

gebycg(e)an, kaufen. Vgl. § 98 bebycg(e)an. Be. 530, 14 mid feo gebohte æt him þæt biscopsetl; 592, 8. Or. 152, 34 nan mon ne mehte æt oþrum his feorh gebycggan; 252, 28. Cp. 326, 16 swelce he hie mæge mid his penengum gebycggean. Bo. 112, 4 þu hit woldest habban mid miclan feo geboht; 128,

15; 350, 17. Le. 58, 11 gif hwa gebicgge cristenne peow; 12 peah hwa gebycgge his dohtor on peowenne; hier verbessert Thorpe zu bebycgge, was wohl richtig ist, denn gebycgan scheint in der Bedeutung "ver kaufen" nicht vorzukommen.

gebyldan, ermutigen. P. Be. 508, 23 da wæs he se Cristes deow Laurentius mid dæs apostoles swingum & trymnessum swipe gebylded (= animatus). Or. 156, 16 peh pe Romane gesliemed wæren, hie wæron peh gebielde mid pæm pæt . . . . .

gebyrgan, umgürten (?). Fehlt bei B.-T. Ps. 29, 11 bu me gebyrgdest mid gefean (= praecinxisti me laetitia; Luther:

. . . mich mit Freuden gegürtet).

geceapian, kaufen. Or. 214, 22 hiera feorh . . geceapedon; 228, 21 (vgl. hiersu beim Genitiv § 16. b); 248, 2.

gecelan, kühlen, löschen. Cp. 309, 7 dætte he . . . . mid dæm gecele mine tungan. So. 202, 31 he myd hys lytlan fingre hym gedripte weteris on þa tungan & hys þurst myd þi gecelde.

geceosan, wählen. Der, für den man wählt, steht im Dativ, s. § 78. Be. 471, 19 be God to cyninge geceas; 476, 17; 485, 34, 35; 489, 40; 511, 36. Or. 46, 30 hie gecuron Ercol pone ent; 58, 16; 96, 10; 122, 26; 150, 10; 264, 18; 286, 25; 292, 13. Cp. 50, 4 gif hiene gecistd sio uplice gifu; 64, 23; 393, 12. Bo. 28, 16 pe pu self gecure; 38, 5; 364, 20. Ps. 2, 2 pe he to hlaforde geceas; 32, 11; 46, 4.

gecigean, gecegan, gecygan, rufen. Be. 482, 40 hi Seaxna deode him on fultum gecygdon & gelapedon; 511, 4 he da deode . . . gecegde; 562, 10 hi . . . gecigean; 569, 9 mild-

heortnysse gecygde.

geclænsian, geclæsnian, reinigen. Das, wovon man reinigt, steht im Genitiv, s. § 40. m. Be. 554, 27 hi geclænsian; 569, 31. Cp. 34, 4 ha earfedu . . . hine geclænsiad; 196, 24 (geclæsnian); 427, 7. Bo. 312, 16 oper dæl sceal beon geclænsod. So. 166, 4 buton ham ham he geclænsode beod on heora mode; 167, 16; 170, 35. Ps. 18, 11 geclænsa me; 45, 4 (geclæsnode).

gecleofian, kleben. P. Ps. 21, 13 min tunge ys gecleofod

to minum gomum.

geclipian, nennen. Cp. 48, 22 dær dær he freme geclipian meahte.

gecnawan, erkennen. Or. 202, 2 locian hwæper he pæt land gecneowe pæt hie toweard wæron. Cp. 6, 8 dæt gedeode pe we ealle gecnawan mægen; 24, 21; 28, 1; usw. Bo. 6, 27 gecneow hit . . . his agne modor; 122, 18, 21; 134, 26; 140, 4; 184, 15; 348, 11. So. 176, 12 ne hys willan deron gecnawan mage; edenso 13. Ps. 36, 35 pa stowe, pe ic hine ær on geseah, gecnawan ne mihte.

gecnysan, besiegen. P. Or. 143, 6 wurdon Romane gecnysede.

gecoronian, krönen. Ps. 5, 13 bu us gecoronadest.

gecræftgian, kräftigen. P. Or. 60, 23 þæt þa ricu of nanes monnes mihtum swa gecræftgade ne wurdon.

gecristnian, sum Christen machen, taufen. Be. 517, 27 syppan he gecristnad wæs (= cum catechizaretur); 529, 13 hine

gecristnade (= catechizatus).

gecweban, sagen, verabreden, nennen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 570, 4 swa mycel wer hit gecwæb; 614, 43 næfre nænig word gecweban mihte. Or. 68, 16 he da Brutus gecwæd anwig wid pone cyning ymb heora feondscipe; 230, 10 hie gecwædon folcgefeoht him betweonum. Ps. 2, ü. dæs æfteran sealmes capitul is gecweden Psalmus Dauid. Le. 106, Einleitung bæt frið, þæt Ælfred & Gyðrum . . . gecweden habbað.

gecwucian, wieder lebendig machen. Cp. 465, 29 gecwuca

me æfter dinum wordum (= vivifica me).

gecyrran, gecerran, wenden, bekehren. Be. 487, 17 bæt ge ealle da de ge magon durh eowre lare to eowres geleasan æfestnysse gebeode & gecyrre; ähnlich 508, 3; 527, 36 da gecyrdon hi heora eagan & heora andwlitan ealle to him; 529, 13; 581, 37; 606, 45 bæt he est his ealond & his wic gecyrde & gewilnode (= repetiit insulam; Millers Lesart gecure ist besser, da gecyrde keinen Sinn giebt). Or. 38, 23 se cyningc . . . . hy gecyrran wolde est to Egyptum; 46, 5 hi ba ba wis ealle togædere gecirdon. So. 170, 33 bæt bu me eallunga to be gecyrran [for gecyrre]. Ps. 34, 5 syn hi gecyrde on earsling. Le. 64, 1 monega hædena beoda hie to Gode gecerdon.

gecypan, zeigen, verkünden. Der, dem man etwas verkündet, steht im Dativ, s. §§ 69. p., 78. Or. 60, 22 dæt wille ic gecypan; 122, 32; 186, 9; 296, 4. Bo. 26, 9 hie gecypdon heora

fæstrædnesse; 110, 5.

gedæftan, ordnen. Cp. 96, 19 sio ungedæftnes hit ne can

est gedæstan.

gedælan, teilen. Der, dem man etwas austeilt, steht im Dativ, s. § 78. Be. 580, 31 da fengon ealdormenn to dam rice dære deode & [sc. hit] betwih him gedældon & tyn winter heoldon. Or. 114, 18 þæt hit emne gedæled wære. Bo. 60, 8 þu ealle gedælde hæfst. So. 183, 5 þæt þær ofer byð ic hogie swa ændebyrdlice gedelan swa ic ændebyrdlicost mæg.

gedafenian, gesiemen. U. Be. 569, 43 swa swa halige menn gedafenode; 597, 2 da an da de . . . his da æfestan tungan gedafenode singan. Kommt sonst einmal mit dem Genitiv vor, s. \$ 22. e., und in der Regel mit dem Dativ, s. \$\$ 75. I. i., 76. e.

§ 22. e., und in der Regel mit dem Dativ, s. §§ 75. I. i., 76. e. gedeman, beschliefsen, verurteilen. Der, für den man etwas beschliefst, steht im Dativ, s. §§ 75. I. j., 78. Be. 505, 36 da ding de dær regollice gedemed wæron. Or. 258, 10 he gedæmde urne Dryhten to deade. Le. 66, 6 he æghwelcne on riht gedemed

gederian, beschädigen. P. Be. 543, 11 swa bæt hi sume

mid dam fyre gederede wæron. Kommt ein ander Mal mit dem Dativ vor, s. § 67. x.

gederian, vereinigen (?). P. Bo. 244, 1 da hwile pe sio sawl & se lichoma gederode beop (Cardale und Fox: are united).

gedician, graben. Be. 480, 19 binnan dam dice, de . . . Severus . . . . het dwyrs ofer bæt ealond gedician.

gedieglan, verbergen. Cp. 206, 23 dara scamfæstena giemelieste he wolde mid lidelicum wordum gedieglan (= velaret).

gedihtan, machen. Cp. 2, ü. hu Gregorius das boc gedihte.

gedon, machen, thun. Vgl. beim Genitiv § 42. c., beim Dativ §§ 71. r., 78. Or. 12, 36 seo ea . . . gedeð mid þæm flode swiþe þicce eorþwæstmas on Ægypta lande; 34, 34; 62, 3; 106, 28; 220, 19; 234, 30; 288, 19. Cp. 38, 7 þæt he hwæt mærlices & wunderlices gedeð. Bo. 10, 14 þa sunnan þu gedest þæt heo . . . ; 96, 16. So. 175, 31 Drihten god me gedo eall swa swa þu me lærst. Le. 74, 6 slea mon þa hond of, þe he hit mid gedyde; 88, 1 gif hloð þis gedo.

Anmerkung 1: Sehr häufig erscheint gedon mit doppeltem Akkusativ, d. h. mit einer prädikativen Bestimmung; so z. B. Bo. X, 12, 25. So. 163, 21. Ps. 3, 5; 6, 3; 8, 6; 9, 13; 17, 32. Le. 60, 20.

Anmerkung 2: Cp. 6, 6 pæt we eac suma bec . . . on dæt gedeode wenden pe we ealle gecnawan mægen, & gedon (ge don) swa we swide eade magon . . ., dætte eal sio giogud . . . sien to leornunga odfæste. Diese Stelle gehört ja eigentlich nicht hierher, da kein Akkusativ von gedon abhängt, ich erwähne sie hier nur, um zu bemerken, dass ich zwar Kerns Erklärung über diese Stelle (P. B. B. XVI. 554.), der eben gedon statt ge don liest, als sehr glücklich anerkennen muss, dass ich selbst aber vorher folgende, ebenfalls kaum unhaltbare Erklärung gefunden hatte. Es heist: Dass wir Bücher übersetzen, und dass ihr (d. h. die Bischöse) das wir Bücher übersetzen, und dass ihr (d. h. die Bischöse) das vorge tragt, dass die Jugend sie lernt. Was Kern dagegen sagt, dass Sweet meint, don komme mit ge nur im Partizip des Passivs usw. vor, ist natürlich richtig. Der Wechsel von we und ge ist, wenn meine Aussaung die richtige sein sollte, durchaus nicht "harsh", wie Sweet S. 472 u. meint, und auch nicht "gradezu sinnlos", wie Kern meint, denn we steht dann hier für "man".

gedrefan, stören, quälen, beunruhigen. Be. 569, 21 hi gedrefeb. Or. 44, 30 (P.); 178, 5 (P.). Cp. 36, 13 swide oft gedrefd pa heortan sio monigfalde giemen des... lareowdomes; 168, 13; 354, 10. Bo. 20, 20 pa mistas pe pet mod gedrefab; 22, 5; 40, 20; 42, 7; 174, 20; 288, 24; 310, 22; 330, 28; 342, 8; 372, 16. So. 181, 26 preo ping me habbad swiodost gedre-

fed. Ps. 2, 5 he . . . . gedrefd heora gepeaht; 6, 2, 6; 9, 21; 13, 10; 17, 4; usw. usw.

gedrincan, trinken. Be. 618, 13 sona swa he hit gedrun-

can hæfde.

gedwæscan, auslöschen. P. Ps. 36, 19 pa Godes fynd

. . . beod gedwæscte swa der smec.

gedwelian, verführen. Bo. 182, 10 bæt dysig de da earman men gedwelap & alæt of bam rihtan wege. Über eine Verbindung mit einem Genitiv der Sache vgl. §§ 14. e., 40. n.

gedwellan, verleiten, zerstören. Cp. 92, 20 dæt he hi gedweled; 364, 23 dæt hie dæt gedwellen dæt odre menn . . . . ongieten habbad (= destruere; Sweet: to obscure). Le. 64, 3 [hi] eow to swide gedwealdon mid pæm manigfealdum gebodum (= turbaverunt).

geeacnian. — 1. schwängern. P. Be. 492, 28 hwæber sceal geeacnad wif fulwad beon; ebenso 493, 1.

2. empfangen. P. Be. 495, 24 ic was on wonysse geeacnod. Cp. 383, 34 ba wif be ba geeacnodan bearn cennab.

3. vermehren, hervorbringen. Cp. 218, 3 donne geeacnad he sum holh on his mode (Sweet: produces).

geeahtian, schätzen. Le. 62, 26 gebete, swa hit mon ge-

eahtige; ähnlich 88, 32.

geearnian, verdienen, erwerben. Über eine Stelle mit dem Genitiv vgl. § 11. d., über eine mit dem Dativ der Person § 78. Be. 477, 20 dam ylcan wite onfon, de he geearnode; 593, 12. Cp. 112, 6 durh eadmodnesse he geearnode dæt rice; 148, 7; 238, 22; 246, 9. Bo. 264, 8 he hi hæft geearnod mid his hearpunga; 290, 26; 312, 16. So. 164, 8 od bone fyrst, be he bocland & æce yrfe burh his hlafordes miltse geearnige; 200, 25; 202, 27. Ps. 1, 7 hwylc[n]e weg ba rihtwisan geearnedon; 37, ü. Le. 96, 43 be . . . hie geearnian mægen.

geeabmedan, erniedrigen. Or. 64, 9 ær þon hie God mid þæm mæstan bismere geeabmedde. Cp. 34, 4 þa earfeðu burh sar & burh sorge hine geclænsiað & geeabmedað. Ps. 17, 26 þa eagan þara ofermodena þu geeabmetst; 37, 8 (P.); 43, 20.

geeaômod(eg)ian, erniedrigen. Be. 595, 35 Drihten hire forpfore... wæs geeaþmodad to onwreonne (= dignatus est). Cp. 218, 2 bonne mon his mod geeabmodegab.

geecan, vermehren. Bo. 186, 24 uton nu . . . . geecan

pone anweald; 326, 28.

geedniwian, erneuern. Vgl. § 78. Be. 498, 17 Agustinus Cristes cyrican geedniwode; ebenso 25; 523, 8; 603, 9. Cp. 254, 17 det gode mod . . . det gemynd dere mettrymnesse geedniwad. Bo. 114, 9 (P.); 234, 18 (P.); 342, 19 da he . . . eft geedniwad.

geedwyrpan, wieder beleben. P. Be. 590, 36 wearh geedwyrped, & up asæt.

geegsian, erschrecken. Or. 68, 21 he hi mid his wordum geegsade; 196, 3; 222, 21. Cp. 118, 5 dæt we ure hieremen swæ gearigen swæ we hie eft geegsian mægen.

geemnettan, gleich machen. Bo. 106, 15 swa geemnet ha

rican & þa heanan.

geendebyrdan, anordnen. Be. 593, 28 heo þæt sona mid

reogollice life gesette & geendebyrde.

geendi(g)an, beendigen. Be. 491, 19 his lif geendade; 521, 36; 529, 22; 532, 28. Or. 3, 22 heora lif on unsibbe geendedon; 46, 25; 66, 20; 74, 11; 94, 17; 184, 28; 202, 31; 246, 27; 280, 22; 292, 11; 294, 5; usw. usw. Cp. 52, 23 pet he hiene on godum weorcum geendige. So. 200, 15 nu heft pa cwidas geendod. Ps. 7, 10 geenda nu pet yfel; 37, ".

gefæstnian, befestigen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 476, 10 (vgl. begyrdan § 98); 524, 20 (vgl. bestyrian); 541, 41; 585, 15; 605, 24. Or. 182, 23 hu seo sibb gefæstnad wære. So. 166, 33 vre luuu . . . . us gefæstnað to þe; 175, 20 (P.), 30. Le. 106, Einleitung þæt frið . . . . gecweden habbað & mid

adum gefeostnod.

gefandian, erfahren. Cp. 260, 15 he gefandode gellan biternesse, da hiene dyrste. Sollte biternesse Genitiv sein? Vgl.

fandian beim Genitiv § 16. c.

gefangian, vereinigen (?). P. Fehlt bei B.-T. Bo. 246, 14 des middangeard wæs . . . . gegaderad, & swipe fæste tosomne gelimed & gefangod (Cardale und Fox übersetzen: cemented & joined together).

gefaran. -- 1. fahren. Be. 485, 30 sumne dæl dæs weges gefaren hæfdon. Or. 124, 27 micelne weg on þæm dæge

gefor; 140, 2 þæt færelt swabeh gefor.

2. befahren. Bo. 96, 22 pæt hit (pæt lond oder etwas Ähnliches; Genaues lässt sich nicht ergänzen) furdum cepemen ne gefarab.

3. erreichen, erobern. Or. 30, 20 þa nan man ne ær ne syððan mid gefeohte ne gefor; 32, 20 geforan Roðum þæt igland (= ceperunt; Thorpe übersetzt gewühnlich: went to, proceeded to, invaded usw.); ühnlich 44, 25; 46, 32 (= adgredi); 114, 2 (= invadit; Thorpe: took); 122, 20 deadlicne sige geforan (Thorpe: gained); ebenso 156, 31; 122, 23 for þæm bismere þe hie ær æt him geforan (Thorpe: undergone). Cp. 393, 9 ne se swelc plioh ðæron gefor (= illi extiterunt noxia).

gefealdan, falten. R. Cp. 242, 7 dæt yfelwillende mod

gefielt hit self twyfeald oninnan him selfum.

gefecc(e)an, holen. Or. 3, 18 him heton gefeccean to Escolapius pone scinlacan (vgl. gefeti(ge)an S. 200); 86, 2; 246, 1.

gefegan, vereinigen. Cp. 252, 23 swa dætte . . . an sib . . . . us swide fæste gebinde & gefege tosomne. Bo. 116, 9 se ilca God gefegh mid freondrædenne folc togædere; 130, 2.

gefelan, fühlen. Be. 525, 15 hwæt he geselde cealdes æt his sidan licgean. Or. 38, 14 hit man geselan mihte. Bo. 32,

32 bu eac mid earefobe sum eofel ne geseldest.

gefeohtan, fechien, erfechien\*. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 72, 17\* sige gefeohtan; 104, 7 pær gefeaht Mallius anwig; ähnlich 124, 17; 132, 19; 184, 31. Cp. 226, 24\* weordliche sige gefeohtad.

gefeormian. Vgl. seormian § 102. — 1. beherbergen. Be.

477, 9 for pam cuman de he gefeormade; ebenso 16.
2. reinigen. Be. 589, 11 hi da ban woldon up adon &

onbwean & gefeormian.

geferan, reisen, bereisen\*. Be. 564, 17\* da dælas Gallia rices . . . geferde & gesohte; 600, 27 hi da hæfdon heora sipfæt geferedne; ähnlich 637, 46.

gefebrian, gefiberian, mil Federn versehen. Bo. 268, 24 ic sceal ærest din Mod gefiberian; ebenso 270, 5. So. 163, 10

geseðrige hys wænas mid segrum gerdum.

gefeti(ge)an, holen. Be. 536, 27 da cyste hire to gefetigean; 544, 41; 570, 2. Or. 140, 8 gefetton Escolafius bone scinlacan (vgl. gefeccean auf der vor. S.); 174, 20 (P).

gefindan, finden. P. Be. 535, 10 his ban gefunden . . .

wæron. Le. 90, 36 (P.).

gestieman, gestyman, in die Flucht schlagen. Be. 581, 23 he oferswipde & gestymde Wulfhere on geseohte. Or. 5, 13 hu Claudius se consul gestiemde Gallie; 44, 15; 54, 6; 78, 29 (P.); 82, 5; usw. usw. Up. 455, 29 bæt he swa strangne læcedom selle bæm seocan; swa he mæge da mettrymnesse mid gestieman.

geflowan, ausströmen. Or. 32, 12 (God) eal þæt land mid sweslenum syre sorbærnde, & siðdan dær wæs standende wæter ofer þam lande, swa hit þære ea slod ær gesleow; B.-T. scheint hit auf lande zu beziehen, wenn er übersetzt: as the slowing of the river sormerly slowed over it; bei Thorpe ähnlich; auch Lenz (a. a. O., S. 51) fasst die Stelle so auf; ich möchte lieber übersetzen: "wie es (das Wasser) des Flusses Strömung früher ausströmte."

gefolgian, erreichen. Cp. 383, 27 dæt him weorde to lore, dæt hie to ryhtre tide gefolgian meahton (= implere; Sweet:

attained).

gefon, nehmen, fangen, greifen. Be. 583, I hi sona gefengon dreo hund fixa. Or. 48, I (P.); 54, 7 ealne his here gefliemdon & hiene selfne gefengon; 68, 22; 74, 34; 116, 4; usw. usw. Cp. 166, 4 hiene donne gefo & ofslea; 226, 14. Bo. 20, 15; 32, 21 ha ha hine Cirus Pærsa cyning gefangen hæfde; 110, 21 (P.); 136, 19; 210, 14; 324, 10. So. 187, 31 hy mare gefod hæs leohtes; 188, 28. Ps. 7, 5 secan mine fynd mine sawle & ha gefon; 9, 14 (P.), 15 (P.); 16, 11; 17, 5, 36; 21, 11; usw. Le. 70, 6 gif . . . . hine mon gefo; 74, 7, 1; 80, 18.

1

gefrætewian, schmücken. P. Be. 535, 32 his segen se wæs mid golde & mid gode wæbbe gefrætewod.

gefredan, fühlen, merken. Cp. 138, 22 man his seax mæg gesredan butan dæm selle (unmittelbar vorher steht zweimal der Genitiv; s. § 16. d.); 186, 10; 224, 2; 276, 22; 303, 15; 431, 17. So. 185, 34 hine . . . . gesredan; ähnlich 186, 4, 28, 29.

gefremman, ausführen, vollenden. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 475, 31 þæt he durh his bebod Cristene gefremed wære (= efficeretur); 486, 3 da god gefremede; 491, 33; 499, 35; 501, 31; 521, 20; 557, 13; 599, 34. Or. 42, 9 hu manega bismerlica gewin Tontolus gefremede; 82, 9; 130, 27; 146, 33; 172, 2. Cp. 437, 10 hu micla hi hie gefremmen. So. 192, 21 þæt ic hyt gefremman mage. Le. 62, 28 he þæt nan facn ne gefremede.

gefreogan, gefreon, befreien. Das, wovon man befreil, steht im Genitiv, s. § 40. 0. Or. 162, 14 hie sume heora peawas gefreodon; ähnlich 190, 31. Cp. 116, 25 we hie gefreogead. Bo. 110, 10 anbint & gefreop ælc (= ælcne!) para pe . . . . . Ps. 26, 4 pe me ær gefreode. Le. 60, 20 geofreoge hie for pon.

gefreolsian, befreien. So. 165, 23 bæt du me for dinre mildheortnesse alyse & gefreolsige. Vgl. beim Genitiv § 40. p.

gefreodian, gefridian, beschülzen. Bo. 348, 28 se godcunda anweald gefrihode his diorlingas under his fibera sceade. Ps. 7, 1 gefrida me; ebenso 17, 41; 11, 8 gehælst us & gefreodast fram heora yfle; 19, 1; 21, 19; 24, 15.

gefult(u)mian, unterstützen. Kommt sonst in der Regel mit dem Dativ vor, s. § 67. y. Be. 554, 19 da gefulltmade se bisceop dæs cyninges willan (= favens votis); 606, 31 þæt swyþost gewuniaþ (Miller: gewunad) halige lareowas gefultumian (= juvare); 630, 11 (= adjuvant). Ps. 27, 8 he me gefultumad.

gefulwian, gefullian, lausen. Be. 508, 31 se biscop hine gefulwade; 517, 21 hine gefullade; 582, 15 (gefullodan); 620, 18 (gefullad wæs). Or. 290, 11 þæt hiene mon ær gefulwade, . . . he gefulwad wæs.

gefyllan, fällen. Be. 482, 31 mycele menigo heora fornom & gefylde. Or. 174, 15 þa hio gefylled wæs, he het hie behyldan.

gefyllan. — 1. füllen, erfüllen. Das, womit man füllt, steht im Genitiv, s. § 41. c. Vgl. auch § 75. I. k. Be. 477, 38 heora willan gefyllan; 483, 39; 497, 3; 500, 25; 503, 23; 512, 35; 514, 23. Cp. 50, 9 ægder dissa gefylde Moyses; 250, 7 ne gefyllad hie godra rim. Bo. 34, 12 deah nu God gefylle dara welegra monna willan; 58, 27. Ps. 15, 2 gefylde ealne minne willan; 11 gefylst me mid gefean; 16, 13; 19, 6; 32, 5.

2. beenden. Be. 553, 4 da ongunnene weorc wæs gefyllende; 562, 5 getreowlice his lif gefyllde.

3. befriedigen. Bo. 50, 21 hi ne magon done earman gefyllan; 60, 5; 84, 24.

gefyrhtan, erschrecken. P. Be. 478, 44 wæs swybe gedre-

fed & gefyrhted.

gefyrör(i)an, fördern. Be. 588, 34 heora silfæt wæs fram Drihtne sylfum gehradod & gefyrfrad. Bo. 38, 4 ic þe gefyr-

prede mid minum larum. Vgl. fyrpr(i)an § 102.

gegaderian, gegæderian, versammeln, vereinigen. Vgl. § 78. Be. 490, 36 þæt hi motan on gesinscype gegæderade beon. Or. 52, 31 he þeah gegaderade þone fultum þe he þa mæhte; 78, 29, 33; 88, 6; 112, 5; usvv. usvv. Bo. XII, 9 þeah hwa gegaderie ealle þas andweardan god; 8, 6; 48, 13; 116, 11; 124, 23; 146, 13; 170, 13; 182, 3. So. 199, 25 call þæt min mod . . . . gegadrad. Ps. 32, 6 he gegaderode eall sæwætru tosomne; 34, 15. Le. 66, 7 (P.); 68, 9 ic þa þas togædere gegaderode.

gegan(gan), einnehmen, besiegen. Vgl. beim Dativ § 71. 1. Be. 475, 4 Julius hit mid fyrde gesohte & geeode; 18; 506, 20; 542, 20; 557, 46; 581, 23, 27; 584, 10; 624, 3. Or. 46, 18 hie sippan geeodon Europe & Asiam pone mæstan dæl; 48, 5; 110, 17; 112, 1, 18; 124, 15; 128, 10; 132, 5; 150, 17; 184, 32; 196, 33; 198, 1, 36; 218, 22; 278, 15; 280, 4. Ps. 43, 4 ne geeodon ure foregengan na das eordan mid sweorda ecgum.

gegea(r)wian, bereiten, versehen mit. Vgl. § 78. Be. 497, 3 sebe for hine bæt geryne mæssesanges gegearwie; 534, 8; 609, 12 gegeawigeab (Miller: gegyrewab) done lichoman mid niwum hrægelum; 622, 26. Cp. 92, 17 donne se lareow hiene gegearwad to dære spræce. Ps. 22, 6 bu [ge]gearwodest beforan me swide bradne beod.

geg(i)erwan, gegyr(w)an, (zu)bereiten, bekleiden. Vgl. § 78. Be. 532, 38 hi da eft done lichoman apwogon & mid opre hrægle gegyredon; ebenso 589, 39; 609, 21. Or. 36, 27 þæt man ne mihte... nanne mete gegyrwan; ähnlich 42, 12; 52, 24. Bo. 70, 12 gif hwa nu bip... mid hwelcum deorwyrpum æhtum gegyrewod. So. 168, 35 mid dam gode is gegyered se æwilm ælces godes & þanan is gegyered & forlæten ælc good to us; 195, 10; 198, 12.

gegitsian, erreichen. (gitsian in der Bedeutung "erstreben" hat den Genitiv, vgl. § 11. f.). Cp. 364, 22 wilniad dæt hie gegitsien & gelicetten æt dæm ungetydum folce wisdomes naman (= extorqueant); naman könnte man hier allerdings auch als Genitiv (des Zieles) auffassen.

geglencan, schmücken, ordnen, dichten. Be. 596, 35 þæt he . . . mid da mæstan swetnesse & inbrydnesse geglencde (= compositis) & in Englisc gereorde forbrohte.

gegrapian, berühren. Bo. 382, 23 sio gefrednes hine mæg gegrapian.

gegremian, anreizen. Or. 158, 26 hie hi gegremedan, þæt hie þa wæron swiþe sleande þe hie fylstan sceoldon. Cp. 164, 2 hwæt is ðinga þe biterre sie on ðæs lareowes mode, oððe hit swiður gehierste & gegremige donne se anda de . . . . (= frigit et excruciat).

gegretan, ansprechen, begrüßsen. Bo. 6, 12 da com dær gan in to me heosencund Wisdom & pæt min murnende Mod

mid his wordum gegrette.

gegripan, ergreisen. Be. 548, 47 gegripon hi . . . . ænne of dam mannum; 628, 44. Or. 260, 31 þæt hie simle gegripen þæs licgendan seos swa hie mæst mehten. Cp. 10, 11 hie gegripad done cwide . . . hira gidsunge to sultome; ebenso 52, 4; 142, 5. Bo. 108, 8 þe se æsterra deaþ gegriph & on ecnesse gehæst. Ps. 47, 5 þe hi gegripon.

gegyrdan, umgürlen. Ps. 17, 31 se God me gegyrde mid

mægnum.

gehabban, (fest)halten. Be. 474, 13 þæt hi mihton twa deode gehabban (= caperet; fassen); 484, 35 dætte se ylca biscop for pam intingan untrumnysse feria (B.: dær wæs; nach Wheloc und Miller hat C.: færinga = suddenly, by chance) gehæfd, & þa brynas ðara husa gebiddende adwæscte (= ut idem causa infirmitatis ibidem detentus, et incendia domorum orando restinxerit; Miller übersetzt: was detained there from illness; Pearce in seiner Besprechung der Millerschen Ausgabe (Mo. La. No. VII. 108) führt diese Stelle an als Beispiel dafür, dass "in some places Dr. Miller seems to have leaned rather heavily on the Latin text". Die Stelle ist jedenfalls sehr verderbi.); 564, 37 fram him fremsumlice wæs onfangen & micele tid mid him well gehæfd wæs (= habitus est). Or. 276, 2 he his rice mid micellre unweordnesse . . . gehæfde. Cp. 106, 21 hiera scylda hie dær gehabbað; 401, 32 gif hie ða halwendan forhæfdnesse gehabban ne mægen. So. 169, 25 de þu gehæfst; 183, 4.

gehadian, einselzen, weihen. Be. 530, 30 bæt he done mihte

him to bisceop gehadian; 566, 16, 620, 22.

gehæftan, gefangen nehmen, zurückhalten. Be. 497, 37 gif he gehæfted wæs; ebenso 38; 40. Cp. 272, 17 donne monn his mod gehæft (Sweet: restrains); 282, 13 (R.), 16; 469, 2 sume hine weriad on gewitlocan, wisdomes stream, welerum gehæftad, dæt he on unnyt ut ne toflowed. Bo. 108, 8 (s. gegripan); 136, 8; 226, 8 (P.); 290, 5 (P.). Ps. 28, 3 Godes word . . . . hy gehæft.

gehælan, heilen, retten. Be. 549, 8 he wolde his sawle gehælan; 583, 21; 611, 23; 614, 23; 615, 21. Or. 136, 1 hie wurdon mid þæm gehæled. Cp. 124, 10 ða wunde . . . se ele . . . gesmeð & gehælð; 303, 14. So. 169, 14 gehæl mine eahgan; 189, 32. Ps. 6, 2 gehæl me; 7, 2, 11; 11, 1, 8; 16, 7; 17, 39; usw. usw.

. .

gehalgian, heiligen, weihen. Das, zu dem, oder der, dem man weihl, steht im Dativ, s. § 78. Be. 498, 33 da (cyricean) on . . . Cristes noman gehalgode; 505, 10; 539, 4. Or. 2, 17 mid hwelcum mane hie gehalgedon Roma; 66, 4 (P.). Cp. 34, 17 be hine ær on dæm rice gebrohte & hine to gehalgode; 314, 17. Ps. 4, 4 (P.); 45, 4 se Hyhsta gehalgode his templ. Le. 58, 3 þæt þu gehalgige þone ræstedæg, . . . . forþon Drihten hine gehalgode; 72, 5.

gehatan. — 1. nennen. Or. 234, 24 hie him sendon ane tunecan ongean, pa pe hie to geheton; Sweet druckt to und nimmt also wohl an, dass es Ne. too ist (= welche sie auch versprochen hatten); oder sollte es die Toga bezeichnen sollen? wenigstens ist toga im lateinischen Texte nicht schräg gedruckt, d. h. es ist im Englischen übersetzt; Thorpe zieht togeheton zusammen und übersetzt: which they had promised; toga vermutet auch Blackburn in den Mo. La. No. VIII. 447, vgl. auch ebenda IX. 124. So. 164, 16 pa bec sint gehatene Soliloquiorum; ähnlich 200, 3 (P.).

2. rufen, kommen lassen. Be. 536, 19 gehet done mæssepreost to hire pæt he sceolde mid hi gan (= evocans); 579, 27 gehet (him da to) dære foresprecenan Lundenceastre biscop (= accito ad se praefato urbis Londoniae episcopo). Or. 166, 28 þæt he hie ealle to gereordum to him gehete; 282, 18 him to gehet monigne læce.

3. versprechen, geloben. Über eine Stelle mit Genitiv der Sache und Dativ der Person vgl. § 27. b. Der, dem man etwas verspricht, steht im Dativ, s. §§ 69. q., 78. Be. 484, 6 ecne deowdom geheton; 486, 26; 512, 36; 515, 25. Bo. 110, 3 heo is fæstræd & gehæt simle pætte sop biþ; 140, 17; 272, 8. So. 181, 16 ic ne der þæt gehaten.

gehaberian, surückhalten, sügeln. P. Be. 592, 9 he mid bendum ne mihte gehaperod beon.

gehawian, beschauen, beobachten. So. 169, 18 pad ic pe

pær gehawian mæge; 178, 7.

geh(e)aldan, halten, behalten, fest halten, verwahren. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 525, 13 þæt heo on oþre stowe þæt geheolde (= deponere); 535, 16 (= recondere); 536, 16 (= tenere); 640, 37. Or. 168, 25 þæt hie mehton heora fæsten gehealdan; 222, 17. Cp. 2, 7 hu hi . . . hiora anwald innanbordes gehioldon; 64, 11 Dryhten gehilt his haligra fet (= servabit; Sweet: will direct). Bo. 42, 17 nu þu þæt leofre hæfst gehealden; 56, 14; 90, 25; 124, 24; 294, 27; 326, 10; 342, 20; 378, 8. So. 165, 2 is þin gemind swa mihtig, þæt hit mage eall gehealden þæt þu . .; 5; 170, 23; 183, 4. Ps. 9, 14 hi me gehyd & gehealden hæfdon; 15, 1; 16, 7; 24, 18; 30, 22; 33, 20; 34, 3; 40, 2. Le. 74, 3 gehealden hi hine XXX nihta; 94, 42, § 1.

geheapian, anhäufen. Fehlt bei B.-T. Cp. 328, 20 bæt se gidsere him on geheapige da byrdenne eordlicra æhta mid unryhte.

geheaborian, zügeln, überwachen, prüfen. Bo. 114, 5 swa hæfb se ælmihtiga God geheaborade ealle his gesceafta mid his anwealde; 136, 7 hu he hi hætd geheaborade & gehæfte mid his unanbindendlicum racentum.

geheawan, hauen. Be. 588, 27 done stan secan, þæt mon mihte da druh of geheawan & gewyrcean.

gehef(e)gian, beschweren. Vgl. § 78. Cp. 128, 19 öæt ge ne gehefegien eowre heortan mid oferæte & oferdrynce; 134, 22; 206, 15 hwa gehefgade eow (= quis vos fascinavit); 419, 30; usw. So. 199, 2 þeah hyt nu myd þære byrðene þæs lichaman gehefegod sio; ebenso 201, 22. Ps. 37, 4 (P.).

gehelan, verheimlichen. Be. 640, 37 bæt du hi gehele.

gehenan, erniedrigen, anklagen, verachten. Cp. 52, 18 on da tid be se biscephad swæ gehened [gehered] (H.: gehiered) wæs, swæ hwelc swæ hiene underfeng, he underfeng martyrdom. Sweet sagt in der Anmerkung auf S. 477: "The corresponding word in the original seems to be pracerat, but the connection between the English and Latin is very vague. The reading gehened (= ,humiliated') of C. I. is certainly wrong. If the text is not corrupt, the only way is to consider gehiered as the participle of heran (to hear) in the sense of being estimated, as in a common Greek and Latin idiom." Hierzu bemerkt aber Kern in P. B. B. XVI. 554 ff.: "Aber, the corresponding word in the original' ist jedenfalls nicht "praeerat". Man urteile: "Quamvis notandum, quod illo in tempore hoc dicitur, quo quisquis plebibus praeerat, primus ad martyrii tormenta ducebatur'. Dem ,qui plebibus praeerat' entspricht ,sua huelc sua hine (nämlich done biscephad) underfeng'; und ,de se biscephad swa gehiered wæs' ist vom Übersetzer erläuternd hinzugefügt. Verständlich ist zunächst gehered (C. II.) "gelobt", hier das passende Wort: Vgl. Zeile 8 herede und Zeile 19 to herigeanne. Schreibfehler ist gehened (C. I.) und doch auch wohl gehiered (vgl. auch on lieged statt on leged "imponit" S. 292, 17). Nach B.-T. soll auch Blickl. Hom. 165, 1 gehiered statt gehered stehen. Sweets Deutungsversuch scheint mir also verfehlt". Ich schliefse mich an Kerns Ansicht an. Le. 62,

35 ne gehene pu hine mid by eacan (Schmid: drücken).
geheran, preisen, loben. Cp. 52, 18 (vgl. gehenan).
gehergian, plündern. Or. 144, 15 on dæm londum þe he
ær self gehergad hæfde; 178, 13.

gehierstan, rösten (bildlich). Cp. 164, 2 (vgl. gegremian). gehiwian, bilden. Be. 552, 14 on hwylchugu fatu gehiwade wæron mennisces bryces. Bo. 338, 7 eall þing gehiwaþ. gehlæstan, beladen. Be. 623, 17 hi da þæt scyp gehlæsted hæston mid dam dingum de swa mycles sipsætes nyd abædde.

gehleotan, durchs Los erhalten. Or. 202, 34 ha hluton ha consulas hwelc hiera ærest þæt gewinn underfenge; þa gehleat hit Quintius Flaminius.

gehlidian, bedecken, eigentlich: mit einem Lid versehen. P. Be. 588, 32 seo (druh) was gerisenlice gehlidad mid gelice stane.

gehnægan, unterdrücken. Be. 583, 30 da mægbe mid hefigran deowdome gehnægde. Ps. 37, 8 ic eom gesæged & gehnæged; 45, 5 (P.).

gehnescian, erweichen. Cp. 154, 3 dæt mon . . onluce da

heardan heortan & gehnescige.

gehradian, beeilen. P. Be. 588, 33 (vgl. gefyrðr(i)an). gehreosan, niederstürzen P. Or. 74, 26 nu ic þuss gehroren eam. Das Wort scheint allerdings sonst nur intransitiv vor-

gehrifnian, verschlingen (?). Fehlt bei B.-T. Or. 142, 26 hie donne gecydad on dæm æte, hwelc heora mæst mæg gehrifnian.

gehrinan, berühren. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 16. e. Vgl. auch gerinan. Be. 494, 5 heo . . . gehran þæt fæs his hrægeles; 8; 20; 544, 28 (T. hat hier den Genitiv); 548, 48 he gehran his sculdra & his ceacan; 553, 34; 574, 35; 610, 33. Cp. 206, 7 swelce hit mon hwon gehrine; 423, 16; 429, 17. ge(h)w(i)erfan, gehwyrfan, wenden, ändern. Kommt auch

einmal mit dem Dativ vor, s. § 75. I. m. Be. 500, 27 to Criste he Angle gehwyrfde; 598, 7. Cp. 38, 22 hine gehwirfde to ungesceadwisum neatum; 122, 13; 248, 24. Bo. 114, 8 ac bið gewersde (!) est to pam ilcan ryne pe hie ær urnon. Ps. 9, 3 du gehwyrfdest mine fynd underbæc; 16 (P); 16, 12; 22, 2; 29, 11.

gehycgan, (be) denken, beabsichtigen. Be. 511, 36 on dam gewinne, de he gehogod hæfde wip dam cyninge; 556, 12 (vgl. geteon, beschliessen). So. 182, 35 ba ic erest hyt gehogede. Di.

69 þæt ic . . . hwilum gehicge þa heofonlican.

gehydan, verbergen. Vgl. § 78. Or. 116, 26 he his heres priddan dæl gehydde; 288, 32. Cp. 58, 17 öæt he . . . hie ne gehyde; 376, 5. Bo. 12, 8 (P.); 184, 2 (P.); 244, 11 (P.); 342, 20 tydreb ælc tudor & hit eft gehyt & gehelt. Ps. 9, 14 (vgl. gehealdan); 16,8 gehyd me under binra fibera sceade; 26, 6; 30, 22; 34, 8.

gehyhtan, erhoffen. Be. 580, 20 he da heofonlican eadig-

nysse gehyhte; 583, 5.

gehyran, geh(i)eran, hören, auch: von etwas hören. Der, auf den man hört, steht im Genitiv, vgl. § 14. f., oder im Dativ, vgl. § 70. g. Be. 471, 15 sebe hit gehyreb he onhyreb dam; 16; 17; 472, 32; 477, 28, 41; 486, 28; 488, 11; 547, 35; usw. usw. Or. 68, 29 ha bæt ha Porsenna gehierde; 172, 8; 206, 1; 224, 11. Cp. 66, 16 donne hie gehierad auht be dæm gode; 184, 20; 210, 7; 212, 20. Bo. 58, 28 he hit geherh; 72, 18;

- 4

74, I ne geherde non mon paget nanne sciphere; 96, 25 (geheord); 98, 8 (geheordon); 102, 24; 116, 23; 288, 1; 294, 26. So. 167, 17 ure bene gehyrest; 169, 6; 192, 20; 195, 22. Ps. 3, 3 he me gehyrde; 4, 1, 2, 4; 6, 7; 9, 37; usw. Le. 62, 34 ic gehiere hie; ebenso 36.

gehyrstan, schmücken. P. Bo. 288, 8 þa bioþ mid fetlum

... & mid manigsealdum heregeatwum gehyrste.

gehyspan, verlachen. Ps. 2, 4 se God, be on heosonum

ys, hig gehyspð.

ge(i)ecan, vermehren, vergrößern, hinzufügen. Das, dem man hinzufügt, steht im Dativ, s. § 78. Or. 116, 11 seo ilce Bizantium wæs . . . . from Constantino . . . geieced; 216, 16; 234, 31. Cp. 128, 21 & eac he geiecte dærto ege; 160, 19 he hit geiecte mid dissum; 236, 15; 274, 1; 312, 11; 314, 18; 423, 12. So. 170, 6 pine luse geiec on me; 179, 4 seo lusa . . . . byd swide miclum geeced.

geierman, betrüben. P. Cp. 188, 16 dæt hie ealles ne sien

genæt ne geiermed.

geiernan, hineinlausen in. Le. 72, 5 gif hie (= ba cirican) fahmon geierne (odde geærne); vgl. Schmids Anmerkung zu dieser Stelle; ebenso 94, 42, 2. Vgl. geærnan.

gelacnian, heilen. Be. 617, 2 he... wif untrum... gelacnode. Or. 118, 11 (P.). Cp. 268, 23 da he man oft ne mæg gelacnian; 370, 7. So. 189, 23 he hine mæg gelacnian. Le. 102, 69 gif hine mon gelacnian mæge; 104, 75.

geladigan, reinigen. R. Le. 62, 28 geladige hine selfne.

gelædan, führen. Be. 475, 11 fyrde gelædde on Breotone; 513, 21; 575, 14. Or. 52, 32 wid þæm nefan fird gelædde; 72, 25; 76, 4; usw. usw. usw. Cp. 170, 14 þa ungeleaffullan mod . . . gelæde to ryhtum geleafan. Bo. 80, 16 (P.); 268, 21 done weg þe de gelæt to þære . . . byrig. So. 167, 21 þu . . . us geledest to þære dura. Ps. 14, ü. (P.); 17, 19 he me gelædde on rymet; 21, 8; 42, 3. gelæran, unterweisen. Vgl. §§ 78, 117. Be. 471, 18 (P.); 527,

gelæran, unterweisen. Vgl. §§ 78, 117. Be. 471, 18 (P.); 527, 17 monige dara... getyde & gelærde. Or. 4, 17 swa hie Pene gelærdon; 124, 2; 148, 4; 164, 17; 182, 7; 184, 1 gelærdan... biscepas (Nominativ!)... niwe rædas; 244, 24; 288, 13 (P.). Cp. 158, 11 gelærad da swelcan. Bo. 24, 20 ic þe gio gelæred hæfde; 30, 8; 110, 7. So. 203, 3 þæt he... he (= hi) gelære. Ps. 17, 33 he gelærde mine handa to gefeohte.

gelæstan, ausführen. Vgl. beim Dativ §§ 70. i., 78. Be. 511, 39 he þæt gehat gelæstan wolde; 515, 25; 545, 17; 584, 11. Or. 44, 15 hie þæt gelæstan; 74, 1; 76, 25; 178, 11; 190, 20; 280, 22. Bo. 2, 16 he þa gehat swiðe yfele gelæste; 140, 18; 272, 9. Ps. 28, ü. þæt hi gelæston heora gehat. Le. 88, 33 þæt he hwelcne ne gelæste þara þe he him gesealde.

gelaðian, einladen. Be. 482, 40 hi Seaxna deode .

him on fultum gecygdon & gelapedon; 483, 12; 502, 6; 553, 29; 563, 34. Or. 108, 32 (P.); 248, 19 se se pe us ealle to anum mæggemote gelapap. Cp. 405, 33 he . . . hi ham gelabode. geleahtrian, anklagen, tadeln. P. Cp. 354, 1 he wæs geleahtrod from Gode. Ps. 34, 4 geleahtrode syn mine fynd. geleanian, belohnen. Cp. 226, 23 hwonne he hit wyrs ge-

leanian mæge. Über eine andere Verbindung vgl. § 78.

geleccan, befeuchten. Cp. 136, 9 sio mildhiortnes dæs lareowes gedwænd & gelecd da breost dæs gehierendes. Bo. 200,

26 for pam sype heo bip geleht.

geleornian. — 1. lernen. Be. 472, 5 we geleornodon þæt we her writap; 20; 525, 29; 547, 29; 566, 20. Or. 30, 8 pone wigcræft pe hy æt him geleornodon; 34, 4; 266, 22. Cp. 4, 20 pa bec . . . geleornod hæfdon; 340, 15 (geliornod). Bo. II, 11 beah pa he pas boc hæfde geleornode; 78, 4. So. 175, 5 ic hyt geleornode; 16; 180, 2; 188, 6.

2. kennen lernen. Cp. 6, 1 þa þa hie Crecas geleornodon,

ba wendon hi hie on hiora ægen gediode.

gelettan, 'aufschieben. Bo. 374, 24 hi hine (d. h. pone deap) magon mid godum weorcum gelettan, pæt he py lator cymp.

Vgl. beim Genitiv § 40. q. gelicettan, ?. Cp. 238, 13 hu he hie (d. h. da leasunga) gelicettan mæge (= tueri; Sweet: to make plausible (?); 364, 22 wilniad dæt hie gegitsien & gelicetten æt dæm ungetydum folce wisdomes naman (= extorqueant; Sweet: to gain by greed & hypocrisy).

gel(i)efan, gelyfan, glauben. Die Sache kann auch im Genitiv stehen, s. § 14. g., die Person, der man glaubt, steht im Dativ, s. § 72. b. Be. 472, 38; 487, 13; 545, 22 he nowiht opres no ne gelyfde. Bo. 304, 18 deah dis dysige men ne gelefan. So. 173, 12 we gelyfad eall bet det witon (unmittelbar davor

Genitive); 179, 3; 199, 21.
geliffæstan, beleben. Cp. 258, 12 he hine geliffæst. Ps.

40, 2 Drihten hine gehylt & hine geliffæst.

gelihtan, leicht machen, erleichtern. Vgl. beim Dativ § 78. Cp. 419, 30 donne gehefegad hine dæt ilce dæt hine ær gelihte. geliman, verbinden. Bo. 130, 2 pæt gecynd gefehp & gelimb da friend togædere; 246, 14 (s. gefangian).

geliðian, geleoðian, lindern. Cp. 158, 3 (vgl. \$ 67. bb.).

**Di.** 68 (s. gebigan).

geloccian, locken. Cp. 82, 18 ne hiene ne geloccige nan

olicung to hiere willan; 415, 18.

gelufian, lieben. Be. 571, 40 da reogollican gesetnysse haligra fædera gelufedon & cupon; 637, 27. Ps. 44, 10 pe gelufiad cyningga dohtor.

gelustfullian, ergülzen. P. Ps. 15, 9 min mod is gelustfullod; ebenso 31, 10.

gelytlian, verkleinern. Or. 38, 27 God þa miclan Pharones menge gelytlode; 58, 20; 188, 22 (P.). Cp. 172, 23 læcedomas þe sume adle gelytligeað & sume gestrongiað. Ps. 11, 1 (P.).

gemænan, beklagen. Or. 136, 19 hi hit gemænað.

gemæran, berühmt machen, verbreiten. P. Be. 601, 25 da

deos gesyhp da wæs gemæred.

gemærsian, feiern. Or. 154, 25 he wæs on dæm dagum gemærsad ofer ealle opere cyningas. Bo. 200, 20 pu hæfst... da gesceafta gemærsode betwux him (? Cardale und Fox überselsen: hast bounded the creatures. (?)).

gemanian, ermahnen. Bo. 114, 1 se anwealda hæfp ealle

his gesceafta swa . . . gemanode.

gemani(g)fealdian, gemonigfealdian, vervielfachen. Be. 569, 21 he. ligeas gemonigfealdap; 641, 40 (s. gebrædan). Ps. 15, 3 (P.); 17, 14 he... gemanigfealdode his ligeta; 48; 24, 15; 35, 7.

gemanowærigan, vermenschlichen. Fehlt bei B.-T. Cp. 362,

21 dætte hie donne gemandwærige sio lufu.

gemart(y)rian, martern. Be. 478, 39 (P.). Or. 262, 4 hie Petrus & Paulus gemartredon; 272, 8.

gemearcian, beseichnen. Be. 534, 2 he dær tacen asette & þa stow gemearcode. Or. 226, 18 mon hæsde þa burg mid stacum gemearcod.

gemeltan, schmelzen, verdauen. Cp. 258, 6 swæ sio wamb gemielt done mete, swæ gemielt dæt mod mid dære gescead-

wisnesse his gedeahtes his sorga.

gemengan, vermischen, reinigen. Vgl. beim Dativ § 71. v. Be. 491, 4 (P.). Or. 38, 8 (P.). Bo. 22, 7 (P.); 200, 20 hu hæfst . . . da gesceafta . . . gemengde; 202, 1; 206, 8; 218, 16; 358, 1. Ps. 17, 12 he gemengde hagol & fyres gleda; 37, 11 (P.).

gemetan, (an)treffen, entdecken. Be. 472, 29; 32 gif he hwæt... gemete oppe gehyre; 40; 473, 18 (P.); 474, 11; 480, 35; 489, 39; 513, 22; 534, 4; 548, 37. Or. 124, 29 he gemette ane ea; 128, 2; 144, 35; 164, 30; 216, 18; 228, 2; 286, 14. Cp. 116, 5 he gemette da scylda. Bo. 14, 26; 148, 15 he hine gemette sittan on gerenedum scridwæne; 152, 18; 196, 25; 262, 18; 274, 23. So. 166, 29 he nan eallunga ne gemet; 170, 19; 185, 9. Ps. 16, 3; 37, ü. he sceolde hæt ylce gemetan. Le. 68, 9 ha he ic gemette; 96, 7.

gemetgian, mässigen, sügeln. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 64, 13 hiora spræce gemetgian. Cp. 158, 3 (vgl. § 67. bb.), 15; 184, 4 Dauid donne mid his sange gemetgode da woddrage Saules; 202, 1. Bo. 114, 18; 136, 6 he gestapolap & gemetgad ealle gesceasta; 214, 7; 270, 22; 342, 16. So. 190, 6 hu woldest gemetigan mynne wop & mynne unrotnesse; 195, 10.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

gemetlæcean, mässigen. Cp. 100, 13 donne we hit est gemetlæcead.

gemiclian, vergrößern, erheben. Or. 52, 14 se Mæde rice swide gemiclade; 112, 11; 164, 20. Ps. 4, 4 God gemyclade his done gehalgodan; 8; 17, 48; 19, 5.

gemidlian, zügeln, zurückhallen. Cp. 278, 18 se þe his tungan ne gemidlað, se towierpð anmodnesse; 280, 3; 344, 24

(vgl. atemian, § 97.).

gemildsian, bemitleiden (?). P. Be. 477, 2 ba wæs he semninga mid bam godcundan gyfe gesawen & gemildsad (= divina gratia respectus; Miller: visited by the mercy of God's grace). Vgl. beim Dativ § 67. cc.

gemolsnian, verderben. (P., verwesen). So. 168, 28 peah

se lichaman er were gemolsnod.

gemunan, sich erinnern an, bedenken. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 14. h. Be. 472, 25 þa de þa ding wiston & gemundon; 540, 35; 542, 1; 606, 37. Cp. 22, 12 eall þæt ic his geman; 226, 15. Bo. 18, 12 ic hit gemunde geo; 246, 4; 258, 26; 268, 10; 274, 14; 308, 20; 318, 3. So. 198, 22 ic hyt ne myhte gemunan; 201, 17; 203, 28. Ps. 21, 25 þonne gemunan þæt eall eordgemæru; 24, 6 (unmittelbar vorher (Zeile 5) Genitiv!); 41, 4.

gemundbyrdan, beschützen, verteidigen. Bo. 262, 15 on-

gan . . . hine biddan, þæt he hine gemundbyrde.

gemynan, sich erinnern an. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 14. i. Bo. 244, 24 bu nu gemyndest da word, be ic be sæde. So. 194, 29 gyf bu nu bis gemynst; 204, 10.

gemyndgian, erwähnen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 13. c; heisst es "erinnern", so steht die Person im Akkusativ, die Sache im Genitiv, s. § 37. d. Or. 100, 26 mare ic byses gemyndgade ponne ic his mid ealle asæde (= ut commemorata sint magis quam explicata).

gemynegian, erwähnen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 13. d. Be. 483, 32 of dam deodum, de we ær gemynego-

don; 504, 32; 552, 29; 586, 14; 614, 30.

gemyntan, beschliefsen. Be. 622, 38 he ne mæg done sibfæt gefyllan de he gemynted hafap.

gemyrran, hindern. So. 173, 8 bæt me nan bing gemyrran ne matte.

genætan, verwirren, erniedrigen. Cp. 188, 16 (vgl. geierman). Ps. 9, 30 þonne he hine gefangen hafað, þonne genæt he hine.

genearwian, einengen. P. Bo. 96, 6 mid sæ, mid fænne & mid ealle swa hit is genearwed.

genemnan, nennen. Be. 575, 24 sum lytel sweltende cniht be naman genemde da mynsterfæmnan, de him æfterfyligende wæs. generian, retten, erlösen. Be. 514, 19 sepe hine fram swa monegum yrmoum & teonum generede; 515, 26, 29; 557, 14; 603, 20. Or. 84, 16 bæt he mehte his feorh generian; 176, 19 (P.). Cp. 399, 23 bær ic mæg min feorh on generian. Ps. 34, 11 bu generest bone earman of bæs strengran anwealde; 39,  $\ddot{u}$ . (P.).

genesan, genesen von, entrinnen, überleben. Or. 188, 2 þa

men . . uneade bone ciele genæson.

gen(i)edan, genydan, swingen, nötigen. Be. 482, 12 (P.). Or. 28, 29 ob he hæfde ealle Asiam on his geweald genyd; 44, 18; 66, 30; 70, 32; 82, 18; 98, 26; 126, 20; usw. usw. Cp. 220, 11 sio ungedyld geniet bone monnan bæt he geopenab all his ingebonc; 415, 22 Sihhem, bæs landes ealdorman, geniedde bæt mæden Dinan. Le. 68, § 1 (P.); 86, 1 gif þeowmon þeowne to nedhæmde genede.

geniman, nehmen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 481, 18 ealne norhdæl dysses ealondes... genoman & gesetton; 484, 11 sige genaman; 499, 12; 521, 40; 524, 18; 542, 1; 549, 3. Or. 2, 1 (P.); 5, 14 se consul genam frib wid Ispanie; 24, 28; 66, 21; 148, 18; 172, 19; 180, 19; 228, 25; 296, 17; usw. usw. Cp. 36, 6 he genam his lodan ænne læppan. Bo. 30, 24; 32 hie hine habbab on me genumen; 36, 24. Ps. 30, 16 hu hi mihton geniman mine sawle; 35, ü.

genið(e)rian, erniedrigen. Be. 523, 32 done he da gelice hlete geniþerade & ofsloh. Or. 38, 4 God da mæstan ofermetto geniðrode; 28; 84, 12; 114, 35. Cp. 391, 9 du hie geniðra-

des, da hi hi selfe upahofon.

geom(e)rian, bejammern. Be. 495, 25 he geomrade hine fram scylde acennedne; 497, 33 he swyle hogap & geomerap hine swa gebundenne.

geondferan, bereisen. Be. 601, 9 ic nu eall dis mynster purh endebyrdnesse geondferde (= perlustrare); 604, 26 gewu-

nede he swybost da stowe geondferan (= peragrare).

geondgeotan, gindgeotan, begiefsen, bestreuen. Be. 596, 10 heo mid wope & mid tearum wæs swype geondgoten. Cp. 136, 11 bæt he mæge & cunne oberra monna ingedonc gindgeotan & gewætrian. Ps. 44, 3 geondgotene synt þine weleras mid Godes gyfe.

geondscinan, bescheinen. Bo. 218, 9 donne hio (sio sunne) hine ealne geondscinb, donne bib he (se mona) eall beorht;

372, 9.

geondsecan, gründlich durchforschen. P. Be. 639, 28 his

intinga wæs geondsohte beforan Agapon dam Papan.

geopenian, öffnen, zeigen. Der, dem man etwas eröffnet, steht im Dativ, s. §§ 69. r., 78. Cp. 38, 9 deah pe he hit on yslum weorcum ne geopenige; 146, 18; 166, 13; 220, 11. Bo. 58, 29 his heortan diegelnesse hit geopenad; 86, 14; 108, 18. Ps. 34, 21 hy geopenodon ealle heora mud for leahtre.

geotan, (ver)giesen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 535, 33 pæt sylfe wæter... gutan in ænne ende dære cyricean; 600, 14 tearas guton; ebenso 607, 23; 609, 5; 618, 1; 625, 25 (s. forpflowan). Or. 258, 16 pa geat mon pæt attor ut on pone sæ. Cp. 124, 11 se se pe wunde lacnian wille, geote win on.

geplantian, pflansen. Cp. 441, 32 ic hæbbe de nu todæg gesetne ofer rice & ofer dioda dæt du hi toluce & toweorpe & forspilde & tostence & getimbre & geplantige.

gepyndan, eindämmen. Cp. 276, 6 bæt wæter, bonne hit bib gepynd; 282, 13 ne hie nyllab hie gehæftan & gepyndan hiera mod.

geradian, einrichten. P. Bo. 246, 15 næren hi gegaderode & geradode.

geræcan. Vgl. beim Dativ § 78. — 1. erreichen. Be. 544, 12 he eall þæt he geræcan mihte mid wæpnum & mid fyre forspilde. Or. 96, 33 sige geræcan; ebenso 134, 8, 9; 124, 11 he ofslog ealle his mægas þe he geræcan mehte.

2. erobern. Or. 74, 6 hie gerahte.

3. tadeln. Or. 54, 5 æfter þæm þe þa wif hie swa scondlice geræht hæfdon (so auch B.-T., während Cosijn die Form bei gereccean bringt, vgl. a. a. O., II. S. 168).

gerædan, ordnen. Be. 534, 13 hi dwohg & hire feax gerædde. Ps. 7, 10 gerece & geræd þa rihtwisan (= diriges justum); ähnlich 24, 4.

geræfan, ?. P. Bo. 290, 4 obbæt hi weorpab geræfte mid bære unrotnesse & swa gehæfte. Cardale und Fox: distracted; B.-T.: torn, distracted, aber bei ræfan: to involve, wrap.

gereafian, rauben. Or. 146, 30 pæt he ær on him gereafiade. Cp. 26, 19 hie gereafiad swæ heane lareowdom swidur donne hi hine geearnigen. Bo. 176, 11 buton pu hit forstele odde gereafige.

gereccean. Vgl. beim Dativ §§ 69. s., 78. — 1. ersählen, ausdrücken, bezeichnen. Or. 10, 5 ic wille nu . . . para preora landrica gemære gereccan. Bo. H, 6 swa swa he hit þa sweotolost gereccan mihte; 30, 6; 46, 25; 108, 22; 306, 26; 368, 18. Ps. 9, 35 ne mihte he hit na gereccan. Le. 94, 41 & þæt bonne . . . gerecce beforan his mægum (= recitetur).

ponne... gerecce beforan his mægum (= recitetur).

2. lenken, verbessern, unterwerfen. Be. 553, 26 da se bisceop pæt da ne mihte bewerian & gereccan; 562, 9; 604, 10; 633, 35 (jedesmal = corrigere). Bo. 2, 8 eall Italia rice in anwald gerehton; 92, 3 pone anweald... to gereccenne; 9 ne mæg hit mon næfre to cræfte geræcan. Ps. 7, 10 (s. gerædan); 24, 4; 27, 10; 36, 22; 44, 8.

gerenian. — 1. setsen. Or. 122, I hwæber him leosre wære, be he hie ealle acwealde, be hie libbende to bismre gerenian hete.

2. schmücken. P. Bo. 14, 28 ne me na ne lyst mid glase

geworhtra waga ne heahsetla mid golde & mid gimmum gerenedra; ähnlich 70, 15, 16; 148, 15.

gereordan, erquicken. P. Be. 507, 22 we willah mid dy hlafe gereorde beon; 527, 4 bæs de hi hwon gereorde wæron.

gerestan, ausruhen. Be. 514, 32 gerest dinne lichoman & din mod butan sorgum. Vgl. beim Genitiv § 40. r.

geretan, erquicken. P. Be. 577, 19 da wæs heo semninga mid gastlicre gesyhpe gereted; 613, 22. Bo. 118, 5 pu me hæsst nu geretne . . . mid binre gesceadwisnesse.

gerihtan, geryhtan. — 1. lenken. Cp. 152, 11 donne ic mann geryhtan ne mæg & hiene gelæran. Ps. 5, 8 geriht minne weg beforan pinre ansyne; 16, 5; 24, 7; 39, 2. Le. 64, 3 eowra sawla ma forhwerfdon bonne hie gerihton.

2. verbessern. Be. 566, 3 da ding . . . . he da gerihte & bette.

gerihtreccan, lenken. So. 177, 25 de to gerihtrecenne. gerihtwisian, rechtfertigen. So. 167, 17 us gerihtwisast. Ps. 4, 1 bu eart se de me gerihtwisast; 18, 8 (P.).

geriman, zählen. Ps. 21, 15 gerimde eall min ban. gerinan, berühren. Vgl. gehrinan. Be. 537, 14 ne . . .

hine o gerinan dorste; 568, 37 (P., s. § 91.).
geryman, ausbreilen. Cp. 366, 4 woldon mid by geryman hiora landgemæru (= ad dilatandum terminum suum). Ps. 4, 1 on minum earfodum & nearonessum bu me gerymdes[t] (= in tribulatione dilatasti me).

gesægan, niederwerfen. P. Ps. 37, 8 ic eom gesæged (= incurvatus).

gescænan, verkleinern, schütteln. Be. 631, 27 da he sylfa

oft gebræc & gescænde (= contriverat).

gesc(e)amian, gescomian, schämen. U. Die Sache, deren man sich schämt, steht im Genitiv, s. § 39. c. Or. 210, 6 nu mæg þa cristenan gescomian þe swelc deofolgild lufiað; ähnlich 296, 16. Ps. 30, 19 gedo þæt me ne gesceamige; 20 þeah sceal gescamian pa unrihtwisan; 33, 5 eowerne andwlitan na ne ge-

gesceawian, betrachten. Vgl. beim Dativ § 78. Cp. 158, 11 gesceawiad eow selfe; 370, 9. Bo. 120, 19 bæt bu ba bisne sweotole gesceawige.

gescendan, gescyndan, schänden, verderben. Cp. 204, 1 dæt he da lytegan . . . gescende (= confundat); 340, 14. Ps. 2, 4 Drihten hyg gescent; 13, 1 (gescynded). Le. 104, 77 (P.).

gesceppan, erschaffen. Vgl. § 78. Be. 477, 32 se gescop heofon & eorpan; 528, 7; 551, 27; 552, 17. Or. 2, 13; 58, 15 God pone ærestan monn ryhtne & godne gesceop; usw. usw. Cp. 32, 17 se pe hi gescop; 200, 3. Bo. 60, 28 Drihten, de us gesceop; 62, 14; 66, 12; 128, 23; 170, 10, 12; 204, 21; 248, 13. So. 164, 9 se de ægher gescop; 165, 33; 166, 2; 168, 6; 191, 34; 195, 9; 198, 35. Ps. 32, 13 he gesceop heora heoran. Di. 69 purh pa mynegunge and lufe gescypped (O. getrymmed) on minum mode.

gescierpan, schärfen. Cp. 236, 23 sceal dære nædran ly-

tignes & hiere nid dære culfran bilwitnesse gescierpan.

gescildan, gescyldan, schirmen. Be. 486, 5 þæt he hi mid his gife gescylde; 500, 25; 511, 23; 513, 5; 524, 24; 543, 15<sup>b</sup> (P.). Or. 34, 12 he . . . eall þæt folc gescylde wið þone miclan hungor; 86, 4; 100, 23 (P.). Bo. 394, 12 gescylde me. So. 169, 1 se us gescylt wið ællum yfellum. Ps. 5, 13 þu . . . us gescyldst mid þam scylde þinre welwilnesse.

gescinan, bescheinen. Cp. 336, 12 hit sio sunne ne mot gescinan. Bo. 218, 8 swa miclum he (se mona) liht swa sio sunne hine gescinp; 372, 7, 8, 9.

gescomian, s. gesc(e)amian.

gescrencan, verwittern machen, serstören. Cp. 72, 2 donne he durh ealle uncysta dæt mod gescrence (= supplantat).

gescyndan, s. gescendan.

gescyrpan, ausrüsten. Be. 517, 10 (P.); 638, 9 he.. hine bider well gescyrpte; ebenso 10. Bo. 234, 10 (P.).

gescyrtan, abkursen. Or. 42, 2 pa spell be ic secge, ic

hi sceal gescyrtan.

gesecan, (be) suchen, aufsuchen, heimsuchen, angreifen. Be. 475, 2 Breotene gesohte; 4; 6; 480, 16; 481, 22; 485, 33; 639, 41. Or. 1, 20 ealle pa cuman pe hiene gesohtan; 40, 22; 70, 16; 78, 11; 150, 22; 168, 30; 170, 8; 192, 23; 218, 16. Bo. 126, 5 pæt he pa sæ ne gesece. So. 169, 29 nu ic pe gesoht hæbbe. Le. 60, 13 gif he friðstowe gesece; 70, 2; 74, 4.

gesecgan, sagen, erzählen. Der, dem man etwas sagt, steht im Dativ, s. §§ 69. 1., 78. Or. 60, 9 pæt ic wille eac gescad-

wislecor gesecgean; 74, 7; 88, 28.

gese(g)nian, bezeichnen, bekreusen, segnen. Be. 599, 6 hine gesenade mid Cristes rode tacne; 615, 7; 616, 25, 33 (gesegnode).

gesellan, geben. Der, dem man etwas giebt, steht im Dativ, s. § 78. Or. 92, 21 gesealdon M punda goldes wid heora feore; 108, 28. Bo. 28, 21 gif bu be selfne to anwealde pam woruld-sælpum gesealdest. Le. 84, 23 geselle VI scill.

geseman, beilegen, versöhnen. Or. 64, 34 (P.); 70, 6 (P.); 114, 18 bædon þæt he hie ymb þæt rice gesemde; 24; 27. Cp.

348, 12 læt inc geseman ær du din lac brenge.

geseon, gesion, sehen; im Passiv meist: scheinen. Be. 474, 15 ealond . . . ., bæt we magon oft leohtum dagum geseon; 33; 476, 38; 477, 1 ba wæs he mid bam godcundan gyfe gesawen & gemildsad (= divina gratia respectus; Miller: was visited by the mercy of God's grace); 478, 5, 15; 486, 7; 487, 35 ba bing ane, ba be heora andlyfene nedbearflico gesawen

wæron; ähnlich 488, 34 (P.); 490, 19 da de yrre gesawene beop hi ehtan & witnian (= quos irati insequi videntur; B.: de heora yrre gesewen bip ehtap & witniad; Miller: pa de heo geare gesegene beod eahtan & witnian); 25 (P.); 32 (P.); 491, 28 (P.); 493, 35 (P.); 497, 35; 518, 33 (P.); 548, 9; 567, 35 (P.); 593, 42 (P.); 622, 27 (P.). Or. 3, 23; 17, 33 he hit self ne geseah; 30, 9; 156, 7; 184, 20 (P.); usw. usw. Cp. 4, 16 her mon mæg giet gesion hiora swæd; 152, 20; 224, 1; 423, 17; 431, 3. Bo. 42, 23 gif bu hine gesawe; 72, 18; 78, 18; 84, 11; 122, 6; 300, 26; 370, 26. So. 163, 7 on ælcum treowo ic geseah hwæthwugu þæs þe . . . .; 169, 15; 170, 22; 173, 3, 35; 177, 21. Ps. 9, 13 geseoh mine eadmetto; 31; 13, 3; 21, 6; usw.

gesehan, beweisen. Be. 607, 36 dæs gehates & dæs witedomes sop se æfterfyligenda becyme dara wisena gesehde & getrymde. Bo. 228, 6 du hit hæfst gesehed mid gesceadwislic-

re race.

gesettan. Vgl. beim Dativ § 78. — 1. seizen. Be. 613, 5 done storm he gesette & gestilde. Cp. 441, 31 ic hæbbe de nu todæg gesetne ofer rice. Ps. 4, 9 bu ... me gesettest on blisse;

8, 6; 9, 19; 17, 31; usw. usw.

2. einselsen, einrichten. Be. 489, 13 das drohtnunge & dis lif du scealt gesettan (= instituere); 549, 37. Or. 4, 3 hu Punice gesetton eft bone ealdan Hannibalan bæt he mid scipum wib Romane wunne; 6, 34; 52, 3; 70, 36; 274, 17; 278, 21; usw. Cp. 130, 15 lærde hiene dæt he gesette odre for hiene to demenne. Bo. 4, 23 da liod . . . ic sceal nu heofiende singan & mid swipe ungeradum wordum gesettan; 112, 18; 170, 12. Le. 66, 7 fiohbote . . ., be hie ba gesettan; 8.

3. besetzen. Be. 481, 18 ealne norhdæl dysses ealondes ...

genoman & gesetton.

4. beiselsen. Be. 535, 30 hi da da ban . . . on cyricean

æfter gerisenre are gesetton.

5. ersetzen. Be. 584, 7 he . . . ealle da landbigengan wolde utamæran & his agenra leoda mannum gesettan (= omnes indigenas exterminare, ac suae provinciae homines pro his substituere contendit; Miller: replace them with men of his own people).

gesibbian, beruhigen. Be. 590, 22 he gesibbade da cyningas betwih & da folc (= pacatis alterutrum regibus ac populis); oder ist das Zeitwort hier intransitiv, und hängen die Akku-

sative von betwih ab?

gesindrian, trennen. P. Bo. 296, 4 ponne hi ponne ge-

sindrede biop.

gesirwan, beabsichtigen. Cp. 435, 6 se se de da synne ge-

sired; 13 (P.).

gesittan, einnehmen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 602, II deah de wyrigcwydole Godes rice gesittan ne magon (= possi-

dere). Cp. 401, 30 ne da reaferas Godes rice ne gesittad (= possidebunt). Ps. 24, 11 his sæd on ece yrfeweardnesse gesit

eoroan (= possidebit); 36, 11, 29.

geslean. — 1. schlagen, verwunden. Be. 474, 37 (P., = percutere); 484, 22 hi mycel wæll on Angelcynne geslogan (= strages dabant); 575, 7 hi mid . . . mycelre fyrhto & wafunge gesloh (= eos stupore perculit). Or. 98, 6 para folca ægðer on oberum micel wæl geslogan.

2. erfechten. Be. 483, 14 Seaxan da sige geslogan (= vic-

toriam sumpsere Saxones).

gesmeðan, weich machen. Cp. 124, 10 ðæt win slit da

wunde, & se ele hie gesmed & gehæld.

gesmyltan, beruhigen. Be. 614, 8 he . . . done adundenan sæ gesmylte (= tumida aequora placavit).

gesmyrian, salben. Ps. 2, 2 wip pam be he to hlaforde geceas and gesmyrede; 17, 48 (P.); 22, 7; 44, 9. gesomnian, versammeln. Be. 482, 35 ba gesomnedon hi gemot; 490, 2; 503, 35; 505, 32; 512, 2; 515, 5; 542, 22; 553, 9; 565, 24; 603, 15; 642, 2. Or. 210, 3 eall pæt feoh, pæt hie þærto gesomnad hæfdon. Bo. 116, 10 sinhigscipas gesamnaþ mid clænlicre lufe; 214, 10.

gespanan, anlocken, überreden. Be. 518, 26 he eac swylce Eorpwald . . . to don gespeon, beet he . . . .; 587, 29. Or. 30, 30 ælcne para . . . hio to hyre gespon; 82, 9. Cp. 204, 18 dæt he . . . da medwisan to maran onginne . . . gespone.

gesprecan. — 1. sprechen. Or. 92, 8 æster þæm þe hie piss gesprecen hæssdon; 202, 13. Cp. 16, 5 da þe willað to sela idles & unnyttes gesprecan. Bo. 92, 14 da dis þa gesprecen was.

2. ansprechen. Be. 496, 4 da da Drihten wolde his folc gesprecende beon in Sinai dune (= ad populum locuturus;

Miller: address).

gestandan, angreifen. Vgl. § 118. II. Be. 564, 45 dær hine gestod sum untrumnysse; ebenso 578, 18; 595, 16 (P.); 609, 25 (P.); 616, 3 (P.). Bo. 54, 26 ne mæg hus naht lange standan on dam hean munte, gif hit full ungametlic wind gestent; 300, 9 da gestod hine heah weder & storm sæ.

gestabelian, gründen, errichten, einsetzen, verstärken. Be. 555, 4 he hit mid eawfæstum deawum gesette & gestabelode; 570, 42; 583, 12; 609, 29 (= beisetzen!); 622, 41. Or. 290, 4 eal þa munuclif þe his brodor ær gestabelade. Bo. 136, 6 he gestapolap & gemetgad ealle gesceafta; 204, 2; 394, 9. Ps. 23, 2 ofer dam eam he hi (= þa eorþan) gestadelode; 41, 4; 47, 7.

gestic(c)ian, durchbohren. Be. 589, 1 ic done swile gesticode. Cp. 217, 6 bæt mod wierd gesticced mid dære scylde

gielpes.

gestigan, ersleigen. Be. 509, 5 bæt heofonlice rice gestah (= regnum caeleste conscendit); ebenso 522, 17; 568, 42 da ecan gefean & da heofonlican eadignysse gestah & gesohte; 576, 44 dæs heofonlican eples ingang gestah; 641, 15 da heofonlican rico gestah & gesohte.

gestihtian, einrichten, bestimmen. Be. 482, 41 cup is bæt bæt mid Drihtnes mihte gestihtad wæs. Or. 272, 20 hit geweard

swa hit God gestihtade.

gestillan, beruhigen, beendigen\*. Be. 484, 28 hreohnysse ... gestilde; 536, 22; 541, 17; 542, 6; 613, 8; 614, 8. Or. 106, 5 (P.); 140, 8\* hu hi hit gestillan mehte; 164, 19; 260, 5 (P.). Cp. 172, 21 mid libre wistlunge mon hors gestilled. Bo. 112, 24 dara unstillena gesceafta styring ne mæg no weorban gestilled.

gestincan, riechen. Be. 474, 35 sona swa hi dæs landes lyst gestuncan swa swulton hi. Cp. 433, 20 dæt is dæt we oft gestincað mid urum nosum ðæt we mid urum eagum gesion ne magon.

gestidian, stärken. Cp. 210, 18 dæt we hiera modes me-

ruwenesse gestidigen mid dæm dæt . . .

gestrangian, stärken. Be. 485, 16 hi gestrangade; 526, 32. Or. 292, 8 (P.). Cp. 172, 23 (s. gelytlian). Bo. 394, 10 gestranga me wip bæs deofles costnungum. Ps. 17, 18 (P.); 26, 16 gestranga þine heortan; 30, 28; 36, 16; 37, 2; 40, 12.

gestreonan, gestri(e)nan, gestrynan, erlangen, bekommen, erzeugen \*. Vgl. beim Dativ § 78. Das einfache strienan hat den Genitiv, vgl. § 21. c. Be. 546, 40\* he æpele bearn gestrynde; 639, 27 mid by niwan folce be he gestrynde (Miller: won over). Cp. 42, 13\* gif he donne bearn dærbie gestriene. Bo. 128, 13 pæt hit hæbbe sum healic god gestryned; 172, 24\* (P.). So. 164, 30 hæt hæt du gestreone; 33; 165, 1; 204, 20\*. Le. 76, 2 \* gif hio bearn gestriene; 94, 41; 102, 65\*.

geswapan, zusammenfegen. Or. 142, 27 he togædere ge-

sweop ealle Egyptum & Arabia.

geswencean, beunruhigen. Or. 214, 19 hie monege cyningas geswencton. Bo. 6, 15 (P.); 128, 11 (P.); 342, 8 (P.). Le. 62, 33 utan cumene & elpeodige geswene bu no (jedesfalls Druckfehler statt geswenc?, wie auch Turk liest).

gesweorcan, verdunkeln. P. Ps. 17, 9 (s. apystrian). gesweotolian, offenbaren. Or. 86, 24 pæt tacen weard on Romanum swipe gesweotolad. Cp. 90, 6 hie ... dæt towearde (lif) gesweotuliað.

geswerian, schwören. Der, dem man schwört, steht im Dativ, s. § 69. u. Or. 56, 19 adas gesworan; 70, 15; 186, 9. Le. 106, Einleitung pæt frið . . . cweð & gesworen habbað.

geswetan, versüssen. Cp. 303, 13 se læce, donne he bietre

wyrta ded to hwelcum drence, he hie gesuet mid hunige.

geswederian, schwächen. P. Be. 616, 39 da wæs sona se swyle gesweberad.

geswiörian, schwächen. P. Or. 90, 2 bæt helle fyr wæs

sibban geswiðrad.

geswugian, verschweigen. Cp. 48, 21 he sumne hearm geswugade. Vgl. beim Geniliv § 14. j., aber auch forsugian § 102 und swigian § 112.

geswutelian, offenbaren. P. Ps. 4, 7 is peah geswutelod

ofer us bin gifu.

gesyngian, sündigen. Be. 633, 10 nalæs þæt an þæt ic on weorce obbe on worde ac eac swylce bæt ic on bam medemæstan gebohte gesyngode, eall da wæron dæron awritene. Cp. 164, 24 forgifnesse dæs, pe he durh da geornfulnesse his andan

gesyngade. Bo. 378, 11 gif hi hwæt gesyngodon.

getacnian, beseichnen. Der, dem man etwas beseichnet oder zeigt, steht im Dativ, s. §§ 71. x., 78. Or. 62, 25 (P.); 106, 30 pæt eac Octavianus sweotole getacnade. Cp. 42, 19 se ær ge-

farena brodur getacnad Crist; 132, 14, 16; 138, 18; 154, 15; usw. getæc(e)an, zeigen. Der, dem man etwas seigt, steht im Dativ, s. §§ 71. y., 78. Be. 564, 2 pæt he mihte operne getæcan. Bo. XII, 13 wolde hi pa selfe getæcan.

getælan, anklagen. Bo. 42, 4 ne meaht bu no mid sobe

getælan bine wyrd & bine gesælba; 44, 24; 184, 7.

getawian, hinbringen. Or. 122, 2 hie ha se æbeling to

dæm bismre getawade be ha on dæm dagum mæst wæs.

geteagan, vorbereilen. P. Be. 605, 33 isem geloman . . . brohte, bet land mid to teagenne; da bet land da getead wes.

getellan, zählen, rechnen, betrachten. Vgl. § 78. Or. 208, 6 bæt Mæcedonisce gewin, bæt mon eade mæg to þæm mæstum gewinnum getellan. Bo. 100, 18 gif þu nu getælest (!) da hwile bisses andweardan lifes . . . . wid dæs ungeendodan lifes hwila.

geteohhian, getiohhian, bestimmen. Vgl. § 78. Bo. 354, 13 pæt he mæge witon eall pæt God getiohhod hæfð; 368, 1; 378, 21. So. 183, 28 me lyst dara be ic getionhod habbe to ætanne; 184, 6. Ps. 10, 3 þæt hi toweorpen þæt God geteoh-

had hæfð to wyrcanne.

geteon, ziehen, leiten. Be. 494, 11 das wif . . . gelomlice wuna getip (= constringere); 495, 27; 528, 31. Or. 1, 24 Uesoges . . . . wolde him to geteon ge pone suddæl ge pone norpdæl; 56, 17; 90, 17; 106, 3; 110, 8; 146, 1; 216, 8. Cp. 148, 22 to ecium witum geteo his hieremen. Bo. 60, 13 hwæber nu gimma wlite eowre eagan to him getio; 110, 20; 114, 1 (P.); 302, 31. Ps. 31, 11 pæra cinban pu scealt mid bridle . . . to pe geteon; 34, 3 geteoh þin sweord.
geteon, beschliefsen. Be. 556, 12 se þe þæt on his mode

gehogod & geteod hæfde.

geteorian, ermüden. P. Ps. 38, 11 ic eom nu geteorod. geteodian, versehnten. Cp. 100, 17 he est wolde his ierse dær geteodian.

gepafi(ge)an, gestatten, dulden, billigen. Über andere Verbindungen dieses Zeitwortes vgl. §§ 33. a., 74. g., 78. Be. 487, 10 ne magon we nugyt þæt geþafigean; 497, 16 forþon þa ærestan synne se weriga gast scyde durh da nædran, & Euan swa swa lichoma wæs lustfulliende, & Adam hine donne swa swa gast geþafode (= quia et primam culpam serpens suggessit, Eva velut caro delectata est, Adam vero velut spiritus consensit; Miller liest: Adam heo . . .; das wird wohl das Richtige sein, denn sonst müfste man übersetzen: "und Adam liefs ihn (den Teufel) gewähren"; aber geþafian kommt in solcher Verbindung wohl nicht vor); 501, 33; 502, 24; 515, 37, 39; 504, 14; 642, 27. Or. 62, 29 hit þeh God for heora cristendome ne geþafode; ebenso 194, 23. Cp. 122, 7 he geðafode da scylde unwitnode; 142, 11; 204, 11. Bo. 266, 15 gif . . . he hit geþafian wile; 328, 10; 346, 25; 372, 22. Ps. 34, 21 ne geþafa þu hit leng; 38, 11. Le. 62, 40 ne his domas ne geþafa þu.

gebenc(e)an, (be) denken, sich erinnern an. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 14. k. Be. 490, 7 dis mæg gebencean din broborlicnys; 496, 35. Or. 36, 1 he . . . . gedencd þæt yfel þæt he þonne hæfð; 142, 8; 158, 24; 224, 27; 258, 19. Cp. 2, 17 ic furðum anne anlepne ne mæg gedencean; 34, 7 (R.); 106, 13; 244, 1; 346, 3; 362, 12; usw. Bo. 170, 19 gif ge willad þone fruman sceaft geþencan; 198, 22; 280, 7; 296, 5; 328, 4. So. 165, 3 eall . . . . þæt þu geðengst; 175, 9; 180, 18; 181, 25; 182, 26. Ps. 9, 21 on þam geþohtum, þe hi geþoht habbað.

gepeodan, hinzufügen. Vgl. beim Dativ §§ 71. z., 78. Be. 475, 7 Orcadas da ealand gepeodde to Romwara cynedome; 14; 487, 17; 590, 12 (P.).

gepeofian, stehlen. Le. 74, 6 gif hwa on cirican hwæt gebeofige.

gebinnian, verdünnen, zerstreuen. Bo. 20, 22 ic hie sceal ærest gebinnian (= attenuare).

gepiostrian, verdunkeln. Cp. 242, 23 da mod da pe nan scadu ne gediestrad dære twyfealdnesse. Bo. VI, 10 hu heo oferliht ealle opre steoran & gepiostrap mid hire leohte.

gepolian, erdulden, ertragen. Or. 144, 18 ha teonan de hie ær mid him gepoledon. Cp. 216, 4 buton he self gedyldelice oderra monna teonan gedolige; 324, 15. Bo. X, 26 hu se sceal fela nearanessa gepolian he . . . .; 28, 10; 32, 30; 46, 3; 172, 6. So. 169, 22 micel broc gedolede; 185, 16; 196, 2. Ps. 16, 4 ic gepolode hearde wegas & manigfeald earfodu; 26, 16.

gehræstan, quelschen, verwunden, quälen. Be. 525, 2 gefeoll he on his earm ufan & done swyhe gehræste & gehræc. Ps. 16, 4 (P.); 17, 19 (P.); 34, 6 Godes engel hi gehræste.

gepreagan, tadein, antreiben. Be. 478, 40 se mon se 50 wæs ærbon mid dam uplican mihte gepread. Cp. 124, 22 dæt is dæt gedreage his hieremenn.

geprea(h)tian, durch Drohen swingen. Le. 84, 25 gif mon ceorles mennen to nedhæmde gepreahteð; 86, 26 gif mon ungewintrædne wifmon to niedhæmde gepreatige.

gebryscan, nieder drücken. Cp. 82, 18 ne hiene ne gebrysce nan widermodnes to ormodnesse; 164, 19 (P.); 238, 15, 17; 401, 6.

geþwænan, befeuchten, erweichen. Be. 611, 20 done swile mid sealfum & mid behenum gehwænan woldon. Cp. 60, 21 swæ he mæge da adrugodan heortan gedwænan; 136, 9 (s. geleccan). Bo. 200, 27 gif þæt wæter hi ne gehwænde.

gebwærian, einig machen. Vgl. aber § 74. h. Be. 528, 31 Dere & Beornice on ane sibbe . . . . geteah & gebwærede; 571, 42 da ding da de gedwæredon annysse dære cyriclican sibbe. Bo. 356, 28 God . . . gemetgab ealla gesceasta & gebwærab. Einmal unpersönlich (?): Be. 571, 2 (s. geweorpan).

geþyldgian, mit Geduld ertragen. Cp. 224, 14 meaht du dy wyrs gedyldgian odres monnes yfel.

getimbrian, erbauen. Be. 498, 18 mynster getimbrade; 27; 34; 508, 42; 517, 26. Or. 1, 7 (P.); 2, 15 getimbredan Romeburg; 5, 25; 28, 25 (P.); 46, 18; 226, 16, 21; usw. usw. Cp. 441, 32 (s. geplantian). So. 164, 4 siddan he senig cotlyf... getimbred hsefd. Ps. 27, 7 bu hi towyrpst and hi eft getimbrast.

getrumian, getrymian, getrymman, kräftigen, stärken, ermutigen, bekräftigen. Vgl. beim Genitiv § 40. u. Be. 547, 11 he manige mid bysene his mægenes... to Cristes geleafan getrymede; 568, 39; 607, 36 (vgl. gesepan); 641, 1 se bisceop hine da hrape getrumade. Or. 38, 30 hy da getrymedon hyra dryas Geames & Mambres; 58, 1; 194, 14. Cp. 40, 4 pa untrymnesse hira heortan ic wolde getrymman; 228, 3. Bo. 268, 19 bisna, pa de magon getrymigan. So. 167, 24 du us getrymedest. Ps. 19, 4 eall din gedeaht he getrymie; 32, 5 (P.). Di. 69 (vgl. gescyppan).

getucian, schmücken. P. Ps. 44, 11 cwen, mid golde getucode.

getweogan, sweifeln. U. Or. 56, 31 pa getweode hie, hwæder hie wid him mæhten.

getyan, getydan, unlerweisen. Be. 527, 17 he... ba.. to sacerdhade.... getyde & gelærde. Or. 152, 29 on anum hierede wæron afedde & getyde; 244, 24 he hiene gelærde & getyde. Bo. 30, 8 ic... þa þe getydde & gelærde. Ps. 17, 34 þin lar me getyde.

geunarian, entehren. Or. 34, 33 hi hys cyn . . . geunaredon.

geunclænsian, bestecken. Or. 64, 23 Romulus hiora anginn geunclænsade mid his brobor slege. Cp. 316, 14 ne ge-

unclænsað dæt no done mon, dæt on his mud gæð, ac dæt dæt of his mude gæð, dæt hiene geunclænsað.

geun(ge)wlitegian, der Schönheit berauben. Cp. 70, 18 se teter . . . . ofergæð done lichoman & dæt lim geunwlitegað. So. 195, 12 be . . . hi æalle ongiereð & geungewlitegað.

geunretan, traurig machen. P. Or. 140, 6 hie wurdon est

geunret mid moncwealme.

geunrotsian, beunruhigen. Bo. 42, 8 gif be nu þæt swa swiþe gedrefed & geunrotsad hæfþ; 88, 13 (P.); 374, 31 (P.). Ps. 9, 21 (P.).

geunstillian, beunruhigen. Be. 572, 35 nænigum bisceope

alysed si . . . hi (= da mynster) geunstillian.

geuntrumian, schwächen. P. Be. 494, 22 ba be mid unrihte heora gecyndes beop geuntrumade. Ps. 9, 3 hi wæron geuntrumode; 25, 1 (P.); 26, 3 (P.).

gewæcan, schwächen. P. Be. 579, 25 donne he to deape cumen wære & mid miclum sarum gewæced; 582, 31 da de mid dy hungre gewæcte wæron.

gewætan, befeuchten. Cp. 309, 6 dætte he gewæte his ytemestan finger on wættre.

gewætrian, bewässern. Cp. 136, 11 (s. geondgeotan).

gewanian, vermindern. Cp. 12, 6 se lareow ne sceal pa innerran giemenne gewanian for pære uterran abisgunge; ebenso 126, 8, 12; 314, 9. Bo. 50, 2 (P.); 254, 17 wyrp se gewanod pe hi ær hæfdon. So. 179, 4 seo lufa ne byð næfre gewanod.

geweldan, lenken, zügeln. Cp. 118, 17 dæt he hit donne

ne mæge to his willan geweldan.

gewelgian, bereichern. Be. 499, I he hi mid missenlicum geofum gewelgode; 548, 38 (P.). Or. 246, 36 mid hiere gestreone he gewelgade Romeburg. Bo. 60, II hie nanne mon geweligian ne magon.

geweman, verlocken, anfeuern. Cp. 182, 20 dæt he hiene

to ryhte geweme.

gewemman, verderben. Be. 513, 15 (P.); 587, 16 (P.). Cp. 78, 13; 397, 13 hie gewemmab bone aliefedan gesinscipe. Ps. 13, 1 (P.).

gewendan. — 1. abwenden. Be. 542, 13 se ylca bisceop bæt to gewehgene fyr dære cynelican burhge gebiddende onweg gewende

2. übersetzen. Bo. II, 13 ha he has boc hæsde geleornode & of Lædene to Engliscum spelle gewende.

geweorpan, werfen. Ps. 10, 7 Drihten . . . hi gewyrpd mid grine.

geweorban. U. — 1. geschehen, zustofsen. Vgl. §§ 75. I. q., 76. n. Cp. 196, 14 da geweard hiene, dæt he gecierde inn to dæm scræfe.

2. übereinkommen, einig werden. Während die Person im

Akkusativ steht, steht die Sache im Genitiv, vgl. § 42. d. Be. 571, 2 ha ne mihte hi betwih him gehwærian & geweorhan. Or. 178, 7 hie geweard pæt hie wolden to Romanum fribes wilnian; 208, 28 peh pe Romane hæfde geworden hwene ær pæt he on Asiam faran sceolde; 210, 15; 234, 13 hie ealle geweard him betweonum, þæt hie woldon Romanum geswican; ebenso 280, 20.

geweorbian, gewurbian, gewyrbian, würdigen, ehren, schmücken. Vgl. beim Geniliv § 42. e. Be. 473, 26 wæs dis ealond eac geo gewurpad mid dam æhelestum ceastrum; 478, 24 (P.); 624, 7 mid monigum fremsumnesse da geweorpode. Bo. 168, 19 ha de beob mid cræstum gewyrbode. Ps. 5, 13 hu us

gecoronadest & geweordadest; 8, 6; 16, 7; 23, 7. Di. 68 (P.). gewerdan, gewierdan, verletsen. Cp. 68, 4 oddæt sio scearpnes bid gewierd dæs æples (= Augapfel); 364, 12 dylæs hie mid by tole bæt hale lic gewierden. Le. 60, 18 gif hwa on cease eacniend wif gewerde; 62, 26 gif hwa gewerde odres monnes wingeard.

gewerfan, s. gehwierfan.

gewergan, gewerigian, ermüden. Be. 574, 7 da de on lengtenadle . . . . gewerigade wæron. Or. 230, 23 swipe Mauritaniæ wæron mid þæm gewergade. Cp. 238, 13 he . . . gewergað his heortan swiðe hearde mid by geswince.

gewidmærsian, verbreiten. P. Be. 537, 26 wæs eac swylce

gewidmærsod . . . ., þæt he . . . his lif geendode.

gewierdan, s. gewerdan.

gewilnian, wünschen. Be. 606, 45 he est his ealond & his wic gecyrde & gewilnode. Cp. 22, 15 se be hi unwærlice & unryhtlice gewilnige (unmittelbar vorher hat wilnian den Genitiv, vgl. dazu § 11. l.); 48, 19.

gewinnan, erkämpfen, erobern. Or. 30, 18 bæs anwaldes, de se cyninge ær gewunnen hæfde; 56, 27; 112, 31; 130, 8, 14. Bo. IV, 3 hu Gotan gewunnon Romana rice; 80, 15; 128, 14; 300, 7.

gewissian, unterweisen. Bo. 394, 6 bæt bu me gewissige bet.

gewitan, verstehen. Be. 587, I he bæt sceolde geornlice gewitan & geleornian.

gewitnian, bestrafen. P. Be. 553, 24 on dam his unscyldigan deape wæs his sop synne gewitnod. Bo. 350, 28 pa yfelan for hiora yflum weorcum wæron gewitnode. Ps. 44, 16 þa

be gewitnode beod for hiora scyldum.

gewlitegian, schmücken. Bo. 342, 18 da he hwarap & gewlitegap. So. 198, 12 he gewlitegad & gegerad æalle gesceasta.

gewrecan, rächen, strafen. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 50, 12 ær hie hiora teonan gewræcen; 56, 20; 72, 31; 112, 36; 150, 35; 216, 16; 292, 24; usw. usw. usw. Ps. 9, 23 God hit mæg gewrecan.

gewuldrian, preisen. Ps. 8, 6 bu hine gewuldrast; 23, 7, 9. gewundian, verwunden. Be. 511, 25 he . . . done cyning gewundade; 38. Or. 126, 3 (P.). Cp. 92, 19 donne is wen dæt he gewundige da heortan dara gehierendra; 166, 11; 310, 23; 431, 16 (P.). Bo. 74, 4 (P.). Le. 60, 23 gif oxa odres monnes oxan gewundige; 84, 24.

gewurbian, s. geweorbian.

gewyldan, unterwerfen. Or. 224, 31 hu he him to beowdome gewylde ealle Ispanie. Ps. 9, 30 ponne he hine hæfd gewyldne.

gewyrcan, machen. Vgl. § 78. Be. 481, 7 pæt hi gemænelice fæsten geworhten; 9; 524, 16; 587, 17; 635, 13. Or. 21, 14 hi magon cyle gewyrcan; 54, 23; 74, 8; 106, 12; usw. usw. Cp. 218, 8 be he ær geworht hæsde. Bo. II, 12 ba geworhte he hi efter to leope; 62, 11; 198, 13, 22. So. 164, 1 peah mon swilc ontimber gewirce; 165, 24, 27; 169, 3. Ps. 7, 4 swa swa hi hit geworhton; 5; 21, 13. Le. 58, 3 on syx dagum Crist geworhte heofenas and eordan; 84, 2; 88, 32.

gewyrdlian, verleizen. Be. 543, 11 monig mon swide gewyrdledon.

gewyrman, wärmen. P. Be. 516, 16 sy fyr onæled & bin heall gewyrmed.

gewyrban, abschätzen. Le. 106, 3 swa hit man gewyrbe. gewyrbian, s. geweorbian.

geycan, vermehren. Be. 514, 6 da geycte he dagyt his

geyflian, verleisen. Le. 70, 1 gif hine mon on ham fierste geyflige mid slege obbe mid bende.

geyppan, eröffnen. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 108, 31 ærbon hit burh ænne beowne mon geypped weard. Cp. 220, 10 se dysega ungedyldega all his ingedonc he geypt. Le. 74, 4 hara be ær geypped nære.

gieldan, gildan, geldan, gyldan, surückgeben, sahlen. Vgl. §§ 70. k., 78, 118. II. Be. 490, 23 hu da ding mon gyldan sceolde, da de mid stale . . . afyrred wære. Or. 18, 19 se byrdesta sceall gyldan fiftyne meardes fell; 44, 14; 190, 34; 248, 21. Le. 60, 22 gelde swelc neat; 62, 28; 86, 27; 90, 36.

gleowian, scherzen, singen. Be. 598, 34 sumu ding sprecende & gleowiende wæs.

gnidan, reiben. Or. 212, 27 bæt mon heardlice gnide hone hnescestan mealmstan.

gondsmeagan, durch und durch prüsen. Be. 569, 31 hæt we . . . geondsmeage da digolnysse ure heortan.

grapian, befühlen. Cp. 186, 5 (vgl. hydan, § 104).

gremian, reisen. Or. 156, 14 he . . . eac ba obre elpendas sticade & gremede. Ps. 5, 11 hy de gremiad.
gretan, grüsen, sich nähern\*. Be. 471, 8 (s. halettan

\$ 104); 481, 14 hi da grettan; 513, 36; 514, 31; 536, 41\*; 544, 19\*; 597, 12; 618, 15. Cp. 174, 9 ealle he gret mid anre honda; 292, 19\* deah hie nan mon mid lade ne grett, hie willad grillan odre men to dam dæt hie niede sculon. Or. 32, 12\* pæs dæles se dæl se pæt flod ne grette ys gytt todæg wæstmberende; 216, 25\*.

grillan, herausfordern. Cp. 292, 19 (s. gretan).

gripan, greisen. Ps. 7, 2 bæt næsre mine synd ne gripen mine sawle swa swa leo.

gyman, sich kümmern um. Be. 471, 12 du eart swybe gymende & smeagende ealdra manna cwidas & dæda. Cp. 82, 3 dæt he . . . da spane pe his deawa giemad. Kommt sonst mit dem Genitiv vor, s. § 17. e.

gyrdan, gürten. Ps. 44, 4 gyrd nu þin sweord ofer þin

gyrwan, vorbereiten. So. 167, 31 du . . . us æac gyrwast to pam æcan lyfe.

habban, haben. Vgl. beim Genitiv § 16. f., beim Dativ § 78. Be. 473, 11 hit hafap fram Subdæle da mægbe ongean de mon hateh Gallia Belgica; 30; 476, 7; 478, 17; 516, 4; usw. usw. Or. 16, 10 hie Maroara habbad bewestan him Pyringas; usw. usw. Cp. 2, 5 ha kyningas he done anwald hæfdon; 112, 21; 130, 4; usw. usw. Bo. IV, 28 wolde her on worulde habban lean; VI, 22, 23, 24; 270, 2; usw. usw. So. 163, 9 be . . . manigne wæn hæbbe; 164, 30; 165, 8; 166, 31; 177, 21; 178, 12. Ps. 3, 1 bæt hit næbbe nane hæle æt his Gode; 9, 34; 14, 3. Le. 58, 11 gif he wif self hæbbe; 60, 24; 62, 28; uso.

hadian, einsetzen. Be. 510, 5 he bisceopas hadian moste;

ebenso 561, 15; 566, 14.

hælan, heilen. Be. 615, 27 he sceolde . . . hælan & lacnian da hreofe his heafdes. Cp. 124, 12 ele, dæt se hie lide & hæle; 260, 1.

halettan, grüssen. Be. 471, 8 ic Beda . . . sende gretan done leofestan cyning & halettan Ceoluulf; Bosworth (Dict.) und Smith (in einer Anmerkung) fassen halettan als Nebenform von hælep auf; im "Compendious Dictionary" giebt Bosworth haletta = one who is greeted, a hero, an eminent man, also nicht als Nebenform von hæleh (?); ich möchte mit Wheloc das Zeitwort halettan annehmen, da die Stellung durchaus nicht dagegen spricht; B.-T. erwähnt die Stelle weder bei hælep, noch bei halettan, giebt auch kein besonderes Hauptwort haletta; bei Miller fehlt "& halettan" wie in der Hs. B.; — 514, 31 hine halette & grette; genau so 597, 12.

halgian, heiligen, weihen. Der, dem man etwas weiht, steht einmal im Daliv, s. § 78. Be. 479, 26 da godcundan geryno ... halgedon; 489, 6; 492, 3; 498, 13; 516, 34; 553, 5.

halsian, healsian, inständig bitten. Be. 472, 31 done leornere ic nu eadmodlice bidde & halsige; 475, 30; 490, 4; 505, 24; 568, 27; 606, 14; 607, 24; 616, 18. Or. 178, 14 he hie healsade pæt hie . . . Cp. 136, 18 ic eow halsige dæt ge feden Godes heorde; 180, 2; 212, 14; 290, 16. Bo. II, 14 healsap ælcne para de; 120, 13; 212, 14; 272, 10; 312, 6. So. 169, 19 ic pe halsie . . ., pæt pu . . .; 170, 19; 190, 11. Ps. 30, 4 ic pe healsige, pæt pu beo min ladpeow; 36, 7; 37,  $\vec{u}$ , 42,  $\vec{u}$ .

hatan. Vgl. §§ 69. x., 117. — 1. heisen, bitten, befehlen. Be. 477, 8 da het he hrape his degnas hine secan; 42; 486, 28; 554, 39. Or. 162, 28 heton pa biscepas pæt hie sædon dæm solce pæt heora godas him wæron irre; 178, 10; 206, 17, 27. Cp. 180, 21 da monn sceal micle ma hatan donne biddan; 278, 19. Bo. 80, 16 he hine het secgan, hwæt . . . So. 190, 3 ac het beon pone wop & pa unrotnesse —, wo aber wohl let zu lesen ist. Ps. 49, 5 hæt hine pæt he hine secalde swa swa boc.

2. nennen. Meist mit doppeltem Akkusativ. Be. 479, 4 neah dære ceastre de Romane heton Verolamium; 483, 23. Or. 8, 3 pone man garsecg hated; 34, 27; 266, 13; 284, 7. Bo. XIV, 3 hu mon sceolde ælcne mon hatan be pam deore pe he gelicost wære; 2, 18; 10, 20; 292, 16. So. 191, 31 pæt pu sodfestnes hætst; 200, 2. Ps. 13, 5 pa mon aspis hæt; 43, ü. hati(ge)an, hassen. Cp. 136, 5 hie tælað & hatigæð hiera

hati(ge)an, hassen. Cp. 136, 5 hie tælað & hatigeað hiera hieremonna undeawas; 352, 5. Bo. 162, 8 se Neron wolde hatan his agenne mægistre & his fosterfæder acwellan, þæs nama wæs Seneca (das übersetzen Cardale und Fox falsch: would hate his own master and kill his fosterfather, während es heifsen muss: "Nero wollte seinen eigenen Lehrer und Pslegevater töten lassen, d. h. zu töten befehlen"); 322, 12 ne scyle nan wis man nænne mannan hatian; 13; 15; 324, 19; 384, 15. So. 172, 12 þa þe ic hatige, da ic hatige. Ps. 5, 5 þu hatast ealle þa þe unriht wyrcað; 10, 6; 17, 18, 38; 22, 6; 24, 17; usw. usw. h(e)aldan, halten, besitzen, verteidigen. Vgl. § 78. Be. 475,

h(e)aldan, halten, besitsen, verteidigen. Vgl. § 78. Be. 475, 34; 479, 29 Gallia rice & Ispania heold & rehte; 485, 23; 487, 11; 496, 11; 500, 10; 515, 26 pæt du his beboda healde; 530, 35; 566, 40; 572, 29; usw. usw. Or. 46, 17 heora lond to healdanne; 22; 68, 3; 152, 28; 178, 13; 186, 3; 292, 27. Cp. 4, 14 da pe das stowa ær hioldon; 220, 14. Bo. 12, 1 pa gesetnessa pinra beboda healdap; 114, 11; 200, 25. So. 164, 30 pe wel cunne healdan pæt pæt du gestreone; 175, 30; 177, 16 helad (wofür sicher heald su lesen ist) ponne hys bebodu; 179, 14; 183, 3; 192, 11. Ps. 17, 21 ic heold Godes wegas & his bebodu; 18, 10; 36, 33; 39, 8. Le. 60, 23 gif se hlaford . . . hine healdan nolde; 64, 3; 68, 9, Cap. 1; 72, 5, § 1; 82, 19, § 3.

healsian, s. halsian.

hean, erhöhen. Be. 505, 19 da stapolas dære cyrican . . . he ongan hean & miclian.

§ 104

hearmcwiddigan, verleumden. Bo. 102, 24 ongan hine da hyspan & hearmcwiddigan.

headerian, headorian, zurückhalten. Be. 604, 29 mid dearfednesse ge mid heora ungelærednesse bara lareowa fore heaboradon. Bo. 336, 10 se godcunda forebonc heaberab ealle gesceafta, bæt hi ne moton toslutan of heora endebyrdnesse.

heawan, hauen. Be. 580, 5 da heowon hi done stan swa swybe swa hi mihton. Or. 186, 19 het he hiene mid fyre onhætan & sibban mid mattucun heawan. Cp. 166, 6 bilwitlice we heawad done wudu. Le. 78, 12 gif mon odres wudu bærned obbe heaweb.

hebban, heben. Be. 543, 4 dæt he his eagan mid his hondum to heofonum hofe. Bo. 392, 17 hebbad eower mod to him mid eorum hondum. Ps. 24, 1 to be ic hæbbe, Drihten, min mod and mine sawle.

hefigian, bedrücken. Be. 495, 12 (P.); 579, 23 (P.). Cp. 72, 15 sio byrden dere sceonde hiene diegollice hefegad; 419,

29. Ps. 37, 12 wyrcead woh, ha he me hefigiad.

helan, verheimlichen. Vgl. beim Dativ §§ 75. I. s., 78. Or. 164, 2 ealle pa pe ponne gylt mid him wiston & mid him hælan; 196, 16; 288, 14. Cp. 178, 9 da pe hiera god helad pe hie dod; 380, 9. Bo. 148, 7 ponne eowap he hi nalles ne hild. Ps. 31, 3 ic sugode & hæl mine scylda.

helian, verbergen. Ps. 31, 5 min unriht ic na ne helede

wid be.

henan, hienan, hynan, beschimpfen, bedrängen. Be. 476, 21 hi hyndon & hergedon Godes cyrican; 480, 24. Or. 120, 12 Philippus wæs XXV wintra Creca folc hienende; 130, 20, 30; 160, 10; 168, 29; 214, 13; 258, 6. Bo. 320, 5 ic wolde henan pone pe hine yfelode; 326, 13.

herewian, verachten. Bo. 60, 26 to swipe we herewiap

us selfe.

hergian, verheeren, plündern. Be. 476, 21 (vgl. henan); 480, 24; 483, 38; 542, 17; 556, 10. Or. 44, 19 wæron fistene

gear bæt lond herigende; 92, 15; 114, 30; 160, 9. heri(ge)an, preisen. Be. 471, 16 hit is god godne to herianne & yfelne to leanne; 545, 6; 547, 36; 597, 20; 615, 23; 631, 17; 637, 25. Or. 120, 4 forhwy ge pa tida swelcra broca swa wel hergead; 254, 14 pa herede he pa ofermetto. Cp. 38, 8 hine heriab; 144, 22; 230, 7; 346, 8; 427, 9; 451, 1. Bo. XIV, 20 Omerus . . . herede þa sunnan; 64, 25; 106, 10; 166, 22; 168, 18; 308, 11; 372, 5. So. 183, 12 ne herast (heraft!) bu hi na to swide. Ps. 7, 17 ic . . . herie his done hean naman; 8, 2 (P.); 9, 2, 11, 22 (P.); 21, 20; 29, 1; usw. usw.

hienan, s. henan. hieran, s. hyran. hingrian, s. hyngrian.

hladan, schöpfen. Cp. 467, 32 donan hine (= bone wæterscipe) hlodan halge & gecorene.

hlænian, erweichen. Cp. 86, 17 dæt he his lichoman swence & hlænige (= ut caro maceretur).

hlopian, plündern. Be. 482, 19 da de monige gear ær hi onhergedon & hlopedon. Intransitiv: 481, 2.

hogian, bedenken, beabsichtigen. Be. 497, 33 he swype hogap & geomerap hine swa gebundenne (= ligatum se vehementer ingemiscat). So. 182, 33 gefirn ic hit hohgode bæt ic hine sceolde forseon.

hon, aufhängen. Bo. XIV, 2 hu mon hehb bone heafod-beah æt bæs ærneweges ende (Cardale und Fox übersetzen: how man should have the crown); 292, 3 mon hehb ænne heafodbeah gyldenne æt sumes ærneweges ende (Cardale und Fox: that man should have a golden crown).

hreowan, bereuen. Kommt auch in einer anderen Verbindung mit dem Dativ vor, s. § 75. I. t. Cp. 413, 29 hie ne magon eal-

neg ealla on ane tid emnsare hreowan.

hreowsian, bereuen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 15. g. Cp. 417, 32 da de da gedohtan synna hreowsiad; 419, 31. Ps. 50, ü. hu hy sceoldon hreowsian hyra hæftnyd on Ba-

hreran, bewegen. Bo. 324, 3 swa swa yha for winde ha sæ hrerab.

hrinan, berühren. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 16. g. Be. 520, 7 nænig . . . hi hrinan dorste.

hwettan, wetzen. Cp. 186, 5 (vgl. hydan).

hwyrfan, wenden, ändern. Be. 483, 4 hi . . . heora wæpen hwyrfdon wib Bryttas; 581, 1 cyricean & mynster . . . . hwyrfde & fornom (Miller: to overthrow). Cp. 256, 18 he hwierfde his stemne nalles his mod (= vocem non mentem mutavit). Ps. 18, 7 heo hwyrs manna mod & heora sawla to Gode;

hydan, verbergen. Be. 479, 22 hi . . . hi hyddon. Cp. 186, 5 se læce grapað & stracað & hyt his seax & hwett, ærdonpe he stingan wille; ebenso 9; 184, 25. Bo. 368, 25 nan mon ær þæt gold þær ne hydde; ebenso 28.

hyldan, neigen. Be. 533, 32 his heafod on eorpan hylde.

hynan, s. henan.

hyngr(i)an, hungern. U. Be. 494, 28 donne us hyngrep; 29 bæt us hingrian mihte. Cp. 282, 12 dæt ungeornfulle mod & dæt toslopene hyngred (oder persönlich?); 328, 2 me hyngrede. Bo. 144, 24 hwæper þa welgan nu næfre ne hingrige. Ps. 33, 10 hi hingrode; 49, 13.

hyran, h(i)eran, hören. Vgl. beim Dativ § 70. l. Be. 505, 11 hyrde . . . da bysene dæs ærestan hyrdes (= sequebatur). Or. 186, 28 þa þæt Sempronius hierde; 204, 27; 240, 13, 31;

294, 4. Bo. 306, 23 þæt hine mon wilnige heran & ongitan.

Ps. 6, 7 Drihten hyrde mine wependan stefne.

hyspan, verspotten. Or. 256, 25 hie Cristes bebod hyspton & hit forsawon. Bo. 102, 23 (s. hearmcwiddigan). Ps. 41, 12 ponne hy . . . me hyspad; 43, 18.

hyban, verwüsten. Be. 542, 17 hit feor & wide mid ar-

lease wæle hybde & hergode.

ican, iecan, vermehren. Cp. 228, 16 iecen hie simle mid hiera agnum; 232, 21; 330, 16. So. 170, 5 iæc on me bone toopon pæs æcan lyfes; 189, 28 ne ic mine unrotnesse.

ieldan, ieldcian, aufschieben. Cp. 150, 22 he ielde & da-

fode da scylda; 220, 10 se wisa hit ieldcad.

ierman, yrman, quälen. Be. 480, 24 hi fela geara yrmdon & hyndon. Cp. 120, 12 ic mæg slean & ierman mine heafudgemæccean.

inbeslean, hineinhauen in. Fehlt bei B.-T. Le. 104, 74 gif hie mon inbeslea and mon ban ofado (= si quis intra pla-

ingangan, hineingehen in. Be. 634, 19 se be ne wyle cyricean duru wilsumlice geeadmoded ingangan (= ingredi).

insettan, einselzen. Be. 593, 38 da sylfan . . . heo mid beodscipum reogollices lifes insette & trymede.

insomnian, einernten. Fehlt bei B.-T. Be. 571, 3 donne

mon wæstmas insomnode.

intimbrian, unterweisen. Be. 584, 34 he da hi intimbrade & gelærde; 603, 45; 621, 35 (P); 622, 2 (P).
irnan, rennen. Bo. 114, 8 bid gewerfde to pam ilcan ryne,

be hie ær urnon.

iuwian, seigen. So. 167, 8 pæt dæt we iuwedon bæt ure agen were.

lacnian, læcnian, heilen. Be. 591, 2 his wunda lacnian § 106 wolde; 10; 603, 15; 615, 27 (s. hælan § 104). Cp. 24, 20 þæt hi onginnen þa wunda lacnian; 60, 2; 142, 15; 152, 3; 266, 9; 364, 10. Bo. 352, 14 se goda læce . . . . lacnap hiora mod.

ladian, entschuldigen, verteidigen. Vgl. beim Genitiv § 40. v. Be. 530, 26 da ladode he hine. Or. 216, 31 hit under pet ladedon forpon pe he . . . Cp. 240, 7 det mod pe hit (ref.) symle wile ladian. Ps. 8, 3 ealle pa pe unrihtwisnesse ladiad & scyldað.

lædan, führen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 477, 11 hi hine gebundenne to him læddon; 17; 483, 31; 486, 26; 497, 36. Or. 1, 16 Moyses lædde Israhela folc from Egyptum ofer pone Readan Sæ; 36, 23; 188, 14; 208, 16; 218, 33. Cp. 146, 11 hie mægen lædan þa heortan; 314, 14; 423, 19. Bo. 56, 11 se wisa mon eall his lif læt on gefean; 120, 2; 256, 10; 262, 25;

320, 22. So. 190, 12 þæt du me læde. Ps. 5, 8 læd me on þine rihtwisnesse; 7, 8; 19,  $\ddot{u}$ .; 25,  $\ddot{u}$ .; 42, 3. Le. 88, 34 þa men þe hie up mid him læden.

læfan, übrig lassen. Vgl. beim Dativ § 78. So. 202, 20 para freonda pe hi bestan heom lefdon (der Dativ heom gehört zu bestan; statt lefdon besser hefdon?) on pisse weorulde. Ps. 16, 14 pæt pæt hi læfon, healdan heora bearnum; 36, 36 se gesibsuma læfð (Tanger: lærð) symle yrfeweard æfter him. Le. 62, 39 eal pæt flæsc pæt wildeor læfen, ne eten ge pæt.

læran, lehren. Der Akkusativ ist meist der der Person, oft aber auch der Gache; mit beiden gleichzeitig kommt læran auch vor, s. § 117. Vgl. aber auch beim Dativ § 78. Be. 471, 19 de gedafenab dine deode to læranne; 480, 31; 481, 5; 486, 15 (Sache); 489, 4; usw. usw. Or. 82, 29 se hiene wæs georne lærende; 242, 31; 294, 15. Cp. 116, 24 donne we ure hieremen lærad & dreagead; 130, 4, 14; 188, 15; 250, 24; usw. Bo. VI, 30 hu se Wisdom hine lærde; VIII, 20; XII, 18; 6, 26; 264, 19. So. 163, 8 ic lære ælcne dara þe . . . .; 15; 165, 19; 167, 7, 11; 169, 35; 171, 6; 180, 4; 184, 34. Ps. 2, 6 ic lære his willan & his æ; 10, ü. his geferan hine lærdon; 1; 24, 4; 25, ü.; 32, ü.; 33, ü.; 36, ü. (Sache); 46, ü.; 47, ü. Le. 64, 40, 1 Cristes æ to læranne; 66, 7.

49, I Cristes æ to læranne; 66, 7.
læstan, befolgen, ausführen. Be. 642, 21 da wel heold & læste op his lifes ende. Or. 242, 6 peh pe he hie self læstan

ne pohte.

lætan. — 1. lassen, zurücklassen. Be. 472, 26 ne let ic þæt unwriten. Or. 17, 9 let him ealne weg þæt weste land on ðæt steorbord; 46, 21; 106, 19; 170, 1; 172, 22; 190, 1; 240, 4; 280, 24. Cp. 248, 10 ne læt ðu to elðiodegum ðinne weorðscipe. Bo. 110, 29 lætaþ þine feawan getreowan mid þe; 370, 19. So. 181, 12 letan hyt to þinum ðome. Le. 58, 12 læte hie freo on elþeodig folc.

2. sulassen, erlauben. Mit Akkusativ und Infinitiv. Bo. 6, 19 lætab hine eft hweorfan to minum larum. So. 170, 34 ne læd me nanwiht oferwinnan on bis wege; 186, 31. Ps. 15, 10 ne binne gehalgodan ne lætst forrotian ne forweordan; ähnlich 29, 1; usw. Le. 32, 30 ne læt bu þa libban.

læðan, beschuldigen. Ps. 40,7 hy me leahtrodon & læðdon. læwan, verraten. Ps. 3, ü. be Judan Scarioth, þe hine læwde.

laðian, (ein)laden. Be. 483, 34 de hi ær hider laþedon & cygdon; 508, 33; 526, 31; 568, 18. Cp. 322, 20 ne laða dærto no dine friend; 378, 22; 405, 22.

leahtrian, beschuldigen, tadeln. Or. 62, 33 pe pa tida ures cristendomes leahtriad; ebenso 92, 28; 136, 31. Ps. 40, 7 (s. lædan).

lean, tadeln, verachten. Vgl. beim Dativ §§ 66. f., 78. Be.

471, 17 yfelne to leanne. Cp. 110, 6 swæ hie hit lean sceoldon; 401, 26; 427, 12. So. 197, 2 ne lea ic pe na.

leanian, belohnen. Vgl. beim Dativ §§ 67. ii., 78. Cp. 391, 10 bonne unnyttan men ba godcundan gife nyllab leanian mid ryhtum weorcum.

leccan, befeuchten. Bo. 358, 7 hæglas & snawas & se oftræda ren leccap da eorpan on wintra.

lecg(e)an, legen. Cp. 142, 13 þe willað under ælcne elnbogan lecgean pyle & bolster under ælcne hneccan; 160, 12; 218, 6; 326, 1; 342, 20. Bo. 82, 7 þa het he hi bindan & on balcan legan; 380, 21. Ps. 8, 7 ealle gesceafta þu legst under his fet.

lemian, lähmen, gefügig machen (?). Cp. 303, II wildu hors . . . . we hie dacciad & straciad mid bradre handa & lemiad.

leornian, lernen. Be. 526, 37 sealmas leornian. Or. 286, 4 pæt mon nane fæste boc ne leornode. Bo. 78, 3 leorniap wisdom; 350, 14. So. 174, 16 wost pu pæt pu leorneodes pone creft; 200, 4, 21.

lesan, sammeln. Bo. 148, 5 lish & gadrah unheawas.

lesan, einlösen. Le. 74, 6 gif he þa hand lesan wille (= redimere); 88, 32.

lettan, hindern, aufschieben. Bo. 272, 10 bæt bu me no leng ne lette; 374, 26 ob oreldo hi hine hwilum lettap. So. 185, 5 gyf hi de myrrad & lettad bæs lichoman mettrimnysse.

licettan, vorgeben, heucheln, verhehlen. Vgl. § 78. Be. 602, 19 da licettan hi fleam beforan him (= simulantibus fugam hostibus). Cp. 100, 8 he licette hiene selfne dæt he wære ungeleaffull; 120, 22 licet wid hie ma geferrædenne donne ealdordome (ist ma Adverb und geferrædenne Akkusativ, so muss dome su dom geändert werden; sollen die Hauptwörter aber von ma abhängige Genitive sein, so müsste domes statt dome stehen; Sweet: übersetzt: affecting familiarity rather than authority; das Lateinische giebt keinen Anhaltpunkt; Cosijn nimmt Dativ an, das einsige, was für beide Formen möglich ist); 150, 13; 220, 23. Bo. 110, 9 mid pære hiwunga de hio licet pæt hio sie god; 140, 17. Ps. 40, 9 peah he liccete untrymnesse.

liefan, erlauben, zulassen. Vgl. beim Dativ §§ 74. j., 78.

Le. 96, 6 pæt we ne liefað.

liffæstan, beleben. Be. 500, 20 donne hine God liffæstep. lifigean, leofian, leben. Vgl. beim Dativ § 75. I. v. Be. 510, 31 heo moste done geleafan & bigong hire æfæstnysse... dy Cristenan deawe lifigean & done wel healdan (= servaret); 599, 28 lifde his lif; 621, 29 heora noma leofap wide ferhp in ecnesse.

liðan, lindern. Cp. 124, 12 (vgl. hælan).

loccian, locken. Cp. 182, 19 mon sceal done welegan ofermodan to him loccian.

lofian, loben. Be. 547, 36 hu hi God lofodon & heredon. Cp. 346, 4 losiad God mid tympanan & on choro. Ps. 12, 6 ic . . . lofie pinne naman.

longian, verlangen. U. Or. 84, 27 bæt us nu æfter swel-

cum longian mæge,

lufi(ge)an, lieben. Be. 478, 35 de hine lufian wyllab; 488, 16; 490, 18; 509, 15; 535, 15; 541, 12; 545, 17; 546, 4; 579, 16; 587, 31; 593, 31; 616, 19. Or. 52, 1 he swidor lufade wifa gebæro ponne wæpnedmonna; 58, 22; 106, 24; 210, 6. Cp. 4, 6; 134, 23 pe hie to swide lusad; 142, 4; 168, 18; 232, 1; 298, 6. Bo. 44, 1 hio nanwuht elles ne lufad butan be; 58, 19; 60, 26; 62, 19; 74, 6; 128, 28; 300, 28; 324, 19. So. 165, 25 bu be be lufab wall bet be lufan mæg; 166, 27, 30; 169, 11, 33; 172, 3; 178, 13; 194, 5; usw. usw. Ps. 4, 3 hwi lufige ge idelnessa; 5, 12; 10, 6, 8; 17, 1; 21, 7; 24, 8; 34, 14. Le. 58, 1 ne lufa pu obre fremde godas ofer me; 66, 7. Di. 69 eallum pam pe godes willan wyrcead & lufiad.

lustfullian, sich ergötzen an. Kommt sonst mit dem Genitiv vor, s. § 15. h., oder mit dem Dativ, s. §§ 73. e., 75. III. e. Be.

488, 8 (vgl. § 75. III. e.).

lyfan, glauben. So. 173, 13 we nyton fæla þæs þe we

lystan, gelüsten. Meist U. Vgl. beim Genitiv § 35, beim Dativ § 76. q. Be. 618, 16 hine lyste mid him etan. Or. 50, 17 swa hwelcne mon swa lyste bæt witan; 102, 25. Cp. 278, 5 æt ærestum lyst done mon unnyt sprecan; 7; 284, 9; 391, 25; 459, 3. Bo. II, 16 ælcne para de pas boc rædan lyste; 32, 16; 34, 19; 88, 8; 142, 9; 192, 1; 196, 18; 222, 1, 26; 286, 15; 304, 16; 314, 25. So. 163, 6 me ne lyste ealne pane wude ham brengan; 164, 3; 171, 17; 182, 11.

lytlian, verkleinern. Cp. 290, 2 lytlien da grambæran hiera gedrefednesse. Bo. 160, 1 ponne lytlap pæt his anweald.

macian, machen. Bo. IV, 25 sæde him bispell hu he hit § 107 macian sceolde gif he heora pegen beon sceolde; 252, 13 pæt is þæt hehste god, þæt hit eall swa mihtiglice macaþ.

mænan, meinen. Cp. 136, 20 he gecydde hwæder he mænde, pe dæs modes foster pe dæs lichoman; 372, 25; 451, 36. Bo. 18, 1 hwæt þu mæne nu þu þone geleafan hæfst; 176, 9; 306, 30 (menh); 334, 13. So. 197, 18 hwæt mænde cwist (= Crist?), pa cweed on hys godspelle.

mænan, beklagen. Über eine fragliche Stelle mit dem Genitig vgl. § 15. i. Or. 5, 23 hu Scipia . . . mænde his earfepa to Romano weotum; ebenso 224, 24; ähnlich 232, 7; 240, 9; 242, 19. Bo. IV, 14 hu Boetius ... his earfopu to Gode mænde;

42, 16. Ps. 7,  $\ddot{u}$ . mænð his earfoðu to Drihtne; ebenso 11,  $\ddot{u}$ .; ähnlich 37,  $\ddot{u}$ .

mærsian, feiern. Be. 479, 25 symboldagas mærsedan; 496, 23; 497, 1; 507, 12; 644, 31. Cp. 366, 14 dæt mon his hligsan & his noman mærsige.

mætan, träumen. U. Bo. X, 8 swelce hi mæte; 140, 1 swelce eow mæte.

mani(ge)an, monian, ermahnen. Be. 481, 5 hi manedon & lærdon; 492, 22; 502, 3, 8; 505, 6; 512, 35; 514, 37; 568, 10; 579, 15; 595, 20. Cp. 158, 9 Paulus us manode; 168, 16; 172, 8; 174, 12; 188, 17; 250, 22; 280, 8; 288, 20; 371, 11 (hier hat C den Dativ!); 465, 35. So. 166, 10 us mannað þæt we to þe becumen; 167, 2; 190, 25.

mannian, bevölkern. P. Bo. 90, 17 bæt he hæbbe his land full mannod.

mawan, mähen. Be. 474, 32 öær nænig mann for wintres cyle on sumera heg ne maweb. Or. 92, 15 gelice & mon mæd mawe.

mearcian, bezeichnen. Bo. 336, 19 ælc cræftega þench & mearcab his weorc on his mode.

mengan, vermischen. Cp. 124, 13 dæm lareowe is to mengenne da lidnesse wid da rednesse. Bo. 72, 23 nanne wætan hi ne cubon wid hunige mengan.

metan, trefen. Be. 472, 19 we da .... metton; 516, 30. Or. 17, 23 ne mette he ær nan gebun land; 76, 17; 78, 25; 112, 17; 114, 3; 116, 32; 118, 33; 134, 31; 144, 28; 154, 20. Cp. 166, 21 deah hiene dær meten da nihstan dæs ofslægenan; 393, 5. Bo. 190, 12 donne metap hi nauper ne god selfne ne pone dæl godes de hi . . . .; 296, 25.

metan, messen, vergleichen. So. 196, 29 me binco unede bæt ou hi togædere metst. Ps. 15, 6 bu gedydest bæt we mætan ure land mid rapum.

metsian, füttern. (?) Ps. 43, 13 (vgl. gehafian, § 78). miclian, vergrößern, verherrlichen (= magnificare). Be. 505, 19 (s. hean). Ps. 19, 7 we honne on hæm naman Drihtnes ures Godes us miclian; 33, 3; 47, ü.

mi(e)rran, myrran. — 1. hindern. Or. 262, 21 God nolde pæt hie pone cristendom mierde leng. Cp. 96, 17 sio ofersmeaung mirð da unwisan; 401, 17; 453, 4 se screncð done blindan de done ungesceadwisan mirð. Bo. XII, 4 hu des anwearda wela merþ da men þe . . .; 180, 22. So. 185, 5 gyf hi de myrrað.

2. verschwenden. Cp. 324, 3 dylæs mon unnytlice mierre dæt dæt he hebbe.

murnan, sich kümmern um, eigentlich: bejammern. Bo. 288, 10 se de hiora welt ne murnh nauher ne friend ne fiend he ma de wedende hund.

myndgian, erinnern. Vgl. beim Genitiv §§ 14. m., 37. f. Bo. 52, 9 ic de mindgige bæt bu ongite.

mynegian, erinnern. Vgl. beim Geniliv §§ 14. n., 37. g.

So. 180, 9 wel pu me mynegast.

myntan, vorschlagen. Bo. 248, 3 wit sculon secan þæt þæt wit ær mynton.

myrran, s. mierran.

mysc(e)an, betrüben. Ps. 41, 11 me myscead mine fynd.

nætan, unterwerfen. Cp. 352, 10 mid dy dæt he næte his § 108 undeawas.

nemnan, nennen. Vgl. § 78. Be. 507, 15 nemdon heo hine swa; 528, 28; 594, 39. Or. 10, 1 be mon Athlans nemned. Cp. 2, ü. be man Pastoralem nemnad. Bo. 130, 28 be we ær nemdon; ebenso 30; 192, 21; 240, 20; 284, 25. So. 172, 29 nu du hi togeadere nest [nemnest]; ebenso 31. Ps. 48, 10 hi nemnad hiora land and hiora tunas be heora naman.

neosian, besuchen. Kommt auch einmal mit dem Genitiv vor, s. § 16. h. Be. 554, 7; 568, 17 se pe gewunade ure bropor neosian; 593, 31; 605, 35; 607, 12; 632, 28; 637, 30. Ps. 8, 5 se mannes sunu, pe pu oftrædlice neosast.

n(i)edan, nydan, nöligen. Be. 488, 14 he nænigne hwæbere nydde to Cristenum beawe; 494, 10; 543, 18; 564, 6, 39; 566, 35. Cp. 58, 11 beah hiene mon niede; 270, 16. Bo. 78, 20 nidde hie æfter gafole; 370, 6; 382, 13. Le. 62, 35 ne

niede bu hine swa niedling.

niman, nehmen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 472, 28 sume ic ærest nom of dam gewritum; 473, 17 (P.); 480, 24; 481, 6; 484, 15; 500, 32; 524, 31. Or. 7, 12 hu Brettanie namon Maximianum him to Casere ofer his willan; 21, 3; 32, 15; 76, 10; usw. usw. usw. Cp. 130, 6 nime ge da he on dæm hiorede unweorduste sien. Bo. 28, 13 hæt heo . . . ohre heawas nimen; 58, 21; 110, 28; 142, 26; 232, 16. So. 166, 22 ealle ha he god sint we namon. Le. 62, 28 hæt hit here name; 88, 34.

nitan, s. witan, § 115. nyrwan, zwingen. Be. 628, 43 me nyrwdon & me tobeotodan.

nyttian, benutzen. So. 187, 4 hæt he ne mage . . . hine nyttian. Kurz nachher steht der Genitiv, s. § 19. f.

ofaceorfan, abschneiden. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 68, 12 § 100 he . . . het . . . mid æxsum heora heafda ofaceorfan. Cp. 140, 5 swæ he mæge hie iedlice butan sare ofaceorfan.

ofadon, wegnehmen. Bo. 332, 9 ponne dær an tweo ofadon bip. Le. 102, 70 gif mon . . . ban ofado; ebenso 104, 74. ofadrifan, wegtreiben. Le. 80, 16 gif mon . . . cealf ofadrife.

---

ofasciran, abscheeren. Le. 90, 5 gif he pone beard ofascire.

ofaseoðan, auskochen. Be. 576, 29 eall þæt seofn dære singalan costnunge ofasude.

ofaslean, abhauen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 478, 36 his heafod ofasloh. Le. 60, 20 gif he... bone too ofaslea.

ofateon, wegziehen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 533, 34 bæt gebætel ofateah. Bo. 122, 21 gif du . . . hi ofatihst of done grund.

ofbeatan, niederhauen. Or. 88, 26 Claudium pone ænne (sc. consul) mid saglum ofbeotan.

oferbrædan, überdecken. Be. 575, 7 leoht . . hie ealle oferbrædde. Cp. 336, 13 swæ he hit oferbræt.

oferbrecan, verletzen. Or. 108, 8 he oferbræc heora gecwedrædenne; ebenso 242, 8.

oferclimman, ersteigen. Or. 134, 13 Alexander hrædlice pone weall self oferclom.

ofercuman, besiegen, unterwerfen. Be. 499, 17 Æpelfrip... Scotta beode mid gefechte ofercom. Or. 5, 27 se consul ofercom Betuitusan; 70, 23; 96, 16; 126, 1; 174, 6; 178, 2; 228, 3; 250, 8; 278, 23. Cp. 218, 17 se ... be his agen mod ofercymb; ähnlich 18; 228, 8. Bo. 118, 5 bu me hæfst ... ofercumenne; 202, 10 (orcuman); 210, 14; 238, 2; 280, 21. So. 166, 33 burh be we ofercuman ure feond; 167, 27; 182, 18. Ps. 15, 2 ic moste ofercuman ba beoda, be me ungenwære wæron; 46, 1.

oferdrencan, trunken machen. Or. 222, 6 hie hie selfe mid ealoo oferdrencton. Cp. 260, 15 se he us oferdrenco mid bæs ecean lifes libe; 380, 5. Bo. 132, 10 (P.). Ps. 35, 8 (P.); 44,  $\bar{u}$ . (P.).

oferdrifan, durch Treiben bedecken. Or. 40, 1 beah hit wind obbe sæs flod mid sonde oferdrifen.

oferfaran, durchreisen, fahren über. Be. 587, 7 dæs de he sæ oferfaren hæfde. Or. 72, 29 þa ea oferfaran wolde; 186, 20 þa muntas oferfor; ebenso 198, 25.

oferferan, durchreisen. Be. 629, 31 oferferdon das wununesse dara gasta. Or. 18, 34; 38, 30 hi drigan fotan bæne sæ oferferdon.

oferfindan, ?. P. Or. 296, 9 sippan pæt folc oferfunden wære; Thorpe: oferwunden = overcome; richtiger wäre wohl: oferwunnen.

ofersitan, besiegen. Or. 284, 1 hiene (= Arrius) to ofersitanne & to amansumianne.

oferflowan, überfluten. Or. 32, 6 Jordanis seo ea ælce geare þæt land middeweard oferfleow mid fotes þicce flode. Ps. 41, 8 þine yþa me oferfleowon.

oferfon, ergreifen. Or. 164, 32 he . . . hiene oferfon het & ahon.

ofergangan, überschreiten. Be. 478, 32 fram öære burnan, de he ær drigum fotum ofereode. Or. 160, 31 gebidon þæt se ege ofergongen wæs. Bo. 200, 9 heora nan oþres mearce ne ofereode.

ofergrowan, überwachsen. Cp. 336, 8 he ofergreow bet lond butan wæstme.

oferhebban, übergehen. Or. 42, 1 ic his sceal her fela oferhebban & pa spell . . . gescyrtan. Cp. 54, 17 wile hit donne oferhebban.

oferhergian, plündern. Or. 3, 1 hu Gallie oferhergodon Romana lond; 4, 9; 48, 20; 100, 30; 276, 4; usw. usw.

oferh(i)eran, hören. In der Bedeutung "nicht gehorchen" hat das Wort den Dativ, s. § 70. o. Or. 54, 28 ponne he para manna tintrego oferhierde.

oferhlæstan, über laden. Or. 176, 18 mid bære herehybe

Romane oferhlæstan heora scipa; ebenso 27; 246, 11.

oferhleapan, überspringen. Be. 509, 14 halum gongum his modes he glædlice all eorplic ding wæs oferhleapende; 619, 17 þæt hors . . . sum slog on dam wege mid swiþran ræse oferhleop & oferstælde.

oferhlifian, überragen. Cp. 110, 1 donne he swæ swide odre oferhlifad, dæt hie ealle licgead under his willan.

oferhogian, verachten. Bo. 26, 19 oferhoga hi bonne & adrif hi fram be. Le. 66, 7 bam, be hine oferhogodon. oferirnan, überraschen. Be. 622, 32 me leoht slæp oferarn.

oferirnan, überraschen. Be. 622, 32 me leoht slæp oferarn. oferlihtan, überstrahlen. Bo. VI, 9 hu heo (= seo sunne) oferliht ealle opre steoran.

oferniman, wegnehmen. P. Be. 474, 39 sona wæs þæt atter ofernumen.

oferreccean, überführen. Cp. 204, 3 (P.); 17 dæt he da lotwrenceas oferwunne & oferreahte; 307, 6 (P.). Bo. 214, 23 nu þu hæfst me swipe rihte oferreahte.

oferridan, durchreiten. Be. 540, 18 bæt he ... on dam (sc. horse) mihte fordas oferridan, donne he to hwylcere ea come.

ofersceadian, überschatten. Cp. 336, 11 se fiicbeam ofersceadod dæt land.

oferseon, überblicken. Bo. 12, 14 pu pe ealle gesceafta ofersihst; ähnlich 270, 7.

ofersittan, in Besitz nehmen. Bo. 94, 21 bone mæstan

dæl his hæfp sæ oferseten; ebenso 23.

oferstælan, überführen. So. 197, 32 ic eom gedafa þæt ic eom swide rihte ofersteled; 34 þonne du me myd þillicum oferstælest; 35 þonne ic oderne man oferstælde.

oferstæppan, überschreiten. Bo. 114, 27 þæt heo ne mot bone beorcswold oferstæppan.

oferstellan, überschreiten. Be. 619, 17 (s. oferhleapan). oferstigan. — 1. übersteigen. Be. 532, 3 heo da dystre dysses andweardan middangeardes oferstah. Or. 172, 21 on anre diegelre stowe pone munt oferstag. Cp. 433, 8 sume da yda he becerd mid by scipe, sume hit oferstigd.

2. übertreffen. Be. 514, 9 ealle cyningas in mihte & on rice feor oferstigest; 637, 4. Cp. 32, 13 se se pe ealne done

wisdom öæra uferrena gasta oferstigö; 100, 13.
oferswidan, oferswydan, besiegen. Be. 478, 1 he hine . oferswipan ne mihte; 487, 1; 500, 23; 524, 27; 575, 21; 581, 23; 648, 34. Or. 30, 22 pæt hio hy oferswidde; 112, 23; 160, 5; 182, 7 (P.); 292, 8. Cp. 118, 16 dylæs dæt gedoht hiene oferswide; 224, 13; 226, 13; 439, 4; 467, 17. Bo. 282, I (P); 350, 23 hi nan ne mihte mid nanum wite oferswipan; 26. So. 167, 14 du pe oferswiddest donne dead. Ps. 15, 8 (P.); 46, 9 he oferswidde pa strangan kynincgas ofer eordan; 47, ü. Le. 96, 43 Crist pone deofol oferswidde.

ofersylefrian, versilbern. Or. 138, 31 eall heora wæpn

ofersylefredan; ähnlich 146, 23 (P.).
oferteon, über siehen. P. Bo. 330, 6 donne se fulla mona

wyrp ofertogen mid biostrum.

oferbeccean, bedecken, P. Ps. 28, 7 he onwreah ba eor-

dan, be ær wæs oferbeaht mid feondum.

oferbeon, übertreffen. Cp. 110, 15 dæt he hæbbe hie oferdungne on his lifes geearnunga; 212, 11; 411, 36. Bo. 42, 30 seo hæfd ealle opru wif oferhungen mid clænnesse; 204, 17.

oferwadan, durchwaten. Or. 72, 33 bæt hie (= ba ea)

mehte wifmon be hiere cneowe oferwadan.

oferweorpan, niederwerfen. Be. 533, 40 (bæt hors) ongan walwian & on gehwebære sidan gelomlice hit (refl.) oferweor-

pan. Le. 78, 1 gif he hie (= cirlisce fæmnan) oferweorpe.
oferwinnan, besiegen. Be. 480, 28 pæt hi mihton heora
fynd oferwinnan. Or. 3, 14 hu he Darius pone cyning oferwon; 17; 5, 3; 30, 11; 78, 3; usw. usw. usw. Vgl. auch oferfindan. Cp. 204, 17 (s. oferreccean). So. 170, 34 læd me nanwiht oferwinnan on his wege.

oferwreon, bedecken. P. Bo. 330, 21 hæt dysig hæt hit

ær mid oferwrigen wæs.

oferwyrcan, bedecken. Or. 168, 15 he hit oferworhte mid weaxe.

offaran, einholen. Or. 118, 1 offor hiene; 154, 6 Taren-

tine . . . . þa oþre hindan offoran. offellan, offyllan, fällen, töten. Be. 582, 33 woldon heo

sylfe odde offyllan odde adrencan. Le. 78, 13 gif mon oderne æt gemænan weorce offelle ungewealdes.

ofgefon, heraus fangen. Le. 72, 5 gif he pær (d. h. aus der Kirche) mare ofgefo.

ofgifan, aufgeben, verlassen. Or. 32, 20 hi hiora land ofgeafan.

ofhnitan, su Tode stossen. Le. 60, 21 gif oxa ofhnite wer odde wif.

ofirnan, überholen. Bo. 356, 18 op he (= se æfensteorra) ofirnþ þa sunnan hindan.

ofmunan, sich erinnern an. Cp. 224, 19 donne he hit eft ofman. Bo. 390, 19 ne ofman he næfre nanwuht. So. 198, 4 ic hyt næfre eft ne ofmunde.

ofsceotan, erschiefsen, verwunden. Or. 30, 13 (P); 144, 27 (P); 216, 22 op mon his hors under him ofsceat. Cp. 226, 8 he on dæm forman gefeohte hiene ne meahte ofsceotan mid dæm bismere.

ofscotian, schiefsen. P. Or. 206, 14 wæs Romana fela mid flanum ofscotod & mid stanum oftorfod.

ofsittan. — 1. bedrängen. Cp. 64, 8 se se be bið ofseten mid dæm diestrum disses andweardan lifes. Bo. VI, 3 þæt hit wære ofseten mid dæs labes sare. So. 198, 21 (P.). Ps. 21, 10 þa fættan fearas me ofsæton; ähnlich 14.

2. besitzen. Cp. 76, 11 dætte sio oferflownes dara gedohta ne meahte ofsittan pæs sacerdes heortan. Bo. 280, 21 ic wat beah pæt swongornes hi ofsit; ähnlich 27.

ofslean, erschlagen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 499, 33 (P.). Or. 1, 18 (P.); 2, 20 (P.); 4, 5 ofslog pa ungemetlican nædran; 32; 30, 12; usw. usw. Cp. 122, 6 he ofslog ægber ge da suna ge hiene selfne; 166, 2; 198, 2; 234, 2; 266, 4; 360, 1. Bo. 2, 17 he Johannes pone papan het ofslean; 58, 32; 88, 12; 162, 19; 174, 7; 252, 30; 332, 13. Ps. 3, 6 pu ofsloge ealle pa de me widerwearde wæron; 7, 4. Le. 58, 13 se pe monnan ofslea; gleich darauf ebenso; 60, 13, 21, 24, 25 (P.); 70, 5; 76, 3; 82, 21; usw. usw.

ofsmorian, erwürgen, ersticken. Or. 288, 2 þa wearþ Juninianus mid þæm bræþe ofsmorod; 294, 9 hiene ofsmorode Ambogestes his ealdormon.

ofstician, erstechen. Or. 244, 18 hiene mid heora metseacsum ofsticedon inne on heora gemotærne; 246, 30 (R.); 234, 26 (R.).

ofstingan, erstechen. Or. 118, 34 hiene ofstang; 156, 11; 258, 10 (R.); 262, 4 (R.); 286, 22, 26; 294, 29 (R.). Cp. 294, 16 dæt ic de ne dyrfe ofstingan; 296, 10. Le. 60, 21 gif he (= se oxa) ponne peow odde peowmennen ofstinge.

ofswelgan, verschlingen. Bo. 106, 15 pone he anan of-swelgh.

ofswingan, zu Tode geifseln. Or. 154, 8 sume ofslogon, sume ofswungon.

ofbryccean, bedrücken. Cp. 66, 13 se he sio byrden ofdrycced; 455, 25. Bo. 36, 11 ic eom mid hæs lahes sare swa swipe of prycced. Ps. 38, #. mid hu manegum unrotnessum he wæs ofdrycced.

ofpryscan, unterdrücken. Cp. 84, 12 dæt he . . . of drysce

ba lustas his unbeawa; 144, 1; 409, 1.

oftredan, niedertreten. Or. 260, 18 pær wæron XXXM ofslagen & æt þæm geate oftredd (C.: oftreden). Ps. 7, 5 oftreden on eordan min lif; 35, 11.

oftyrfan, oftorfian, steinigen. Or. 172, 28 hiene oftyrf-

don his agene geferan; 206, 15 (s. ofscotian).

ofweorpan, tot werfen. P. Or. 158, 32 he ... bær weard mid ane stane ofworpen.

ofworpian, tot werfen. P. Le. 60, 21 sie he mid stanum

ofworpod.

onzelan, anzünden. Meist bildlich. Be. 516, 16 sy fyr onze-Cp. 258, 12 donne he hiene onæld mid dæm tapore dæs godcundan liegges; ähnlich 290, 23; 435, 9. Bo. 62, 19 hwi eart bu donne onæled mid swa idele gefean; ähnlich 120, 3. Ps. 2, 13 ponne his yrre byo onæled; ähnlich 9, 21; 17, 9, 27.

onbærnan, anzunden, entstammen, aneifern. Be. 502, 30 des gastlican leohtes gyfe onbærnde; 520, 19; 542, 25; 548, 25; 549, 9; 596, 37 (P.); 621, 6. Or. 144, 32 ha burgware self hit (= bæt fæsten) onbærndon an feower healfa; 158, 6; 200, 15; 260, 30; 270, 1 (P.). Cp. 164, 4 mid disse pannan hierstinge wæs Paulus onbærned; 292, 14 (P.); 294, 25 (P.).

onbeodan, ankundigen. Vgl. beim Dativ §§ 69. y., 78. Or.

208, 34 hit Scipia oftrædlice ham onbead.

onbestingan, hineinstechen in. P. Le. 102, 67 gif hio (= sio lendenbræde) bið onbestungen.

onblawan, aufblasen. P. Vgl. § 75. II. e. Be. 507, 13

wæron heo mid elreordre dysignesse onblawne.

onbryrdan, aneifern. Be. 559, 3 (P.); 580, 36 (P.). Cp. 168, 8 buton hiene sio myndgung bara haligra gewrita onbryrde. Bo. 20, 17 pæt ic þe healicor mæge onbryrdan. So. 179, 25 bæt he us onbrirde.

oncnawan, erkennen. Be. 478, I da se dema þæt da oncneow; 491, 5; 515, 20; 548, 37; 643, 21. Or. 38, 25 þæt man mæg þanon oncnawan. Bo. 6, 23 hwæber hit oncneowe

his fostermodor; 22, 16; 24, 20.
oncunnan, anklagen. Die Sache, deren man anklagt, steht im Genitiv, s. § 37. h. Be. 640, 9 he was oncumen fram dam ylcan cyninge. Cp. 354, 15 donne oncudon hie me butan scylde.

oncyrran, wenden. Be. 514, 33 dæs cyninges heorte is oncyrred. Bo. 28, 24 wenst bu bæt du bæt hwerfende hweol, ponne hit on ryne wyrp, mæge oncyrran.

ondettan, s. andettan, § 97.

ondon, andon, öffnen. Or. 106, 14 honne andydan hie pa duru; 250, 1 pa ondyde he est Janes duru; 254, 17 pa weard est Janes duru andon. Ps. 38, 11 pa geswugode ic, & ne ondyde na minne muð.

ondrædan, fürchten. Vgl. §§ 75. I. aa., 78. Be. 477, 23 he ne wæs ondredende da beotunge; 485, 28; 569, 23. Cp. 144, 9 ne ondrædad done dom þe dæræfter fylged. Bo. 108, 13 ic hit no selfe nauht ne ondræde; 160, 23, 24; 272, 6; 368, 7. So. 181, 30 ic ondrede dead; 183, 23; 185, 6. Ps. 2, 11 ondrædad hine; 11, 4; 21, 21; 24, 12. Sonst meist reflexiv.

oneardian, bewohnen. Be. 483, 22 seo deod de Wiht bæt

ealond oneardap; 522, 23; 554, 22.

onfeohtan, bekämpfen. Kommt auch einmal mit Dativ vor,

s. § 70. p. Le. 96, 6 gif hine mon on woh onfeohtad.

onfindan, anfindan, entdecken, erfahren. Be. 581, 3 da he da þæt onfunde. Or. 32, 22; 52, 2 þæt þa onfunde Arbatus; 6; 30; 116, 34 (P.); 200, 18; 282, 10, 12; usw. Cp. 38, 4 he onfunde deah Godes irre. Bo. IV, 4 Deodric þa þæt anfunde.

onfon, empfangen. Kommt auch mit dem Genitiv vor, s. § 16. j., und mit dem Dativ, s. § 75. III. f. Be. 472, 5 Cristes geleafan onfeng; 474, 6, 25; 475, 12, 28; 476, 2, 7; 478, 34; 484, 19; 535, 34; 586, 31 & he bæd & onfeng fram him on trymnesse dæs mynstres freodomas (Miller hat das richtigere freodomes) de he geworhte privilegium of dære Apostolican ealdorlicnesse getrymede (= petiitque, & accepit ab eo in munimentum libertatis Monasterii quod fecerat, epistolam privilegii ex auctoritate Apostolica firmatam). Or. 36, 11 he hi bær onfengc; 98, 25 (P.); 280, 15. Cp. 114, 8 he onfeng done ealdordom; 144, 18; 328, 4. So. 169, 26 onfoh me nu binne angene beawa. Ps. 2, 12 onfod lare; 5, 1 onfoh min word; 6, 7; 16, 2; 21, 25; 23, 5; 49, 10; 50, 6 (P.). Le. 62, 30 þa fæmnan þe gewuniað onfon gealdorcræftigan; 66, 7; 68, 9; 82, 19, § 3; 92, 2,

ongebrecan, zerstören, vernichten. Be. 583, 26 ofsloh Æbelwealh done cyning & da mægbe mid grimme wæle & herige ongebræc (= provinciam attrivit).

ongelædan, herbeiführen. Be. 564, 22 bæt he nawyht widerweardes . . . on Angelcynnes cyricean ongelædde.

ongelihtan, erleuchten. So. 163, 23 pæt he ... mines modes eagan to pam ongelihte pæt ic . . .

ongeneoman, wegnehmen. Vgl. ongeniman in § 78. Be. 572, 36 alyfed si... owiht of heora whtum durh nydnæme ongeneoman (= abstrahere).

ongebeodan, hinzusügen. (?) Be. 639, 39 bæt hi on heora sinope gewrit ongebeoddon (Miller zieht sinope und gewrit zusammen).

ongierwan, entkleiden. So. 195, 11 he . . . hi æalle ongiered & geungewlitegad. Vgl. ongyrwan in §§ 40. w., 78. onginnan, anginnan, beginnen, versuchen. Be. 472, 12 ic

dorste dis weorc onginnan; 475, 20; 503, 37. Or. 94, 18 ic opere anginnan sceal; 100, 16; 106, 1; 124, 16; 132, 12; 150, 31; 168, 7; 188, 7; 208, 34. Cp. 60, 23 dæt he mæge abiddan æt Gode pæt he onginne (= obtinere quae poposcerit); 178, 6; 240, 22; 445, 5. Bo. 16, 7 eall pæt mon untidlice onginh; 136, So. 179, 32 þæt he hwæthwugu ne onginne; 188, 11, 23.

ongitan, angitan, erfahren, erkennen. Kommt auch zweimal mit dem Genitiv vor, s. § 14. p. . Be. 471, 27 eall det he ongeat; 472, 26, 30; 480, 33; 491, 5; 494, 26; 496, 28; 504, 1; 515, 20; 562, 6. Or. 60, 10 pæt hit mon geornor ongietan mæge; 146, 19; 194, 9. Cp. 4, 12 hie heora nanwuht ongietan ne meahton; 22, 21; 110, 14; 114, 6; usw. Bo. II, 16 gif he hit rihtlicor ongite; VI, 3; 2, 19; 4, 11; 8, 1; 18, 26; 74, 22; 140, 3; usw. usw. So. 164, 19 pe hit ær... ongytan ne meahte; 166, 19; 169, 4, 17; 171, 10; 172, 20; 174, 4; usw. Ps. 5, 1 ongyt mine stemne & min gehrop; 3; 8, 4; 13, 3; 15, 8.
onhadian, absetzen. Le. 82, 21 hine (= preost) biscep

onhætan, erhitzen, entsünden. Or. 54, 28 þa þæt þa onhæt wæs; 186, 19 het he hiene mid fyre onhætan. Cp. 411, 7 donne hira mod ne beod onhæt mid nanre manunge dære hreow-

onhagian, möglich sein, passen. U. Vgl. § 76. v. Or. 190, 33 ond sume, pa be heora hlafordas freogean noldon, obbe hie ne anhagade þæt hie mehten, þonne . . . . Cp. 340, 13 hwæt hiene onhagige to sellanne; 417, 17. So. 177, 25; 188, 23 gyf me onhagad; 200, 22. Ps. 40, 1 gif hine to onhagad; gif hine ne onhagað.

onhergian, verheeren. Be. 482, 19 da de monige gear ær

hi onhergedon & hlopedon; 483, 13.

onhlidan, öffnen. Ps. 23, 7 onhlidad pa ecan geata; ebenso 9. onhon, aufhängen. Be. 520, 6 he der het . . . stapulas asettan & dær ærene ceacas onhon.

onhreran, erregen. Cp. 224, 5 done ungedyldegan donne swide lytel scur dære costunga mæg onhreran.

onhwyrfan, verändern. P. Bo. 24, 8 bu geomrast nu for-

bam be heo onhwyrfed is.

onhyldan, niederbeugen, lehnen. Be. 536, 30 he . . . his heafod onhylde swa swa he slapan wolde; 543, 37 se halga bisceop hine onhylde to anre dære studa; 577, 7 (R.); 589, 36; 599, 6. Ps. 16, 6 onhyld nu pine earan to me; ebenso 17, 42; 30, 2; 44, 12.

onhyrian, nachahmen. Vgl. beim Dativ § 70. q. Be. 477, 2 he sona bysene his geleafan & arfæstnesse onhyrian ongan; 487, 29, 32; 545, 43; 560, 14; 569, 43; 582, 24; 593, 15; 617, 27; 622, 12; 643, 4.

onli(e)htan, onlyhtan, erleuchten, wieder sehend machen \*.

Be. 484, 30\* bet se ylca ba dohter bes ealdormannes blinde onlihte; 502, 31\* (P.). Cp. 242, 18 he (= God) onliht bet mennisce mod mid his agenre andweardnesse; 258, 11. Bo. 20, 15 lifes leoht be onliehte; 206, 19; 218, 6 (P.); 226, 17; 316, 7. So. 180, 12 heo feala binga onlyht mid hyre sciman; 187, 29. Ps. 12, 4 onliht mine eagan; 17, 27; 18, 7; 30, 19; 33, 5; 35, 9 (P.).

onlucan, öffnen. Cp. 154, 2 onluce da heardan heortan.

onlysan, befreien, erlösen. Vgl. § 118. I. Be. 532, 9 þæt leoht da halgan saule fram dam bendum dæs lichoman onlysde; 565, 3; 577, 10 (P.); 639, 42 (P.). Cp. 443, 10 to onliesanne da gehæstan on helle. Bo. 104, 16 sippan heo (= seo sawl) of þam carcerne þæs lichoman onliesed biþ.

onscunian, anscunian, verachten, meiden, fürchten\*. Be. 471, 16 he flyhp pæt & onscunap; 502, 35; 545, 3; 582, 37; 599, 35\*; 630, 32\*. Or. 152, 12 pa anscunedon hiene his agene leode. Cp. 56, 2 he licet swelce he done onscunige, & hine him ondræde; 298, 9; 370, 23; 437, 20. Bo. 14, 24 ne onscunige ic no pæs neoperan & pæs unclænan stowe; 24, 21; 26, 19; 34, 28; 44, 4; 82, 21; usw. So. 188, 7 [h]is eagan nanwiht pæt fyr ne onscyniad. Ps. 21, 6 he me forsyhd & onscunad. Le. 64, 44 onscune pu a leasunga.

onsecgan. — 1. sagen, gleichsam anklagen. Be. 548, 35 hi wrohta & yfel onsægdon.

2. ableugnen. Le. 78, 14 gif mon sie dumb obbe deaf geboren, bæt he ne mæge his synna onsecggan ne andettan. — In der Bedeutung "opfern" hat onsecgan den Dativ, s. § 66. i.

onsendan, entsenden. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 480, 25 onsendon hi ærendwrecan to Rome; 488, 35; 501, 36; 563, 29. Or. 96, 17 he... his ærenddracan to bæm oprum onsende; 294, 24. So. 203, I onsend hyne to minum V broðrum. Ps. 10, 7 Drihten onsent manegra cynna witu; 33, 7.

onsettan, hineinlegen. Be. 580, 5 hi da ongunnon done lichoman dær onsettan; auch die Lesung dæron settan wäre möglich.

onsprecan, anreden. Be. 527, 11 he mid heardre drea hi onspræc & hi gebette.

onstellan, einrichten. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 100, 11 Creca gewinn, pe of Læcedemonia dære byrg ærest onsteled wæs; 262, 12 swa hit Nero onstealde.

onsteppan, einschlagen. Ps. 31, 9 ic be getæce bone weg, be bu onsteppan scealt; man kann auch on abtrennen.

onstyran, lenken. Be. 572, 4 ricsiendum on ecnysse & onstyrendum his cyricean dam ilcan Drihtne hælendum Criste.

onstyrian, anstyrian, bewegen, erregen. Vgl. beim Daliv § 78. Be. 495, 41 seo halige lar...mid ege pæt mod onstyrep; 499, 28 (P.); 569, 29; 577, 4 (lim); ebenso 619, 26. Or. Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. 1.

52, 11 (P.); 166, 12 (P.). Bo. 18, 18 seo gedrefednes mæg pæt mode (!) onstyrian; 40, 10. Ps. 12, 5 gif ic onstyred beo. onswogan, betreten. Be. 572, 32 pæt nænig bisceop opres bisceopscire onswoge (= invadat).

ontendan, anzünden. Le. 62, 27 gif fyr sie ontended. onpwean, waschen. Be. 507, 16 (P.); 589, 11 hi da ban woldon upp adon & onpwean.

ontigan, befreien. P. Bo. 104, 15 sippan heo ontiged bip & of pam carcerne . . . onliesed bip.

ontydran, nähren. Or. 182, 26 pæt he hit (= pæt fyr) swa micle swidor ontydre (= aluit; Thorpe: ontynde, das zu ontendan gehören würde, s. o.).

ontynan, antynan, (er) öffnen, entdecken\*. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 532, 19 swa swa mon heddern ontynde þa baldsami; 35; 536, 18; 562, 16; 568, 5; 569, 21; 577, 20; 608, 36; 611, 33; 619, 39; 640, 28. Cp. 156, 19 buton du da duru antyne; ähnlich 22 (P); 348, 19. Ps. 7, 15 he adylfd þone þytt, & he hine ontynd; 33, 15 (P); 37, 13; 49, 20\*. Le. 60, 22 gif hwa adelfe wæterpyt odde betynedne ontyne.

onwendan, wenden, ändern †, verlauschen \*. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 514, 36 da onwende heo hine fram dære yfelan ingehygde his modes; 589, 7 \*; 634, 32 †; 644, 5 †. Or. 48, 10 ealle þa worold on hiora agen gewill onwendende wæron; 194, 30; 264, 19 †; 286, 3 †. Bo. 28, 17 † ne meaht hiora sidu & heora gecynd onwendan; 25 †; 302, 23 †, 24 †. Ps. 17, 38 minra feonda bæc pu onwendest to me; 40, 3 †; 45, 4. Le. 64, 46 hie ablændad ful oft wisra monna gepoht & hiora word onwendad.

onwinnan, bekämpfen. Vgl. beim Dativ § 70. r. Be. 480, 23 da ongunnan twa deoda Pyhtas norpan & Scottas westan hi onwinnan.

onwrecan, rächen. P. Be. 491, 28 dylæs on him gesewen si das ding onwrecen beon.

onwreon, aufdecken, (er)öffnen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 491, 7 da sceondlicnysse onwreon mægsibba; 12; 14; 15; 508, 23; 589, 14, 16; 595, 36. Bo. 108, 18 heo onwrihd hire æwelm, ponne heo geopenad hiore deawas. Ps. 28, 7 he onwreah pa eordan.

opbre(g)dan, wegnehmen. Or. 148, 21 pa burgleode opbrudon pa snore mid hiere suna; 260, 32 ponne hit mon ut opbrude.

opwitan, tadeln. Vgl. §§ 66. j., 78. Cp. 88, 15 bet ilce obwat Dryhten.

§ 110 pinian, peinigen. Or. 68, 22 da pinedon hie hiene; 266, 15. Cp. 198, 25 dat he his heortan & his mod mid hreowsunga swide pinige.

plantian, pflanzen. Bo. 148, 3 plantige dær cræftas on. Ps. 43, 3 plantode & tydrede ure foregengan.

plegian, spielen. Bo. 278, 18 da cild . . . manigfealdne plegan plegiab.

portian, slampfen, Cp. 264, 25 deah mon portige done dysegan on pilan.

pyngan, kilzeln. Cp. 296, 7 dæt he . . . swide wærlice hine pynge mid sumum wordum.

rædan. — 1. lesen. Be. 471, 10; 536, 23 sang he se mæsse- § 111 preost & rædde orationem; 545, 11; 567, 4, 34; 611, 7; 621, 5. Bo. II, 16 de pas boc rædan lyste.

2. lenken. In dieser Bedeulung hat rædan die Person im Dativ bei sich, s. § 68. d. So. 168, 11 du recst bæt gear & redst.

ræran, erheben, errichten. Be. 525, 37 cyricean . . . timbrede & rærde; ebenso 625, 36; 599, 4 Godes lof ræran. Cp. 441, 9 nan mon ne bitt oderne dæt he hine rære, gif he self nat dæt he aseallen bid; 463, 5.

reafian, berauben, plündern. Be. 548, 19 bæt we earme menn reafiab & strudab. Cp. 176, 6 hie reafiab; 318, 16; 328, 10. Bo. 58, 13 se pe hit gaderap & on oprum reafap.

reccean. — 1. ausstrecken, geben. Cp. 246, 21 ic ræhte mine hond to eow. Vgl. § 78 (1).

2. erzählen. Cp. 40, 2 deah ic nu dis recce. Bo. 284, 6

gif bæt sob is bæt we ær gefyrn rehtan.

3. erklären. Die Person, der man erklärt, steht im Dativ, vgl. §§ 69. cc., 78 (2). Or. 34, 6 pet he mihte swa wel swefn reccan. Cp. 178, 11 hu nyt realton we nu ond rimdon da cægea. Bo. 368, 19 hu rehte he hit. So. 195, 2 swide endebyrdlice bu hyt recst.

4. lenken, leiten. Kommt auch einmal mit dem Dativ vor, s. § 68. e. Be. 476, 7 des casere framlice rehte da cynewisan; 479, 29; 500, 10; 509, 10; 603, 35; 635, 34; 639, 12. Cp. 112, 21 done onwald mæg wel reccean se be .... Bo. 90, 10 reccan bone anweald; ebenso 12. So. 168, 11 (s. rædan, 2).

5. verbessern. Be. 491, 30 seo halige cyrice sum ding durh wælm receb (= corrigit).

reccan, sich kümmern um. Kommt sonst mit dem Genitiv vor, s. § 17. f. Le. 106, Einleitung be Godes miltse recce odde ure (= qui Dei misericordiam diligunt et nostram).

reordian, lesen. Be. 587, 13 de hine gehyrdon obbe reordedon.

retan, trösten. Bo. IV, 16 hu se Wisdom hine est rete & rihte; 130, 30.

rihtan, lenken. Kommt auch einmal mit dem Dativ vor. s. \$ 68. f. Be. 485, 23 pet heold & rihte; 525, 29; 530, 36; 550, 32; 558, 34; 567, 7. Bo. VI, 16 (s. retan; = verbessern, zurechlselzen).

riman, (auf)zählen. Be. 487, 4 wæron haligra manna naman rimende. Or. 156, 22 þæt mon ænig wæl on þa healfe rimde þe þonne wieldre wæs. Cp. 178, 11 (s. reccean, 3); 342, 16 swelce hie da medsceattas rimen þe hie Gode sellen.

ripan, ernten. Or. 188, 27 ha hie heora corn ripon. ryman, erweitern. Cp. 2, 7 hiora oedel rymdon; 328, 21; 330, 1.

\$ 112 sarettan, beklagen. Cp. 266, 2 dæt ilce sarette se witga. sawan. — 1. säen, aussäen. Be. 529, 8 da sæd sawan dæs halgan geleafan; 605, 40. Cp. 278, 9 swæ he sæwd done sticel dæs andan; 356, 14. Bo. 148, 5 se eorplica anweald næfre ne sæwd þa cræftas.

2. besüen. Bo. VIII, 20 se Wisdom lærde pone pe he wolde

wæstmbæreland sawan; ebenso 122, 4.

sceafan, schaben. Be. 474, 37 man scof dara boca leaf de of Hibernia coman.

sceamian, schämen. U. Bo. 168, 31 manigne man sceamab pæt he . . .; 252, 17. So. 174, 28 forði me ne sceamað nanwit; 189, 31; 190, 14; 196, 7. Die Sache, deren man sich schämt, steht im Genitiv. s. \$\$ 15. k. 39, c. d. Vgl. auch \$ 20. a.

steht im Genitiv, s. §§ 15. k., 39. c. d. Vgl. auch § 29. a.

sceawian, schauen. Kommt in der Bedeutung "zeigen"
mit Akkusativ der Sache und Dativ der Person vor, s. § 78. Be.
480, 17 da we todæg sceawian magon; 481, 10; 522, 10; 542,
36; 547, 34; 591, 32; 595, 6; 614, 2; 630, 34. Or. 50, 25
bæt mæg mon eac on bocum sceawigean; 54, 29. Cp. 114, 7
gif we sceawiad da bisene dæs forman hierdes; 130, 21; 166, 5.

scencan, schenken, su trinken geben. Der, dem man su trinken giebt, steht im Dativ, s. §§ 75. I. cc., 78. Be. 607, 17 hi... him betwih beadowig scenctan dæs heofenlican lifes (= dum sese alterutrum caelestis vitae poculis debriarent).

sceogian, beschuhen. Cp. 44, 10 sceogead (H.: sceawiad) eowre fett, pæt ge sin gearwe to ganne on sibbe weg æfter minra boca bebodum (= calciati pedes in praeparatione evangelii pacis).

sceorfan, benagen. Or. 38, 12 gærstapan . . . . þa wyrttruman sceorfende wæron.

sceotan, schiefsen. Be. 569, 22 Drihten . . . ligetas sceotap. Or. 118, 3 hiene an cwene sceat purh pæt peoh; 174, 7. Ps. 7, 13 pæt he scyle sceotan pæt deades fæt; . . . pæt he mæge mid sceotan . . pa pe . .; 10, 2.

sceppan, schaffen. Bo. 86, 19 hæt ge moton sceppan

pone naman; 328, 12 rihtlice sceop eall pet he sceop.

scephan, schaden. Kommt auch mit dem Dativ vor, s. § 67. nn. Be. 497, 19 mid by se weriga gast da synne scephed on

mode (= peccatum suggerit; diesem entspricht scepped natürlich nicht, eben so wenig das unerklärliche scyfp der Hs. B.; es wird also wohl das scy(e)p der Hss. C. und T., das auch Miller hat, einzusetzen sein); 544, 33 se leg...da stupo sceppan ne meahte; 602, 25 Scottas hine noht sceppende ne afuhton. Le. 62, 34 pa wuduwan & pa stiopcild ne sceddad ge.

scieran, scheeren. Cp. 138, 13 da sacerdas ne sceoldon no hiera heafdu scieran mid scearseaxum.

scofettan, stofsen, treiben. Cp. 168, 13 sio uterre abisgung dissa worlddinga dæs monnes mod gedrefd & hiene scofed hidres didres od dæt he afild of his agnum willan (H.: scofett; B.-T. sagt: cf. scied of sceotan 70, 7).

screncan, hindern. Cp. 58, 19 bæt hie mid hiera unryhtum bisnum da ne screncen da þe gað on ryhtne weg (= ne per exemplum pravi operis ad ingressum regni caelorum tendentibus obstaculum fiat); 453, 1 ne screnc du done blindan; ebenso 3 (= nec coram caeco pones offendiculum).

scufan, stossen. Be. 544, 45 monige men da . . . on wæter scofan.

scyan, anregen. Be. 497, 15 ha ærestan synne se weriga gast scyde durh da nædran; 19 (s. scephan).

scyldan, scildan, beschirmen, verteidigen, abwehren\*. Be. 509, 33\* he oft stormas & hreonisse dara werigra gasta fram his sylfes scepenisse & his geferena mid his gelomelicum bedum & trymnyssum scylde & wipsceaf (= repellere consueverat); 543, 15 pæt hi God scylde (= divinitus juvari); 548, 5, 32; 606, 29. Bo. 348, 29 hi scilde swa geornlice swa swa man dep done æpl on his eagan. Ps. 8, 3 (s. ladian § 106).

on his eagan. Ps. 8, 3 (s. ladian § 106).

scynan, bescheinen. Vgl. scinan § 75. I. dd. So. 180, 20
he (d. h. God) is seo hea sunne, he byt simle scynunde of hys
agnum leohte ægðer ge da sunnan . . . . ge æalle gesceafta.

scyndan, drängen, ermahnen, anregen. Cp. 20, 22 hu man monige scyndan scile to pæm pætte . . . .; ebenso 24; 453, 6; 455, 1. Ps. 14, 7 ne wyrð he næfre astyred ne scynd on ecnesse.

secan, (heim) suchen, auf suchen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 474, 16 gif ge bæt secan wyllab; 477, 8; 481, 15; 483, 36; 490, 26; 495, 16. Or. 18, 10 da he pone cyning sohte; 76, 11; 78, 23; 92, 12; 98, 11; usw. Cp. 2, 11 hu mon utanbordes wisdom & lare hider on lond sohte; 122, 11; 160, 22; usw. usw. Bo. XII, 23 bæt hit sohte on innan him bæt hit ær ymbutan hit sohte; 14, 30; 16, 12; 32, 17; 54, 9; 130, 13. So. 164, 32 sec hyne od bu hyne finde; 166, 28, 30; 169, 11; 170, 13, 14; 182, 32; usw. usw. Ps. 4, 3 hwi lufige ge idelnessa, & secad leasuncga; 5, ü.; 7, 5, 11; 9, 11; 13, 3; 21, 24; 23, 6; 24, 8. Le. 66, 6 gif he bone dom ofer hine sohte; 90, 37.

secgan, sagen, nennen. Vgl. beim Dativ &\$ 69. ee., 78. Be.

471. 14 hit god sagaþ; 15; 478, 12; 482, 2; 483, 14; 494, 41; 501, 36; 520, 30; 538, 14; 587, 3. Or. 12, 30 þone Readan Sæ, þe ic ær beforan sæde; 34, 9; 42, 2; 72, 22. Cp. 236, 15 bæt hie eac bæt soð nytwyrðlice secgen; 381, 12 ðine hælo & ðine ryhtwisnesse ic sæcge. Bo. VI, 8 secgan bispell; 13; 56, 20; 142, 14; 166, 9; 172, 2. So. 172, 25 þanc ic wolde secgan; 176, 18; 190, 19 uton ændian þas boc nu ær hrihte & secgen on ða ræ bec scyrtran wæg gyf wet magen (Cockayne schlägt für "on ða ræ" "oðræ" vor; ich möchte "on oðræ" lesen). Ps. 39, 10 þine soðfæstnesse & þine hæle ic sæde (vgl. oben Cp. 381, 12); 47, 11. Le. 58, 8 ne sæge þu lease gewitnesse; 62, 40.

sellan, geben, auch: verkaufen. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 112, 30 he hie eac obrum folcum oftrædlice on peowot sealde. Bo. 10, 27 pu pe... eft on lencten obru leaf sellest; 22, 4; 58, 12; 140, 17; 292, 24. Ps. 1, 4 pæt (sc. treo) sylð his wæstmas to rihtre tide; 14, 6; 17, 13. Le. 60, 18 selle sawle

wid sawle; 19; 24; 62, 29; 66, 3, 7; 94, 41.

sendan, senden. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 472, 3 hine to me sende; 475, 30; 479, 15; 483, 14; 485, 14; usw. usw. Or. 4, 28 hu Romane sendon Lucius pone consul on Gallie; 5, 33; 44, 20; 68, 17; 92, 6; usw. usw. Cp. 48, 8 hwone he sendan meahte; 9; 142, 5; 160, 5. Bo. 4, 6 sende pa digellice ærendgewritu to pam casere; 252, 28; 358, 18. So. 202, 28 pæt he sende Ladzarus done pearfan to hym. Ps. 17, 14 he sende his strælas; 27, 3; 42, 3; 45, 5. Le. 58, 13 swelce hine God swa sende on his honda; 64, 1, 2; 66, 3, 4.

senian, bekreuzen. Be. 599, 13 hine sylfne seniende; 618,

8 hine bletsode & senode.

seofian, beseufzen. Bo. IV, 7 hu Boetius on dam carcerne his sar seofiende wæs; 14, 31; 34, 12; 42, 12; 268, 1, 20; 302, 10; 314, 2; 376, 15. Ps. 3, \vec{u}. his sylfes earfodu . . . he seofad to Drihtne; \vec{a}hnlich 7, \vec{u}.; 13, \vec{u}.; 14, \vec{u}.; 21, 2; 30, \vec{u}.; 34, \vec{u}.

seon, sehen. Ps. 5, 3 ic stande on ærmergen beforan de

æt gebede & seo þe.

seoðan, sieden, peinigen. Be. 513, 34 mid dy he da lange mid swigendum næarosum his modes & mid dy blindan fyre soden wæs; ähnlich 577, 15 (P.); 607, 41 (P.). Ps. 16, 3 þu

... me sude mid pam fyre monegra earfoda.

settan, (ein)setzen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 498, 13 he sceolde odre biscopas halgian & on hwylcum stowum settan; 511, 23; 524, 18; 647, 34. Or. 48, 9 hie dydon . . . cyninga ricu settan; 64, 2; 72, 3; 260, 2. Cp. 130, 7 settað þa to domerum; 164, 9; 326, 1. Bo. II, 4 hwilum he sette word be worde; VI, 26; 34, 23; 54, 17; 182, 15. So. 163, 12 manig ænlic hus settan. Ps. 11, 6 hi sette on mine hælo; 12, 2. Le. 66, 5 we nane byrðene on eow settan noldon.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

sibbian, versühnen. Cp. 360, 22 se se þa unryhtwisan to-somne sibbað.

siftan, durchsieben. Bo. 236, 21 swa swa mon melo sift. singan, singen. Vgl. beim Dativ §§ 75. I. ee., 78. Be. 487, 4 wæron . . . gebedo singende; 24; 489, 22; 496, 23; 565, 35; 597, 13. Bo. 4, 22 da liod pe ic wræcca geo lustbærlice song; 12, 19; 34, 1; 72, 2. So. 171, 11 hwæt ic nu sang. Ps. 2, \vec{u}. be bysne sealm sincg\delta; 3, \vec{u}.; 6, \vec{u}.; usw. usw.

sittan, inne haben. Be. 606, 44 he pæt biscopsetl sæt & heold; ebenso 631, 15; 646, 9.

slean, (er)schlagen. Be. 476, 21 yfeledon & slogan Cristene men; 478, 15, 19, 41; 480, 35; 481, 24; 515, 9; 521, 11. Or. 38, 9 he ægher sloh ge da menn ge da nytenu; 46, 6; 68, 7; 168, 4; usw. usw. usw. Cp. 120, 12 ic mæg slean & ierman mine heafudgemæccean; 166, 22; 250, 20. Bo. 254, 22 gif wit giet uncre word tosomne sleah (= conlidamus). Le. 60, 14 se pe slea his fæder odde his modor; 16; 17; 62, 34; 74, 6.

slitan, spallen, zerreisen, reizen. Cp. 124, 9 (s. gesmeðan, § 103); 226, 11 onginð hiene diegellice læran, & slitan his ingedoht (= cogitationem lacessens). Bo. 264, 2 se uultor sceolde forlætan, þæt he ne slat þa lifre Tyties.

smea(gea)n, bedenken, untersuchen †, beabsichtigen \*. Be. 471, 12 du eart swipe gymende & smeagende ealdra manna cwidas & dæda; 474, 3; 555, 29; 585, 28; 647, 25. Cp. 168, 4 geornfullice smead da bebodu haligra gewrita; 172, 4. Bo. 118, 21 pu woldest mid inneweardan mode hi ongiton & smeagean; 386, 4. So. 164, 20 gastende (??) & smeagende mislicu & selcud ping; 192, 11 ic wille pis nu smeigan & haldan; 200, 4 smæa þæt þu nu leornodes. Ps. 2, 1\* hwi smeagað hi unnytt; 4, 5\*; 7, 10†; 18, 12; 25, 2; 34, 26; 36, 30.

smirewan, salben. Cp. 68, 10 smirewad eowre eagan mid sealfe dæt ge mægen gesion; donne we smirewad ure heortan eage . . . .; 100, 16 ha he smirede done stan he æt his heafdum læg.

sniðan, schneiden. Cp. 184, 25 se læce hyt his isern wið done mon þe he sniðan wile; ähnlich 26; 366, 3. Bo. 320, 24 þæt mon þær mæge sniþan & bærnan his unþeawas.

spanan, verlocken, überreden. Be. 637, 26 hine speonnan & lærdan þæt he da fore durhtuge. Or. 146, 7 hiene spon þæt he on Umenis unmyndlenga mid here become; 152, 13. Cp. 36, 19 hine spænd his mod to swide monegum unnyttum weorce; 120, 2; 214, 10; 222, 8. Bo. 26, 20 hi spanaþ þe to þinre un-bearefe.

sparian, schonen. Kommt auch einmal mit dem Dativ vor, s. § 67. pp. Cp. 352, 16 hie ne sparodon da synnfullan. Ps. 18, 11 from ældeodegum feondum spara me binne deow, Drihten.

§ 112

10

spilcan, verbinden. Cp. 122, 10 dæt sceap, dæt dær scanc-

forad wæs, ne spilcte ge bæt.

sprecan, (aus)sprechen. Vgl. beim Genitiv §§ 27. d., 37. Anm. Be. 500, 26 was he gerynelico word sprecende; 514, 24; 540, 29; 572, 20. Or. 17, 34 ha Finnas, him puhte, & ha Beormas spræcon neah an geheode; 212, 26; 224, 32. Cp. 62, 7 bæt we to uncudum monnum swelc sprecen; 94, 10; 176, 14; 206, 7; 354, 11. Bo. II, 20 sceal . . . sprecan oæt he sprech; 66, 24. So. 176, 31 be pam ancrum pe wyt ær sprecon (= besprachen). Ps. 5, 5 ha he symle leasing specad; 10; 11; 11, 2; 14, 3; 33, 13, 36, 30; 48, 3. Le. 58, Einleitung Drihten wæs sprecende pas word to Moyse; ähnlich 64, 49.

stælan, surechnen. Ps. 31, 6 ic wolde andettan and stæ-

lan ongean me sylfne mine scylda.

stabelian, gründen, einrichten. Be. 505, 13 pa he æt Rome ærest Cristes cyricean stapelode. Bo. 358, 20 se an gestæddega cyning ne stapelode ealla gesceafta (Cardale: support).

stelan, stehlen. Le. 62, 25 gif mid him cwicum sie fun-

den, þæt he ær stæl; 28 gif he hit self stæle.

stellan, stellen, geben. Vgl. beim Dativ § 78. Or. 64, 24 hwelce bisena he dær stellende wæs.

stencan, zerstreuen. Ps. 43, 3 bu stenctest ba eldeod-

gan folc.

steoran, stioran, styran, steuern, leiten, lenken. Vgl. stieran in §§ 18. j., 68. g. Be. 531, 7 feng to his rice & þæt æþellice heold & styrde; 581, 19; 639, 13. Bo. 90, 10 ic mihte steoran & reccan pone anweald; ähnlich 13; 204, 7 du eac pa priesealdan sawla . . . . styrest; 342, 15

stician, (er)stechen. Be. 482, 1 (P.). Or. 156, 13 ba obre

elpendas sticade & gremede; 168, 4.

stihtian, verwalten. Cp. 114, 2 swide ryhte stihtad done anweald se be . .

stingan, stechen. Bo. 174, 22 ponne heo (= seo beo) hwæt yrringa stingb

stracian, streicheln. Cp. 186, 5 (s. hydan, § 104); 303,

10 (s. lemian, § 106).

stredan, sprengen. Be. 524, 32 hæt wæter on adlige men obbe on neat stredab.

stregdan, verbreiten. Be. 479, 35 pæt deadbærende attor

. he stregde; 509, 28.

strudan, plündern. Be. 548, 19 (s. reafian, § 111).

styrian, erregen, bewegen. Ps. 35, 11 para synfullena handa me na ne styrien.

sucan, saugen. Ps. 8, 2 of dæra cilda mude, be meolc sucað, þu byst hered.

sugan, saugen, durchdringen. Cp. 124, 12 dæt sio rednes dæs wines da forrotedan wunde suge & clænsige.

supan, schmecken, kosten. Cp. 447, I nis nauder, ne hat, ne ceald, deah ic hine supe.

swelgan, verschlingen, trinken. Bo. 54, 24 swa swa sigende sond bonne ren swylgb, swa swylgb seo gitsung ba dreosendan welan pisses middangeardes; 200, 25.

swencean, quälen, ermüden. Be. 490, 18 da sylfan de hi mid dam witum dreageap & swenceap; 536, 37; 601, 40; 631, 36. Or. 102, 19 hie mid by yfele ba menn swenctan; 208, 13. Cp. 346, 7 se donne se his lichoman swencd; 360, 14. Bo. 322, 18 ne sceal nan mon siocne monnan gesargodne swencan; 348, 24. **Ps.** 3, 1 para pe me swencað; 6, 1; 7, 3; 12, 5; 26, 3; 34, 1; usw. usw.

sweotolian, beweisen. Bo. 388, 15 ælc gesceaft . . . þæt sweotolab bæt God ece is.

swerian, schwören. Vgl. beim Dativ §§ 69 ff., 78. Or. 190, 26 hie abas sworan. Ps. 23, 4 nænne ab ne swerab. Le. 108, 4 þa man þa aðas swor.

swigian, verschweigen. Kommt auch mit dem Geniliv vor, s. § 14. q. Cp. 88, 7 dætte he ne swigige dæs he nytwierde sie to sprecanne, ne dæt he ne sprece dæt he swigian sciele.

swingan, geisseln. Be. 477, 42 het da . . . men swingan done godes andettere; 490, 17; 508, 13. Or. 168, 4 ærest hiene mon swong. Cp. 252, 1 ic breage & swinge ba be ic lufige;

syrwan, versuchen. Be. 646, 37 hi ne sætincge ne gestrodu wip Angeldeode syrwap (= nil insidiarum moliuntur aut fraudium).

tacnian, zeigen, bezeichnen. Vgl. beim Dativ §§ 71. mm., 78. § 113 Or. 84, 31 pæt tacnade Leonida; 88, 30; 162, 2; 226, 20. Cp. 132, 13 hwæt tacnað donne dæt gold. So. 174, 24 ic wot hwæt seo line tacnad Ps. 28, 5 ha treowa tacniad ofermodra manna anweald; 44, 10.

tæc(e)an, zeigen, lehren. Vgl. beim Dativ §§ 71. nn., 78. Bo. 228, 15 þæt þæt ic ær tæhte.

tælan, ladeln, lästern. Or. 64, 19 be hie nu swibost tælad; 228, 19. Cp. 22, 10 swide fremsumlice du me tældest; 40, 2; 44, 3; 130, 13; 224, 11; usw. Bo. 12, 9 ba unrihtwisan tælað þa rihtwisan; 308, 11; 354, 7. Ps. 34, 8 hi me tældon; 38, ü.; 43, 18; 49, 21. Le. 62, 37 ne tæl þu þine Dryhten. talian, schätzen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 513, 40 ne

tala du me bæt ic ne cunne (= ne me aestimes . . . nescire).

tawian, schlecht behandeln. Or. 102, 21 pæt hie hie mosten tawian mid þære mæstan bismrunge; 154, 7, 12.

teagan, bereiten, bebauen. Be. 605, 33 pæt land mid to

teldian, ausbreiten, legen. Ps. 34, 8 hi butan gewyrhtum

teldedon gryne & pa getyddon, to pam þæt hi woldan me angefon.

tellan, nennen, achten, vergleichen\*. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 495, 11 ne sceal he hine wyrpne tellan bropra. Cp. 34, 14 tealde hine selfne his swide unwierdne. Bo. VI, 6 \* tele nu pa gesælpa wip pam sorgum; ähnlich 100, 20 \*; 134, 5, 6. Ps. 34, ü. tealde his ungelimp.

temian, zähmen, unterwerfen. Be. 631, 36 done ealdan

lichoman . . . . swencte & temede.

teog(e)an, bereilen, schaffen. Be. 597, 23 da middangeard

moncynnes weard ece Drihtne æfter teode.

teon, tion, zeihen, bezichtigen. Das, dessen man zeiht, steht im Genitiv, s. § 37. j. Or. 168, 16 pa tugon hie hiene pære burge witan pæt he . . . ; ähnlich 206, 28. Le. 78, 4 gif hie mon teo; 88, 1 tio man hie ealle. Über die Formen von teon nel Sievers. Gr. 2 S. 175 o. Vel. auch Lenz. a. a. Q. S. 57. u.

vgl. Sievers, Gr. 2 S. 175 o. Vgl. auch Lenz, a. a. O., S. 57. u. teon, ziehen. Be. 477, 17 het hine da teon & lædan to dam deofolgyldum; 481, 21; 546, 14, 21; 596, 10; 628, 35. Or. 106, 16 tugon hie heora hrægl busan cneow; 180, 13; 236, 27. Cp. 60, 7 done mon sciele ealle mægene to biscephade teon; 168, 9; 170, 1; 240, 11; 445, 11. Bo. 110, 17 hio tihp . . . . ba be . . . .; 138, 4; 302, 29. Ps. 36, 13 ba synfullan teod heora sweord. Le. 72, 5 bæt hine seosan nihtum nan mon ut ne teo.

paccian, streicheln. Cp. 303, 10 (s. lemian, § 106). So. 185, 31 hine lyst bet paccian & cyssan donne oderne on bær lic ponne per pær cladas beotweona beod.

pafian, dulden, gehorchen\*. Be. 598, 3\* he pæt well dafode. Or. 230, 17 ealne done dæg wæron pæt pafiende op niht. Cp. 150, 23 he ielde & dafode da scylda. Bo. 320, 7, 10.

beawian, dienen (?). So. 183, 14 (vgl. § 70. u.).

pencean, (be) denken. Vgl. beim Genitiv §§ 14. r., 28. a. Be. 497, 8 pæt he wæccende bohte. Bo. 344, 28 he ne mæg witan, hwæt he bench. Ps. 5, 11 pæt yfel pæt hy pencab & sprecab; ähnlich 11, 2.

pe(g)nian, (be) dienen. Vgl. beim Dativ §§ 70. s., 78. Be. 554, 17 da geryno denode dæs halgan geleafan; 555, 7 biscophad degnade; ähnlich 566, 28, 40; 594, 31; 620, 22; 636, 12. Cp. 26, 11 hi ne magon medumlice denian da denunga; 322, 5 gif hwa denige, denige he swelce he hit of Godes mægene denige.

perscan, dreschen, schlagen. Cp. 160, 6 derscad done weall mid rammum.

pi(c)gan, pygian, nehmen, essen. Be. 496, 14 hi moston on fon & dicgean da foresetenysse hlapas; 553, 28 pet hi on his hus ne eodon ne of his swæsendum mete dygedon; 30 he... on his hus eode & his swæsendo deah; ferner 559, 35 (deah);

588, 12 (dicgan); 600, 16 (deah); 617, 11 (dygde), 14 (dicgean), 17 (dygede); 618, 18 (deah). Or. 110, 1 pet hie pet ilce pigedan pet hie er oprum sealdon; 272, 22, 23 (pigedon). Bo. 236, 19 of dam mete pe we picgap. Le. 66, 5 pet ge ... blod ne picgen. Uber die Formen vgl. Sievers, Gr. § 391. 3.

piostrian, verdüstern. Bo. 316, 5 se dæg blent & diostrap

hiora eagan.

polian, erdulden. In der Bedeutung "verlieren" hat polian den Genitiv, s. § 18. k. Or. 66, 18 micelne hungor poliende wæron. Cp. 252, 10 dæt hie donne her on worlde dolien earfedu. Bo. 320, 4 pe pæt wite polode. So. 169, 23 genoh lange ic polede pa witu pe ic nu hwile polode. Ps. 9, 34 hwylc broc & hwylc sar we poliad & prowiad; 37, 2.

præstan, marlern. Be. 485, 12 Bryttas . . . hie sylfe bræston on ingefeohtum; 536, 15 his limu bræstan; 29 de se feond seoca man on præsted wæs; 548, 48 da hi on dam fyre

bærndon & ðræston.

brea(gea)n, tadeln, bestrafen. Be. 490, 15 we sculon men dreagean; 17; 18; 508, 13; 545, 12; 558, 15; 566, 4; 601, 39. Cp. 30, 13 hi nan mon ne dear dreagean; 90, 8; 116, 12, 19; usw. Bo. 12, 5 (vgl. beim Dativ & 66. k.). Ps. 6, 1 ne prea pu me on pinum yrre; 9, 5; 37, 1; 38, 12; 49, 9.

preatian, ermahnen, bedrohen, erschrecken. Cp. 180, 2 ne dreata du na done ealdan (= seniorem ne increpaveris). Bo. 288, 10 preatiab eall moncynn mid hiora prymme; 308, 12; 360, 12. So. 167, 23 du be preatast men for heora sinnum. Ps. 9, 5 ha deoda be us dreatigad; 29; 49, ü.

prencan, trunken machen. ? Cp. 380, 4 swæ hwa swæ oderne drencd, he wird self oferdruncen; drencd ist doch wohl nur Druck- (oder Schreib-)fehler statt drencd, was H. hat. Vgl. drencan § 100.

prowian, erdulden, leiden an. Be. 482, I we dus tweofealdne deap drowiap; 487, 38; 490, 4; 493, 43; 494, 4, 9; 495, I; 503, 32; usw. usw. Or. 54, 26 ponne hie pæt susl pæron prowiende wæron; 222, I. Cp. 32, 2 læsse wite he drowad on helle; 60, 17; 120, 10; 455, 2. Bo. 42, 6 for pam leasum ungesælpum pe du prowast; 172, 15; 268, 29; 350, I. Ps. 9, 34 (s. polian); 30, 22.

pryccean, zertreten, bedrücken. Be. 507, 4 he gelomlice mid wedenheortnesse modes & dæs unclænan gastes inwrogennisse drycced wæs; 536, 37. Cp. 455, 21 swa deah swa drycce da belde on dæm oferblidum dæt . . . . (= zurückdrängen). Bo. 12, 7 halige under heora fotum prycap.

prysmian, bedrängen. Or. 142, 22 Alexander XII gear

pisne middangeard under him brysmde & egsade.

purhcreopan, durchkriechen. Bo. 236, 22 þæt melo burhcrypp ælc þyrel.

purhdelfan, durchbohren. Ps. 21, 15 hy purhdulfon mine handa & mine fet.

purhfaran, durchfahren, durchdringen. Be. 562, 13 feor & wide ealle da land & leode wæs durhfarende. Cp. 80, 8 sio stefn dæs lareowes micle dy iedelicor durhfærd da heortan dæs gehierendes, gif he . . . .; ähnlich 136, 7; 154, 11. Bo. 58, 30 bæs odres heortan belocene hit burhfærp.

purhferan, durchfahren. Be. 552, 39 hi da eall da land

durhserdon; 560, 32; 565, 17. **burhseon**, fliegen durch. Be. 516, 18 cume donne an spearwa & hrædlice bæt hus durhfleo.

purhgeotan, ganz begiefsen. P. Be. 620, 18 mid fulluhte bæpe rihtlice durhgoten & gefullad wæs.

purhsceotan, durchschiefsen. Or. 134, 23 der weard Alexander purhscoten mid anre flan; 27 be hiene ær purhsceat. Ps. 36, 13 þæt hi mægon . . . . þurhsceotan þa unscæðfullan heortan.

purhseon, sehen durch, durchschäuen. Bo. 180, 13 bæt he mæge hine durhseon; ebenso 15; 372, 13 he geseop & burhseop ealle his gesceafta ændemest.

purhstingan, durchbohren. Be. 511, 24 he durhstong done

cyninges deng.

purhswogan, durchdringen (?), überwältigen (?). Vgl. Sievers, Gr. 2 § 396. c. Be. 629, 21 seo wundriende swetnes dæs miclan swæcces sona ealle da fullnessa dæs dystran ofnes de me ær durhsweogh onweg aflymede (= qui me pervaserat).

purhteon, ausführen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 579, 17 da he pæt da for his untrumnesse uneape durhteah; 587, 40; 617, 17; 622, 23; 637, 27; 642, 30. Or. 30, 22 da hio hit durhteon ne mihte; 64, 17; 82, 11; 170, 13; 172, 3; 184, 28; 196, 14; 204, 1; usw. Cp. 90, 12 se . . . se hie durhteah; 158, 20; 208, 20; usw. Bo. 172, 16 heo ær micelne lust purhteah; 224, 12; 304, 16, 24; 378, 22. Ps. 4, 5 ne scule ge hit no by hrabor burhteon.

purhpyrelian, durchbohren. Cp. 152, 17 durhdyrela done wah; ebenso 18; 154, 2. Le. 58, 11 purhpyrlige his eare mid æle. pwarian, mässigen. Bo. 342, 18 da he pwarap & gewli-

tegab. **bwean**, waschen. Be. 534, 13 heo . . . hi owohg (reft.); 535, 33; 559, 3; 589, 38. Cp. 104, 4 ha men . . . . meahton hiera honda owean on bæm mere.

bwenan, erweichen. Be. 611, 41 done ungehwæran swyle . dygde & dwende (= comprimere ac mollire).

pwitan, abschneiden. Be. 544, 44 of pære ilcan stype sponas dweoton & sceafpan (B: pæt gepwit) nomon. Vgl. Grein, Sprachschatz II. S. 612.

pydan, durchbohren. Cp. 294, 17 da dydde Abner hiene mid hindewearde sceafte on dæt smældearme.

bygan, drücken. Be. 611, 41 (s. bwenan).

pyrstan, dürsten. U. Vgl. beim Geniliv § 11. i. Be. 618, 11 cwæb þæt hine dyrste. Cp. 260, 16 da hiene dyrste; 328, 3. Bo. 144, 24 hwæber þa welgan nu næfre ne hingrige ne ne byrste.

tihtan, überreden. Bo. 308, 12 ic wolde . . . mid dære bisne men dreatian & tihtan to godum deawum. So. 179, 25 bæt he us onbrirde & on bæt tihte bæt we . . .; 190, 23.

pæt he us onbrirde & on þæt tihte þæt we . . .; 190, 23.

timbrian, bauen, errichten, (bildlich:) erbauen\*. Vgl. beim
Genitiv § 42. Anm., beim Dativ § 78. Be. 479, 23 cyricean timbredon; 481, 12; 488, 6; 517, 29; 518, 10\* Cristes folc mid
godcundre lare timbrede; 521, 36; 547, 19. Or. 48, 10 niwu
ceastra timbredon; 74, 9; 266, 17; 284, 9. Cp. 214, 18 towyrpð
þa godan weorc þe he longe ær foreðonclice timbrede; 383, 33.

Bo. VI, 31 gif he fæst hus timbrian wolde; ebenso 54, 16. So.
163, 12 fegerne tun timbrian; 204, 15. Ps. 18, 5 Drihten timbrede his templ.

tintr(eg)ian, martern. Be. 477, 42 het ... tintregian done godes andettere. Or. 48, 13 pætte þa earman wifmen hie swatintredon; 118, 25; 168, 3 (P.).

tintredon; 118, 25; 168, 3 (P.).

tiogodian, verzehnten. Cp. 439, 28 ge tiogodiad eowre
mintan & eowerne dile & eowerne kymen.

tioh(c)hian, bedenken. Cp. 385, 34 gif he hit donne no tiohchode eall to anum (= si enim utraque unum esse non decerneret). Bo. 334, 14 tiohhode hit peah biderweardes.

tiran, quälen. Bo. 118, 27 he (= se læcecræft) pe tirb on da protan.

toætecan. Vgl. beim Dativ §§ 71. pp., 78. — 1. vergrößern. Be. 507, 6 toætecte disse gedresnisse storm Sæberhtes deaþ (= auxit); ähnlich 553, 40.

2. hinzufügen. Be. 586, 9 noht toætycende oppe onweg ateonde (= addentes); ähnlich 609, 33.

tobeatan, zerschlagen. Or. 212, 10 Scipia het ælcne hiewestan tobeatan.

tobeotian, androhen. Der, den man bedroht, steht im Daliri, s. § 66. l. Be. 611, 19 unwlitig swile des eagan forwyrd tobeotode (= oculo interitum minaretur).

toblawan, verwehen, zerstreuen. Ps. 1, 5 hi beod duste gelicran, bonne hit wind toblæwd.

tobrædan, ausbreiten. Or. 188, 12 þæt eall þæt folc wære gind þæt lond tobræd. Bo. 28, 19 gif du þines scipes segl ongean done wind tobrædst; 96, 7, 15; 106, 3, 7; 168, 4; usur. Ps. LI, 9 þeah þu us tobrædst ongean hy; 24, 15 (P.); 47, 2.

tobrecan, zerbrechen. Be. 528, 21 þæt man done disc tobræce to styccum. Or. 98, 27 þæt hie gebetton þa burg þe hi ær tobræcon; 126, 17; 210, 33; 244, 17; 294, 3, 18. Cp. 200, 3 du hie tobræce. Bo. 8, 2 (P.); 252, 27 woldon da tobrecan bone heoson under him. Ps. 2, 3 utan tobrecan heora bendas; 36, 23 (P.); 47, 6. Le. 102, 70 gif sio hyd sie tobrocen.

tobredan, zerreisen. Vgl. beim Instrumentalis § 124. 4. Or. 160, 21 hiene (= pone lichoman) pær sippan styccemælum tobrudon.

tobringan, dazu bringen. Or. 246, 34 sio (sc. nædre) mæg ateon ælces cynnes ator ut of men, gif hio mon tidlice tobringo.

tocleofan, spalten. Bo. 236, 7 gif pu ponne ænne stan toclifst. Le. 98, 50 monnes cinban, gif hit bið toclofen.

tocnawan, unterscheiden. Cp. 64, 22 durh da gesceadwisnesse we tocnawad good & yfel; ähnlich 435, 23. Bo. 110, 27 pæt pu hie miht swide swutele tocnawan; 112, 2; 280, 17; 346, 14. So. 191, 22 hweder pu mæge tocnawan pone rihtwisan & pone unryhtwisan.

todælan, (ver) teilen. Vgl. beim Dativ § 78. Be. 530, 6 he da todælde on twa biscopscire Westseaxna mægpe; 548, 44; 583, 2. Or. 1, 2 hu ure ieldran ealne pisne middangeard on preo todældon; 8, 3; 20, 27; 24, 26; 76, 25; 280, 25; usw. usw. Cp. 22, 18 ic hi todæle on feower; 36, 16. Bo. 22, 12 hine todæld; 96, 17 (P.); 190, 6; 200, 4; 254, 14; 356, 22. Ps. 17, 40 ic hi todælde swa smæle; 49, 5.

todon, teilen, öffnen. Ps. 21, 11 hi todydon heora muð ongean me, swa swa leo þonne he geonað.

todræfan, zerstreuen. P. Be. 546, 36 heora heriges dær wæs mycel ofslægen fram hæpenum & eall todræfed.

todrifan, zerstreuen. P. Bo. 200, 28 donne drugode hio & wurde todrifen mid pam winde swa swa dust odde axe.

togefultumian, helfen. Be. 624, 5 he eac swylce hio wæs togefultumiende.

togenedan, dazu zwingen. Le. 70, 4 gif hine mon togenedan scyle.

togeotan, ausbreilen. P. Be. 505, 26 seo (sc. Cristes cyrice) geond ealne middangeard togoten is.

tohleotan, verlosen. Ps. 21, 16 hy . . . gedældan him min hrægl, and þæt tohlutan.

tohlidan, öffnen. P. Or. 188, 26 swelce se hefon wære tohliden.

tohreosan, zerstören. P. Be. 482, 8 monige opre ceastre tohrorene wæron. Doch wohl nur intransitiv (?).

tohreran, erschüttern (?). P. Ps. 17, 7 se grundweall para munta wæs tohrered (= fundamenta montium conturbata sunt).

tolicgan, trennen. Or. 20, 6 hio (= sio Wisle) tolid Witland & Weonodland. Bo. 96, 19 ha sint tolegena & todælda mid sæ.

tolucan, zerreissen. Be. 619, 31 mine innohas on dam fylle tolocene waron. Cp. 441, 31 (s. geplantian § 103).

tolysan, lösen. P. Vgl. & 118. I. Be. 591, 13 donne toslupan da bendas & tolysede wæron.

tonemnan, durch Namen trennen. Or. 8, 4 hie ba prie dælas on þreo tonemdon: Asiam & Europem & Affricam; 14, 22 peh hit mon tonemne on twa & on pritig peoda. Bo. 188, 19 peah hi tonemde seon mid wordum; ähnlich 190, 3.

toopian, erhoffen. So. 178, 13 bæt dæt bu ær toopedest; 179, 3.

tornwyrdan, schelten. Or. 54, 2 hiera wif . . . hie swipe tornwyrdon.

tosceadan, trennen, unterscheiden, erkennen. Be. 476, 3 done mid dice tosceadde; 486, 17, 19; 602, 36. Cp. 64, 20 mid dære nose we tosceadad da stenceas; 114, 6; 148, 17; 290, 20; 362, 7. Bo. 112, 5 pæt pu hi cupest wel toscadan; 214, 11 (P); 370, 9, 27. So. 167, 4 we magon tosedan & tosceadan good & yfel.

tosedan, trennen. So. 167, 3 (s. tosceadan).

toslean, zerschmettern. Or. 160, 18 punor toslog heora

hiehstan godes hus Joseses; ähnlich 268, 29.

toslitan, zerreissen. Be. 481, 26 da earman ceasterwaran toslitene & fornumene wæron; 613, 24 (P.). Cp. 36, 11 hu oft sio bisgung dæs rices & dæs recendomes toslit dæt mod dæs recceres (= dissipat); 154, 5. Le. 84, 23 gif hond mon toslite

toslupan, auflösen. P. Bo. 358, 21 donne wurden hi ealle toslopene (intransitiv!) & tostencte.

tosomnian, versammeln. Be. 554, 11 Godes deowas tosomnian.

tostencan, zerstreuen. Be. 484, 14 hi hæstdon utamærde & tostencte da bigengan dysses ealondes; 629, 7 (P.). Cp. 218, 5 dæt wind ne meahte da lac tostencean; 441, 32 (s. geplantian § 103). Bo. 254, 12 se godcunda anweald hi tostencte ær hi hit fullwyrcan moston; 304, 21 (P.); 358, 21 (s. toslupan). Ps. 16, 13 tostencte hi geond eorpan; 17, 14, 38; 21, 11 eall min mægen is tostenged (Schreibschler für tostenced?) & to nauhte worden; 32, 9.

toteon, serreissen. Or. 142, 23 his æfterfolgeras seowertiene gear hit (= pisne middangeard!) sippan totugon & totæron.

toteran, zerreissen. Or. 142, 24 (s. toteon). Bo. 8, 4 his gingran hæfdon hine swa totorenne. Ps. 29, 11 bu totære min hwite hrægl.

totwæman, trennen. Or. 118, 20 op hie est totwæmde wæron; 138, 7 hu hi hie totwæman mehten.

toweorpan, niederwerfen, zerstören. Be. 508, 29 he towearp al þa bigong dara deofolgelda; 516, 40; 517, 2; 531, 9; 569, 24; 603, 18; 625, 35. Or. 48, 8 ealda ceastra & ealde byrig towurpon; 78, 5; 114, 2; 124, 5, 23; 126, 18; 186, 5; usw. usw.

Cp. 168, 7 done singallice disse eordlican drohtunge gewuna wile toweorpan; 214, 18; 220, 20; 244, 20; 310, 6; 441, 31 (s. geplantian § 103). Bo. 40, 9 bonne toweorph he swipe hrape bære rosan wlite; 252, 29; 254, 13; 350, 7 (P.). Ps. 8, 3 bu towyrpest bine fynd; 9, 6; 10, 3; 11, 3; 15, 2; 27, 7; 43, 3. toycan, hinzufügen. Be. 472, 30 sumu . . . ic toycte.

trymian, trymman, bereiten, ermahnen, trösten, bestätigen\*. Be. 480, 31 hi trymedon & lærdon; ähnlich 485, 39; 526, 32; 586, 21; usw. usw. Cp. 88, 10 ne ge done weall ne trymedon ymb hiera hus; 309, 12\* dæt trymed sio halige æ. So. 167, 25

du us getrymedest & gyt trymest on urum geleafum.

tucian, quälen, bestrafen. Bo. 322, II lustlice hi woldon

lætan da rican hie tucian æfter hiora agnum willan.

tweogan, zweifeln. U. Das, woran man zweifelt, steht im Genitiv, s. §§ 14. t., 38. Cp. 102, 4 ymb dæt þe hiene donne tweode. Bo. 84, 13 ne tweop nænne mon þæt he hwæt ne sie; 246, 8, 10; 254, 26; 294, 11, 21. So. 192, 25 gif be be ængum

pissa pinga awiht tweoge; 195, 35. tweonigean, zweifeln. U. Das, woran man zweifelt, steht im Genitiv, s. § 28. d.; vielleicht ist an der dort angeführten Stelle auch Akkusativ, nicht Dativ anzunehmen; oder umgekehrt hier?

So. 192, 12 gyf me æt enugum þingum tweonað.

tyn, belehren. Be. 489, 4 he hine geornlice tyde & lærde; 545, 45 (P.); 565, 26; 593, 32. Bo. 6, 26 se Wisdom pe hit lange ær tyde & lærde.

tydr(i)an, hervorbringen\*, nähren. Bo. 232, 22\* bæt hit (= bæt land) him gelice wyrta & gelicne wudu tydrige. 342, 20 tydrep ælc tudor. Ps. 43, 3 (s. plantian § 110).

tyhtan, erziehen. Or. 228, 8 hiene fedan het & tyhtan
(C.: læran). Vgl. Greins Sprachschatz II. S. 558.

tynan, schliessen. Be. 569, 10 donne tynde he his bec; 636, 43 done ytemestan dæg tynde & forbferde.

§ 114 underetan, untergraben. P. Bo. 56, 3 bæt mennisce mod bid undereten & aweged of his stede.

underfon, unternehmen, annehmen, empfangen. Be. 510, 32 bæt he sylfe eac swylce da ylcan æfæstnysse underfenge; 579, 19. Or. 66, 13 he pa Romulus æfter piosan underfeng Cirinensa gewinn; 72, 8; 122, 4; 174, 1; 178, 15; 202, 34; 228, 8; 236, 26. Cp. 22, 15 pæt he hi æfre underfenge; 58, 23; 232, 9; 301, 25 (onderfod); usw. Bo. II, 11 pe he underfangen hæfde; 26, 23; 30, 7; 36, 23; 72, 9; 80, 27; 84, 4; 148, 27; 358, 8. So. 169, 20 pæt pu me underfo; 28 (underfungon!); 184, 15, 22. Ps. 14, 4 nan edwit ne underfeho; 17, 34; 39, 12; 40, 12;

undergietan, verstehen, merken. Or. 112, 26 ha Crece bæt ba undergeaton.

underhnigan, auf sich nehmen. Be. 538, 26 ic sceal hrabe deab underhnigan (= subeundae mortis); ähnlich 584, 37 (underhnigon); 566, 8 ic done had undernagh. Cp. 405, 3 donne hi da scandlican lustas disses middangeardes mid hira modes willan underhnigað.

underlutan, tragen. Bo. 106, 5 hwi ge wilnigen pæt ge

underlutan mid eowrum swiran þæt deaþlicne geoc.

understandan, verstehen. Cp. 2, 14 swide feawe wæron ..., be hiora benunga cuben understandan on Englisc. Bo. 118, 23 hu bu hit understandan woldest; 218, 26; 344, 6. So. 174, 9 þæt ic swa fulice ne understode þæt þæt ic bæd; 176, 27; 177, 23. Ps. 21, 2 ne understand bu hit me to unrihtwisnesse. underbiodan, unterordnen. Vgl. beim Dativ § 78. Cp. 118, 18 he him ær to undeawum his agenne willan underdiedde. Bo. 68, 25 ge underbiodab eowre hehstan medemnesse under ba callra nybemestan gesceafta.

undon, öffnen. Ps. 23, 7 undod nu eowre geatu. ungerian, entkleiden. So. 198, 13 he gewlitegad & gege-

rad æalle gesceafta & æft ungewlitead & ungerad.

un(ge)wlitegian, unschön machen, entstellen. Bo. 342, 18 da he hwarah & gewlitegah, hwilum est unwlitegah & on ohrum hiwe gebrengeb. So. 198, 12 (s. ungerian).

untynan, öffnen. Vgl. beim Dativ § 78. So. 169, 15 gehæl mine eahgan & untyn þæt ic mage geseon þine wundru.

unweorbian, entehren. Bo. 28, 15 hu ne unweorbast bu bonne be selfne.

upadon, aufnehmen, ausgraben. Be. 529, 24 het his lichoman upadon & lædon to Wintonceastre; ähnlich 532, 33; 544,

1; 578, 10; 588, 25; 589, 11; 608, 28.

upahebban, auf heben, erheben. Be. 515, 21 hine se Godes man upahof; 524, 21 he his stæfne uppahof; 540, 41; 566, 36; 613, 32. Or. 5, 30 ongunnon unsibbe him betweenum upahebban; 70, 5 micel gewinn upahofon; ebenso 13; 78, 21; 112, 32; 148, 4 (R.); 222, 19; 260, 2; 278, 23; 294, 7. Bo. VI, 24 hea hine hwæthwegnunges upahasen hæsde; ebenso 46, 12; 2, 3 gewin upahofon; 106, 9; 288, 12 (P.). **Ps.** 9, 13 bu eart se ylca God, be me uppahofe fram deades gatum; 26, 7; 27, 10; 33, 3; usw. usw.

uparæran, erheben. Or. 232, 17 þa ongunnon Romane þa mæstan sace him betweonum uparæran. Bo. 6, 21 hit swa niowul hwæthwega uparærde. Ps. 3, 4 Drihten me awehte and me upparærde; 36, 23.

upateon, herausziehen. Or. 202, 23 Scipia het D hira scipa upateon & forbærnan; 226, 18 wulfas atugan þa stacan up.

upforlætan, heraufführen. Or. 74, 1 he . . . . hie (= pa ea) uppforlet an feower hund ea & on LX.

uphebban, aufheben, erheben. Be. 588, 42 da mon hire licho-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I. 17

man of byrigenne uphof. Or. 32, 18 pa leode betuh him gewin upahofon; ebenso 52, 19. Ps. 27, 2 ic . . . . mine handa upphebbe to pinum pam halgan temple.

upteon, heraufziehen. Be. 541, 40 da ongunnon ha nydlingas & ha scypmen ha ancras uppteon & on done sæ sendan.

upweorpan, auswerfen. Or. 226, 11 æfter þæm þe hie adruncne wæron, hie wearp se sæ up.

utadrifan, austreiben, verbannen. Or. 258, 3 hie Gaius het utadrifan; 260, 20. Cp. 220, 12 ealne done gast utadrifd. Bo. 76, 16 þa heretohan, þe hi ær utadrifon, hi woldon eft utadrifan.

utageotan, ausgiessen. P. Ps. 21, 11 hæt wæter hæt byd utagoten.

utalædan, entführen. Le. 74, 8 gif hwa nunnan of mynstre utalæde.

utamæran, vertreiben, verbannen. Be. 484, 14 (s. tostencan § 113); 499, 23 ma heora landa ute amærde (= entvölkern?); ähnlich 584, 7.

utasceotan, aus schiesen. P. Or. 112, 15 bær wearb ober eage mid anre flan utascoten.

utascufan, verstossen. Be. 552, 6 da hi Mellitum done bisceop utascufon.

utaspiwan, ausspeien. Cp. 447, 2 ic hine wille est utaspiwan of minum mube.

utaweorpan, herauswerfen. P. Ps. 21, 5 ic eom utaworpen fram him of heora gesomnunga.

utforlætan, herauslassen, herauswerfen. Or. 88, 9 hie utforleton. Cp. 278, 12 se se þe dæt wæter utforlete; ebenso 13; 17. utgelædan, herausführen. Le. 58, Einleilung ic þe utge-

utgelædan, herausfuhren. Le. 58, Einleitung ic pe utgelædde of Aegypta londe.

utlædan, herausführen, entführen. Le. 76, I gif heo leng libbe ponne se pe hie utlædde.

utweorpan, herauswerfen, fortwerfen. P. Be. 552, 14 cublice utworpenne wæron.

§ 115 wacsan, waschen. Be. 496, 5 hi heora hrægel weocsun & clænsodon; 610, 11.

wægan, täuschen. Be. 612, 3 ne hine nowiht his geleasa wægde. Vgl. Greins Sprachschatz II. S. 643.

wætan, befeuchten. Ps. 6, 5 ic . . . hwilum min bedd wæte mid tearum.

wanian, beweinen. Or. 166, 20 mid oferheortnesse him wæs waniende ægper ge his agene heardsælda ge ealles bæs folces.

wanian, wegnehmen, vermindern. Vgl. beim Daliv § 71. vv. Or. 296, 32 þæt mon nænne mon ne sloge, & eac þæt man nanuht ne wanade ne ne yfelade þæs þe on þæm ciricum wære. Bo. 144, 29 hi sculon ælce dæg eacan þæt mon ælce dæg wanaþ.

warian, bewahren. Cp. 136, 23 mid dæm wordum fullice he us warude (H.: warode) & lærde (Sweet: warned).

wealdan, verwalten, lenken. Kommt sonst mit dem Genitiv vor, s. § 17. j., oder mit dem Dativ, s. § 68. h. Or. 60, 7 (? vgl. § 17. j.). Bo. 358, 15 panon he welt pam gewealdleperum ealle gesceaftu (vgl. § 91).

weccan, wecgean, erregen, bewegen, erwecken. Be. 482, 16 se . . . hungur . . . . hi to don swybe wæhcte (= adficiens; Miller: affected); 569, 22 Drihten .... windas wecep (= excitat; Miller: arouses); 582, 29 se grimmesta hungor pæt folc wæs wæcende (= invadens; Miller: prostrated). Cp. 461, 14 se kok . . . hefð up his fiðru & wecð hine selfne, dæt he wacie on dære geornfulnesse. So. 166, 9 fæder þæs suna þe us awehte & gyt weho of pam slepe ure synna (weho ist wohl sicher für wrehd zu lesen). Ps. 21, 6 hi wecgad heora heafdu; ebenso 43, 16.

wefan, weben. Be. 601, 16 hi smalo hrægel wefab & wyrceab.

wegan, tragen. Be. 511, 15 hæfde he & wæg mid hine twigecgede handseax; 517, 7 bæt he moste wæpen wegan.

wemman, bestecken, verderben. Be. 611, 18 unwlitig swile

& atelic his eaganbregh wyrde & wemde.

wenan, erwarten, meinen. Bo. XII, 11 dæt bæt he ær wende; 82, 14 hwæt wenst bu. Über andere Verbindungen von wenan vgl. beim Genitiv §§ 14. v., 28. e.

wendan. — I. wenden, lenken, verwandeln. Or. 64, 2 se ilca se be giet settende is & wendende ælce onwaldas & ælc rice to his willan. Cp. 182, 12 fordæm sceal se lareow swide hrædlice wendan his tungan ongean dæt þe . . . . Bo. 6, 3 da wendon hi me heora bæc to; 12, 29; 20, 4, 13; 194, 13; 250, 16; 264, 25. So. 172, 13 hi hæt god hære gesceawisnesse wendað on yfel. Ps. 43, 25 forhwi wendst bu binne andwlitan fram us.

2. übersétzen. Cp. 4, 21 hi hiora þa nanne dæl noldon on hiora ægen gediode wendan; ebenso 6, 4, 6, 8. Bo. II, 4 hie of becLedene on Englisc wende.

weorpan, werfen. Be. 478, 16 he wearp bæt sweord onweg; 548, 48; 624, 42. Bo. 32, 23 ba hine man on bæt fyr wearp; 80, 18 wearp hine dær mid on dæt neb foran; 202, 5. Le. 82,

21 weorpe mon to handa eall pæt he . . .; 84, 24.

weorbian, wurhian, wyrbian, würdigen, beobachten, achten, feiern, verehren, ehren, schmücken\*, bereichern†. Be. 479, 24 heora stowe bræddon & weorpodon; 503, 20; 505, 23; 545, 22; 547, 24\*; 561, 43; 635, 39; 642, 40 (wurpedon); 644, 32. Or. 162, 26 pa diofla, pe hie an simbel weorpedon hi amirdon. Cp. 114, 18 da da he hiene swæ swidlice weordian wolde; 122, 8; 196, 9; 254, 7; 449, 34. Bo. 156, 23 † he peah weorpode his deorlingas mid miclum welum; 26†; 268, 9; 300, 16; 378, 9. So. 196, 31 hi ic wille wyrdian. Ps. 11, 4 pæt hi scylen hi

- -

sylfe weordian; 14, 5; 44, 13. Le. 66, 5 pæt ge deofolgyld ne weordien.

wepan, beweinen, weinen\*. Vgl. beim Instrumentalis § 124. 6. Cp. 60, 16 dæt þætte oðre men unaliefedes doð he sceal wepan; 176, 22; 314, 25\* eall dæt dætt ge fæston & weopon (1); 395. 21; 413, 4; 421, 5. Bo. 4, 20 ormod hine selfne ongan wepan.

werdan, verderben. Bo. 80, 2 þa smalan wyrmas þa done

mon ge innan ge uton werdab.

wer(g)ian. — 1. tragen. Or. 164, 34 swelc sceorp we-

rede; 35; 190, 15; 280, 21; 284, 23.

2. verteidigen, beschützen, eindämmen \*. Or. 88, 26 sibban heora agen lond wergende wæron; ähnlich 194, 12. Cp. 469, 2 \* sume hine weriad on gewitlocan, wisdomes stream. Le. 62, 36 gif mon næbbe buton anfeald hrægl hine mid to wreonne odde to werianne.

westan, verwüslen. Or. 44, 20 wæron pæt lond herigende & westende.

widhergian, weit und breit rühmen. Cp. 439, 36 dæt ... hi mon widherge.

w(i)ergean, s. wyrgean.

wiernan, warnen, hindern. Vgl. beim Genitiv SS 18. 1., 31. g., beim Dativ S 78. Bo. 382, 15 ne us ne wyrnh hæt we yfeldon; 392, 19.

willan, wollen. Über eine fragliche Stelle mit Genitiv vgl. § 11. k. Be. 531, 39 hwæt hi dær wolden; 632, 29. Bo. VI, 27 hwa hafde eall pæt he wolde. So. 193, 28 forhwi pu da

preo pincg woldest; 35.

wilnian, wünschen. Über andere Verbindungen vgl. beim Genitiv §§ 11. l., 25. d., beim Dativ § 78. Be. 478, 28 de he ær to Gode wilnade; 510, 23; 568, 34; 579, 20; 594, 17; 619, 2. Cp. 56, 11 dætte hit ær wilnode; 298, 8. Bo. 126, 18 wilniad hiora woruld æfter þæm; 128, 2; 130, 23; 274, 25; 286, 19; 370, 10. So. 165, 16 þæt dæt þu wilnast; 178, 15; 183, 7. Ps. 24, ü. þe he ær wilnode.

windan, rollen. So. 163, 11 bat he mage windan manigne

smicerne wæn.

winnan, erleiden. Vgl. beim Dativ § 70. v. Be. 611, 22 dyllic ungescræpo woon (= tali incommodo laboraret; Miller.

suffered from).

witan, wissen, kennen. Vgl. §§ 14. w., 78. Be. 472, 25 þa be þa bing wiston; 474, 14; 503, 3; 547, 17; 566, 5; 569, 45; 606, 37. Or. 14, 28 swa we hit fyrmest witon; 52, 10; 102, 25; 136, 10; 164, 2. Cp. 4, 11 þa swide lytle feorme bara boca wiston; 120, 16 (nat); 150, 10; 214, 11; 272, 7; 330, 22; 431, 17 (nyste). Bo. 16, 26 þæt ælc wuht from Gode wiste his riht timan; 18, 9 (nyte), 16, 17 (nyte); 24, 13; 32, 18; 52, 24; 230, 27. So. 164, 27 ic... þæt nat; 165, 13; 169, 32; 171,

11, 16; 173, 12, 26. **Ps.** 9, 10 ealle pa de witan pinne naman; 13, 1; 35, 10; 36, 17; 43, 22. **Le**. 60, 21 se hlaford hit nyste 82, 2; 108, 4.

witegian, vorhersagen. Vgl. beim Dativ § 78. Ps. 28, ü. he witegode eac pæt ylce be Ezechie.

wipcompian, bekämpfen. Be. 602, 9 da sylfan landleode swa swyde swa hi mihton hi weredon & hi wipcompedon.

wipcwepan, widersprechen. Vgl. beim Genitiv § 27. f., beim Dativ § 70. x. Bo. 40. 15 ne mæg ic na wipcwepan ne andsacigan pæt, pe pu me ær sædest.

wipscufan, zurücktreiben, verstofsen. Kommt auch einmal mit dem Dativ vor, s. § 70. dd. Be. 481, 44 wipscufeh us seo sæ to dam ællreordum; 509, 33; 549, 4; 573, 17; 642, 39.

wipwinnan, bekämpsen. Kommt sonst mit dem Dativ vor, s. § 70. ii. Cp. 112, 21 done onwald mæg wel reccean se þe ægder ge hiene habban con ge widwinnan (= tenere et impugnare).

witnian, bestrafen, quälen. Be. 490, 20 hi chtan & witnian; 599, 24; 624, 41. Or. 160, 14 pær wæron sippan witnade. Cp. 122, 5 he nolde witnian his agne suna. Bo. 264, 4 pe hine ær mid py witnode; 318, 17, 18, 24; 320, 3; 346, 19; 362, 15; 376, 7; 378, 5. Ps. 36, 28 he witnað þa scyldigan; 37. I.

wlitigian, schön machen, verschönern. So. 165, 35 simle bæt unwlitige wlitigað þæt wlitige.

wræþian, stützen. Be. 610, 28 his da untruman limo mid his cricce wrediende on cyricean eode. Bo. 114, 7 heora ælc wind wip oper & peah wræþed oper.

wrecan. — 1. bestrasen, rächen. Vgl. beim Dativ §§ 66. n., 78. Or. 44, 32 to pon dæt hie heora weras wrecan pohton; 46, 4; 58, 17 hit God sippan longsumlice wrecende wæs; 78, 30 (wræcce); 168, 6; 184, 7; 256, 25; 262, 2; 288, 15; 296, 29. Cp. 38, 20 he hit swide hrædlice wræc; 118, 1.; 148, 21, 22; 220, 22. Bo. 266, 16 forhwy he hit donne sona ne wrecce; 322, 16; 378, 4. Ps. 9, 12 he is swybe gemyndig heora blod to wrecanne; 13, 1; 29, 4; 43, 22.

2. vollführen, ausführen. Be. 511, 20 mid dy he da geswippre muhe licettende ærend wrehte & lease fleswede; 528, 17.

wregan, anklagen. Bo. 320, 27 hit is betre bæt mon wrege bone scyldigan.

wreon, bedecken. Le. 62, 36 (s. werian 2.).

wringan, pressen. Bo. 16, 12 ne miht pu win wringan on midne winter.

writan, schreiben. Be. 471, 11; 472, 6 pæt we her writah; 27; 489, 3; 505, 37; 545, 1; 549, 23; 627, 8; 647, 34. Or. 164, 3 Romane him self pyllic writon. Bo. 94, 15 se wrat

ealles pises middangeardes gemet on anre bec. Le. 66, 8 on monega senobbec hy writon.

wriden, verbinden. Be. 620, 14 bæt he de tolysden ge-

peodnesse minre heafudwunde gesette & wripe.

wuldrian, ehren, rühmen. Vgl. beim Genitiv & 13. h. Be. 498, 22 wolde . . . done cyning . . . wuldrian; 585, 29, 34; 586, 8.

wundian, verwunden. Be. 523, 20 hi . . . wundade. Cp.

186, 10 he hiene wundad.

wundrian, bewundern. Dies Wort hat in der Regel den Genitiv bei sich, s. § 14- x. Be. 487, 40 wæron hi eac wundriende da bilehwitnysse dæs unscæbbendan lises & swetnesse heora pære heofonlican lare.

wurbian, s. weorbian.

wyrc(e)an, thun, machen, ausführen, bauen. Vgl. beim Dativ \$ 78. Be. 480, 31 hi fæsten worhtan; 498, 25, 30; 517, 30; 543, 7; 545, 4; 567, 30; 601, 10 (s. wefan). Or. 12, 23 pær wyrcð micelne sæ; 21, 15; 34, 15; 172, 2; usw. usw. Cp. 26, 22 deah he on ðæm hade fela wundra wyrcen; 110, 24; 160, 5; 168, 20. Bo. 62, 14 hwæber bu nu swelces auht wyrcan mæge; 84, 12; 90, 15; 286, 15; usw. So. 163, 4 be ic wircan cube; 164, 15; 165, 28, 29; 177, 22; 179, 26. Ps. 6, 7 ba be unriht wyrcab; 9, 22; 13, 5, 8; 14, 2; 17, 13. Le. 60, 16 wyrce his weorc ba hwile. Di. 69 (s. lufian).

wyrdan, verleizen, verderben. Be. 473, 20 done ne mæg ne sunne blæcan, nene ren wyrdan; 611, 18 (s. wemman).

wyrg(e)an, w(i)ergean, verfluchen. Be. 602, 12 da de be gewyrhtum wyrgede wæron. Cp. 256, 17 da he Israhela folc wiergean wolde. Ps. 36, 21 ha he hine wyrgean forweordad. Le. 60, 15 se pe werge his fæder odde his modor, swelte se deade; 62, 37 pone hlaford pæs folces ne werge pu.

§ 116 ycean, vermehren. Be. 505, 16 da ongan he framlice da

stabolas dære cyrican . . ycean.

yf(e)lian, übel behandeln, verletzen, beleidigen. Be. 476, 21 yseledon & slogan Cristene men; 583, 31. Or. 94, 8 para nanne yslian noldan; 296, 32 (s. wanian). Cp. 36, 4 bæt he done kyning ne yflode. Bo. 310, 17 hit is riht bæt mon yfelige þa yfelan; 320, 6, 16, 18.

yldan, aufschieben. Be. 491, 31 sume durh sceawunge yldeb;

512, 34.

ymbærnan, umfahren. Be. 474, 10 ymbærndon eall Breotone gemæro.

ymbfaran, umfahren. Or. 80, 26 he het þa þæt fæste lond

utan ymbfaran; 204, 19 (P.).
ymbfon, umgeben. P. Or. 24, 17 hit is on ælce healfe ymbfangen mid garsecge. Bo. 18, 10 de du mid ymbfangen eart. ymbgan, herumgehen um. Be. 531, 32 da ongan heo ymbgan þa hus þæs mynstres.

ymbhabban, umgeben. Be. 546, 31 he wæs mid dy unmætan weorode ymbhæfd. Or. 24, 1 Ispania land is pryscyte & eall mid fleote utan ymbhæfd. Bo. 124, 23 þe þa oþra gesælþa ealle oninnan him gegaderað & hi utan ymbhæfþ.

ymbhringan, umgeben. Be. 546, 30 he wæs ymbhringed mid his feondum. Ps. 16, 9 mine fynd me ymbhringdon utan on ælce healfe; 17, 4, 5; 21, 10, 14; 31, 12; 39, 13.

ymbhweorfan, runddrehen\*, herumgehen um. Bo. 10, 12\* pu pe on hrædum færelde pone heofon ymbhweorfest; 32, 7\*; 328, 17. Ps. 26, 7 ic ymbhweorfe pin pæt halige tempel.

ymbhypan, umgeben. P. Be. 511, 25 da wæs he sona æghwanon mid wæpnum ymbhyped.

ymbsellan, umgeben. Vgl. beim Daliv § 78. Be. 542, 24 mid eallum dyssum da burh on mycelre heannesse ymbsealde; 567, 45; 582, 22 (P.); 605, 24; 628, 41.

ymbsittan, umgeben, belagern. Be. 633, 2 dis hus utan ymbsætan. Or. 66, 18 þa hie da hæfdon Cirinen þa burg ymbseten; 68, 19; 116, 23; 170, 2. Cp. 160, 19 ymbsittad da burg swide gebyrdelice; 162, 10. Ps. 12, ü. þa hi hine ymbseten hæfdon on þære byrig; 43, 15.

ymbspannan, umspannen. Be. 616, 8 hine mon na mid twam handum ymbspannan mihte.

ymbsprecan, besprechen. Bo. 166, 7 ha unheawas he we ær ymbspræcon; man könnte allerdings auch ymb vom Zeitworte trennen und als nachgestellte Präposition ansehen.

ymbstandan, umgeben. Ps. 16, 10 hy habbad me . . . . ymbstanden.

ymbswincan, sich bemühen um. Bo. 332, 6 pa race sohton ealle upwitan & swipe swiplice ymbswuncon.

ymbsyrwan, nachstellen. Le. 58, 13 he hine ne ymbsyrede.

ymbbringan, rundum bedrängen. Ps. 3, 5 beah hi me utan ymbbringen.

yppan, eröffnen, verraten. Be. 600, 30 da unrotnesse his heortan mid his andwlitan tacnunge ypte & cydde.

yrman, s. ierman § 105.

ywan, zeigen. Be. 496, 2 da ywde he dær synne wisan; 644, 20.

2. Abgesehen von den Fällen, wo zu einem transitiven Zeit- § 117 worte mit dem Akkusativ noch ein prädikativer Akkusativ tritt, — worüber im zweiten Hauptteil gehandelt wird (I. Abschnitt. IV. Abteilung. I. Kapitel), — erscheint bei einigen Zeitwörtern ein doppelter Akkusativ. Der eine ist dann ein persönlicher, der an-

dere ein sächlicher; dieser ist zuweilen stammverwandt mit dem Zeitwort.

acsian, fragen. Bo. 378, 28 be pære acsunga, de ic de acsode, ic de wolde giet ascien sume spræce, de me ymb tweop. Vgl. über andere Verbindungen dieses Zeitwortes beim Genitiv §§ 12. a., 36. a., beim Akkusativ § 97.

beniman, berauben. (?) Be. 511, 15 (vgl. § 40. g.).

don, sufügen (?). Ps. 9, ü. Judeas hine woldan don mare ysel donne hig mihton; dies könnte eine verkehrte Lesung sein. Über die sonstigen Verbindungen von don vgl. beim Dativ §§ 71. m. 78. heim Akkusativ § 100.

m., 78., beim Akkusativ § 100.

gelæran, lehren. Vgl. beim Dativ § 78, beim Akkusativ § 103
(S. 207). Be. 584, 33 he moste hi gelæran da geryno dæs Cristenan geleafan. Cp. 162, 6 da burg dæs modes, þe he gelærd done cræft, hu hit . . . .; 385, 3 siddan he his cnihtas gelæred hæfde done cræft dæs lareowdomes. Bo. 38, 2 ic de geongne gelærde swelce snytro, swylce . . . .

hatan, befehlen. P. Vgl. beim Dativ § 69. x., beim Akkusativ § 104. Be. 615, 10 he cwæb þæt he haten wæs (= dixit
. . . quod jussus erat); oder hängt þæt von dem zu ergänzenden
to cwebanne ab?

læran, lehren. Vgl. beim Dativ § 78, beim Akkusativ § 106. Be. 513, 24 ne mæg ic þæt don þæt du me lærest; 529, 40 hine godcunde lare lærde; 586, 40; 598, 5; 632, 14. Cp. 128, 3 he ne can odre læran da godcundan wisan; 172, 16 swæ swæ hit lange ær us dære eadgan gemynde wer Gregorius lærde (Sweet: taught it us long before; us wird hier aber wohl von ær abhängiger Dativ sein; dafür spricht auch das Lateinische: longe ante nos); 427, 16; 459, 21. Bo. 366, 2 gap ealle on þone weg, þe eow læraþ da foremæran bisna. So. 167, 18 þu þe us lerst ealle rihtwysnesse; 186, 33. Ps. 24, 3 lær me þine paðas; 32, ü.; 33, 11.

- 3. Zeitwörter mit einem Akkusativ neben einem andern Kasus,
- a. Über die Zeitwörter, die neben einem Akkusativ der Person einen Genitiv der Sache haben, vgl. §§ 35-42.
- b. Über die Zeitwörter, die neben einem Akkusativ einen Dativ haben, vgl. § 78.
- § 118 c. Einige Zeitwörter verbindet Alfred mit einem Akkusativ der Person und einem Instrumentalis der Sache.
  - I. Bei Zeitwörtern der Trennung hat dieser Instrumentalis ablativischen Wert.

alysan, befreien. Vgl. beim Akkusativ § 97. Be. 583, 22

ealle da . . . he . . . eac swylce mennisce deowdome alysde & hi gefreode (= quos omnes . . . etiam libertate donando humanae jugo servitutis absolvit).

anscogean, entschuhen. Obgleich es ja nicht der Fuss ist, von dem getrennt wird, sondern der Schuh, kann man dies Zeitwort doch wohl am passendsten hier einreihen. Cp. 42, 17 his mægas hiene anscogen odre fet, þæt mon mæge siddan hatan his tun dæs anscodan tun (= unumque ei pedem propinquus discalciet, ejusque habitaculum domus discalciati vocetur; Sweet übersetzt: let his relations take the shoe off one of his feet, that his house may afterwards be called the house of the one-shoed); 44, 8 se bid eac mid ryht(e) odre fet onscod, & hiene mon scile on bismer hatan se anscoda (Sweet: he is also rightly shod on one foot only, & he shall be called in ignominy the one-shoed). Beide Übersetzungen Sweets sind falsch, es heisst jedesmal entschuhen; dæs anscodan und se anscoda könnten allerdings heissen "the one-shoed", aber das entspricht dem Lateinischen nicht, das auch hier discalciare hat. Auch B.-T. verweist bei "anscod (= unshod, discalceatus)" auf "unsceod". Cp. 44, 14 heifst es übrigens noch einmal: donne bid us swide fracudlice oder fot unscod (Sweet: unshod). Auf S. 509 giebt Sweet bei den "Corrections" auch für die ersten beiden Stellen unshod statt oneshoed. Vgl. § 78 unscogean.

beceorfan, abschneiden. Be. 478, 3 da het he hine heafde beceorfan; 491, 19 Johannes se Baptista wæs heafde becorfen.

beslean, abschlagen. P. Be. 478, 33 dær wæs da heafde beslagen se . . . martyr; 39 da wæs eac swylce heafde beslegen . . . se mon.

onlysan, befreien. P. Vgl. & 109. Be. 548, 29 he est onlysed by lichaman byrneh (= solutus corpore).

tolysan, befreien. P. Vgl. § 113. Be. 620, 36 þæt he sona pæs de hine mon gefullade, his lichoman tolysed wære (= carne solutus).

II. Der Instrumentalis bezeichnet das Mittel oder Werkzeug:

begyrdan, gürten. Vgl. y 98. Be. 552, 30 be dam wealle, de gearo Romane Breotone ealond begyrdon (= praecinxere).

forgieldan, vergelten. Über andere Verbindungen dieses Zeitwortes vgl. beim Dativ §§ 75. I. e., 78, beim Akkusativ § 102. Le. 76, 9 forgielde pone wisman sullan gielde & pæt bearn healfan gelde. Vgl. Nader, a. a. O. (1880), S. 13. § 32. b.

gestandan, angreifen. P. Vgl. § 103. Be. 550, 4 he wæs untrumnesse gestanden; ebenso 555, 10; 571, 29; 620, 40 wæs sona adle gestonden. Vgl. 595, 16 wæs heo gestanden mid ... untrumnysse; ebenso 632, 17.
gyldan, vergelten, Vgl. über andere Verbindungen dieses Zeit-

wortes beim Dativ §§ 70. k., 75. I. r., 78, beim Akkusativ § 103 (S. 223). Le. 106, 3 gylde hit prygylde (oder Adverb?).

ymbsettan, umgeben. P. Be. 516, 39 mid heora hegum,

be hi ymbsette wæron.

Anmerkung: Hierher gehört vielleicht gemengan, mischen, das einmal in passiver Verbindung vorkommt. Be. 554, 33 & no donne butan medmycelne dæl hlases & an henne æg mid lytle meolc wætere gemengedre he onseng (= ne tunc quidem nisi panis permodicum, & unum ovum gallinaceum cum parvo lacte aqua mixto percipiebat); B. liest: meoloce & wætere; Miller hat: gemengede, und übersetzt: & a hen's egg with a little milk mixed with water. Auffallend ist die Form lytle; hat sich Alfred durch das parvo zu einer männlichen (Instrumental-) Form verleiten lassen und dabei übersehen, sie dem meolc entsprechend zu einer weiblichen zu ändern? Wætere kann übrigens auch wirklicher Dativ sein: "dem Wasser vermengt."

#### C. Der Akkusativ als adverbiale Bestimmung.

§ 119 1. Der Akkusativ als adverbiale Bestimmung bezeichnet Zeitverhältnisse.

a. Er antwortet auf die Frage "wie lange?" Be. 474, 31 dær seldon snau leng ligeb donne dry dagas; 476, 7 he rice onseng & þæt hæsde seosontyne gear; 17 se hæsde twentig wintra rice; 477, 5 se . . . man fela daga mid him wæs; ähnlich 480, 14, 24; 481, 35; 483, 7; 485, 11 Bryttas sume tid gestildon fram utgeseohte; 24; 493, 16; 505, 11 ænige hwile butan hyrde tealtrian; 509, 35; 513, 28 monigra geara tida ofer ealle Breotone ic flyma wæs; 523, 28 eall gear onwealh Norpanhymbra mægþe ahte; 527, 21 sum fæc; 549, 15 ealle his lifes tid. Or. 2, 26 Romane besæton Ueiorum þa burg X winter; 4, 31 Hannibal gefeaht . . . III dagas; 17, 11 prie dagas; ähnlich 19, 26, 27, 30; 28, 28; 32, 25, 26; 56, 18; 62, 19 lytle hwile; 68, 3, 30; 70, 9 hie heora gefeonta pa hwile (= während der Zeil, so lange) hie gerestan (vgl. 124, 10 ha hwile he he hie gaderade; in dieser konjunktionalen Verbindung sehr häufig; vgl. darüber bei den Konjunktionen); 78, 32; 80, 25; 82, 22; 94, 5, 11, 24; 106, 5 sume hwile; ebenso 158, 24; 106, 10 Romane eallne pone gear an monnewealme lægan; 110, 27 ealle hwile; 120, 12, 15; 140, 27; 142, 22, 23; 146, 18 hiene dær hwile besæt. Cp. 08, 16 dæt ge eow gehæbben sume hwile; ebenso 226, 10; 316, 1 hundsiofontig wintra; 332, 15 lytle hwile; ähnlich 405, 5; 457, 23. Bo. 24, I da geswigode se Wisdom ane lytle hwile; ähnlich 124, 3; 324, 22; 330, 25; 38, 16 ænige hwile; 48, 17 gnorniap ealle heora woruld (= all their life); ähnlich 190, 24; 94, 29 ge winnah eowre woruld (= all your life); 102, 4 fela geara; 25 sume hwile; 314, 5 hi swa langue fyrst habbab leaf yfel to

donne. So. 169, 24 þa witu de ic nu hwile polode; 182, 22 þæt he æni hwile mage locigan ongean þas sunnan. Ps. 18, 8 (God) þurhwunað a worlda world; 22, 9 þæt ic mæge wunian on þinum huse swiþe lange tiid, oð lange ylde; 36, 10 gebid ane lytle hwile. Le. 58, 3 wyrceað eow syx dagas; 11 VI gear þeowige he; 60, 16 wyrce his weorc þa hwile, þe he self ne mæge; 17 þeah he libbe twa niht oððe þreo; 68, 2 beo feowertig nihta on carcerne; ebenso 70, 6.

b. Er antwortet auf die Frage "wann"? Be. 482, 19 da de monige gear ær hi onhergedon; 596, 16 hi þæt da georne dydon da lafe dære nihte tide. Or. 17, 10 let him ealne weg (= immer) pæt weste land on dæt steorbord; ebenso 25; 19, 17; 19, 14 ealle da hwile he sceal seglian be lande; ebenso 20, 25; 34, 12 he pa æfteran syfan gear eall pæt folc gescylde wid pone miclan hungor; 56, 27 lytle hwile; ebenso 228, 25; 96, 20 Læcedemonie pa hwile (= mittlerweile) gesliemdon pone oderne ealdormon; ebenso 98, 34; 200, 20 hie Scipia wæs ealle pa niht sleande; 286, 29 þa wæs he sume niht on anum nicealtan huse. Cp. 38, 1 pe he pa hwile (= mittlerweile) amiro; ebenso 348, 8; 168, 19 ealne dæg dæt bid min smeaung. Bo. 8, 25 þe du ealne weg gehete dam monnum; ebenso 60, 2; 72, 20, 25; 154, 28; usw. usw.; 140, 28 næs ic næfre git nane hwile swa emnes modes; 144, 28 sume hwile; 156, 9 opre hwile hit bip to tælenne, opre hwile hit bip to heriganne (= bald ... bald ...); ebenso 272, 21; 316, 30 sie . . . dionde . . . eallne donne giogophad. So. 163, 14 pær . . on eardian ægder ge wintras ge sumeras; 17 da while be ic on pisse weorulde beo; 164, 33 ealne weig; ebenso 193, 17; 197, 33; 199, 15. Ps. 6, 5 ic swince on minre granunge & ælce niht ic sice & wepe; 9, 28 ealne weg; 22, 8 folgie me nu pin mildheortnes ealle dagas mines lifes; 31, 3 pa ongan ic clypian ealne dæg; ebenso 34, 26.

2. Adverbial dient ein Akkusativ zur räumlichen oder zur § 120 Massbestimmung. Vgl. hierzu die Anmerkung bei § 8 (S. 9. u.).

Be. 580, 17 fram dæle dara sota seower singra gemett seo druh wæs dam lichoman lengre. Or. 19, 20 seo sæ lid mænig hund mila up in on þæt land; 70, 25 sceoldon ealle hiera senatus cuman ongean heora consulas æster þæm geseohte siex mila from dære byrig; 280, 12 hiene het iernan . . . sela mila besoran his rædwæne. Le. 90, 36, § 2 gif se ord sie preo singre (?) usor þonne hindeweard sceast; preo singre steht nur in H., aber das weibliche oder neutrale preo stimmt nicht zum männlichen singre, und dies ist kein Akkusativ der Mehrzahl; sollte preosingre die Geltung eines Eigenschasstswortes oder Adverbs haben?

Anmerkung: Über ham, den zum Adverb erstarrten Akkusativ (der Form nach; nach Sievers, Gr.<sup>2</sup> § 237. Anm. 2. in Wirklichkeit: endungsloser Lokativ-Daliv), handle ich beim Adverb. § 121
3. Der adverbiale Akkusaliv bezeichnet die Art und Weise:
Be. 507, 16 gif ge willah onhwegene beon da halwendan wellan (?) fulwihtes bæhes (= si vultis ablui fonte illo salutari;
Miller setzt gemäs C. und B. dy, und sagt: "ha T. = ham
or mid ha?); 514, 38 hæt hæt nænig ding ne gedasenade swa
æhelum cyninge (= nulla ratione); nænig ding ist gradesu Adverb geworden, vgl. beim Instrumentalis § 129, zu 495, 20. Or.
48, 23 he nu lustlice sibbsumes frides & sumne dæl landes æt
eow biddende sindon (? vgl. zu dieser Stelle beim Genitiv § 12. b.).
Bo. 338, 9 sume hire nane wuht underhiede ne sint; auch nane
wuht erstarrt zum Adverb.

Anmerkung: An der Stelle Cp. 98, 2 dette durh pa mildheortnesse his arfæstnesse dæt he teo on hiene selfne oderra monna scylda, & eac da heanesse dære sceawunga his ingedonces he hiene selfne oferstigge mid dære gewilnunge dara ungesewenlicra dinga (= ut et per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat, et per speculationis altitudinem semetipsum quoque invisibilia appetendo transcendat) ist nicht etwa, wie ich zuerst glaubte, adverbialer oder absoluter Akkusativ anzunehmen, sondern — wie das Lateinische zeigt — purh vor da heanesse zu wiederholen. — In meiner Doktorschrift (Bonn, 1888) habe ich in § 18. c. außer dieser Stelle auch noch vier andere aus der Cp. außgeführt, die ich ebenso außaste; jetzt aber bin ich anderer Ansicht: Die erste (72, 12) findet sich jetzt in § 290, die zweite ist eben besprochen worden, die dritte (104, 23) steht in § 40. c., die vierte (106, 21) werde ich bei den Anakoluthen behandeln, und die fünste (190, 20) steht in § 306.

Über den Akkusativ mit dem Infinitiv werde ich später

beim Zeitworte handeln.

# Fünftes Kapitel. DER VOKATIV.

§ 122 Der Vokativ steht:

1. Allein oder in Verbindung mit dem Ausrufe eala, la: Be. 500, 19 onfoh du, eorpe, lichoman; 516, 14 dyslic me is gesewen, cyning, dis andwarde lif; 527, 31 me dincep, broper, cwæb he, pæt pu . . .; usw. Or. 156, 27 ponc hafa pa, Jofes, pæt ic . . .; 194, 24 gesecgad me nu, Romane, hwonne . . .; 242, 6 gefera, gefera, gemyne, pæt du . . . . Cp. 32, 10 brodur, ne beo eower to fela lareowa; 42, 4 Petrus, lufast du me; 48, 7 eala Dryhten, ic eom cniht; 168, 18; 188, 22; 212, 10, 14; 352, 5; 380, 10; 385, 33; 465, 16. Bo. 12, 4 hwy pu, la Drihten, æfre woldest, pæt . . .; 26, 1 eala Mod, hwæt bewearp þe; so sehr häufig, z. B. 32, 15; 34, 21; usw.; 40, 13 eala Wisdom,

. .

pu be eart modur; ähnlich 90, 4; 92, 16; 106, 4 eala ofermodan, hwi ge . . .; 118, 1; 140, 22 gebenc du nu be de selfum, la Boetius, hwæder du . . .; 166, 13; 196, 1; 198, 1; 204, 31 hwæt bu, Drihten, forgeafe . . . (pu gehört hier nicht zum Vokativ sondern zum Zeitwort); 206, 6, 12; 266, 5; 272, 7. So. 165, 20 Drihten, pu de eart scypend; ebenso 23; 166, 5, 11; eigentümlich ist: 14 ic be bidde, pe, drihten, pu be æart riht lif (statt des pe vor dem Vokativ ist wohl du zu lesen); 169, 6; 193, 8; 202, 35. Ps. 2, 10 ongytad nu, kyningas; 3, 1 eala, Drihten, hwi . . .; 23, 9; usw. usw.

- 2. Mit einem appositionellen Zusatz: Be. 537, 30 Drihten God, mildsa du saulum ussa leoda; 559, 17 eala, brober Ecgbyrht, eala, hwæt dydest du; 631, 29 bæt is wundor, brobor Dryhthelm. Or. 102, 23 forpon þu, fæder Agustinus, hie hæfst on þinum bocum sweotole gesæd. Cp. 309, 5 fæder Habraham, miltsa me; 443, 14 hwæt magon we his nu don, broður Petrus. Bo. 394, 1 Drihten ælmihtiga God, wyrhta & wealdend ealra gesceasta, ic bidde de . . . . So. 169, 34 swa ic æac do, god seder.
- 3. Mit einem attributiven Eigenschaftsworte: Be. 572, 15 ic bidde eow, da leofostan gebropro, for ege & lufan ures alysendes (dies wäre wohl besser als Apposition zu fassen, wenn nicht das Lateinische den Vokativ hätte: rogo, inquam, dilectissimi fratres, propter . .; auch Hüllweck (a. a. O., S. 36. u.) nimmt Vokativ an); 649, 1 & nu ic de bidde, goda hælend. Bo. 366, 1 wel la wisan menn well, gap ealle on pone weg.
- 4. Mit einem zueignenden Fürworte. Vgl. Engl. Stud. XVIII. S. 222. u. (zu S. 192.). Be. 537, 7 wult du, min cild, bæt ic be gelære; 548, 23 min Domne, hwæt dis fyr me swibe nealæceb; 568, 26 min fæder, mot ic de ahtes acsian; 607, 33 aris, min brobor. Cp. 36, 16 sunu min, ne todæl du on to fela din mod; ebenso 192, 3; 252, 2; 272, 8; 286, 11; 192, 17 do, min sunu, swæ ic de lære. Bo. 12, 14 eala min Drihten, bu be ...; 240, 13 eala min cild ea, hwæt bu eart swibe gesælig. Ps. 26, 16 hopa nu, min mod, to Drihtne; 44, 12 gehyr nu, min dohtor.
- 5. Mit einem persönlichen Fürwort, das nicht zum Zeitwort gehört: Be. 543, 5 du Drihten, gesech hu micel yfel Penda wyrceb. Or. 142, 6 forbon ge Romane, cwæd Orosius, þonne ge..., hwy nyllað ge. Cp. 26, 23 gewitað from me, ge unryhtwyrhtan; 180, 11 du earma, du þe art...; 190, 25 du slawa, ga de to æmethylle; 200, 24 ge hlafordas, dod ge; 224, 7 du licettere, aweorp...; 330, 6 gehiere, ge feohgidseras, hwæt be eow gecweden is; 461, 1 onwæcnað, ge ryhtwisan. Bo. 150, 1 ac gesege me nu, ic acsige þe, þu Boetius; 366, 4 eala ge eargan & idelgeornan, hwy ge swa unnytte sion. Ps. 2, 10 leorniað, ge domeras; ühnlich 23, 7; 31, 13; 44, 4.

- 6. Mit einem persönlichen Fürwort und einem attributiven Genitiv: Cp. 152, 17 du monnes sunu, durhdyrela done wah. Bo. 10, 10 eala pu scippend heosones & eorpan, pu de ..... Ps. 28, 1 ge Godes bearn, bringad eow sylfe Gode.
  - 7. Mit mehreren der unter 2-6 erwähnten Zusätze:
- a. Mil 3 und 4: Ps. 29, 3 heriad nu Drihten, ealle his halige; 30, 27 lufiad nu forban Drihten, ealle his halgan.
- b. Mit 4 und 2: Be. 540, 25 hwæt woldest du, min domne bisceop, bæt cynelice hors dam dearfan syllan.
- c. Mit 4 und 3: Be. 598, 43 mine bropru leofon, ic eom swybe blibe mode to eow.
- d. Mil 5 und 2: Be. 607, 18 gemune, du brober Herebryht, bætte . . . .
- e. Mil 5 und 3: Be. 494, 12 gepenc, bropor du leofesta, pæt . . . . Cp. 22, 9 du leofesta bropur, . . . du me tældest; 206, 14 eala ge ungewitfullan Galatæ, hwa gehefgade eow? Bo. 138, 23 eala hwæt ge eorplican men, peah ge . . . , hwæt ge peah magon . . . So. 169, 19 ic pe halsie, du arfæsta wel willende & wel wyrcende drihten, pæt pu me underfo. Ps. 9, 2 ic . . . herige pinne naman, du hea God; ähnlich 12, 6.
- f. Mit 5, 3 und 2: Cp. 467, 18 loca nu, du goda wer Johannes, hu . . . .
- g. Mit (5,) 3 und 6: Bo. 12, 2 eala du ælmihtiga scippend and rihtend eallra gesceafta, help nu þinum earmum moncynne.

Anmerkung: Eine eigentümliche Verbindung steht So. 170, 22 du se aldsta feder & pu wisesta, ic be befæste minne lycuman.

# Sechstes Kapitel.

# DER INSTRUMENTALIS.

## Litteratur:

A. Moller, Ueber den Instrumentalis im Heliand und das homerische Suffix qu (quv). Programm des städtischen Gymnasiums zu Danzig. 1874.

Vgl. im übrigen beim dritten Kapitel S. 55.

Hier erwähne ich außer denjenigen Fällen, wo wirklich der Form nach noch ein Instrumentalis vorliegt, nur diejenigen, an denen instrumentale Verwendung des Dativs ganz sicher ist; man vgl. im übrigen das dritte Kapitel, über den Dativ.

# § 123 A. Der Instrumentalis bei Eigenschaftswörtern.

Nur eine einzige Belegstelle habe ich gefunden: Be. 566, 7 ic me sylfne næfre dy hade wyrpe demde (= quippe qui neque me umquam hoc (= officio) esse dignum arbitrabar); wyrpe

muste aber wyrpne heisen; B. liest: ic me sylfne næfre dæs hades wyrpne ne dyde; Miller: ic by hade mec seolfne næfre wyrone demde. Über die sonstigen Verbindungen dieses Wortes vgl. beim Genitiv § 5. e., beim Dativ § 64.

### B. Der Instrumentalis bei Zeitwörtern.

§ 124

- 1. hagalian, hageln. Or. 104, 20 on sumre tide hit hagalade stanum ofer ealle Romane.
- 2. spiwan, speien. Be. 619, 30 ic swigiende ealle da niht awunode & blode spau. Vgl. Engl. Stud. XVII. 292.
  3. swætan, schwitzen. Or. 188, 25 on Sardinium mon ge-
- seah twegen sceldas blode swætan.
- 4. tobredan, abschütteln. Vgl. § 113 und beim Dativ § 75. III. c. Be. 596, 5 mid dy heo da dy slæpe tobræd (= somno excussa). Vgl. Judith 247 (Sweet, Anglosaxon Reader<sup>5</sup>, S. 165), Kress (a. a. O., S. 6/7), der die Bedeutung entwickelt, und bei dem es S. 6 u. statt Dan. 246, Judith 246 heißen muß), Hofer (a. a. O., S. 38).
- 5. weallan, wallen, ausströmen, sprudeln. Or. 184, 21 bæt on Piceno pæm wuda an wielle weol blode (= in Piceno flumen sanguine effluxit).
- 6. wepan, weinen. Vgl. & 115. Be. 541, 3 he ongan wepan hluttrum tearum; der Form nach Dativ, dem Sinne nach aber sicher Instrumentalis; das Lateinische dieser Stelle entspricht nicht
- 7. Bei wesan und weordan steht zuweilen statt eines Genitives (vgl. § 24.) ein Instrumentalis zur Bezeichnung der Eigenschaft: Be. 598, 42 þæt . . . hi him eall swybe blibe mode wæron; 44 ic eom swybe blipe mode to eow; 615, 28 se geonga wæs geworden hale lichoman & fægere onsyne; 616, 29 da gemette ic hi glæde andwlitan (wo "seiend" zu ergänzen ist) & hal & gesunde.

Anmerkung: Den Zweck bezeichnet der Instrumentalis bei beon: Or. 282, 18 heora nan him ne mehte bion nane gode (C., Thorpe, Junius 15 und Barrington: on nanum gode). So. 203, 25 & ne magon heom beah na nane gode ne beod (statt

Über die Zeitwörter, die einen Akkusativ ausser dem Instrumentalis bei sich haben, vgl. § 118.

#### C. Der Instrumentalis als adverbiale Bestimmung.

1. Der adverbiale Instrumentalis dient zur Angabe der Zeit. § 125

a. Antwortend auf die Frage "wann?" oder "wie lange?". Be. 475, 14 dy syxtan monbe de he hider com, he est to Rome hwearf; 15 dy feorban geare his rices; 479, 3 dy teoban dæge

Kalendarum Juliarum; 481, 2 da de ær ælce geare ofer pone sæ hlobedon; 36 dæs Caseres rices dy eahteban geare; ähnlich sehr häufig; 500, 15 dy feorpan dæge idus Martiarum; 501, 4 sume dæge; 504, 40 æghwylce sæternes dæge; 513, 3 he... monigra geara tide flyma wæs; 523, 26 dy nyhstan sumera; 557, 38 dy nyhstan lengtenne; 601, 37 ænige tide (Akkusativ?) vgl. Sievers, Gr. 2 & 269. Anm. 1.); 615, 15 & ofer pet ealle by dæge ne blon & dære æfterfyligendan nihte; hier macht sich so recht das Schwinden des Instrumentalis bemerkbar, von dem weiblichen Hauptwort kann er nicht mehr gesetzt werden, weil die Form fehlt; usw. usw. Or. 1, 12 ælce geare; ebenso 32, 5; 90, 3; usw.; 19, 13 ælce dæge hæfde ambyrne wind; 20, 26 by ylcan dæge; ähnlich 60, 31; 86, 20; usw.; 34, 22 geara gehwilce; 88, 2 by æfterran geare; ebenso 140, 12; usw.; 88, 11 ælce dæg; ebenso 13 (dæg statt dæge zu erklären wie to dæg, vgl. Sievers, Gr. \$ 237, Anm. 2); 184, 26 by geare; 198, 4 by forman dæge. Cp. 168, 4 ælce dæge; ebenso 309, 5; 336, 24; 431, 2; 260, 7 ælce dæg (s. o.); ebenso 300, 8. Bo. 22, 6. . ba sæ, de ær wæs smylte wedere glæshlutru; 30, 23 þy ilcan geare; 142, 25 ælce dæg; ebenso 144, 29; 202, 15; 324, 6; 234, 21 ælce geare; ebenso 358, 4. So. 177, 34 peaht ic hyre elcæ dæge on locige; 198, 31 ælce dæge; 203, 23 ælc (!) dæge; 195, 10 oddre hwile . . . . odre hwile (Dativ? Akkusativ?); ebenso 199, 29. Ps. 7, 12 ælce dæge; ebenso 12, 2; 22, 7; 24, 4; 36, 25; 37, 6. Le. 58, 11 VI gear peowige he, by siofodan beo he frioh.

b. Antwortend auf die Frage "wie vielmal?". Be. 559, 34 pæt he symble on dam seowertiglican sæstene ær eastran æne sipe on dæge gereorde; 572, 43 æne sida onsongen; 573, 8 æne sipe; ebenso 588, 12; 600, 21; über die Form æne vgl. Sievers, Gr. 2 § 237. Anm. 2. Or. 104, 28 on dæm tohopan pæt hie sume side God ponan ado (= "einmal", in abgeschwächter Bedeutung); ebenso 130, 25 pa hie sume sipe druncne æt heora symble sætan.

c. Antwortend auf die Frage "zum wie vielten Male"? Be. 481, 40 se... da wæs driddan sibe Consul; 513, 10 æfterran sibe; ähnlich 577, 26 u. häufig. Or. 56, 10 wæron eft odre sibe pa wifmen winnende; 82, 7 priddan sibe; ebenso 126, 9; 128, 1; 210, 16; 212, 2; 150, 26 eft obere sibe; 180, 11 obre sibe; ebenso 208, 27.

Anmerkung: Or. 106, 10 bæt Janas dura sibban belocen wurde buton anum geare — bæt wæs . . . . . — ær eft (C.: ærest on) Octavianus dæge bæs caseres; die Stelle ist jedenfalls verderbt; die erste Lesung — mit Annahme einer Ellipse — könnte heifsen: "ehe sie zu Oktavians Zeit wieder [geschlossen wurde]", dæge wäre dann Instrumentalis oder Dativ; die andere Lesung (Junius 15, Thorpe und Barrington lesen auch ærest) passt wohl nicht so gut; bei Thorpe heist es: "this passage is evidently incomplete"; Barrington übersetzt: it was in the time of O.

C., und sagt in einer Anmerkung: "this period is some way imperfect"; Bosworth übersetzt: "it was first in the time of O. C."

- 2. Der adverbiale Instrumentalis drückt das Mass (der Un- § 126 terscheidung) aus: Be. 473, 10 Breoton is... Germanie & Gallie & Hispanie dam mæstum dælum Europe mycele fæce ongegen (= multo intervallo adversa); 580, 50 da wæs se lichoma sponne lengra dære dryh. Or. 236, 7 mon dyde ælces consules setl ane pyle hierre ponne hit ær wæs. So. 190, 12 pæt du me læde on sumne scyrtran wæg sume dæle næar pam lohte dæs andgyttes; 193, 2 me pincd pæt se geleasa ne si on uncrum onwealde pe me pe pæt pe wit pær secad buton hine god unc forgyse (ist hier me pe zusammenzuziehen und mit pe = py durch "in the measure" zu übersetzen? oder ist es gleich "pe ma pe"?). Über ohte dy ma, nohte dy læs usw. vgl. §§ 259, 260. Le. 102, 1 æghwelcere wunde besoran seaxe... sio bot bid twysceatte mare; = um 2 Geldstücke; Schmid: doppelt (so hoch).
- 3. Der Instrumentalis dient zur Angabe des Mittels: Be. § 127 475, 3 Caius se Casere opre naman Julius; ebenso 27; 480, 15; 484, 18; 510, 21 seo opre naman wæs Tate haten; 550, 23 da wæs Brihtgels opre naman hate Bonifatius . . . . to bysceope gesette; 495, 6 bæt he sceolde wætere abwægen & bebabod beon; ebenso 496, 17, 27; 504, 16 da syndon Temese streame tosceadene fram Centlande; 509, 19 seo ceaster . . . . wearp fyre onbærned; ähnlich 544, 16; 522, 24 done tun . . . gyt todæg mon his naman cneodep; 525, 28 dæs lare & denunge Angeldeode ... dæs drihtenlican geleafan gife geleornode; 540, 1 hine mon pær laplice deape acwealde; ebenso 541, 10; 558, 16 dy wite.. Tuda... wæs of middangearde genumen; 19 dis ylce wite Hibernia . . . gelice wæle sloh; 563, 26 his geferan . . . by ofercumendan wole fordilgode wæron; 574, 38 þæt hi of middangearde genumene wæron dy ilcan gehrore de hi odre gesawon; 575, 32 da clypode he driwa [&] ane of dæm gehalgedum fæmnum ... Criste hire agenne [Miller: agne] noman cigde; 584, 6 & he gelice by troiescan wæle ealle ba landbigengan wolde utamæran (= tragica caede; gelice lese ich dann als Adverb, = also; Miller liest: by troiscan wæle, und übersetzt: after the example of the Trojan disaster. Vgl. auch 523, 30 he . . . hi on gelicnysse dæs traiscan wæles wundade = tragica caede dilaceraret; hier überselzt Miller aber: as it were with tragic carnage); 599, 20 bæt sum mynster . . . fyres lige wæs fornumen; 624, 14 wæron hi begen ane naman hatene; 626, 23 se Papa hine nemde freonaman Clemens; 26 seo ealde worde . . . is nemned Wiltaburh. Or. 26, 5 Tribulitania sio biod be man odre naman hæt Arzuges; ähnlich 20; 34; 102, 2, 3, 30; 104, 6; usw. usw.; 186, 4 od he hie ealle hungre acwealde. Cp. Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. L.

172, 16 se wæs odre noman gecweden Nanzanzenus. **Bo.** 10, 21 þone ilcan we hataþ oþre naman æfensteorra; *ähnlich* 98, 2; 106, 24; 116, 17; 376, 16; 200, 2 deah þu da ealle gesceasta ane naman genemde.

- 4. Der adverbiale Instrumentalis dient zur Angabe des Grundes oder der Ursache: Be. 493, 4 da forluron hi rihte Godes dome da undeadlicnysse; ähnlich 483, 43; 494, 13; 495, 34; 503, 33; 527, 38 heora ealra dome gedemed wæs; 597, 31; 493, 9 hwylce rihte mæg donne bewered beon; 631, 30 ænige rihte. Or. 92, 25 sume hungre acwælan; 170, 30 od he forneah hungre swealt; 244, 5 þæt he swelce deade swealt; ähnlich 214, 18. Cp. 38, 24 swæ dy dearlan dome he forleas his mennisce; 112, 1 wundorlice dome geweard dæt he . . . .; 326, 6 lætad cwelan. hungre Cristes dearfan. Le. 58, 13 swelte se deade; ebenso 60, 13, 14, 15; 62, 31.
- 5. Der Instrumentalis in adverbialer Stellung bezeichnet die § 129 Art und Weise: Be. 484, 8 on hean clifum sorgiende mode symle wunedon; 491, 9 seo æftere cneoris . . . . . ealle gemete is to forberanne (= omni modo); ähnlich 493, 27 (nænige gemete); 496, 39; 497, 30 (sume gemete); 544, 16 swybe wundur-lice gemete; ähnlich 549, 16; 589, 18; 491, 19 halige martyr-dome his lif geendade; 495, 1 bæt heo clæne mode of gecynde drowah; 20 se sylfa willa nænige dinga butan synne beon mæg (vgl. beim Akkusativ § 121); ähnlich 502, 14 (ænige dinga); 507, 20, 23; usw. usw.; 498, 31 da cyricean de he . . . geleornade ealde Romanisce weorce geworhte beon; 510, 31 dy Cristenan deawe lifigean; 512, 13 oft lange ana sæt swigende mude; 514, 28 sorhgiende mode geornlice dohte hwæt se wære; ähnlich 553, 20 smylte mode & blipe; 569, 14 fæste mode; 571, 42; 572, 24; 576, 1; 598, 34; 517, 26 da he dær hræde geweorce of treowe cyricean getimbrede; ahnlich 524, 16; 518, 32 swa þæt he dy deawe de iu da ealdan Samaritane dydon, bæt he wæs gesewen Criste deowian; 560, 33 dara Apostola deawe on his fotum gangende; ähnlich 564, 21, 25; 566, 19; 608, 29; 521, 10 Penda . . . da ylcan deode Mercna rice twa & twentig wintra missenlice hlete fore wæs (= varia sorte praefuit); 523, 32 bone he da gelice hlete geniperade (= simili sorte damnavit); 526, 22 pæt he opre wisan (Kasus?) ne lyfede butan swa swa he lærde; 533, 39 by gewunelican beawe horsa . . . ongan walwian; 579, 22 he ma wilnode dearfan gaste wunian for heofona rices lufan (= sed pauper spiritu magis propter regnum caelorum manere desiderans); 592, 41 dam wintrum todæledum efenlice dæle; 597. 37 dy betstan leope geglenged; 598, 23 fægere ende his lif betynde; 599, 10 smylte deape middangeard wæs forlætende; 601, 11 hefige slæpe swundon; 624, 40 Heawold hi hræde deabe mid

sweorde ofslogan; 627, 19 lifian . . . . dy life de icær lifde. Cp. 60, 7 done mon sciele ealle mægene to biscephade teon; edenso 88, 24; 364, 23; 86, 7 dætte se spearca dara godra weorca . . . . birne healice ligge; 88, 14 hyrena deawe ge fleod; 116, 21 ne dread us nan mon, ne furdum ane worde ne tæld; 182, 1 gefiod ealle mode disses ondweardan lifes genyhte; 222, 7 dæt we hie sculon eac milde mode lufian; 370, 15 swæ hwa swæ spræce, spræce he Godes worde; swelce da word na his ne sien, ac Godes. Bo. X, 27 hu mon mæg by ilcan weorce cweban bæt . . . (Cardale: by the same rule); 202, 2 wundorlice cræfte hu hit hæfst gesceapen; 206, 3 he scinap swibe beorhte, & deah swibe mistlice birhtu. Ps. 13, 7 hie wilniad ealle mægne obera manna unsælpa. Le. 88, 32 bæt hie mon na undeorran weorde moste lesan.

- 6. Der Instrumentalis drückt in adverbialer Stellung eine § 130 Begleitung aus: Be. 515, 5 da for he him togenes ungelice weorode.
- 7. Endlich steht der adverbiale Instrumentalis auch zur räum- § 131 lichen Bestimmung: Be. 568, 2 gehyrde he... uppastigan done ylcan blisse song & dy ylcan wege, de he ær up com op heofonas... eft hweorfan; 629, 41 me eft lædde dy sylfan wegge de we ær to coman.

#### D. Der absolute Instrumentalis.

\$ 132

.

Einigemal erscheint der Instrumentalis als Übersetzung eines lateinischen absoluten Ablativs; ich verweise hier auf meine Ausführungen beim Dativ (§ 95) und auf Callaway (a. a. O., S. 6/7). Die Belege sind: Be. 479, 14 fulfremede compe; 511, 21 getogene dy wæpne; 533, 7 togeteledum dy geare (!); 557, 15 ofaheawenum dy getreowleasan heafde (!); 567, 7 dy upplican dome stihtigende; 570, 7 getimbrede cyricean (vgl. § 95.); 13 gehælde gewitte; 585, 4 geendode dy compe; 606. 22 forbagane dy wintre; 647, 14 efenblissiende Breotone. Cp. 38, 22 & swæ awende mode he hine gedidde to feldgongendum deorum (= agri bestiis mutata mente conjunxit).

### Zweite Abteilung.

# GEBRAUCH VON EINZAILL UND MEHRZAHL.

Über die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung des Zeit- § 133 wortes mit dem Hauptworte werde ich an anderer Stelle handeln. Statt der Einzahl wird häufig die Mehrzahl gebraucht.

I. Zunächst ist hier heofon zu betrachten, das nicht immer in der Mehrzahl erscheint. Soviel ich beobachtet habe, steht im Be. fast stets die Mehrzahl, z. B. 478, 13 to heofonum; 486, 6 on heosona rices wuldre; ferner 27; 500, 14; 501, 19; 509, 36; 515, 30; 552, 17 se gescop heofonas & eorban; usw.; die Einzahl fand ich: 477, 32 se gescop heoson & eorpan; ebenso 528, ferner 567, 42. Im Or. habe ich mehrmals heofon in der Mehrsahl gefunden: 3, 27 of heosonum; ferner 86, 22; 162, 7; und mehrmals in der Einzahl: 104, 18 heosones tungul; ferner 166, 19; 188, 26; usw.; abwechselnd 234, 8 wid pæs heofones; 9 on heofonum; 10 from pæm heofone; 11 wid pæs hefones. In der Cp. steht wohl nur die Mehrzahl: 32, 13 on hefonum; ferner 100, 20; 385, 14; 451, 9. Im Bo. steht meist die Einzahl: VIII, 7 op pone heosen; ferner 10, 10, 12, 17; 30, 21; 40, 3; 178, 22; 270, 4, 19, 23; 356, 4; usw.; sellener die Mehrzahl: 8, 23 to heofonum; abwechselnd 252, 21 he sceolde bion dæs heofenes sunu & scolde ricsian on heofenum. Die Mehrzahl steht auch So. 201, 2 on heosenum; ebenso Ps. 8, 4 heofonas; ferner 18, 1; 23, ü.; 32, 5; und Le. 58, 3 Crist geworhte heosenas and eordan.

Ein Unterschied der Bedeutung, so dass etwa heosonas das Himmelreich, heoson aber das Himmelsgewölbe bezeichnete, wie Philipsen will (a. a. O., S. 25; vgl. Erdmann, a. a. O., II. S. 6 o.), läst sich nicht durchführen.

- 2. In der Cp. erscheinen noch zwei andere Hauptwörter in der Mehrzahl, wo man die Einzahl erwarten sollte:
- I. breost: 60, 13 & his breost sien symle onhielde (entsprechend dem lateinischen: pietatis viscera; Sweet: his heart; vgl. Höser, a. a. O., § 2. a.); 78, 3 on his breostum; ebenso 4; 136, 9 gelecd da breost dæs gehierendes; 311, 1 on dinum breostum du scealt snican; 405, 1 dær wæron gehnescode hiera breost; ebenso 2; 419, 29 on his breostum; 469, 4 on weres breostum. Vgl. dazu Or. 134, 23 dær weard A. purhscoten underneodan oper breost.
- Il. heafod: 100, 17 done stan pe æt his heafdum læg; vgl. dazu Sweets Anmerkung auf S. 480, der vermutet, dass heafod ursprünglich eine Schläse bedeutete; vgl. auch Erdmann, a. a. O., II. § 31. S. 22, und Sohrauer, a. a. O., § 28. S. 33.
- 3. Von den Abstrakten, die in der Mehrzahl vorkommen, erwähne ich: Or. 66, 19 bæt him leofre wære bæt hie on dæm iermbum heora lif geendodon. Cp. 322, 10 dylæs da rummodnessa sio unrotnes gewemme (Sweet verweist in einer Anmerkung auf S. 489 betreffs der Mehrzahl zunächst auf Grimm, Gr. IV. 288, und sagt dann: "the a may however be a singular inflection"; Cosijn bringt die Form aber auch als "Nom. od. Akk. Pl."). Bo. 26, 1 hwæt bewearp be on has care & on has

gnornunga; 226, 14 æfter dam ermdum bisses andweardan lifes; 304, 25 to sellenne witu & ermpa pam yselum monnum.

4. Von Stoffnamen (vgl. Rose, a. a. O., S. 6; Grimm, Gr. IV. S. 285. Abs. 3) kommen folgende in der Mehrsahl vor: Be. 493, 33 ær þonne þæt acennede bearn fram meolcum awened si (man vgl. dazu Sievers, Gr. 2 § 284, Anm. 5.). Bo. 358, 7 hæglas & snawas . . . . leccap da eorpan (= Regengüsse und Schneefälle; vgl. Rose, a. a. O., § 4. S. 6., Dies, Gr. 5 764 f.).
5. we für ic steht Bo. 228, 16 da cwæp he: hu ne sædon

we be ær bæt .....

6. Ein paarmal erscheinen auch Eigennamen in der Mehrzahl: Or. 174, 19 wid twegen Hasterbalas; 192, 17 þa twegen Scipian, pe pa wæron consulas & eac gebrodor; 210, 27 hie ... gesetton him to cyningum twegen Hasterbalas (vgl. Schrader, a. a. O., § 25. S. 14.).

# Zweiter Abschnitt.

#### DER ARTIKEL.

## Litteratur:

A. Lichtenheld, Das schwache Adjectiv im Ags. Haupts Ztschr. 16. (N. F. 4.) (Besonders S. 336-352.) A. Hüllweck, Ueber den Gebrauch des Artikels in den

Werken Alfreds des Grossen. Berliner Doktorschrift. Dessau (1887). Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVII. S. 108 f.

H. Philipsen, Über Wesen und Gebrauch des bestimmten Artikels in der Prosa König Alfreds auf Grund des Orosius (Hs. L.) und der Cura Pastoralis. Greifswalder Doktorschrift. 1887. Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVII. S. 107 f.

G. Wack, Artikel und Demonstrativpronomen in Andreas

und Elene. Anglia XV. (N. F. III.) S. 209-220.

# Erste Abteilung.

# DER BESTIMMTE ARTIKEL.

Als bestimmten Artikel verwendet das Altenglische das hinweisende Fürwort, se, seo, þæt (vgl. § 254 ff.), so dafs es in vielen Fällen nicht recht ersichtlich ist, ob dieses Fürwort noch als solches oder schon in seiner abgeschwächten Bedeutung als Artikel aufzufassen ist. Indem ich auf die oben genannten ausführlichen beiden Arbeiten von Hüllweck und Philipsen über diesen Gegenstand verweise, kann ich mich auf eine kürzere Darstellung der syntaktischen Verwendung des Artikels bei Alfred beschränken. Ich betrachte die Anwendung des Artikels bei den einzelnen Wortklassen gesondert. Über die Stellung des Artikels ist noch zu vergleichen § 33 in Kubes Arbeit über "Die Wortstellung in der Sachsenchronik" (Jena, 1886.).

#### A. Eigennamen.

Eigennamen stehen gewöhnlich ohne den Artikel, nur in besonderen Fällen tritt er dazu und erinnert dann meist noch sehr stark an seine ursprüngliche Bedeutung als hinweisendes Fürwort.

#### I. Personennamen.

- 1. In der Regel stehen die Personennamen ohne den Artikel: Be. 518, 24 hæsse Edwine se cyning swa mycele wilsumnysse; 573, 37, 38; usw. usw. Or. 1, 3 hu Ninus... ongon... ricsian; 4; 2, 1, 2; 8, 2; usw.; vgl. auch den Titel: her onginned seo boc pe man Orosius nemned. Cp. 6, 20 ic hie geleornode æt Plegmunde minum ærcebiscepe; 21; 8, 8; 34, 14; 36, 16; 38, 2; 42, 3; usw. Bo. IV, 4 hu Boetius hi wolde berædan, & Deodric pa pæt ansunde; X, 17; usw. So. 172, 23 Alippius pin cniht; 174, 4 swa Plato & Platinus hine ongæaton. Le. 66, 3 we sendon Paulus and Barnaban; 4 we sendon Judam and Silam; 68, 9 on Ines dæge; usw. Folgt aber auf den Personennamen noch ein erklärender Relativsatz, so steht der Artikel, z. B. Be. 506, 34 dæs Oesces sæder wæs se Hengest, se pe wæs ærest ladteow & heretoga Angelcynnes on Breotone. Cp. 294, 22 dæs Abneres noma pe done oderne sleah is on ure gedeode sæder leohtsæt.
- § 135 2. Mit dem Artikel können Personennamen stehen, wenn sie schon vorher genannt sind. Nach Grimm, Gr. IV. 431, hat der Artikel bei Eigennamen "immer demonstrative Kraft." Be. 504, 15 oper wæs Mellitus haten, oder Justus. Done Mellitum he sende . . . .; 506, 34 wæs his freonama Oesc . . . . Dæs Oesces fæder wæs . . . .; ähnlich 523, 11, 16, 20; 530, 7; 549, 24 (zuleizi vorher erwähnt 548, 43); 551, 16; 558, 39; 559, 22; 560, 28, 29; 561, 38; 562, 2; 563, 25; 569, 39; 570, 27; 573, 29; 616, 1; 622, 39. Or. 60, 18 Procos ... ongan ricsian .... Se Procos wæs Numetores fæder . . & wæs Siluian eam. Seo Siluie wæs Romuses modor; 82, 15 Themestocles hatte Atheniensa ladteow . . . Se Themestocles gemyndgade Jonas . .; ähnlich 32, 28; 36, 6, 12; 126, 27; 130, 28. Cp. 290, 15 oder hiera wæs haten Timotheus, oder Titus. He cwæð to don Timotheo.... To dæm Tite he cwæð. Bo. 2, 10 Deodric feng to pam ilcan rice. se Deodric wæs Amulinga; 116, 17 her endab nu seo æftre froferboc Boetiuses & onginb seo bridde. Se Boetius wæs . . . .; ähnlich 148, 18, 20, 21; 162, 20; 254, 3, 4; 300, 3, 12, 17, 19, 20; 372, 3.
- § 136
  3. Der Artikel erscheint ferner bei Personennamen, wenn diese von einem Eigenschaftsworte begleitet sind: Be. 476, 34 done æhelan Albanum; 489, 3 dæs eadigan Paules epistola; usw.

Or. 3, 7 pæs maran Alexandres eam; ebenso 8; 168, 9 se mæra Alexander; ebenso 110, 5; 122, 27; 172, 25 pone ealdan Hannibalan. Cp 242, 13 of dæs wisan Salomonnes mude; ebenso 246, 17; 278, 12; 252, 6 se eadega Job; ebenso 360, 15. Bo. 8, 27 se wisa Plato; 80, 24 be pam wælhreowan Bisiridem; ähnlich 106, 25; 148, 13; 332, 15. Di. 69 se eadega Gregorius.

#### II. Völkernamen.

- 1. Die Völkernamen stehen meist ohne den Artikel: Be. § 137 474, 12 andswearedon Scottas him; 475, 32 da onfengon Bryttas fulluhte; usw. Or. 1, 10 Joseph . . . ahredde Egypta folc; 16 Moyses lædde Israhela folc; 22 Cretense & Athaniense; 2, 8 Pelopensium & Atheniensium þa folc; 10; 16, 9; 27 Norddene; 18, 24 Nordmanna land; 128, 3 Perse; usw. usw. Cp. 6, 1 þa þa hie Crecas geleornodon; 3 & eft Lædenware swa same; 32, 14 Judeas comon; 58, 20 swæ dydon Fariseos; 150, 20; 427, 28 swa swa Sodome dydon; 29; 439, 24; usw. usw. Bo. IV, 3 hu Gotan gewunnon Romana rice; ähnlich 2, 1. Le. 58, Einleitung ic þe utgelædde of Aegypta londe; ähnlich 62, 33; 68, 9 on Offan (dæge), Myrcena cyninges; 10 Westseaxna cyning; 106, Einleitung þe on East-Englum beoð.
- 2. Sehr häufig sind die Völkernamen aber auch vom Arti- § 138 kel begleilet, z. B. wenn sie vorher schon einmal genannt sind, namentlich aber immer, wenn noch ein Eigenschaftswort dabei steht, oder wenn ein beschränkender Relativsatz folgt. Or. 1, 27 ymbe pa Gotan pe him fore andredan ge Pirrus . . . . .; 17, 27 pa Beormas (obgleich sie vorher nicht genannt sind, auch keine andere der genannten Bedingungen erfüllt wird); 29 para Terfinna land (ebenso!); 31; 34; 18, 16; 19, 3 Cwena land. pa Cwenas ....; 34, 32; 42, 27; 28 ealle þa æðelestan bearn þara Atheniensa (es ist zu bemerken, dass, wenn der Genitiv hinter dem Beziehungs-worte steht, bei den Völkernamen der Artikel stehen muss, nicht aber, wenn er vorhergeht (s. § 137), vgl. aber auch hier unten Cp. 413, 25); 52, 18, 19, 26; 56, 30; 70, 14; 90, 11; 92, 4; 96, 12, 14; 180, 24 on pæm geare wurdon pa Gallie Romanum widerwearde pe mon nu hæt Longbeardas (in diesem und in ähnlichen Fällen ist vielleicht eher an ungeschwächtes Fürwort zu denken); 238, 19 he for on Bretanie bæt iglond, & wid ba Brettas gefeaht (hier ist nur das Land des Volkes vorher genannt); es sei noch bemerkt, dass nicht stels deutlich zu erkennen ist, ob pa Artikel oder etwa nur Konjunktion ist. Cp. 204, 7 he ongeat da Ebreas (die nicht vorher genannt sind) sume wisran sume medwisran; 206, 8 da scamleasan Judeas; 362, 5, 6; 413, 25 he dæra Judea misdæda ealle apinsode; 423, 13 da wicstowa dara ryhtwisena Israhela; 443, 14. Bo. 82, 4 da he feaht wid Affricanas; he hæfde . . . sige ofer þa Affricanas.

#### III. Fluss-, Meer- und Bergnamen.

- 1. Fluss, Meer- und Bergnamen stehen zuweilen ohne Artikel: Be. 486, 20 pæt ealond tosceadep Wantsumo stream; 625, 22 on cyrican Colonie dære ceastre bi Rine; 473, 8 Breoton is Garsecges ealond; ähnlich 475, 13. Or. 8, 2 swa swa Oceanus utan ymbligep, pone man garsecg hated; 12 andlang Wendelsæs; 23 ut on Wendelsæ; 10, 14 pone garsecg mon hæt Sericus (hier ist garsecg Gattungsname, es kommt aber auch ohne Artikel als Eigenname vor (s. o. 8, 2); ebenso wendelsæ); 17 garsecg; 12, 14; 14, 23 on easthealfe Danais; 36; 72, 28; 5, 24 hu Epna fyr upp afleow; 206, 12 to pæm beorgum pe mon Olimphus hæt. Cp. 2, 16 begeondan Humbre; ebenso 14; 18 besudan Temese; 433, 19 se torr on Libano; ebenso 24. Le. 106, 1 up on Temese & ponne up on Ligan & andlang Ligan . . . . ponne up on Usan od Wætlingastræt.
- 2. Der Artikel kann stehen, wenn der Name schon vorher genannt ist, oder wenn ein Eigenschaftswort dazu tritt, aber auch sonst zuweilen. Wenn der Name noch von einem Gattungsnamen, der entweder vorhergeht oder nachfolgt, begleitet ist, so steht der Artikel bei diesem. Be. 511, 18 be Deorwentan dære ea. Or. 20, 5 od Wislemudan. Seo Wisle is swyde mycel ea; ebenso 7; 8, 10 in Danai pære ie; 16 seo ea Danai; 30 op pone Supgarsecg (wohl wegen der näheren Bestimmung sub); 10, 16 Indus seo ea be westan & seo Reade See be supan; 19 of pære ie Indus; ebenso 20; 21 on pone Readan Sæ; 14, 10 of pæm beorgum wilp seo ea supweard Eufrates; 14 Bore seo ea; 17, 3 wip pa Westsæ; 44, 18 be westan bære ie Eufrate; 208, 1 Donua seo ea; 12, 33 ut on bone Wendelsæ; ebenso 14, 21, 23; 26, 7 be nordan bone Wendelsæ, he man hæt Adriaticum; usw. usw.; 10, 26 æt ðæm beorgum Caucasus; ähnlich 33; 12, 21; 14, 16; 16, 22; 128, 31 ymbe Tauros þa muntas; usw. Vgl. aber 186, 17 pone weg geworhte ofer munt Jof, wo wohl, wie auch Hüllweck (a. a. O., S. 10) annimmt, munt Jof zu einem Begriff gleichsam zusammenzuziehen ist. Cp. 64, 24 on Libano dæm munte.

# IV. Länder-, Städte- und andere Ortsnamen.

Auch bei diesen schwankt der Gebrauch des Artikels, doch ist

sein Fehlen wohl häufiger.

§ 141

1. Der Artikel fehlt: Be. 475, 14 he est to Rome hwears; 484, 24 on Breotone (man kann dies aber auch als Völkernamen fassen); 625, 22 on cyrican Colonie dære ceastre; usw. Or. 1, 3 Asiria cyning (in diesem und in vielen der solgenden Fälle kann man auch annehmen, dass der Genitiv der des Völkernamens sein soll, was sich ja aus der Endung nicht erkennen läst); 14 hu on Achaie wearb micel slod; 16 Moyses lædde Israhela

folc from Egyptum; 2, 4 in Asiria; 15 getimbredan Romeburg; 18 gehalgedon Roma; 3, 3 comon to Rome; 8, 20 neah þære byrig þe mon hateð Theodosia; 16, 35 Cwenland (vgl. Or. 19, 3 in §138); usw. usw. Cp. 160, 25 onbutan Hierusalem; ähnlich 162, 13; 266, 9 we lacnedon Babylon; ebenso 10; 385, 22; 463, 23; usw. So. 164, 15 Agustinus Cartaina bisceop. Le. 64, 1 hi sendon ærendwrecan to Antiochia, and to Syria, and to Cilicia; 106, 1 to Bedanforda . . . oð Wætlingastræt.

2. Mit dem Artikel stehen solche Namen, wenn sie schon vor- \$ 142 her erwähnt sind, wenn sie von einem Eigenschaftsworte begleitet sind, wenn ein Relativsalz folgt, aber auch sonst zuweilen; steht noch ein Gattungsname vor oder hinter dem Eigennamen, so hat jener stets den Artikel: Be. 476, 34 seo wæstmberende Bryton; 539, 25 (21 on Hrofesceastre . . . . ) on dere ylcan Hrofeceastre. Or. 2, 1 on Læcedomonia þære byrig; 3, 10 hu Caudenes Furculus sio stow wearb swipe widmære for Romana bismere; 8, 31 (Affrica . . . .) & pære Affrica norpwestgemere; 12, 8 seo læsse Asia . . . . þære læssan Asiam . . . Seo Asia . . .; 16 seo Aegyptus pe us near is; 14, 1 seo fyrre Aegyptus; 17 bæt lond mon hætt þa ealdan Sciþþian & Ircaniam; 10, 10 bæt igland Deprobane; 35 pæt land Arabia; 14, 12 op Cilium þæt lond; 24, 10 se weald Pireni; 60, 18 in Italia bæm londe; 172, 6 on Liparis þæt iglond; usw. Cp. 38, 16 sio micle Babilon; 160, 10 da burg Hierusalem; 13 da ceastre Hierusalem; 397, 33 da he fleah da biernendan ceastre Sodoman; 35 he fleah da birnendan Sodoman; 399, 14 (to Segor . . . Segor . .) sio Segor gehælde Loth fleondne; swa deð sio Segor dæs medemestan lifes. Bo. 14. 15 ba beob bære heofencundan Jerusalem burgware.

# B. Gattungsnamen.

I. In der Regel siehen die Namen für nur einmal vorkommende Wesen oder Sachen, wie Gott, Christus, Paradies u. a. ohne Artikel: Be. 471, 19 de God to cyninge geceas; 472, 4 Cristes geleafan onseng; ebenso 21; 476, 5 fram drihtnes mennischysse; 493, 3 on neorxnawonge. Or. 58, 14 pætte God pone ærestan monn . . . gesceop. Cp. 26, 6 Crist selfa; 28, 3 se pe God ne ongit, ne ongit God hine; ebenso 326, 23; 42, 2 Crist; ebenso 9; 5 pa cwæd Dryhten; ebenso 64, 11; 164, 24 dæt ilce Dryhten God us bisnade; 26 on neorxnawonge; ebenso 98, 7; usw. usw. Bo. XII, 20 hu God wealt calra gesceasta. So. 190, 33 pæt Crist cwæde. Ps. 1, 7 God wat . . .; 2, 11 peowiad Drihtne; usw. usw. Le. 58, Einleitung Drihten wæs sprecende pas word to Moyse; 3 Crist geworhte heosenas and eordan, sæs and ealle gesceasta; . . Drihten hine gehalgode; 13 hine God swa sende on his honda; 64, 1 Cristes æ; austallend steht auch hælend ohne

Artikel 64, 49 bæt is hælend Crist. - dioful kommt mit und ohne Artikel vor: Cp. 358, 24 dem deofle; 417, 21 durh dioful. Der Name Gottes steht nur selten mit dem Artikel: Bo. 214, 3 pæt se God sie callra dinga betst; 334, 21. So. 168, 32 mid dam bridle godes bebodu; se god sealde fridom manna sealum; 191, 32 god he wæs a . . . .; se god hæfð . . . . Ps. 17, 31 se God me gegyrde mid mægnum (= Deus qui praecinxit me virtute). Die anderen Bezeichnungen für Gott und Christus aber, die auch von anderen Wesen gebraucht werden können, kommen naturgemäss mit dem Artikel vor: Be. 617, 29 dam hælende denade. Cp. 32, 15 ba se hælend þæt ongeat; 38, 10 se Dema se bæt ingedonc eal wat, he eac . . . . . ; 42, 8 pæt he ne lufige done Hlaford; 411, 10 dæs Deman stemn; usw. Bo. 16, 20 butan

bam wyrhtan.

Der Artikel steht auch bei diesen Namen besonders dann, wenn sie von einem Eigenschaftsworte begleitet sind, oder wenn ein Relativsatz folgt, aber auch in diesen Fällen fehlt er doch auch wieder zuweilen, ohne dass sich eine bestimmte Regel erkennen lässt: Be. 472, 36 da arfæstnesse Godes ælmihtiges; 486, 5 he ælmihtigne God bæd; 499, 8 se ælmihtiga God wolde gecypan; 585, 36 Fæder & Sunu & haligne Gast; 586, 13 haligne gast; 598, 14 big dæs halgan Gastes cyme. Or. 254, 13 to þæm ælmihtigum Gode. Cp. 2, 18 Gode ælmiehtegum si donc; 114, 15 dæs halgan gastes; ebenso 290, 6, 9; 225, 24 se lytega dioful; 304, 10 hie wolde (!) underdiodan ælmihtigum Gode; 463, 15 beforan dæm Gode de eadmodnesse lareow is; 467, 11 se ælmiehtiga God. Bo. 128, 23 se God, pe hi gecyndelice gesceop; 258, 14 se ælmihtiga God; 334. 17 æt þam anfealdan Gode; 356, 25 piowiap pæm ælmihtigan Gode . . . . God . . . . ac gesibsuma God gemetgap calla gesceafta . . . . Ps. 2, 4 se God pe on

heosonum ys. Le. 64, 49 se Aelmihtiga God.

Die Namen für Erde und Welt (middangeard, woruld, eorde), ferner heoson stehen fast immer ohne den Artikel, middangeard und woruld aber sehr häufig mit dem hinweisenden Fürworte his; z. B. Be. 477, 33 se gescop heofon & eorhan; Or. 58, 18 gind calne pisne middangeard; Cp. 60, 7 disses middangeardes orsorgnesse; 204, 11 on disse worlde; usw. usw. Vgl. besonders bei Philipsen, a. a. O., S. 23 ff. Nur selten steht der Artikel, z. B. Or. 62, 35 hu monigfeald wolbærnes dære worulde ær þæm wæs; 48, 10 ealle þa worold on hiora agen gewill onwendende wæron; 234, 10 wæs from þæm heosone bradiende niþer op þa eorþan; usw. Bo. 10, 12 scippend heosones & eorpan pu pe on hrædum færelde pone heofon ymbhweorfest; 104, 26 hu widgille dæs heofones hwealfa bib. — eorde erhält den Artikel, wenn es "Erdboden" bedeutet: Or. 12, 28 besince eft in on pa eorpan; 88, 11 seo eorpe wæs cwaciende & berstende; 14; 102, 26, 29; 160, 24, 30; usw. Cp. 86, 19 of dære eordan cymed dæt sleax; 132, 2. Bo. 358. 7 hæglas & snawas & se oftræda ren leccad da eordan on wintra, fordam undersehd sio eorde bæt sæd. Bei Präpositionen aber kann auch in dieser Bedeutung der Artikel fehlen: Or. 88, 12 on eordan besuncen (unmittelbar vorher und nachher Artikel); 100, 18, 22; 108, 19; 152, 10; usw. Cp. 154, 15 da nietenu donne beod hwæthwugununges from eordan ahasen & swædeah onlutad to dære eordan; im hier folgenden Abschnitte wird so ohne Unterschied zwi-

schen eorde mit und ohne Artikel abgewechselt.

helle erscheint meist ohne Artikel, sunne und mona anderseits meist mit ihm: Be. 645, 25 ober heora foreeode da sunnan on morgenne. Or. 86, 2 pe hiora æfengist on helle geseccean sculon; 88, 31 hit up of helle geate asprong; usw.; 188, 23 swelce seo sunne & se mona fuhte; 256, 18 ba se mona ful wæs & þære sunnan firrest; 248, 9, 12; usw. Cp. 32, 2 læsse wite he drowad on helle; ähnlich 391, 14; usw.; 336, 12 hit sio sunne ne mot gescinan; 387, 16 dæs dæges bierhto & dære sunnan. Bo. 114, 23 sio sunne bringh leohte dagas & se mona liht on niht; 234, 12. So. 168, 8 seo sunne bringd leohtne dæg & se mona leoht on nyht. Aber: Be. 473, 20 done ne mæg ne sunne blæcan nene ren wyrdan; 575, 9 mare donne sunnan leoht; 576, 32 se wæs beorhtra donne sunne (vgl. Hüllweck, a.a. O., S. 22); 628, 7 nis dis seo hell swa du talost & wenest. Or. 234, 9 brædre ponne sunne; die Angabe Philipsens (a. a. O., S. 26): "sunne ohne Artikel 248, 8" stimmt nicht, es mufs heifsen: 234, 9. Bo. 74, 8 swa pæt fyr on pære helle; 262, 8 pære helle hund; 290, 24 beorhtor ponne sunne.

Die Namen der Jahresseiten stehen meist ohne den Artikel: Or. 17, 5 on wintra & on sumera. Cp. 128, 17 on sumera; ebenso 284, 6; aber mit dem Artikel: 284, 15 on dæm sumera. Bo. 10, 24 on hærfesttid . . . . on lencten; 114, 20 lencten & hærfest; on lencten . . . , on hærfest . . . .; sumer & winter; on sumera hit bip wearm & on wintra ceald; 234, 12 on sumere; 358, 8 on wintra. So. 168, 12 du recst bæt gear & redst burh bæt gewrixle bara feower tyda, bæt ys lencten & sumer & herfest & winter. Le. 96, 43 on hærfeste. - Wenn ein Eigenschaftswort dazu tritt, schwankt der Gebrauch: Be. 549, 30 swa he in swolopan middes sumeres wære. Bo. 16, 12 on midne winter; 358, 5 se hata sumor drygh & gearwah sæd & bleda, & westmbæra hærfest bryngb ripa bleda. - Aber auch sonst kann der Artikel stehen: Bo. 10, 22 bu be bam winterdagum selest scorte tide ond bæs sumeres dagum lengran; 62, 16 bæt se hærfest sie swa welig on wæstmum; 234, 11 wid done winter.

Bei den Namen von Festen fehlt der Artikel meist, steht aber zuweilen doch: Be. 511, 40 æt Pentecosten; 545, 18 da Eastran... ne heold; ebenso 25; 644, 21 Cristes symbelnesse rihte Eastran... healdab; 37 on Eastran; usw. Vgl. 645, 36

ofer da Eastortide. Bo. 62, 13 on eastran. Le. 74, 5 se pe stalad on Sunnanniht, odde on Gehhol, odde on Eastron, odde on pone Halgan punres dæg and on Gangdagas; 96, 43 XII

dagas on Gehhol . . . & VII dagas to Eastron.

Bei den Namen der Himmelsgegenden schwankt der Gebrauch ebenfalls, z. B.: Be. 473. 9 betwyh Norpdæle & Westdæle; II pæt is Norp ehta hund mila lang; 476, 20 in Estdæle middangeardes Or. 8, 8 from pæm eastdæle . . . ., ponne on dæm norpdæle. Bo. 356, II on pam westdæle; usw. usw. Für weitere Belege vgl. Philipsen, a. a. O., S. 26 ff.

§ 144 II. Gattungsnamen von mehrmals vorkommenden Wesen und Sachen.

Diese Namen sind, wenn sie die ganze Gattung bezeichnen, sei es in der Einzahl, sei es in der Mehrzahl, meist vom Artikel begleitet: Be. 472, 31 and done leornere ic nu eadmodlice bidde & halsige, gif he hwæt ymbe dis on opre wisan gemete oppe gehyre, pæt he me pæt ne otwite. Or. 17, 11 þa wæs he swa feor norh swa ha hwælhuntan firrest farah; 142, 24 hæm gelicost ponne seo leo bringò his (!) hungregum hwelpum hwæt to etanne. Cp. 22, 16 bætte deos spræc stigge on bæt ingedonc dæs leorneres; 30, 22 se mon (= der Mensch); 74, 3 dæs biscepes weorc sculon bion ofer oberra monna weorc; 4; 8; 18 se lareow; 19 se reccere; 76, 10; 78, 20; 88, 3; 90, 22 swæ sculon pa sacerdas nu faran; 92, 3; 108, 13; 120, 23 swide ryhte se bid geteald to dæm licetterum; 419, 26; 421, 2 swa det swin, deah hit adwægen sie, . . .; 461, 1; usw. Bo. 79, 23 hu micle mare is bonne bæs monnes lichoma to metenne wið bæt Mod, ponne seo mus wip pone mon; ebenso 28; 160, 3 hwæt pa cyningas beah hie manegra beoda wealdan, ne wealdab hi beah eallra para pe . . . . - Besonders erscheint der Artikel auch bei diesen Namen, wenn ein Eigenschaftswort dabei steht oder ein erklärender Relativsatz folgt: Cp. 2, 4 ha kyningas, be done anwald hæfdon; 120, 11 se yfela deow cwid on his mode. — Anderseits kann der Artikel auch fehlen: Be. 534, 17 men sædon pæt he wære . . . Or. 106, 29 Crist, þe sibb is heofonwara & eordwara; 136, 17 on hu micelre dysignesse men nu sindon; usw. Cp. 32, 11 se wealhstod self Godes & monna; 44, 20; 52, 11 biscepe gedafenad pæt he sie tælleas; 90, 8; usw. usw. Bo. X, 2 hu menn wilniah . . . .; usw. Le. 60, 21 swa bæt witan to rihte finden; 68, 2 prowige per swa biscep him scrife. -Auch steht der Artikel gerne, wenn dieselben Begriffe schon vorher genannt sind: Cp. 178, 15 on odre wisan sint to manianne weras, on odre wif; da weras mon sceal hefiglicor & stidlicor læran, & da wif liohtlicor; . . . da weras . . . . da wif . . . . .

# C. Sammelnamen.

\$ 145

Die Sammelnamen stehen ohne Artikel, wenn sie eine Allgemeinheit bezeichnen, die nicht näher bestimmt ist: Be. 493, 5 God manna cynn eallinga adwæscan ne wolde; 507, 15 done hwitan hlaf done du . . . nugena folce in cirican sylest; usw. Or. 50. 14 hwæt þær moncynnes forweard; 70, 36 Romulus gesette ærest monna senatum; 78, 29 da he est hæsde fird gegaderod; 178, 21 se þe ær wæs folce þeow; 246, 19 hæfdon gegaderod sciphere; 248, 20 bæt eall moncynn ane sibbe hæfde. Cp. 128, 18 se Aliesend monna cynnes; 160, 6 send dærto gesylceo; 260, 21 for mancynne; 443, 36 we ceorsao heah treowu on holte (= in the wood). Bo. 12, 11 eall moncyn; 320, 13 ic wat peah bæt bys folce swa ne binch (Hüllweck fasst folce richtig als Dativ auf; Cardale und Fox übersetzen: that this people will not think so). Le. 62, 28 pet hit here name. — Anderseits steht aber doch auch wieder häufig der Artikel, namentlich wenn eine ganz bestimmte Gesammtheit bezeichnet wird, oder wenn ein Eigenschaftswort bei dem Namen steht, usw.; z. B.: Or. 196, 7 beh þa senatus him hæfden þa dæd fæste forboden. Cp. 200, 4 dæt folc mænde to him & Arone.

# D. Ordnungszahlen.

\$ 146

Diese haben, wenn sie wie ein Hauptwort oder als Prädikat gebraucht sind, oft den Artikel, oft aber auch nicht, ohne dass eine bestimmte Regel zu erkennen ist: Be. 475, 10 se wæs feorpa fram Agusto; 16 þæt ger wæs . . . þæt sixte eac feowertigum; 27 se wæs feowerteopa fram Agusto; ebenso 476, 6; 480, 9; 481, 35; 483, 8; 506, 12 se æftra wæs Ceawlin haten . . . , se dridda wæs . . . . Aeþelbyrht . . . .; feorþa wæs Rædwald . . ., fifta Eadwine . . . syxta wæs Oswald . . . seofoþa wæs Oswi; 558, 3 se æftera wæs Gearumon, þridda wæs Ceadda, feorþa Winfred; 639, 8 wæron cumende opre XI biscopas, he wæs twelsta. Or. 36, 25 (æfter þæm manegum wundrum . . .) þæt wæs þæt forme pæt . . . . , þa wæs pæt æfterre þæt . . . . (þridde yfel wæs . . . . . ) pa wæs pæt feorde ... (38, 5) þæt fifte wæs hyra nytena cwealm, þæt syxte wæs þæt . . . . þæt syfede wæs þæt . . . . usw.; 60, 2 (þas feower heafodricu . . . . ) þæt Babylonicum wæs þæt forme . . . . bæt æfterre wæs bæt Crecisce . . . uszv.; 160, 18 (þa yfelan wundor), þæt wæs ærest þæt þunor toslog heora hiehstan godes hus; 188, 21 (monega wundor,) ærest wæs þæt . . .; ober wæs dæt . . . .; usw. usw. Cp. 120, 5 swæ hwelc swæ wille betweoxn eow fyrmest beon; 22, 19 (an is dara dæla, hu he....) oder hu he pæron libbe; dridda is hu he pæron lære, feorda hu ...; 40, 14 oder is bæt ...., dridde, und so durch, ohne Artikel. Bo. 150, 29 (bara is an wærscipe,) oher metgung, bridde

is ellen, feorpe rihtwisnes; ebenso 200, 5. So. 178, 4 feorde byt pæt pæt he. . .; 179, 20 (dreo pinc . . ., an is pæt hal sien,) odder pæt heo hawien . . . pridde pæt hi magen geseon; ebenso 180, 12; 181, 29; 185, 8; 193, 27.

#### § 147

# E. Einzelheiten.

1. Auffällig fehlt der Artikel: Be. 474, 6 wæron dysses ealondes bigengan Bryttas ane, fram dam hit naman onseng; 473, 20 done ne mæg ne sunne blæcan nene ren wyrdan; ferner in den Redensarten to rice son, z. B. 475, 20; rice onson, z. B. 476, 7; sige habban, z. B. 481, 1; u. ä. Or. (1, 4 seng to pæm rice;) 6, 3 seng to Romano onwalde; ebenso 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, (to Romano rice), 26 (to rice), 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15; usw. Cp. 24, 14 dætte unlærede ne dyrren underson lareowdom; 46, 23 monige wilniad solgodes & ealdordomes; 222, 4 lusu bid gedyldig. Ps. 1. 5 bonne hit wind toblæwd.

lu su bið geðyldig. Ps. 1, 5 þonne hit wind toblæwð.

2. Bei Stoffnamen fehlt meist der Artikel: Cp. 82, 23 ðæt hrægl wæs.... geworht of purpuran & of twiblium derodine & of twispunnenum twine linenum & gerenod mid golde; 84, 2 sceolde scinan gold on his hrægle; dann aber weiter, da auf das eben Erwähnte hingewiesen wird: 84, 4 toeacan dæm golde ealra glengea fyrmest... wæs beboden dæt sceolde bion se gim iacinctus; 9 eac dæm golde & dæm line wæs ongemong purpura; aber auch sonst: 266, 23 dæt ar, donne hit mon slihd, hit bid hludre...; 268, 2 dæt tin donne, donne hit mon mid sumum cræste gemengd & to tine gewyred, donne bid hit swide leaslice on siolosres hiewe; 86, 3 on dæs sacerdes hrægle wæs toeacan golde & iacincte & purpuran, dyrodine twegra bleo.

3. Bei Abstrakten, die wie redende Personen eingeführt werden, steht gewöhnlich der Artikel: Cp. 66, 20 be dem ilcan scyldum sio Sodfæstnes durh hie selfe cwæd; ebenso 88, 12; 124, 6; 132, 19; 248, 3 & eac cwid se Wisdom est; usw. Bo. IV, 10 hu se Wisdom com to Boetie; 22 hu se Wisdom sæde pam Mode; VI, I hu pæt Mod andsworede pære Gesceadwisnesse; usw. usw.; wenn ein Eigenschastswort dazutritt, so schwankt der Gebrauch: 6, 10 da com dær gan in to me heosencund Wisdom; 8, 24 da andsworode him pæt unrote Mod.

4. Im Bo. und im Ps. steht zuweilen pe statt se; z. B. Bo. 262, 14 da ongan de hearpere hine biddan; 348, 6 pæt he sie pe betsta. Ps. 4, ü. pe feorda sealm; 5, ü. de fista sealm; 7, 12 pe Drihten pe is rihtwis dema. Vgl. Skeal, Elym. Dict. 2 bei "that".

". 5. In der Cp. wird nach Sweet einmal das hinweisende Fürwort pes als bestimmter Artikel verwandt: Cp. 91, 20 cleopa & ne blin, hese up dine stesne sua des bime (= clama, ne cesses,

quasi tuba exalta vocem tuam; Cotton Ms.: swa der bieme); Sweet sagt in einer Anmerkung auf S. 479: "Here we have a clear instance of the use of des for se, which is not unfrequent in O. E. The Latin has in this case simply tuba. Compare Finnesburg 7, "nu scined des mona wadol under wolcnum". — 409, 33. "dios sæ", where the Latin has "mare" alone, is probably also an example of the idiom, although in this. as in many other cases, the context would allow the translation this." - Cosijn dagegen in "De taalvoormen van Aelfred's Pastoraal" (S.-A., S. 34) sagt Folgendes: "Bij sua des bime 91, 20 teekent Sweet aan, dat hier 't demonstratief staat in plaats van 't artikel. Maar hij vergeet dat bime fem. is en we dus deos zouden moeten verwachten. Ergo blijft des even raadselachtig als der in C. I. en II. Ik vermoed, dat des een schrijffout is en dat der de bekende partikel is, hier mit relative beteekenis gebruikt bij sua, even als her in da her, qui 91, 21. 't Door Sweet aangehaalde des mona, deze maan = de maan, komt volmaakt overeen met peos lyft, Mt. 16, 3, deze lucht = de lucht; verg. ook on pises dæges hætan, Mt. 20, 12, waar pises dæges eenvoudig des daags beteekent". - Ich nehme, was die zweite Cp.-Stelle (409, 33) angeht, mit Sweet an, das hier "this" zu übersetzen ist; mit Cosijn würde ich über die erste Stelle übereinstimmen, wenn ich nicht noch zwei Stellen im Ps. gefunden hätte, wo ebenfalls des für den Artikel steht: Ps. 10, ü. his geferan hine lærdon bæt he hine bær hydde, swa bes spearuwa; 21, 5 ic som utaworpen fram him of heora gesomnunga, swa bes wyrm. Auffallend ist, dass an allen drei Stellen swa vorhergeht. Übrigens könnte man auch an den beiden Ps.-Stellen Schreib- oder Lesefehler statt der annehmen, zumal es Ps. 36, 19 heist: pa Godes fynd .... beod gedwæscte, swa der smec.

6. Im Or. findet sich eine Stelle, wo das persönliche Fürwort als Artikel gebraucht zu sein scheint: Or. 22, 28 besudan Narbonense is se Wendelsæ..., & be eastan him Profentsæ; & be westan him Profentsæ ofer da westenu seo us nearre Ispania; & bewestan him & nordan Equitania; & Wascan be nordan.

6. Über den Artikel beim substantivierten Eigenschaftsworte vgl. §§ 151, 153, 155, 157, 159, 161.

## Zweite Abteilung.

## DER UNBESTIMMTE ARTIKEL.

Als unbestimmten Artikel verwendet Alfred das Zahlwort an oder das unbestimmte Fürwort sum; sehr häufig aber steht das Hauptwort allein, wo man den unbestimmten Artikel erwarten sollte.

#### A. an als unbestimmter Artikel.

**§ 148** 

Be. 516, 17 cume donne an spearwa & hrædlice pæt hus durhsleo (= unus passerum); 520, 1 deah de an wif wolde,

.... heo mihte gegan (= mulier una); 536, 18 eode mid anre hire dignenne to dære wæpnedmanna stowe; 537, 2 dæt æt his byrigenne an lytel cniht fram lengtenadle wæs gelacnod (= puerulus); 567, 15 he wæs on dam foresprecenan wicum mid anum breder wuniende (hier hat das Lateinische allerdings: cum uno tantum fratre, so dass vielleicht auf anum der Ton liegt, und es noch Zahlwort ist (vgl. § 163); auch Miller übersetzt: with a single brother); 602, 19 hine betilldon in an nearo fæsten micel ungeferedra mora (= in angustias inaccessorum montium); 617, 32 dæt se ylca biscop anes gesipmannes cniht gebiddende fram deape gecigde (= puerum comitis). Or. 2, 7 se argeotere geworhte anes fearres onlicnesse; 23 hu Romanum weard an wundor opiewed; 3, 6 hu an nunne wearh cuca bebyrged; 32 ond hu Hanna an mon wæs onwaldes giernende; 5, 15 hu an cild wearh geboren on Rome; 6, 1 hu Julius besæt Tarquatus . . . . on anum fæstenne; 12, 32 heo (= Nilus seo ea) tolip on twa ymb an igland pe mon hæt Meroen; 17, 30 da læg pær an micel ea; 19, 10 ponne is an port on subeweardum pæm lande; 21, 12; 40, 9; 68, 20; 76, 4, 13, 32; 78, 33; 80, 2 hit on anum brede awrat; 11; 84, 10 him ha to com an fiscere; 15; 88, 7; 90, 19, 20; 96, 24, 28; 102, 7, 28; 104, 15, 22; 112, 15; 118, 3; 134, 10, 19, 23, 35; 140, 14 pa wolde an senatus (jedenfalls = ein Senator, wie Hüllweck (a. a. O., S. 49) richtig vermutet) hiene aweorpan; 142, 14; 144, 25, 27, 31; 156, 10; 160, 20; 172, 20; 178, 28; 184, 6, 21; 188, 9; 202, 1; 216, 6; 220, 14; 222, 14; 226, 10 æfter þæm com an wind; 230, 22 ha com an ren; 232, 3; 240, 26; 246, 22; 262, 9, 29; 266, 21; 268, 29 æfter an punor toslog hiora Capitoliam; 272, 27 æfter þæm Decius, an rice mon, beswac þone casere; 276 15; 278, 16; 284, 10; 286, 22, 30; 292, 1. Cp. 2, 15 swide feawe wæron . . . be . . . cuden . . . . an ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan; 28, 8 gif se blinda done blindan lædeð, hi feallað begen on anne pyt; 36, 6 he genam his lodan ænne læppan; 100, 19; 152, 19; 282, 22 donne an unclæne gast bid adrifen of dæm men, donne bid dæt hus clæne; 399, 22; 455, 1. Bo. 24, 1 da geswigode se Wisdom and lytle hwile; 102, 16 gelomp hæt an swipe wis mon & swipe rice ongan fandigan anes upwitan; 178, 17 hwæt nu Wisdom is an anlepe cræst pære sawle (hier kann allerdings an noch als Zahlwort gelten); 248, 22 he reht & ræt eallum gesceaftum swa swa god steora anum scipe; 24 dær ic ær geseah ane lytle cynan; 260, 8, 11; 270, 20; 296, 2; 298, 25. So. 163, 5 ne com ic naper mid anre byrdene ham; 174, 17 bu leornodest onn anum podere; 20 be anre linan. Ps. 2, 9 bu . . . hi miht swa eade abrecan, swa se croccwyrhta mæg ænne croccan; 13. 9 þa þe wilniað fretan min folc swa ænne hlæf (Tanger: hlaf); 32, 6 swylce hi wæron on anum cylle.

#### B. sum als unbestimmter Artikel.

Be. 476, 36 da gelamp bæt he sumne Godes mann preosthades . . . on gestlipnysse onfeng (= clericum quendam; hiernach könnte sum hier noch seine ursprüngliche Bedeutung haben); 487, 42 wæs be eastan bære ceastre wel neh sum cyrice on are Sci' Martine (= ecclesia); 491, 2 cwæb he: sum eorplic æ . . . forlætab þæt .... (= quædam terrena lex); 499, 6 wæs besenced on sumne sæs sceat, se wæs haten Amfleot (= in sinu maris); 502, 21 læde mon hider to us sumne untrumne mon (= adducatur aliquis æger); ebenso 24 (= quidam); 511, 12 com sum man on Norþanhymbre mægðe (= quidam sicarius); 513, 17 da wæs sum cyninges deng his freond (= fidissimus quidam amicus); 522, 9; 529, 37 (quidam); 533, 30 sum mon (= quidam); 534, 26 da com he to sumum huse on æfentid (= ad vicum quendam); 535, 37 (quaedam); 554, 38; 619, 17 hit (pæt hors) sum slog on dam wege oferhleop (= quoddam). Or. 3, 13 hu he het sumne biscep secgan on his gewill hwa his fæder wære; 54, 16 on dæm dagum wilnade sum ædeling to ricsianne in Argentine; 66, 3 þæt hie for þara cilda lufan þæs gewinnes sumne ende gedyden; 82, 21 hie biddende wæs pæt hie mid sume searawrence from Xerse pæm cyninge sume hwile awende, bæt hie & Læcedemonie mosten wid Persum bæs gewinnes sumne ende gewyrcan; 98, 4 Pissandor hatte sum Læcedemonia latteow; 166; 24; 194, 5; 260, 30 toeacan pæm monigfealdum bismrum pe he donde wæs, he (Nero) het æt sumum cierre onbærnan Romeburg; 286, 29 ba wæs he sume niht on anum nicealtan huse (= in cubiculum quoddam); 290, 6. Cp. 22, 17 ic wilnige bætte deos spræc stigge on bæt ingedonc dæs leorneres, swæ swæ on sume blædere (= quasi quibusdam passibus); 30, 18 him wære betre dæt him wære sumu esulcweorn to dæm swiran getigged; 48, 21 oder ondred bæt he ongeate on his swiggean bæt he sumne hearm geswugade; 66, 5; 130, 12 be dæm eac Moyses sæde . . . . æt sume cirre Giethro his sweor; 146, 10 (= quidam); 160, 3 nim sume tiglan & lege beforan de & writ on hiere da burg Hierusalem (= sume tibi laterem); 174, 6 hwelce sien þa ingeboncas monna buton swelce sumre hearpan strengeas adenede (= quaedam in cithara tensiones stratae chordarum); 218, 3; 270, 11 (= quidam); 284, 9; 350, 23 (= quidam); 399, 29 swelce hie sien on sumere lytelre byrig belocene (= quasi in parva civitate). Bo. 80, 10 det is swipe sweotol to ongitanne be sumum Romaniscum ædelinge, se wæs haten Liberius (= liberum (!) quemdam virum); 150, 16 gif bu nu gesawe sumne swipe wisne man, be ... (= si quem sapientia præditum videres); 260, 7 we sculon get of ealdum leasum spellum de sum bispell reccan; 372, 16 da cwæb ic: sum tweo me hæfp swipe gedrefed (= en, inquam, difficiliore rursus ambiguitate confundor). So. 188, 13 swilce he on sume

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

hlædre stige & wylle weordan uppe on sumu sæ clisse; 204, 5 swa swa sum rice man. Ps. 9, 19 gesete, Drihten, oser hy sumne anwald. Wie bei an so ist auch bei sum nicht immer gans klar sestzustellen, ob schon die abgeschwächte Bedeutung des unbestimmten Artikels, oder noch die des Fürwortes vorliegt; besonders kann man vielleicht in den Fällen, wo im lateinischen Grundtexte ein quidam oder etwas Ähnliches steht, annehmen, dass auch Alfred noch sum in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet hat. Vgl. § 321.

# § 150 C. Der unbestimmte Artikel wird nicht ausgedrückt.

In vielen Fällen steht das Hauptwort, wo wir im Deutschen den unbestimmten Artikel erwarten würden, ganz allein; selbstverständlich ist dies natürlich immer in der Mehrzahl. Be. 471, 13 ealdra manna cwidas & dæda; ähnlich 27; 473, 8 Breoton is garsecges ealand (= eine Insel im Meere); 24 her bib eac gemeted gagates, se stan bib blæc gym (= ein schwarzer Edelstein); 474, 14 we magon eow sellan halwende gepeahte; 475, 11 Claudius . . . fyrde gelædde on Breotone & ... mycelne dæl bæs landes on anweald onfeng; 24 Lucius . . . sende gewritu to Eleutherio; 476, 2 onfeng micelne dæl Breotone, & done mid dice tosceadde; 477, 2; 478, 4, 27; 479, 6; 480, 25 onsendon hi ærendwrecan to Rome; 28 onsendon hi him mycelne here to fultum; 31 lærdon þæt hi fæsten worhtan him to gebeorge wid heora feondum, & swa mid mycele sige ham foran; 481, 41; 482, 5, 6; 483, 14; 492, 15 gif de fore gelimpe; 499, 27 Beniamin is risende wulf; 517, 5 bæt he him wæpen sealde & gested hors; 522, 9 wæs sum mycel gylden Cristes mæl & gylden calic gehalgod (also einmal sum, einmal kein Artikel); 547, 21; 549, 36; 570, 19; 633, 5 ha teah he forp boc ongrislicre ansine. Or. 1, 14 hu on Achaie wearp micel flod; 4, 2 se consul for mid fierde to Camerinan; 12, 24 pær wyrcd micelne sæ; 20, 5 seo Wisle is swyde mycel ea; 15 on ælcere byrig bid cyningc; 20 pær is mid Estum deaw, ponne pær bið man dead, þæt he lið . . . . monað, ge hwilum twegen (hier vermissi man anne sehr); 32, 27; 72, 33; 92, 6; 98, 21; 118, 6 wæs pæt micel wundor (= es war das ein grosses Wunder) pæt swa micel here for þæs cynges fielle fleah; 128, 12; 132, 13 pær wæs eorpbeofung; 140, 10; 146, 8; 162, 31 Caperronie wæs hatenu heora goda nunne; 168, 28; 176, 15; 178, 15; 190, 15; 202, 26 bær hæt on his heafde; 216, 7; 220, 25 besæt Scipia hie healf gear; 264, 14, 23; 268, 27; 278, 21; 284, 8. Cp. 24, 2 donne he god weorc wyrce; 26, 15 ealdormen hi wæron; 28, 5; 30, 10; 40, 1 pæt he nysse self dæt he man wæs; 42, 3 ne scyle nan mon blæcern ælan under mittan; 13 gif he brodur læfe .... gif he donne bearn dærbie gestriene; 48, 7 ic eom cniht; 58, 24; 60, 4 hæfð . . . opene wunde unlacnode; 90, 11 ðæt word dære dreaunge is cæg; 154, 4 da geseah ic duru; 160, 5;

218, 17; 228, 6 dylæs se lytega feond æfter fyrste swidor fægenige; 463, 23 se ilca witga sæde bispell bi Hierusalem; usw. Bo. IV, 19 hu he him rehte bispell bi þære sunnan; ebenso VI, 8; 25 gif he fæst hus timbrian wolde; 22, 11; 54, 16; 25 ne mæg hus naht lange standan on dam hean munte; 110, 21 swa swa mid angle fisc gefangen biþ; 160, 11 de him ealneweg ne hangað nacod sweord ofer þam heafde; 180, 14, 15; 242, 23; 248, 25 swa þæt ic ungeaþe mihte geseon swiþe lytellne sciman leohtes. So. 174, 17 þu leornodest onn anum þoðere oðþe on æpple oðde on æge. Ps. 2, 9 and ic gedo þæt þu heora wylst mid isernre gyrde. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne þeow . . . . gif he wif self hæbbe; 60, 16 gif hwa slea his þone nehstan mid stane oððe mid fyste & he þeah utgangan mæge bi stafe, begite him læce; 18 gif hwa on cease eacniend wif gewerde; 21 gif oxa ofhnite wer oððe wif; 23; 25; 64, 2; 80, 16 forgilde mid scill. (= pro solido uno); 84, 23; 98, 45 gif in feaxe bið wund inces lang; 106, 3 gyf man cynges þegn beteo manslihtes.

# Dritter Abschnitt.

# DAS EIGENSCHAFTSWORT.

#### Litteratur:

A. Lichtenheld, Das schwache Adjectiv im Ags. Haupts Zeitschr. 16. (N. F. 4.)

## Erste Abteilung.

# VERWENDUNG DES EIGENSCHAFTSWORTES ALS HAUPTWORT.

Das Eigenschaftswort kann in allen seinen Steigerungstufen als Hauptwort verwendet werden, und zwar sowohl zur Bezeichnung von Appellativen wie von abstrakten und neutralen Begriffen; die Anwendung des Artikels schwankt.

# Erstes Kapitel.

## BEZEICHNUNG VON APPELLATIVEN.

## A. Erste Stufe (Positiv).

1. Mit dem Artikel; das Eigenschaftswort hat schwache § 151 Beugungsformen. Be. 482, 31 hætte da cwican no genihtsumedon hæt hi da deadan bebyrigdan; 483, 3 heo sona ærest heora

da wiperweardan feor adrifan; 484, 27 ærest dæs sæs & æfter dam dara Pelagianiscan hreohnysse mid godcunde mægene gestilde; 485, 6 ærest dam healtan geongan his stæpe he geedniwode; 502, 18; 507, 33; 510, 38 dara hæhenra; 511, 9 hæt God da mod dara ungeleassumra ablende; 518, 19; 521, 20; 533, 17; 539, 6 sealde dam untruman drincan; 545, 12, 13; 556, 16 nu se hæþena ne con ure gyfe onfon; 557, 15 dara hæþenra; 594, 39 on hire mynstre dam andweardum lifes bysne gestode; 604, 21 nænig dara andweardra; 611, 35 se ylca iunga; 622, 8; usw. usw. Or. 20, 17 ha unspedigan & ha heowan drincad medo; 21, 10 da fremdan; 100, 7 bæt hie mosten ba deadan bebyrgean; 130, 19 ba fremdan. Cp. 24, 12 from dære dura . . . . sint adrifene & getælde da unwaran; 28, 8 gif se blinda done blindan lædeð; 40, 5; 50, 19; 64, 12; 74, 15, 16; 76, 20 dara haligra; 90, 9; 96, 17; 102, 15; 106, 6 wib dara yslena undeawas; 12 da scylda dara dweortimena; 112, 23; 174, 14 da blidan, da unrotan, da worldwisan, da dysegan, usw. usw.; 178, 19 da iungan, da ealdan; 180, 3; 182, 4; 186, 12; 415, 15 Emmores sunu dæs ebreiscan; usw. usw. usw. Bo. X, 12 hu se weorbscipe mæg gedon tu þing þone dysegan þam oþrum dysegum weorþne; XIV, 10 cumaþ to þam godum swa hi to þam yfelum sceoldan; 4, 13 se arwyrda; 10, 2 þa rihtwisan; 12, 8 þa unrihtwisan tælað þa rihtwisan; 14, 14 þu eart an þara rihtwisenra & para rihtwillendra; 25; 16, 2; 50, 21, 23; 84, 5; 86, 30; 106, 14, 18; 126, 23 to dara ricena freondscipe; 144, 21 bæt heo mæge adrifan þa eormbo fram bæm welegum; 146, 20; 152, 5; 174, 14; 282, 22 ne bib se cwuca donne nyttra be se deada; 298, 2; 392, 10 se eca & se ælmihtiga; usw. usw. So. 164, 8 swa gedo se wile gagidfola (Wülker, Beitr. VI., 110.) verbessert: se wilega gidfola; die Jubilee-Edition liest: se weliga and gifola) se de egder wilt; 167, 26 þæt us ne magon þa ungelyfædan amirran; 189, 22 se seoca; 191, 22 hweder þu mæge tocnawan bone rihtwisan & bone unrihtwisan; 28 bæah se sodfesta gewite; 197, 19 þa unrihtwisan farað on æce witu & þa rihtwisan on æce life; 200, 23 þæt wuldor þara godena; 27 ða yfelan geseoð god . . .; 35 da gelican habbad heom gelic; 202, 15 ealle þa godan hyne geseod . . . . & þa yfelan . . .; 26 se yfela welega. Ps. 1, 5 pa unrihtwisan ne beod na swylce; 6 pa synfullan ne beod on gepeahte pæra rihtwisena; 7 pa rihtwisan; 3, 6 para synfulra mægen þu gebryttest; 6, 4 þa deadan, þe on helle beoð; 9, 15 byd gefangen se synfulla; usw. Le. 64, 43 ne dem þu oberne dom bam welegan, oberne bam eormen (Turk: earman); 47 þam elþeodigan.

§ 152 2. Ohne den Artikel; das Eigenschaftswort hat starke Beugungsformen. Be. 471, 16 hit is god godne to herianne & yfelne to leanne; 476, 25 unsceabhiendra fordemednesse; 488, 8 ongan

Iustfullian þæt clæneste lif haligra; 38 on dam lacum geleafsumra; 492, 24 to don pæt unlærede syn gelærede & untrume . . . syn gestrangode & unrihte ... syn gerihte; 500, 23 earmra hungur he oferswyde; 502, 30 on monigra geleafsumra heortan; 506, 26 mid snotera gepeahte (= cum consilio sapientium); 508, 20; 526, 9 Scottas lærdon geonge & ealde; 528, 10; 533, 25; 535, 7, 24; 540, 22 he wæs swide mildheort & dearfena bigenga & swa swa fæder earmra; 546, 36 fram hæþenum; 547, 28, 38, 39; 548, 34; 551, 21; 557, 9; 569, 27; 573, 13; 574, 6 monige untrume; 585, 13 syndrigne frægin & acsode; 601, 9 syndrigra hus & bedd geseah; 602, 11 deah de wyrigcwydole Godes rice gesittan ne magon; 609, 31; 630, 16 seo stow, on oære beop onfangene sopfæstra saula. Or. 70, 27 hie sceoldon bringan feowerfetes twa hwite (vgl. zu dieser Stelle § 46. b.; vgl. auch 34 ælces cynnes feowerfetes feos an); 100, 25 Crist is eadmodegra help & ofermodigra fiell; 102, 29; 152, 31 bonne us fremde & ellheodge an becumah; 164, 18; 184, 9; 224, 22, 23. Cp. 64, 11 Dryhten gehilt his haligra fet; 96, 13 se be demende is cwicum & deadum; 174, 13 on obre wisan mon sceal manigean . . . ealde, on obre geonge; & on obre wisan earme, on obre eadige; dann aber weiter der Artikel (s. o. in § 151); 248, 24; 322, 22 lada dærto wædlan & wanhale & healte & blinde; 459, 28; 467, 32; usw. Bo. 4, 5 on ryhtgeleaffulra & on rihtwisra anwald; 8, 2 mid dysigra hondum; 12, 6 sittab manfulle on heahsetlum, & halige under heora fotum prycap (= at perversi resident celso, mores solio sanctaque calcant); 14, 22 he wæs on pare ryhtwisera gemanan; 48, 13 eallne pone welan . . . hi læsað fræmdum to brucanne; 146, 21 andrysne oþrum dysgum; 206, 22; 252, 6; 306, 24; 328, 15. So. 166, 28 ne pe nan(ne) seco butan wys. Ps. 1, 1 eadig byo se wer be ne gæd on gepeaht unrihtwisra, ne on pam wege ne stent synfulra. Le. 60, 15 se pe frione forstæle; 62, 33 elpeodige ne geswenc pu no; 106, 2 eal we lætad esen dyrne, Englische and Denische. — Die schwache Form findet sich ein paarmal in der Anrede: Bo. 106, 4 eala ofermodan, hwi ge wilnigen þæt . . . .; 366, 4 eala ge eargan & idelgeornan. Ps. 44, 4 gyrd nu pin sweord ofer pin beoh, bu Mihtiga.

## B. Zweite Stufe (Komparativ).

1. Mit dem Artikel; schwache Beugungsformen. Be. 480, § 153 6 se ærra wæs on Brytton ofslegen; ebenso 558, 30; 583, 28; 594, 13 se æftera; 556, 13 he wolde ealle his deode fram dam gingrum op da yldran fordon; 576, 23 da iungran. Or. 40, 16 se yldra wæs haten Danaus. Cp. 226, 5 donne se dioful hæfd done ærran gewunnenne. Bo. 48, 16 da eldran; 142, 26 da strengran nimap da welan of dam unstrengrum. Ps. 34, 11 du

generest pone earman of pæs strengran anwealde. Le. 64, 43 ne dem pu oberne dom . . . . pam liofran, and oberne pam labran.

Albanus ic eom geciged fram minum yldrum; ähnlich 486, 33; 495, 15; 514, 8 calle dine yldran; 526, 21 bysne his gingrum forlet; 528, 6 ænig his yldrana; 615, 20 his yldran; 621, 10 his giungrum. Or. 24, 24 ure yldran; 64, 14 hiora ieldrena unclænnessa; ähnlich 90, 12; 19 op Cirus ofslagen weard, se pær gingra (= der füngere) wæs; 128, 16; 168, 10; 190, 28 hie gesetton tictator pæt he sceolde bion hierra ofer pa consulas; ebenso 242, 29 (an diesen beiden Stellen ist allerdings nicht notwendig substantivischer Gebrauch anzunehmen); 212, 22, 24. Cp. 4, 13 ure ieldran; 180, 14 cwæd to his gingran; 190, 1; 266, 8; 356, 4; 290, 14 he hæfde twegen gingran; 451, 28. Bo. 8, 4 his gingran; 136, 17 gemond pæs wildan gewunan hire eldrana; 170, 1 his eldran. Le. 92, 38 § 2 gif pises hwæt beforan cyninges ealdormonnes gingran gelimpe; 106, Einleitung for hy sylfe & for heora gingran.

# C. Dritte Stufe (Superlativ).

1. Mit dem Artikel; schwache Beugungsformen. Be. 485, § 155 22 se wæs on lare & on dæde se hyhsta; 548, 17 bæt we da mod abylgean ura dara nyhstena; 551, 15 se nyhsta wæs Scyttysces cynnes; 555, 19 twegen wæron biscopas & twegen Mæsse Preostas, ealle da selestan (die Stellung dieses Zusatzes im Satze ist nicht ganz klar zu erkennen); 569, 20 se hyhsta (= Gott) syleb his stefne; 594, 15 be dam midlæstan is nu to secgenne; 603, 7 se mon wæs se gelæredesta on gewritum; 642, 11, 12, 13. Or. 18, 6 ha beod eahta and feowertiges elna lange, & ha mæstan fiftiges elna lange; 19 se byrdesta sceall gyldan fiftyne meardes fell; 114, 33 he ealle ha ricestan forslean het; 166, 1 ealle þa æltæwestan ofslogon; 244, I þeh þe he me sie se lapesta. Cp. 26, 3 se weordscipe disse worlde is gecyrred to weordscipe dæm æwfæstestan; 110, 25 ic wille beon gelic dæm hiehstan; 166, 3 hwelc dara nihstena dæs ofslægenan; 226, 19 done gedyldegestan scamad des siges; 352, 12 nime sibbe wid da wyrrestan. Bo. 2, 19 se wæs in boccræftum & on woruldpeawum se rihtwisesta; 84, 9 hie hwilum becumad to pæm forcubestum; 94, 2 se ealra forcupesta wilnab pæs ylcan; 148, 11 he cymd to dam wyrrestan; 17 ha weorhestan; 170, 2 hara betstena sumes; 322, 13 se ealra dysegosta; 340, 15 (da felga... hangiap on dam spacan, peah hi eallunga wealowigen on pære eorpan,) swa dop pa mæstan men on pam midmestum, & pa midmestan on ham betstan, & da betstan on Gode; 348, 6 best

- X5 00 -

he sie þe (!) betsta. So. 198, 11 ne furðum þa ealra unweorðlicostan. Ps. 17, 13 se hyhsta sealde his stemne; 44, 14 weorððiað þe ealle þa welegastan on ælcum folce; 45, 4 se Hyhsta gehalgode his templ. Le. 60, 13 gif hwa... ofslea his þone nehstan; ebenso 16; 62, 41 on þæs unwisestan lare.

2. Ohne Artikel. Wenn ein Fürwort dazutritt, in schwacher Beugungsform; sonst ungebeugt: in diesem Falle kann man
— und vielleicht besser — auch Adverb annehmen. Be. 633, 4 se
wæs setles yldest. Or. 142, 18 pa pe under Alexandre fyrmest
wæron; 242, 20 he wæs eallra monna mildheortast. Cp. 8, 11
he moncynnes mæst gestrynde rodra wearde, Romwara betest,
monna modwelegost, mærðum gefrægost; 44, 12 gieman urra nihstena; 19 hiera nihstum; usw. usw. So. 173, 30 mon sceole lufian
hys nehstan swa swa hyne sylfne. Ps. 11, 2 idle spræca hi
sprecað to heora nyhstum; ebenso 14, 4; 27, 4. Le. 58, 9 ne
wilna þu þines nehstan ierfes mid unryhte.

# Zweites Kapitel.

# BEZEICHNUNG VON ABSTRAKTEN UND NEUTRALEN BEGRIFFEN.

## A. Erste Stufe (Positiv).

1. Mit dem Artikel; schwache Beugungsformen. Solche § 157 Eigenschaftswörter, die ganz zu Hauptwörtern geworden sind, wie god, ysel, soo u. ä. führe ich hier nicht an. Be. 487, 37 hi hæsdon gearo mod da wiperweardan ge eac swylce deap sylsne to browienne (= ad patiendum adversa quaeque); 509, 13 he glædlice all eorplic ding wæs oferhleapende, & symle mid his mode was flegende da heofonlecan to lufienne (= ad caelestia semper amanda); 576, 36 swa he mid gildenum rapum on da upplican ahasen wære (= in superna); 606, 30 þæt bebodene solc . . . to dam heosonlican cygde & lapede (= ad cælestia); 40 wæs to dam heofonlican abened (= ad caelestia). Or. 18, 15 bæt lytle bæt he erede he erede mid horsan. Cp. 98, 6 dæt he ne wilnige dæs hean (= appetere alta); 22 he wæs upahafen to dæm ungesewenlicum (= usque ad invisibilia); 144, 10 licad him dæt hie dæt unaliesede dod aliefedlice (= illicita); 441, 7 hi nyllað underfon dæt uncude dæt hi gehirad (= quae inexperta audiunt); 16 micle by bet hi underfod dæt uncude, gif hi on dæm cudan gewislice ongietad, hwæt ðæron tælwyrðes bið (= inexperta . . ., de expertis); 447, 4 swa swa dæt cealde ærest ongind wlacian, ær hit fulwearm weorde, swa eac dæt wearme wlacad, ær hit eallunga acealdige (das Lateinische entspricht hier nicht). Bo. 46, 15 for pam lytlan pe pu forlure; 100, 30 hit nis no to metanne pæt geendodlice wip pæt ungeendodlice (= infiniti vero atque finiti nulla umquam poterit esse conlatio); 114, 17 ac a sceal pæt widerwearde pæt oder wiperwearde gemetgian; 356, 29 hwilum fliht se wæta pæt dryge (= ut pugnantia vicibus cedant humida siccis). So. 165, 34 simle pæt unwlitige wlitigad pæt wlitige; 169, 33 ic lufige pæt heofenlice & pa pæt gastlice ofer pis æordlice. Ps. 4, 5 pæt unriht pæt ge smeagad. Di. 69 pæt ic . . . hwilum gehicge pa heofonlican (O.: heofonlican ping).

§ 158 2. Ohne Artikel; starke und schwache Beugungsformen neben einander. Be. 475, 20 Neron se naht freomlices ongan on dære cynewisan; 495, 14 deah de be dyssum willan misenlice cynn monna missenlice ongite & healde (= quamvis de hac re diversae hominum nationes diversa sentiant); 510, 28 he naht wiperweardes don wolde; 525, 39 se de Englisc fullice ne cupe . . . sepe Scyttysc fullice geleornad hæfde; 559, 35; 571, 17; 573, 15 þæt nænigum alyfed si butan ælicne gesynscype habban ne nænig mæghæmed ne unclæne fremde (= nullus incestum faciat; Miller: fremme; unclane halte ich für die schwache Beugungsform des Eigenschaftswortes, das wie ein Hauptwort verwendet ist, und fremde fürs Imperfekt von fremman; so auch die Jubilee-Edition: nor any be guilty of incest or uncleanness, und Miller: that no one commit incest or impurity); 579, 26 dylæs he owiht unwyrpes odde ungerisenes dyde; 591, 36; 624, 6; 627, 3. Or. 14, 27 nu wille we ymbe Europe londgemære areccean swa micel swa we hit fyrmest witon; 46, 22 pær weard Marsepia sio cwen ofslagen, & micel pæs heres pe mid hiere beæftan wæs; 74, 28 nanuht fæstes ne stronges; 124, 16 he mid swa lytle weorode swa micel anginnan dorste; 162, 21 hie him gefylstan þæt hie eft to hiora agnum becoman; 164, 11 heora bismeres weard lytel asæd; usw. Cp. 2, 14 be hiora denunga cuden understandan on Englisc; ebenso 15; 38, 7 pæt he hwæt mærlices & wunderlices geded; 66, 15 fundad to disum eordlicum; 82, 4 ne wilnige he nanes eorolices; 17 hiene ne gedrefe nan wuht widerweardes; 142, 25; 146, 1; 156, 3; 176, 5 da pe mildheortlice hiera agen sellað; 208, 9; 274, 20; 324, 5; 336, 19; 366, 5. Bo. II, 3 Ælfred hie of becLedene on Englisc wende; 8, 6 hi gegaderiad monifeald dysig; 28, 30 swilce bu . . . seo dines agnes benumen; 48, 32; 64, 12 on swipe lytlon hiera hæsp seo gecynd genog, on swa miclum heo hæfp genog swa we ær spræcon; 66, 29, 30; 68, 14; 76, 23; 84, 20 nanwuht wiperweardes; 96, 2; 122, 9 gif he hwene ær biteres onbirigh; 154, 2, 3; 178, 2; 314, 25; 328, 7 da andswarode he ymbe long; 380, 27. So. 167, 9 pæt dæt we iuwedon pæt ure agen were; 10 dæt ys ure agen; 168, 21 cumad odder grenu; 170, 24 hweder ic bydde nyttes

TET NO

pe unnittes; 181, 2 hweder pe pu woldest unafanddes geleafan de afandud witan; 200, 6 rihtes wilnode; 35 da gelican habbad heom gelic. Ps. 2, 1 hwi smeagad hi unnytt; 4, 7 hwa tæcd us teala; 5, 5 pa pe unriht wyrcad; ebenso 6, 7; usw. Le. 86, 27, § 1 gieldan pa gegildan healfne, for healfne he fleo; ebenso 28.

# B. Zweite Stufe (Komparativ).

- I. Mit dem Artikel; schwache Beugungsformen. Cp. 130, § 159 19 da underdieddan sculon don dæt unweordlicre. Bo. 42, 16 hu miht bu ponne mænan þæt wyrse & þæt laþre, nu þu þæt leofre hæfst gehealden. So. 172, 32 ac ic secge það man wot oft mare be þam healicran donne be þam heanlicran.
- 2. Ohne Artikel; schwache Beugungsformen. Be. 516, 23 § 160 gif peos niwe lar owiht cuplicre & gerisenlicre bringe (= certius aliquid; hier könnte man auch umgekehrt annehmen, dass owiht als Hauptwort gilt und die Komparative als wirkliche Eigenschaftswörter dazu gehören). Or. 24, 28 sio hæte hæfd genumen bæs subdæles mare; 58, 16 he bæt god forlet . . . . & wyrse geceas; 100, 25 mare ic byses gemyndgade; 102, 25 be hiene his lyst ma to witanne; 130, 28 hæt Philippus mare hæsde gedon bonne he; 260, 28 he hæfde giet þe ma unþeawa þonne his eam hæfde; usw. usw. Cp. 80, 16 he mæg ied his hieremen geteon to betran (= ad meliora); 459, 14 dylæs hira mon ma geote on dæt undiope mod. Bo. X, 9 bæt he maran ne borfte; 34, 18; 64, 15, 19; 66, 22 gæderast mare bonne bu burfe; 68, 8; 100, 1; 118, 12; 192, 7 buton he hine mid læssan begitan mæge; 196, 22 ægber ge on læssan ge on maran. So. 164, 34 þu ne meaht (Hs.: mehat)... maran strynan; 165, 14; 183, 34 ic behearf (Hs.: bepeafr) peah micle maren to dara manna pearfa. Ps. 45, 5 gehwyrfed wæs ure land and ure folc to beteran, and hi and heora land to wyrsan. Le. 72, 5 mare, gif he pære mare (Appellativ) gefo.

# C. Dritte Stufe (Superlativ).

- 1. Mit dem Artikel; schwache Beugungsformen. Cp. 130, § 161 18 sculon dencean ymbe dæt healecoste; 134, 24 besenced of dæm yfemestum to dæm niedemestan (= ad ima de caelestibus immergant); 467, 1 deah du dæt hehste durhfare. Bo. 32, 7 pa nipemestan ic gebrenge æt pam hehstan & da hehstan æt pam nipemestan (= infima summis, summa infimis mutare gaudemus); 42, 15 eall pæt deorwyrposte. Ps. 15, 6 min hlyt gefeoll ofer pæt betste.
  - 2. Ohne Artikel: Or. Nur in der Redensart ", æt nihstan", § 162

s. B. 30, 12; 56, 17; 140, 7. Cp. 194, 14 æt nihstan; 330, 24 æt sidestan hit bid bedæled ælcre bledsunge; 332, 1 dæt we æt ytmestan onfon sumne dæl bledsunga. Bo, 384, 27 ac mest monna nu onhyrep nu neatum. Le. 68, 1 æt ærestan we lærad.

# Zweite Abteilung.

# DIE ÜBRIGEN SYNTAKTISCHEN VERWENDUNGEN DES EIGENSCHAFTSWORTES.

- A. Das Eigenschaftswort mit einem abhängigen Hauptworte:
  - 1. Mit einem Genitiv, vgl. §§ 3-10 (S. 2-11).
  - 2. Mit einem Dativ, vgl. §§ 55-64 (S. 55-74).
    3. Mit einem Instrumentalis, vgl. § 123 (S. 270 f.).
  - 4. Der Komparativ mit einem Genitiv, vgl. § 10ª (S. 11).
  - 5. Der Komparativ mit einem Dativ, vgl. § 65 (S. 74 f.).
- B. Das Eigenschaftswort als Attribut bei einem Hauptwort, vgl. im 2. Hauptteile.

C. Das Eigenschaftswort als prädikative Bestimmung bei Zeitwörtern, vgl. im 2. Hauptteile.

### Vierter Abschnitt.

# DAS ZAHLWORT.

Litteratur:

R. Fricke, Das Altenglische Zahlwort, eine grammatische Untersuchung. Erlangen 1886. — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVII. 110.

K. Bock, Die Syntax der Pronomina und Numeralia in König Alfreds Orosius. Göttinger Doktorschrift, 1887. — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVII. 110 ff.

## Erste Abteilung.

# DIE GRUNDZAHLEN.

Erstes Kapitel.

### DIE EINFACHEN GRUNDZAHLEN.

A. ân.

Über die Verwendung von an als unbestimmter Artikel vgl. § 148.

163 I. Die Grundzahl an als Eigenschaftswort verwendel,

a) An steht vor dem Hauptwort, fast immer in starker Form; wenn der bestimmte Artikel noch dazu tritt, bedeutet es in der Regel "einsig." Be. 472, 24 nalæs mid anes mannes gepeahte, ac mid gesægene unrim geleaffulra witena; 474, 2 fif beoda gereordum ænne wisdom bære hean sopfæstnysse . . . . smeap; 489, 32 an geleafa is, & syndon missenlice gewunon cyricena; 494, 20 bæt anum untrumum hade wæs forgyfen, forhwon ne sceal bæt eallum wifum beon forgyfen; 502, 29 he durh anes mannes licumlice onlyhtnesse on monigra geleafsumra heortan dæs gastlican leohtes gyfe onbærnde; 508, 35 heo ymb an ger ham hwurfon; 524, 38 þæt we an mægen & an wundor of monegum asecgan; 539, 42 gecyrde he mid ane his begne (= cum uno tantum milite); 559, 34 æne sipe on dæge gereorde; ebenso 588, 12; 600, 21; 572, 43 æne siða (/ andere Lesart: side); 585, 37 bæt is ana God (= unum Deum; ein einziger Goll) on drym astondnessum. Or. 1, 18 wurdon on anre niht L monna ofslagen; 4, 7 Regulus gefeaht wip III Pena cyningas on anum gefeohte; 5, 11; 17, 34 þa Finnas, him þuhte, & þa Beormas spræcon neah an geþeode (= dieselbe Sprache); 18, 20 sceall gyldan fif hranes & an beren fell; 20, 30 alecgad hit donne forhwæga on anre mile bone mæstan dæl fram þæm tune, þonne oðerne, donne bæne briddan, ob be hyt eall aled bib on bære (!) anre mile; 68, 23 hie his hand forbærndon, anne finger & anne (= einen Finger nach dem andern); 72, 5; 80, 19; 86, 32 hie ofslogan pone (!) ænne consul; vgl. 88, 25 X consulas ... hiera an wæs Claudius haten ..... op ealle pa consulas (d. h. die anderen neun) togædere gecirdon & Claudium bone ænne mid saglum ofbeotan; Hüllweck (a. a. O., S. 37) übersetzt: "als den einzigen"; es heisst aber: "und Claudius, jenen einen, erschlugen"; - 106, 11 pæt hus hæfdon Romane to dæm (!) anum tacne geworht (= zu dem einzigen Zwecke); 142, 7 bonne ge ymb bæt an gefeoht alneg ceoriad be eow Gotan gedydon; 156, 9 ba flugon hie ealle buton anum men; 170, 11 þa ane untreowha; 214, 8 þa ane burg; ebenso 10; 222, 29; 286, I Julianus feng to pæm onwalde & hiene hæfde an gear & eahta monad. Cp. 6, 24 to ælcum biscepstole (ic) wille ane (sc. boc) onsendan; 48, 11 loca nu hu ungelic spræc eode of dissa twegea monna mude, ac hio wæs of swide gelicum willan, fordon hio afeoll (aweol) of anum welle; 54, 3 ne ded he donne dæt an yfel; 60, 10 Godes anne willan lufað; 174, 9 ealle he gret mid anre honda by þe he wile bæt hie anne son singen, deah he hie ungelice styrige; swæ sceal æghwelc lareow to anre lufan & to anum geleafan mid anre lare & mid mislicum manungum his hieremonna mod styrigean; 346, 7 on dæm chore biod monege men gegadrode anes hwæt to singanne anum wordum & anre stemne (= in choro voces sociatae concordant); 358, 19, 20; usw. Bo. X, 2 hu menn wilniah durh ungelice gearnunga cuman to anre eadignesse; XII, 6

hu se wisdom is an anlipe cræft þære sawle; 92, 17 an yfel is swipe swipe to anscunianne; 104, 5 for pam anum andwyrde; 112, 12 an sceppend is buton ælcum tweon; 142, 19; 190, 1 donne beop hit eall an ding, & pæt an bing bib God; 200, 3; 220, 7, 8; 226, 10; 238, 26 eall bing habbab beah ænne willan ... burh pone ænne willan hi willniap pæs anes godes; 270, 23; 358, 19 se an gestæddega cyning; 23 habbab gemænelice da ane lufe. So. 186, 8 for hyre anre lufe woldest bu bonne swa don; 189, 3 me nanwiht ne lyste bisse weorlde ara buton an ding. Ps. 45, 9 gesiod, bæt ic eom ana God (= der einzige Gott). Le. 60, 24 gif hwa forstele odres oxan . . . ., selle twegen wid and feower sceap wid anum (sc. sceape); 66, 6 of bissum anum dome mon mæg gebencean, bæt he æghwelcne on riht gedemeð; 8 on monega senoð-bec hy writon hwær anne dom hwær oberne; 88, 1 forgielden . . . . ealle an wite; 96, 7 gif he gemeted oderne æt his æwum wife betynedum durum odde under anre reon; 43 an dæg æt Sce. Petres tide; . . . anne dæg; 98, 45 geselle anne scill. to bote; ebenso 100, 60; 106, 3 mid XI his gelicena and mid anum cyninges begene.

- b) an in der Bedeutung "allein", "nur", steht hinter dem § 164 Hauptwort, und zwar fast ausnahmslos in starker Form: Be. 474, 6 on fruman ærest wæron bysses ealondes bigengan Bryttas ane (= Brittones solum; ane kann daher hier auch Adverb sein); 493, 36 for intingan unforhæfdnysse anre (= ex sola causa incontinentiae); 495, 33 for intingan anum; 506, 15 eall da Brytene butan Cantwarum anum; 530, 4 sepe Seaxna gereorde an cupe; 531, 30 be hire forpfore anre; 534, 35 nembe seo studu an; 544, 17; 548, 9; 549, 20; 565, 35 da de obbæt on Cent anre menn cupon; 567, 37 se Biscop ana . . . . geornful wæs; 577, 30; 627, 15; 640, 24. Or. 44, 17 ealle Aegypte awestan buton þæm fenlondum anum; 66, 15 lytel landrice hæfde buton pære byrig anre; 84, 29 of Persa anra anwealde; 172, 24 ealle buton dæm consule anum; ebenso 250, 11. Cp. 4, 6 done naman anne we hæfdon dætte we Cristene wæron; 44, 18 biod onælede mid dære girninge dara smeaunga Godes wisdomes anes; 46, 8 fleod for eadmodnesse anre (= ex sola humilitate); āhnlich 60, 12; 78, 7; 140, 11; usw. Bo. 12, 1 butan men anum; ebenso 16, 27; 28, 6 ne sindon þa woruldsælda ana ymb to þencenne; 130, 31 se lust donne ana olech ham lichoman anum swipost. So. 186, 22 buton wisdome anum hine ic lufige. Le. 62, 32 and se he godgeldum onsæcge ofer God anne, swelte se deade.
- § 165 c) Als Ergänzung bei einem Fürwort erscheint an teils in starker, teils in schwacher Form, in der Bedeutung "allein": Be. 492, 2 in Ongel cyricean on dere du ana nu gyt eart bis-

ceop gemeted; 530, 34 he ana . . . done biscophad mid mycele gerece heold; 627, 16 butan his wife anum . . . seo an inne awunode. Or. 84, 10 him ba to com an fiscere & uneabe hiene ænne ofer brohte; ebenso 134, 17; 24 hu he ana wid ealle þa burgware hiene awerede; 114, I he wende on ha ane he him pa getriewe wæron; 214, 5 þæt þa tida him anum gesealde wæron, & næren eallum folcum; 284, 5 nan monn nyste hwæt se gylt wæs, buton him anum. Cp. 32, 2 gif he ana ðæder cymð; 44, 6 dara god de hit him anum wile to gode habban & nyle oderra mid helpan; 190, 11 dæt he no ana ne forwierd; 264, 8 se be for dæm anum god ded dæt he . . . .; 322, 9 fordæm ge dæt an worhton dæt ge niede scoldon. Bo. 30, 26 butan me anum. Ic ana eom benumen minra peawa; ähnlich 38, 11; 44, 1; 70, 1 bæt hi dy anan (= dadurch allein) seon beforan eallum oprum gesceaftum; 258, 15 he ana unawendendlic wuniab. So. 167, 32 bu be eart ana ece & sod god; 169, 11 be anne ic lufige; 13 pu ana ricsast; 187, 18 buton pæt an pæt he lufað; 190, 29 pæs an (!) me lyst.

d) Als prädikative Bestimmung wird an schwach oder § 166 stark gebeugt: Be. 512, 13 he . . . oft lange and sæt swigende mude; 513, 29 he Eadwine and dær ute gewunde; 37 forhwon he on dære tide, de opre men slepon & reston, and swa unrot on stane wæccende sæte (hier ist aber vielleicht and zu he zu ziehen); 514, 27 he da se iunga æpeling and dær da gyt sæt; 515, 16 durh sume tid . . . and sæt; 18 dær he and sæt; 559, I and gesæt on digolre stowe; 619, 34 he and on gebedum stod.

Or. 128, 13 funde hiene ænne be wege licgan. Bo. 216, 12 þæt sio hehste gesælþ & sio heahe godcundnes an sie. So. 190, 35 ic wolde with hweder pe pince þæt hyt æall an si, sod & sodfesnesse.

# 2. an als Hauptwort.

a) Ohne Artikel: Be. 473, 26 mid dam æpelestum ceastrum anes wana drittigum; 548, 47 da gegripon hi da unclænan
gastas ænne of dam mannum; 551, 31 da wæs Dema on (!) of
dam feower foresprecenan sacerdum biscop geworden (= factus
est Diuma, unus ex praefatis quatuor sacerdotibus episcopus);
609, 33 in dyssum urum stære we sculon an toætycean. Or. 72,
18 hie ealle bær ofslogon buton anum; 108, 10 ac bær an ut
asceat of Latina weorode & anwiges bæd; 114, 10 hiene wende
on his brie gebrodor, & ænne ofslog; 188, 1 ba elpendas ealle
buton anum; 228, 17 diegellice geceapade to bæm senatum, to
anum & to anum (= einen nach dem andern). Bo. 58, 24 ealle
obre men butan anum; 176, 18 gif bu de wilt don manegra beteran & weorbran, donne scealt bu de lætan anes wyrsan; 186,

26 gereccan ha hreo to anum; 292, 9 anum he deah gebyrah. So. 186, 27 swa micle swidor swa ure willa & ure lufu swidor on anum were.

- § 168 b) Mit Artikel oder Fürwort: Be. 474, 4 pæt an is pæt Leden (= die eine [Sprache], nämlich die Lateinische, ist) ... eallum dam oprum gemæne; sehr häusig ist die Redensart "na læs pæt an ac eac swylce" = sowohl als auch, z. B. 482, 24 (vgl. bei den Konjunktionen); 568, 24 da hwearf se ana est into him sepe done heosonlican sang gehyrde; 605, 13 dis an nu . . . . is genoh to gemyngianne. Or. 30, 27 (die erwähnte Redensart); ebenso 40, 4; 128, 32; 112, 12 him dæt an genam pæt he self hæsde. Cp. 80, 21 (die Redensart); 94, 16; 162, 2; 192, 21.
- \$ 169
  c) ân bei Aufsählungen als Vertreter der Ordnungszahl (vgl. § 213): Be. 489, 7 feower dælas. An ærest bisceope ... oper ... usw.; 548, 13 an is ærest liges fyr ... oper ... usw. Or. 58, 28 an wæs Babylonicum, pær Ninus ricsade; pæt oder ...; ähnlich 110, 17; 192, 29; 224, 7; 244, 26. Cp. 48, 13 twa bebodu; an is pæt we lusien God, oder pæt we lusien ure nihstan. Bo. 150, 29 feower opre cræstas, para is an wærscipe, oper metgung, pridde ...; ähnlich 200, 5; 204, 12; 304, 23; 388, 24. So. 178, 12 preora pinga ...; an is pæt ...; ebenso 179, 20; 180, 11; 181, 26; 185, 7; 193, 26.
- d) an mit partitivem Genitiv: Be. 543, 38 hine onhylde to anre dære studa; 545, 30 on anum dara restedaga; 579, 37 dara wæs an gesittende beforan his reste; 600, 26; 613, 15; 617, 20, 36; 618, 24; 622, 28; 623, 24; 633, 6. Or. 24, 3 an dæra garena lid sudwest; 70, 34 ælces cynnes feowerfetes feos an; 72, 29 an his degna; 88, 19; 142, 27; 222, 24; 242, 4; 264, 27; 266, 8; 282, 19. Cp. 22, 19 an is dara dæla hu he . . . .; 118, 23 bio swelce an dinra hieremonna; 166, 18 dæt he . . . . fleo to dara dreora burga anre. Bo. 14, 13 pu eart an para rihtwisenra; 150, 28 para is an wærscipe; 168, 30 dæt an ic wat peah godes; 194, 24 an dissa fifa; 200, 4 an þæra is eorþe; 204, 11; 300, 19. So. 185, 7 an para hys hefig sar. Ps. 13, 4 nis heora furðum an, þe eallunga wel do; 33, 20 þæt heora ne wyrð furðon an tobrocen.

Über "anes hwæt" vgl. § 328, über "anra (ge)hwelc" §§ 333 u. 336.

B. twegen, begen, butu.

I. twegen.

§ 171 a) twegen als Eigenschaftswort; Be. 474, 13 hi mih-

ton twa deode gehabban; 480, 10 twam gearum; 23; 483, 28; 486, 21; 490, 28 hwæher motan twegen æwe gebrohro twa gesweostro on gesinscipe onfon; 491, 3 twegra brobor; 504, 14; 507, 34; 523, 15; 539, 23; 549, 39; 550, 33; 553, 1; 623, 27 tu gear; 36 þæt his geferan twegen healicne martyrdom wæron drowiende; usw. Or. 1, 7 ha twa byrig, Sodome & Gomorre; 2, 31 on twegra consula dæge; 5, 11; 8, 5 twegen dælas; 10, 22 betux þæm twæm ean; 27 twa micla ea; 14, 4; 18, 7, 21, 34; 28, 21 Balearis pa tu igland; 62, 12 ymb das tu heafodricu; 64, 3; 210, 32 þæt wæs twegea mila heah; 182, 9 tua (!) hiera ærendracan (drei weitere Beispiele (aus der Sachsenchronik) für diese Verwendung von twa statt twegen gibt Fricke, a. a. O., S. 13. u.); usw. usw. Cp. 48, 2 ha twegen witgan; 10 of bissa twegea monna mude; 12 twa bebodu; 86, 3 dyrodine twegra bleo; 9 on twæm bleom swæ swæ twegea bleo godweb; 128, 24; 168, 22; 290, 14; 435, 8 da twa scylda; 451, 10; 457, 9. Bo. X, 12 tu þing; XII, 28; XIV, 6 twa deoda; 22, 23 þissa twega yfela auber; 44, 9; 146, 18 twa ding; 186, 18; 216, 3; 272, 22; 276, 7; 300, 1; 336, 3; 374, 13. So. 164, 15 Agustinus . . . worhte twa bec; 178, 27 betweena twam pincgum; 180, 34 twa ding; 185, 20; 191, 1, 34; 193, 9; usw. usw. Ps. 39, ü. þas twegen sealmas; 45, ü. twa scira . . . . þara twega kynincga . . . þa twegen kyningas. Le. 60, 17 twa niht; 21 twam dagum ær; 72, 3 mid twam pundum; 98, 45; 100, 58.

- b) twegen mit einem Fürwort oder mit dem Artikel: Be. § 172 482, I betwih him twam; 49I, I3 wer & wif, hi tu beop in anum lichoman; 548, 32 ænne of dam drim englum . . . & da twegen (= die beiden anderen) him on twa healfa flugon. Or. II4, IO prie gebrodor, . . ænne ofslog & pa twegen odflugon; 128, 32 heora twegea gewinn; 152, 23 hie twegen; 294, 6 God geendade pæt micle gewin mid hiora twegea fielle; IO wid him twæm. Cp. II8, 2 betweoh dæm twæm; 188, 9 dissa twegea hwæder; 224, 24 betweox him twam; 30I, 23 betwux dissum twam. Bo. 68, IO pæt hine para twega lyste; 84, 27 hwelce twa synd ponne wiperweardran; 192, 21; 220, 8; 272, 24; 276, 13. So. 182, 15 nu pu pa twa hæfst.
- c) twegen als Hauptwort (ohne Artikel): Be. 504, 36 in § 173 dam... ealra dæra æfterfylgendra ærcebiscopa lichoman syndon bebyrged butan twegra; 518, 1 da ærran twegen under crisman forþgeferdon; 533, 28 (monig wundor...) ac us nu genihtsumaþ þæt we twa oþþe dreo gehyron; 555, 18 IIII gebroþro... twegen wæron biscopas, & twegen mæssepreostas. Or. 12, 32 heo toliþ on twa ymb an igland; 46, 16 heora here on tu todældon; ebenso 76, 25; 88, 19 gesettan him X consulas, þær hie ær twegen hæfdon; 23 ac swa on twa todælde him betweonum

wunnan; ähnlich 116, 16; 268, 4; 280, 25. Cp. 48, 11 deah hio on tu tosleowe; 453, 17 swa swa scearp sweord da wunde tosceat on tu; 457, 25 he wolde oder twega, odde . . . odde . . . odde . . . odde . . . . odde . . . . odde . . . odde . . . odde . . . . odde . . . odde . . . . odd

§ 174 d) twegen mit einem partitiven Genitiv: Be. 527, 4 mid ane obbe mid twam his preosta; 579, 30 twegen his degna; 633, 16 twegen dara atolra gasta. Or. 46, 15 heora twa wæron heora cwena; 70, 27 & hie sceoldon bringan feowersetes twa hwite (der Genitiv hängt hier nicht etwa von twa allein ab, wie Lehmann will (a. a. O., S. 22), sondern von twa hwite zusammen; vgl. § 46. b.); 190, 9 þara consula twegen ofslog; 278, 15 geeode hiora burga twa. Bo. 204, 13 twa dara gecyndu habbad netenu.

#### 2. begen.

- a) be gen als Eigenschaftswort steht vor oder hinter dem Hauptworte: Be. 524, 19 mid his handum bam hit heold; 529, 19 geason dam biscope begen da cyningas eardungstowe; 563, 20 da cyningas begen. Or. 114, 20 & pa cyningas begen ofslog... & seng him to pæm ricum bæm; 126, 2 of pæm solcum bæm, ... pær wæron pa cyningas begen gewundod; 186, 30 begen pa consulas; ähnlich 204, 4; 228, 12. Cp. 44, 13 hæbbe we begen sett gescode; 82, 9 on bæm sculdrum. Bo. 316, 20 hi ealle lociap mid bam eagum on pas eorplican ding. So. 170, 31 for bam lysum. Le. 100, 55 gif pa earm-scanean (in meiner Ausgabe, früher im Besitz von Bartsch, ist das letzte e zu c verändert; auch Turk liest scancan) beod begen sorade.
- 8 176 b) begen bei einem Fürwort oder mit dem Artikel steht häusig getrennt von diesen: Be. 509, 10 heo begen . . . ciricean heoldon; 517, 37 on dæm wæron Osfrid & Eadfrid Eadwines suna cyninges, da begen (= qui ambo; daher wohl: welche beide, oder: diese beiden?) him wæron acende, da he wræcca wæs, of Cwenburhge; 522, 6 hi begen; ebenso 558, 37; 560, 4; 565, 22 hi wæron begen . . . well gelæred; 569, 36 gelwerial . . . dære gesegene dæs soresprecenan broher . . . & eac hæt word . . . Echyrhtes . . ., se iu ær mid done ylcan Ceaddan on Hibernia Scotta ealande begen on geoguhe on munuclise . . . Gode liston (eine höchst eigentümliche Verbindung; Alfred hat das begen wohl nur der Deutlichkeit wegen eingeführt, und dann das Zeitwort

darnach gerichtet, das Lateinische giebt keinen Anlass dazu, es lautet: convenit . . . relationi praefati fratris . . . etiam sermo . . . Ecgbercti . . . qui dudum cum eodem Ceadda adulescente, & ipse adulescens in Hibernia Monachicam . . . . vitam agebat); 573, 1; 581, 21; 582, 17 wæs heo Eanfripes dohtor Enheres brobor, da begen wæron Cristene (= qui ambo); 616, 31 da bær unc mon lip forp & wit bu druncan (das Neutrum, weil eine männliche und eine weibliche Person gemeint sind; vgl. auch Fricke, a. a. O., S. 16 o.); 624, 14; 635, 35. Or. 146, 12 hie begen ofslog; 176, 16 mid twam cyningum, þa wæron begen Hannan hatene (= duo Annones; die beide Anno hiessen); 264, 21 forbon be he him wæs ær bæm lað; 274, 6 hie wurdon begen ætsemne ofslagen; 20 hie begen; ebenso 21. Cp. 28, 8 hie feallad begen on anne pyt. Bo. 158, 22 hi beop begen forhealden; 162, 24 hi wilnodon begen pæt . . . . So. 177, 7 hlaford is incer beigra wealdend; 181, 9 on unc bam; 197, 30 para byra (?) ys ma on halgan bocum ponne efre ariman mage; 202, 32 da git becgen on lichaman weron; 204, 6 heora begra unwyllum. Ps. 36, 32 Drihten demo hym bæm. Le. 82, 19, § 3 gif sweordhwita odres monnes wæpn to feormunge onfo, odde smid monnes andweorc, hie hit gesund begen agisan (begen geht auf hie, nicht auf hit, wie Schmid übersetzt); 90, 36, § 2 gif hie sien bu gelic, ord and hindeweard sceaft (statt begen, vgl. in § 171 zu Or. 182, 9).

- c) be gen als Hauptwort (ohne Artikel) erscheint nur sellen: § 177 Or. 172, 32 pær wurdon begen gestemed; 196, 1 wæron twegen consulas ofslagen on Ispania, pa wæron gebrodor, & wæron begen Scipian hatene (hier kann man begen aber auch zu pa ziehen). Cp. 457, 14 buton he begra ætgæddre getilian mæge.
- 3. butu ist nur wenige Male zu belegen, und zwar nur in § 178 dieser neutralen Form: Be. 531, 23 hi buta wæron Abbudissan on Briige dam mynstre. Or. 10, 21 ha flowad buta suh on hone Readan Sæ; 78, 20 & ha hie butu oferhergeade; 114, 28 sihhan he buta ha clusan on his gewealde hæsde; 148, 12 hie butu ofslog; 198, 34 ha folc butu . . . swulton. Cp. 124, 3 buton hie butu ætsomne sien. Bo. 84, 18 deah he butu on anum men sien; 216, 4 wæron heah butu gode. Le. 98, 44 gif ha ban beod butu hyrel.

# C. örie.

1. drie als Eigenschaftswort: Be. 474, 31 swa bæt dær § 179 seldon snau leng ligeb donne dry dagas; 483, 10 on drim myclum scypum; 20; 486, 20 se is dreora furlunga brad; 492, 6; 503, 19 on dyssum drim dingum; 507, 8 forlet he dæs. rices yrfeweardas his suna dry; 518, 42 seo mægb dreo gear fulle on dwolan wæs lifigende; 529, 32; 548, 30 ænne of dam drim englum; Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. 1.

8 181

557, 30 dreo (!) winter; 565, 16 dry monab; 575, 27 dry wintre; 580, 25 dreo (!) monap; 617, 6 swa pæt heo drim wucum fulle ne mihte ute cuman; 647, 39 dreo bec. Or. 4, 10 on priora consula dæge; 8, 3 þa þrie dælas; 10, 3, 4; 17, 13 on þæm obrum prim dagum; 18, 33; 19, 26; 34, 30 butan bysan prim ricum; 68, 30 breo (!) winter (für diese Verbindung von preo als Maskulinum bringt Fricke a. a. O., S. 18, vier Beispiele aus der Sachsenchronik und eins aus den Blickling Homilies); 84, 28; 94, 1; 110, 23; 114, 9 on his prie gebrodor; 128, 21 on dæm prim gearum; 152, 19 ymb preo niht; 160, 19; 190, 12 prio mydd gyldenra hinga; 198, 4; 210, 30; 238, 11 ymbe preo (!) monad; 240, 18, 21; 242, 2; 250, 10; usw. Cp. 166, 2 to anra dara dreora burga; 417, 20 on drio wisan. Bo. 90, 21 ham brim geferscipum; 24 þa þre geferscipas; 180, 28 mid þreora daga fefre; 186, 29; 192, 21 bas preo ping; 204, 11 brio gecynd; 262, 9 prio heafdu; 304, 23 brio ungesælþa; 388, 24. So. 178, 11 behofad preora pinga; 35 ic durse para preora pinga ealra; 179, 13 pa preo (!) anceras; 19 dreo pinc; ebenso 180, 11; 181, 26; 193, 28; 185, 7 for drim dingum. Le. 60, 17 twa niht odde preo; 21 twam dagum ær obbe þrim; 70, 2 age he þreora nihta fierst; 72, 3 mid prim pundum; 90, 36, § 2 gif se ord sie preo (!) fingre ufor bonne hindeweard sceaft.

2. prie als Hauptwort, oder bei einem Fürwort: Be. 533, 29 us nu genihtsumab pæt we twa oppe dreo gehyron; 541, 20 is us nu genoh pæt we of monigum (sc. wundra tacnum) dreo areccan; 583, 1 da on dreo todældon; ebenso 627, 21. Or. 1, 1 hu ure ieldran ealne pisne middangeard on preo todældon; ebenso 8, 3; 150, 29 wid pæm prim wunnon (es folgen drei Namen). Bo. 44, 30 pa preo (d. h. die drei vorher genannten Dinge) pe ne lætab geortrewan; ähnlich 68, 17 se pe ponne pas dreo hæsp; ähnlich 186, 26, 30; 188, 5, 9; 390, 7; 192, 19 be pam prim, pe we... (drei Namen folgen); eine Zusammensetzung mit pre, die Fricke (a. a. O., S. 19 o.) nicht erwähnt, steht 300, 8 næssde ma scipa ponne an, pæt wæs deah prerepre (= ein Dreiruderer); vgl. auch Or. 96, 27 an C para miclena prieredrena; ebenso 246, 6. So. 178, 17 buton pisum priom (vorher genannt); ebenso 179, 22 to pam prim.

## D. Die Zahlen von 4 bis 19.

Die Zahlen von 4 bis 19 erscheinen in der Regel als Eigenschaftswort, seltener als Hauptwort allein, oder mit einem wirklichen partitiven Genitiv, oder mit einem Fürwort; nur in einigen zweifelhaften Fällen mit einem partitiven Genitiv, dessen Bedeutung abgeschliffen ist, wie in den § 197 ff. erwähnten Fällen.

les bæs andlyfenes feower dælas beon sceole; 492, 7 on gewitscype dreora obbe feower bisceopa; 528, 7; 543, 32; 551, 31; 616, 12 on feower niht monan (=in Luna quarta); 635, 34; 640, 44; 647, 37, 40. Or. 2, 13 ymbe þa feower onwealdas; 6, 8; 17, 16; 58, 31; 138, 3 feower þa strengstan deoda; 144, 32; 192, 7; 252, 3. Cp. 168, 20 feower hringas . . . on da feower hyrnan; 170, 3 (flower), 5. Bo. 104, 25 behealde he on feower healfe his; 150, 28 se hæst on him feower obre cræstas; 200, 4; 220, 6; 342, 16. So. 168, 12 bæt gewrixle bara feower tyda. Le. 60, 24 selle . . . feower sceap wid anum; 88, 33 on feower ciricum.

b. Allein: Or. 202, 16 feowera sum (vgl. § 196. Anm. 2). Cp. 22, 19 ic hi todæle on feower. Bo. 188, 10 ha feower (vorher genannt); 12 ealle has feower.

- 2. fif. a. Als Eigenschaftswort: Be. 474, 1 æfter rime § 182 fif Moyses boca; 2 fif deoda gereordum; 509, 35 fif winter; 550, 22 æfter fif gearum; 583, 15; 585, 41; 594, 6; 640, 8. Or. 17, 20 on fif dagum; 18, 20; 19, 22 on fif dagan (!); 20, 35; 160, 25; 178, 8; 238, 17. Bo. XII, 15 bi pam fif gesælpum; 188, 18, 23, 27; 192, 16; 194, 2; 218, 27. So. 181, 33 dara fif pinga. In den Le. erscheint fif nur als Ziffer: 72, 3 mid V pundum; 78, 11; 84, 25; 92, 40 (B. hat allerdings an den letzten drei Stellen, fif").
- b. Mit Fürwort oder mit Genitiv oder allein: Be. 582, 22 fif bropra (nach Sievers und Cosijn kann diese Form nur Genitiv sein, nach B.-T. aber auch Nominativ; M.: gebropor) ophe syxe (= fratres quinque sive sex). Or. 20, 29 todælað hi his feoh . . . on fif oðde syx; 154, 7 hie ealle . . . buton V. Bo. 188, 25 da fif ealle nan mennisc man fullice habban ne mæg; ebenso 192, 24, 28, 30; 194, 24 an þissa fifa (!) (vgl. Fricke, a. a. O., S. 20.).
- 3. syx. a. Als Eigenschaftswort: Be. 485, 24 syx § 183 monad; ebenso 500, 10; 517, 33; 550, 28 eall gear & does obres syx monab (= per annum et sex menses, =  $1^{1}/_{2}$  Jahr); 646, 10; 648, 2. Or. 18, 35; on syx dagum; 20, 35; 70, 25; 94, 2. Le. 58, 3 syx dagas . . . on syx dagum; 92, 39 mid syx scill.
- b. Dreimal mit Genitiv und zweimal allein: Be. 521, 7 of dam wintrum he syx wintra Cristes rice campode (wintra muss wie in den in § 197 ff. zu erwähnenden Fällen Genitiv sein, wenn die Behauptung von Sievers (Gr. 2 § 273. Anm. 3.) richtig ist, dass winter im Nominativ und Akkusativ der Mehrzahl die neutralen Formen wintru und winter habe; sonst könnte wintra hier regelrechter männlicher Akkusativ sein; vgl. auch Cosijn, a. a. O., II. S. 42); 582, 22 fif brobra oppe syxe (Nominativ? vgl. § 182. b.; diese stektierte Form syxe ist bei Fricke (a. a. O., S. 21) nicht

erwähnt). Or. 18, 7 syxa sum (vgl. § 196. Anm. 2.); 11 þa deor hi hatað hranas; þara wæron syx stælhranas; 20, 29 (s. § 182. b.).

- § 184

  4. seofon. a. Als Eigenschaftswort: Be. 483, 7 Martianus... rice onfeng & seofon gear hæfde; 502, 38; 532, 31; 568, 35; 573, 24; 588, 18; 606, 24; 647, 21. Or. 1, 11 æt þæm seofan geara miclan hungre; 5, 35 seofon legian; 18, 4 syfan elna lang; 19, 33; 32, 25; 34, 9, 10; 234, 6; 238, 16; 240, 11. Ps. 11, 7 þæt seofor, þe byþ seofon siðon amered. Le. 72, 5 þæt hine seofan nihtum nan mon ut ne teo.
  - b. Zweimal allein, einmal mit Genitiv: Be. 567, 4 mid feawum broprum, pæt is seofonum (!) oppe eahtum (!); 568, 9 ure seofon bropra (Nominativ?). Bo. 332, 13 gif mon anra hwilc (sc. dara heafda) ofsloh, ponne weoxon pær siofon of pam anum heafde
- § 185 5. eahta. a. Als Eigenschaftswort: Be. 481, 10 eahta fota bradne. Or. 160, 7 hi hæfdon eahta legian; 186, 4; 246, 7; 280, 6; 286, 2. In den Le. nur die Ziffer: 98, 49; 106, 2. b. Einmal mit Genitiv, einmal allein: Be. 603 13 eahta wintra ricsade; 567, 4 (s. § 184, b.).
- § 186 6. nigon. a. Als Eigenschaftswort: Be. 533, 6 nigon gear; 550, 32; 576, 26; 603, 30 on nygan milum. Or. 28, 21 nygan mila brad; ebenso 72, 34. Bo. 332, 12 an nædre de hæsse nigan heassu. In den Le. nur die Zisser: 100, 60; 102, 64.
  - b. Dreimal allein: Or. 124, 21 pær wæs ungemetlic wæl geslagen Persa; & Alexandres næs na ma ponne hundtwelftig on pæm rædehere, & nigan on pæm feðan; 156, 25 pær næs his folces na ma ofslagen ponne nigon; 176, 14 Romana wæs an C & an M ofslagen & heora scipa IX adruncen; heora scipa ist hier wirklicher partitiver Genitiv: "und von ihren Schiffen versanken neun", nicht etwa: "ihre neun Schiffe versanken".
- § 187
  7. tyn. a. Als Eigenschaftswort: Be. 476, 24 durh tyn winter; 485, 24; 500, 10; 539, 41; 554, 38; 557, 1; 572, 26; 580, 31. Or. 246, 11 pet hie næren X fota hea busan wætere (X könnte hier auch Akkusativ und sota davon abhängiger Genisiv sein); 280, 19 on X wintra sirste. Cp. 124, 18 mid tien bebodum. Bo. 300, 5 sume ten gear. In den Le. nur die Zister: 78, 1 (B.: tyn); 88, 35 (B.: tyn); 90, 3.
  - b. Ein paarmal mit Genitiv oder allein: Be. 638, 36 him... sealde tyn hiwisca landes. Or. 18, 20 tyn ambra fedra (wenn ambra männlich ist, so könnte es auch Akkusativ sein); 182, 11 hie sendon X hiera ieldstena wietena (wirklicher partitiver Genitiv).

8. endleofon. — a. Als Eigenschaftswort: Be. 608, 21 § 188 æster endleofon gearum; 27 ymbe endleofan gear. Or. 158, 11 enlesan guðsonan; 288, 5 hiene hæsde endlesan gear.

b. Zweimal mit Genitiv: Be. 635, 20 bæt rice hæsde endleosan wintra. Le. 106, 3 mid XI his gelicena; dies kann hier

wirklicher partitiver Genitiv sein.

- 9. twelf. a. Als Eigenschaftswort: Be. 475, 19 twelf § 189 mila brad (in diesem und in ähnlichen Fällen kann man natürlich auch das Zahlwort als Akkusativ auffassen, von dem dann der Genitiv abhängt, wie bei den Zahlen über 20; vgl. die Anmerkung zu § 8 auf S. 9); 481, 10; 523, 31 his witena twelfa sum (vgl. § 196. Anm. 2.); 556, 19, 40; 577, 11; 614, 17; 623, 42 halige weoras & geornfulle twelfe. Or. 38, 29 on twelf wegas. Cp. 76, 16 da naman dara twelf heahfædra; 104, 2 onuppan twelf ærenum oxum. Bo. 234, 1 on twelf monpum. So. 174, 22 para twelf tungla stede. Le. 100, 63 pær sculon twelf scill. to bote.
- b. Zweimal mit Genitiv: Be. 587, 24 twelf wintra; ebenso 603, 13.
- 10. breotyne. a. Als Eigenschaftswort: Be. 485, 23 § 190 dreottyne gear; ebenso 500, 9; 596, 26. Im Or. nur die Ziffer: 202, 32 XIII winter; 268, 26 XIII ger.

b. Einmal allein: Or. 172, 10 his XXX scipa genom, & XIII on sæ besencte.

- 11. feowertyne. a. Als Eigenschaftswort: Be. 545, § 191
  26 on feowertyne nihte monan; 27 fram feowertyne nihtum monan
  (= quarta decima Luna; ob Alfred das Lateinische nicht verstanden hat? Die Übersetzung ist jedenfalls höchst eigentümlich.); 626,
  24 æfter feowertyne dagum; 646, 10 feowertyne dagas. Or. 142,
  23 feowertiene gear.
- b. Einmal mit Genitiv: Be. 637, 7 he . . . hæfde XIIII wintra.
- 12. fiftyne. Kommt nur als Eigenschaftswort vor: Or. § 192 18, 20 fiftyne meardes fell; 20, 8 fiftene mila brad; 44, 19 fiftene gear. In den Le. nur die Ziffer: 92, 40 (B.: fiftyne); 98, 44, § 1 (B.: fiftyne); 49 (B.: syxtyne!).
- 13. syxtyne. Kommt nur als Eigenschaftswort vor: § 193 Be. 588, 24 sixtene gear. Or. 28, 20 syxtene mila lang.
- 14. seofontyne. a. Als Eigenschaftswort: Be. 476, 7 § 194 seofontyne gear; 519, 13; 543, 34; 550, 20; 558, 1; 573, 28. Im Or. nur die Ziffer: 270, 6 hiene hæfde XVII ger; ebenso in den Le.: 100, 59.

b. Einmal mit Genitiv: Be. 521, 5 seosontyne wintra.

§ 195 15. eahtatyne. Kommi nur als Eigenschaftswort vor: Be. 590, 15 wæs he geong æpeling eahtatyne wintra (= juvenis circiter decem & octo annorum).

§ 196

16. nigontyne. Kommt nur als Eigenschaftswort vor:

Be. 539, 23 nygantyne winter. Im Or. nur die Ziffer: 264, 24
hæsde þone anwald XIX ger. Vgl. Be. 643, 26 da nigontynlican
hringas rihtra Eastrana.

Anmerkung 1: Eine andere Bezeichnung für 19 (vgl. Fricke, a. a. O., S. 27) findet sich: Be. 563, 15 pæt he hæssde & heold anes wona XX wintra; ebenso 614, 21. Die Stelle Be. V, 19 ymb twentig wintra buton an, die Fricke (a. a. O., S. 27) und Koch (Gr. II. § 277) erwähnen, ist mir entgangen; ich habe sie aber auch bei wiederholtem Durchsuchen des langen Kapitels nicht sinden können. — Ferner So. 182, 35 ic hæbbe nu XXXIII wintra & ic hæssde ane les pene XX, pa ic erest hyt gehogede bæt ic

... Vgl. auch § 208. Anmerkung.

Anmerkung 2: sum mit dem Genitiv der Mehrzahl eines Zahlwortes (vgl. § 323. b.) habe ich viermal gefunden: Be. 486, 23 se Godes deow Agustinus & his geferan, wæs he feowertigra sum (= servus Domini A., & socii ejus viri ut ferunt ferme quadraginta); 523, 31 com Eanfrid butan gepeahte his witena twelfa sum to him (= Eanfridum inconsulte ad se cum duodecim lectis militibus . . . . venientem). Or. 18, 7 (bei Ohlhere:) para he sæde bæt he syxa sum ofsloge syxtig on twam dagum; 202, 16 & Hannibal opfleah feowera sum to Aprametum (= Annibal cum quatuor equitibus Adrumetum confugit). Miller übersetzt die erste Stelle: "amounting in all to forty persons", die zweite: "with twelve nobles", und sagt zu dieser bei den "Errata" (S. XII): "for eleven read twelve"; soll das etwa umgekehrt heissen: "for twelve read eleven"? In der "Introduction" (S. LIII.) heisst es aber: "In 154, 5 we have his weotena twelfa sum" = cum duodecim lectis militibus". If we follow the Latin, it is a departure from the general usage, as in Beowulf, 207 fiftena sum = , with fourteen others'. The his makes some difference. The phrase , feara sum' may be cited in favour of either interpretation." Man vergleiche nun hierzu die erste und die letzte der vier Stellen; an der ersten ist immerhin möglich, dass "viri serme quadraginta" sich auf "A. & socii ejus" zusammen bezieht, nicht auf "socii ejus" allein; dann hätte Miller Recht. An der vierten Stelle aber ist deutlich lateinisches "cum quatuor equitibus" durch "feowera sum" übersetst, also Ne. = "with four (horsemen)", nicht etwa: "one of four (horsemen)", und hier ist auch kein "his", das den Unterschied erklären könnte. Bei der dritten Stelle können wir natürlich nicht wissen, ob es heifsen soll "einer von sechsen" oder

"mit sechs andern"; Sweet im "Glossary" des "Anglosaxon Reader" übersetzt im ersten Sinne: "one of six (with five others)"; Thorpe ebenfalls: "he and five others", aber auch an der vierten Stelle ohne Berücksichtigung des Lateinischen: "with three others". Man vgl. meine aussührliche Erörlerung über "Ae. sum mit dem Genitiv einer Grundzahl" im 17. Bande der Engl. Stud. S. 285—291, aus der hervorgeht, dass schon im Altenglischen die ursprüngliche Bedeutung dieser Verbindung ins Schwanken geraten war.

# E. Die Zehnerzahlen 20-90 (120).

Die Zehnerzahlen haben gewöhnlich das Hauptwort im Genitiv bei sich und werden dann selbst als neutrale Hauptwörter behandelt; bei seowertig steht sogar ein paarmal der Artikel bet (s. § 199). Sehr selten werden sie wie Eigenschaftswörter verwendet.

- 1. twentig. Be. 476, 17 se hæsde twentig wintra rice. Or. § 197
  18, 14 næsde he þeah ma donne twentig hrydera & twentig sceapa & twentig swyna; 56, 15; 154, 30; 210, 30 se weall wæs XX sota dicce; 278, 20. Le. 90, 1 mid twentig scill. gebete; ebenso 5; 100, 61. Einmal als Eigenschaftswort: Or. 56, 13 ær þæm þe Romeburg getimbred wære XXgum wintrum.
- 2. örittig. Be. 475, 18 þæt is örittiges mila lang; 539, 16 § 198 he hæfde XXX wintra; 555, 22 da eode (!) heora XXX of dam mynstre; 556, 22 da hæþenan drittigum siþa mare weorud hæfdon; 29; 570, 35; 579, 12; 595, 38; 647, 43 eft on Cyninga bec drittig questionem (= item in Regum librum XXX questionum!).

  Or. 18, 30 eastewerd hit mæg bion syxtig mila brad, ophe hwene bradre; & middeweard þritig odde bradre; 56, 6 XXX wintra; ebenso 76, 33; 152, 23; 172, 10; 176, 12; 178, 32 buton XXX sciphlæsta; 210, 29; 246, 6. Cp. 385, 15 ær he wæs dritiges geara eald. Bo. 328, 28 ymb þrittig wintra. Le. 60, 21 geselle þam hlaforde XXX scill.; 74, 3 gehealden hi hine XXX nihta; usw. Zweimal als Eigenschaftswort: Or. 172, 9 mid XXX scipun; 240, 23 mid XXXgum cyningum.
- 3. feowertig. Be. 486, 23 wæs he feowertigra sum (vgl. § 199 § 196. Ann. 2.); 559, 36 þære ylcan forhæfdnysse gemett he eac swylce heold þæt feowertig daga ær Cristes gebyrd tide, & þæt feowertig daga æfter Pentecosten; 582, 30 (s. § 200); 609, 4 on dysse stowe he symle on da tid dæs feowertiglican fæstenes ær Eastrum, & eft þæt feowærtig (B. hat auch hier: þæt feowertiglicæ fæsten) ær Cristes gebyrddæge, on mycelre forhæfednesse . . . . wæs; die erste ist wohl die bessere Lesart, sie bielet eine wörtliche Übersetzung der Urschrift, mit einem kleinen Missver-

ständnis: "in hoc etenim semper Quadragesimae tempus agere, in hoc quadraginta ante dominicum natale dies"; statt dies hat Alfred diem gelesen; ich ergänze, der vorherigen Stelle entsprechend, daga; 617, 6 XL daga; ähnlich 625, 7. Vgl. 531, 10 þæt feowertiglice fæsten; ebenso 554, 31, 38; 559, 34; 614, 36; u. ö. Or. 198, 1 him eodon on hand feowertig burga; 210, 30 (vgl. zu dieser und ähnlichen Stellen § 8. Anm.); 238, 4. Le. 68, 2 beo feowertig nihta on carcerne; ebenso 70, 6; 76, 10; 102, 69.

- § 200

  4. fiftig. Be. 504, 5 heora fiftig durh fleam on weg losedon; 527, 8 butan fiftig nihta ofer Eastran; 566, 41; 582, 30 XL manna oppe fiftig. Or. 18, 6 pa mæstan (beod) fiftiges elna lange; 26, 35; 28, 28; 40, 13; 74, 15. Cp. 8, 1 on ælcre bid an æstel, se bid on fiftegum moncessa. Einmal erscheint fiftig nach Sweet als Eigenschaftswort: Or. 42, 4 Asyrie hæfdon LX wintra & an hund & an pusend under fiftiga cyninga rice . . . & se anweald siddan on Mæde gehwearf; die Hs. hat hier fiftigan, das wohl für fiftigon = fiftigum steht; die Änderung Sweets scheint mir durchaus unzulässig, denn under kann sich nicht auf rice beziehen, und mit dem Genitiv kommt es wohl nicht vor; das Lateinische hat: cum regnum Assyriorum per MCLX annos . . . per quinquaginta reges actum sit; Thorpe übersetzt ganz frei; es heist m. E.: "Die Assyrer hatten 1160 Jahre unter 50 Königen die Herrschaft".
- § 201 5. syxtig. Be. 475, 4 syxtygum wintra ær Cristes cyme; 556, 45 wæs þæs landes ealles hundtwelftig hida & sixtig in Dera mægþe, sixtig on Beornicum. Or. 18, 7 þara he sæde þæt he syxa sum ofsloge syxtig; 22 ægþer sy syxtig elna lang; āhnlich 30; 42, 3 (s. § 200); 172, 4 æfter siextegum daga. Le. 78, 4 be sixtegum hida; sonst nur die Ziffer.
- § 202 6. hundseofontig. Or. 74, 16 his ymbgong is hundseofontig mila; 100, 29; 216, 19 pær wæs Ueriatuses folces ofslagen LXX. Cp. 316, 1 hundsiofontig wintra.
- § 203
  7. (hund)eahtatig. Be. 644, 24 æfter hundeahtatigum wintra. Or. 170, 28 on ælcre anre talentan wæs LXXX punda; 34 hundeahtatig scipa gegaderade; 198, 15 eahtatig burga; 202, 15 LXXX elpenda (= octoginta elephanti; Thorpe (S. 424/5) sieht die Zahlen an dieser Stelle falsch zusammen); 242, 2 eahtatig coortena; 246, 7 eahtatig scipa. In den Le. nur die Ziffer: 102, 65, 66, 68, 72 (B.: hundeahtatig).
- § 204 8. hundnigontig. Be. 559, 26 he was hundnigontiges wintra eald. Le. 92, 40 hundnigontig scill.

9. Auch die Zahlen 100 und 120 finden sich noch wie Zehner § 205 ausgedrückl:

a. hundteontig. Be. 583, 2 gefengon dreo hund fixa.... & da on dreo todældon, hundteontig hi sealdon dearfum, hundteontig ... hundteontig .... Le. 76, 10 hundteontig scill.; ebenso 80, 2; 80, 15 mid hundteontegum scill.

b. hundtwelftig. Be. 556, 44 was pas landes ealles hundtwelftig hida. Or. 124, 21 Alexandres nas na ma ponne hundtwelftig (sc. geslagen) on pam rædehere, & nigan on pam feðan; 174, 17 heo was hundtwelftiges fota lang. Le. 70, 1 hundtwelftig scill.; 74, 8; 76, 10; 86, 31; 92, 38, § 1.

## F. Die Hunderter.

\$ 206

Die Hunderter erscheinen, wenn sie nicht allein stehen, fast immer mit dem Genitiv des zugehörigen Hauptwortes, nur zweimal als Eigenschaftswort. Im Nominativ und im Akkusativ sind sie gewöhnlich ungebeugt; der Genitiv kommt nicht vor; im Dativ wird meist nur der Hunderter selbst gebeugt (aber auch nicht immer), bei 200 und 300 auch der davor stehende Einer. Der Hunderter steht stets in der Einzahl; eine Mehrzahlform sindet sich nur einmal im Or. (s. § 210. Ausn. a.).

1. hund(red). Or. 19, 21 seo sæ lið mænig hund mila up in on þæt land; 48, 11 C wintra; 70, 36 Romulus gesette ærest monna senatum: ðæt wæs an hund monna, þeh heora æfter fyrste wære þreo hund; 96, 27 hie him gesealdon an C þara miclena þriereðrena. Bo. 300, 4 ða hæfde he sume hundred scipa. Le. 104, 77 C (B.: hund) scill.

2. tu(a) hund. Be. 473, 11 tu hund mila brad; 586, 1 twa & hundteontig (T.: tu hund; Miller: tu hundteontig) bisceopa (= ducentorum). Or. 24, 13 twa hund mila brad;  $\ddot{a}hnlich$  74, 15; 144, 20; 170, 27; 178, 27 mid twam hunde scipa; 214, 15; 246, 6. Le. 106, 2<sup>b</sup> twa hynd scyll.

3. **Treo hund.** Be. 583, I gefengon Treo hund fixa; 584, 14 Treo hund hida. Or. 4, 8 mid III hunde scipa; 72, I (vgl. unter 1 zu 70, 36); 130, 10 mid prim unde (!) wifmonna; 172, 9; 20; 23 per weard pet (= die vorher erwähnten) III hund monna ofslagen; 176, 10 mid prim hunde scipa; 180, 5 mid III hunde scipa; 216, 18 mid prim hunde monna; 20 Romana CCC; 228, 30 preo hund gisla; 260, 24.

4. 400. Or. 110, 14 (als Eigenschaftswort!) IIII hund wintrum æfter þæm þe Romeburg getimbred wæs; 158, 29 þær wæs XXXVI M ofslagen & IIII hund gefangen.

5. 500. Or. 176, 4 pær weard . . . Regulus gesangen mid V hunde monna; 202, 23 Scipia het D hira scipa upateon & forbærnan.

6. syx hund. Be. 486, 19 bæt is syx hund hida micel;

590, 3 syx hund hida. Or. 18, 10 he hæfde . . . tamra deora unbebohtra syx hund; 38, 24; 82, 4; 122, 3; 128, 13 mid siex hund (ungebeugt!) monna; 216, 29; 218, 10; — als Eigenschaftswort: 208, 22 æfter þæm þe R. getimbred wæs DC wintrum. — Vgl. Le. 76, 10 syx hyndum men hundteontig scill. gebete.

7. seofon hund. Or. 156, 19 per weron seofon hund

guðfonena genumen; 212, 12; 252, 13, 16, 19.

8. eahta hund. Be. 473, II bæt is ehta hund mila lang. Or. 24, I2 hit is eahta hund mila lang (man vgl. übrigens diese beiden Stellen der Beschreibung Britanniens, Be. 473, 8 ff. und Or. 24, 12 ff.); 32, 24 ær dam de R. getimbred wære eahta hund wintra (= ante annos conditae urbis MVIII!!).

9. Auch die Zahl 1200 wird noch auf diese Weise gebildet: twelf hund. Be. 504, 5 secgab men bæt dæs weorodes wære twelf hund; 584, 14 twelf hund hida. Vgl. Le. 76, 10 twelf-

hyndes monnes.

§ 207

10. Die Zahl 1400 wird einmal auf folgende Weise ausgedrückt: Or. 252, 6 tuwa seofon hund wintra.

### G. Die Tausender.

Die Tausender stehen wie die Hunderter entweder mit dem Genitiv oder allein, aber nie als Eigenschaftswörter; gebeugt werden sie selten.

1. dusend. Be. 482, 9 se stenc ... monige dusendo monna & neata fordilgade; 639, 22 monig dusendo heora mid sobfæstnesse worde wæs ontimbrende. Or. 46, 34 an pusend manna; 50, 10 M scipa; 92, 21 M punda goldes; 104, 11 pa heora fela dusenda gefongen wæs (1); 110, 33 heora monig dusend ofslog; 118, 8 þeh his mon fela þusenda ofsloge; 186, 21 his heres wæs an M sedena; 216, 19 Romana an M; 224, 19 bider for mid monegum busendum (!!); 252, 28 mid fela M talentana; 266, 3 hiora fela M forwurdon; 268, 17 he ofslog fela pusend monna (dazu bemerkt Bock (a. a. O., S. 41. u.), es liege hier ein unflektierter Genitiv vor; es kann aber auch sela wie ein Eigenschaftswort verwendet (s. § 372), und pusend unflektierter Akkusativ sein; vgl. auch die Stelle vorher (252, 28), anderseits 104, 11; 118, 8. Weshalb Bock die Stelle 128, 22 hier zur Vergleichung heranzieht, weiss ich nicht; sie lautet: bæt wæron siestiene hund busend monna); 272, 20 ymb an M wintra; 290, 17 heora fela M ofslog. Bo. 146, 14 beah he erige his land mid dusend sula. Ps. 3, 5 ic me nu na ondræde busendu folces, beah hi me utan ymb-

2. twa pusend. Or. 76, 30 twa pusend monna; — die Ziffer: 168, 32; 180, 11, 28; 188, 17 Hannibales folces wæs twa M ofslagen.

3. 3000. Nur die Ziffer kommt vor: Or. 80, 6 bara scipa wæron III M; 180, 13, 26, 27; 184, 14, 19.

4. feower busend. Or. 80, 13 IIII busend monna; 140, 5, 24; 206, 23 his folces . . . feower M; 220, 24 heo hie selfe

ær þæm mid feower M aweredon. 5. fif dusend. Be. 557, 36 sup Myrcna rice, da syndon
— dæs de menn cwepad — fif dussendo folces (= regnum Australium Merciorum, qui sunt, ut dicunt, familiarum quinque millium). Or. 158, 29 V M gehorsedra; 176, 12 hiora folces wæs

6. 6000. Or. 184, 19 hiora . . . VI M gefengon; 192, 2

- para monna wæs siex M; 204, 18; 220, 5, 7; 222, 28; 248, 26.
  7. seofon ousend. Be. 557, 38 wip norp Myrcum, para landa (Miller: para londes) is seofon ousendo (= ab Aquilonalibus Mercis, quorum terra est familiarum septem millium); 582, 4 is bæs landes seofen busendo hida (= habens terram familiarum septem millium; hida fehlt bei Miller). Or. 138, 14 seofon M Romana; 17 seofon M gehorsedra; 174, 21 wæs Cartainiensa VII M ofslagen; 184, 29.
- 8. eahta õusend. Or. 158, 11 wæs Romana eahta þusend ofslagen; 192, 24; 198, 3; 204, 18.

9. 9000. Or. 176, 17 heora wæron IX M ofslagen; 178, 33;

184, 16.

V M ofslagen; 198, 29.

- 10. ten öusend. Or. 126, 3 hær wæs Persa X M ofslægen; 294, 19 hæt wæron X M. Bo. 100, 22 tele nu ha lenge hære hwile he hu din eage on beprenan mæge, wih ten husend wintra; 25 tele nu ponne bæt (jene erwähnten) ten busend geara; ebenso 27.
- 11. endlefan dusend. Or. 78, 24 hie acuron endlefan pusend monna.
- 12. 12000. Or. 140, 4 pær weard Somnita twelf M ofslagen; 180, 23; 246, 13.
  - 13. 13000. Or. 238, 12 bær wæs Judea ofslagen XIII M.
- 14. 14000. Or. 156, 17 wæs Romana IIIIX M ofslagen (= quatuordecim millia).
- 15. 15000. Or. 174, 21 wæs Cartainiensia . . . VX M gefangen (= quinque (!) millia).
- 16. 17000. Or. 184, 29 pær wæs Gallia . . . XVII M gefangen.
- 17. 18000. Or. 142, 5 he . . weard ofslægen & pæt folc mid him, þæt wæs cahtatyne M; 234, 33 þær ofslogon eahtatiene M; 34 heora ofslog eahtatiene M.
- 18. Ferner erscheinen die Ziffern folgender Tausender im Or., meist mit dem Genitiv oder allein:
- **20000**. 116, 30, 31; 120, 23; 140, 24; 158, 12; 168,

**30000.** 4, 21; 144, 20; 176, 4, 34; 184, 30; 212, 7; 45W.

§ 207, 208

4000. 138, 14 (pær weard Gallia feowertig M ofslagen); 204, 35; 206, 20; 220, 24; 232, 1.

**50000**. 200, 5.

**60000**. 5, 15; 134, 6; 220, 3; 228, 23; 230, 11.

19. Zum Teil oder ganz ausgeschrieben (busend, wenn ausgeschrieben, mit einer Ausnahme immer im Genitiv) finden sich ferner noch im Or. die Zahlen:

80000. 78, 17 pær forlet hundeahtatig pusenda beæstan him; 126, 4 eahtatig M sepena & eahtatig M sesangenra; 158, 28 eahtatig M sepena; 232, 2 pær wæs Romane ofslagen eahtatig pusenda; 13 pær wæs Gallia . . . . eahtatig M sesangen.

100 000. 124, 34 an hund busenda gehorsedra.

200 000. 78, 28 þa wearð tu hund þusenda Persea ofslægen; 132, 30 þa com him þær ongean twa hund þusenda monna gehorsades folces; 232, 12 þær wæs Gallia ofslagen twa hund M; 296, 25 þæt wæs IICM.

300 000. 124, 34 he hæfde IIIC pusenda fedena.

400 000. 80, 5 IIIICM; 270, 4 per forburnon IIII hund M boca.

600 000. 36, 26 pet wes syx hund pusenda manna; 82, 4 VICM; 124, 18 hæfde siex hund M folces.

700 000. 78, 10 his heres wæs seofon hund busenda.

800 000. 80, 4 hæfde his agenes folces VIIIC pusenda; 134, 6 eahta CM fepena; 184, 11 peh pe heora agnes fultumes wære eahta hund M.

1100 000. 262, 23 he fordyde para Judena XI hund M.

1500 000. 128, 22 pæt wæron fieftiene hund pusend (! vgl. Bock, a. a. O., S. 41. u.) monna.

1 900 000. 84, 29 þæt wæs nigon X hund þusenda (= decies novies centena millia); 128, 24 nigantiene hund M monna.

## Zweites Kapitel.

#### DIE ZUSAMMENGESETZTEN GRUNDZAHLEN.

§ 208

#### A. Einer und Zehner.

Die Einer stehen stets vor den Zehnern und sind durch "&"
mit ihnen verbunden. Diese zusammengesetzten Zahlen haben in der
Regel einen Genitiv bei sich, doch begleiten sie in einigen Fällen,
z. B. nach einer Präposition, das Hauptwort als Eigenschaftswort;
einmal steht die Präposition vor beiden Bestandteilen. Die Stellen,
an denen nur die Ziffer steht, erwähne ich hier nur in besonderen
Fällen. Über die Stellung vgl. man Kubes Arbeit über "Die Wortstellung in der Sachsenchronik" (Jena 1886), § 31. S. 52.

21. Be. 485, 20 pæt hæfde an & twentig wintra; chenso 506, 6; 539, 23.

- 22. Be. 521, 10 twa & twentig wintra; ebenso 621, 25. Or. 28, 13 se is twa & twentig mila brad; ebenso 14; als Eigenschaftswort: 256, 1 he.. nanne para senatusa ne let cucne, ne para twa & twentigra monna pe....
- 24. Be. 499, 36 feower & twentig wintra; als Eigenschaftswort: 504, 26 on feower & XX milum.
- 25. Als Eigenschaftswort: Or. 114, 5 on pem XXV wintrum.
  - 26. Be. 481, 35 six & twentig wintra; 565, 16.
- 27. Als Eigenschaftswort: Be. 550, 9 æfter seofon & twentigum dagum.
- 28. Be. 539, 17 VII & twentig wintra. Or. 10, 32 XXVIII heoda.
- 32. Or. 14, 22 peh hit mon tonemne on twa & on (!) pritig peoda.
- 33. Be. 493, 15 breo & brittig daga; 592, 41 (s. § 75. I. k.). Or. 28, 14 Sardina is preo & pritti mila lang. So. 182, 34 ic hæbbe nu XXXIII wintra.
  - 36. Be. 518, 7 syx & drittig daga; 626, 35.
  - 37. Be. 621, 8 seofon & drittig wintra.
  - 41. Be. 641, 29 ymb an & feowertig wintra.
  - 42. Or. 30, 16 twa & feowertig wintra.
  - 44. Be. 484, 23 ymb feower & feowertig wintra.
  - 47. Be. 521, 23 hæsde he da seoson & seowertig wintra.
  - 48. Or. 18, 6 ha beod eahta & feowertiges elna lange.
  - 53. Or. 26, 36 para sindon preo & fiftig.
  - 56. Be. 506, 8 six & fiftig wintra.
- 57. Als Eigenschaftswort: Be. 482, 7 mid seofon & fiftegum torran.
  - 58. Be. 571, 30 da he hæfde yldo eahta & fiftig wintra.
- 64. Or. 50, 27 ær þæm þe R. getimbred wære LXIIIIgum wintra.
  - 66. Be. 493, 16 syx & syxtig daga; 564, 13; 592, 40.
- 72. Or. 104, 10 LXXIItigum wintra ær Romeburg. Bo. 96, 17 heora spræc is todæled on twa & hundseofontig; 254, 14 se godcunda anweald . . . hiora spræce todælde on twa & hundseofontig gepeoda.
  - 73. Or. 152, 17 preo & seofontig wintra.
  - 77. Or. 152, 17 seofon & seofontig wintra.
  - 84. Be. 643, 27 feower & hundeahtatig geara.
- 87. Be. 583, 8 seofon & hundeahtig (! Miller: hundeahtatig) hida landes.
- 88. Be. 621, 22 eahta & hundeahtatig wintra. Or. 240, 32 eahta & eahtatig coortana.
  - Hierher gehört auch:
  - 125. Be. 639, 33 fif & hundtwelftig bisceopa; als Ei-

genschaftswort: 42 mid obrum fif & hundtwelftigum his efenbiscopum.

Anmerkung: Die Zahlen mit 9 sind zweimal wie die anderen, zweimal durch anes wona ausgedrückt (vgl. § 196. Anm. 1.): Be. 473, 26 wæs dis ealond eac geo gewurhad mid dam æhelestum ceastrum anes wana drittigum (= erat et civitatibus quondam viginti & octo nobilissimis insignita); 557, 6 hire daga rim ..., bæt is anes wona sixtig wintra (= completo undesexaginta annorum numero); 647, 32 op nigon & fiftig wintra minre yldo (= ad annum aetatis meae quinquagesimum nonum). Cp. 411, 13 mara gefea wyrd on hefonum for anum hreowsiendum donne -ofer nigon & hundnigontig ryhtwisra dæra de him nan dearf ne bið hreowsunga.

§ 200

#### B. Hunderter und Einer.

Die Hunderter stehen in der Regel vor den Einern. Auch diese zusammengesetzten Zahlen werden entweder wie Hauptwörter behandelt und haben dann einen Genitiv bei sich, der stets hinter dem Hunderter steht, oder sie erscheinen als Eigenschaftswörter. In diesem Falle steht das Hauptwort auch in der Regel hinter dem Hunderter, aber einmal erst hinter dem Einer\*, einmal hinter dem Hunderter und hinter dem Einer auch †. Einmal steht zwar hinter dem Hunderter ein Genitiv, aber der folgende Einer wird als Eigenschaftswort behandelt und hat dasselbe Wort im Dativ bei sich \*\*.

- 204. Or. 68, 4 II hunde wintrum & IIII.
- 301. Or. 90, 5 III hunde wintra & an (!!! statt anum).
- 306. Or. 72, 15 III hund cempena & siex; 86, 21\* hiora III hund & siex men of ægderre healfe to anwig geeodon.

  - 402. Or. 104, 12 IIII hunde wintra & II.
    407. Be. 480, 8 ymb feower hund wintra & seofone.
  - 408. Or. 108, 3 IIII hunde wintrum & VIII.
  - 507. Or. 180, 15 V hunde wintrum & VII.
  - 602. Or. 210, 13 DC wintrum & II.
  - 605. Or. 40, 11 syx hund wintran & fif.
  - 606. Or. 214, 25 DC wintrum & VI.
- 705. Be. 635, 17 + æfter seofon hund wintrum & fif wintrum æfter dære Drihtenlican menniscnesse.
  - 805. Or. 36, 22 \*\* eahta hund wintra & fif wintrum (!!).
  - 809. Or. 260, 26 VIII hunde wintra & IX.
  - 903. Or. 268, 1 DCCC wintra & III.

Anmerkung: Zweimal stehen die Einer vor den Hunder-tern: 104. Or. 176, 13 hiora scipa (wæs) XXX gefangen & IIII & an hund adruncen (= centum et quatuor naves). — 605. Be. 500, 7 fif winter & syx hund wintra æfter dære Drihtenlican menniscnysse.

Marche and

# C. Die übrigen zusammengesetzten Grundzahlen.

#### 1. Von 100-1000.

In der Regel ist die Reihenfolge der Zahlen diese: Hunderter, Einer, Zehner. Die Zahlen werden alle durch & verbunden und zuweilen als Eigenschaftswörter, meist aber als Hauptwörter behandelt, im letzten Falle haben sie einen Genitiv bei sich, der gewöhnlich hinter dem Hunderter steht, aber auch hinter der letzten Zahl oder vor dem Hunderter, oder sowohl hinter dem Hunderter als auch hinter dem Zehner zugleich stehen kann. Eine gemischte Verbindung kommt dreimal vor, wo einmal der Hunderter als Eigenschaftswort, der Zehner aber als Hauptwort behandelt\*, zweimal das Umgekehrte der Fall ist †.

## a) Von 100-500

\$ 210

122. Or. 26, 31 hit is . . . an hund mila brad & twa & twentig.

150. Be. 585, 45 hundteontig & fiftig bisceopa.

157. Or. 28, 7 hit is an hund & syfan & fiftig mila lang.

170. Or. 26, 34 hit is an hund mila long & hundsyfantig.

175. Or. 26, 30 hit is an hund mila lang & fif & hundsyfantig

177. Or. 28, 8 se þridda sceata is an hund & syfan & hundsyfantig (sc. mila) westlang.

180. Or. 116, 4 an C & eahtatig ceapscipa gefengon; 124, 13 scipa an hund & eahtatig.

189. Be. 476, 4 ymb hundteontig wintra & nigan & hundeahtatig wintra.

214. Or. 78, I twa hunde wintra & IIIIX.

250. Be. 583, 19 twa hundteontig & fiftig dara monna esna & mennena gefullode.

280. Or. 86, 19 II hunde wintra & hundeahtatigum.

285. Be. 647, 10 ymb tu hund wintra & fif & hundeahtatig.

286. Be. 476, 15 ymb tu hund wintra & syx & hundeahtatig. 318. Be. 585, 43 dreo hundteontig bisceopa & eahtatyne. Or. 284, 1 III hund biscepa & eahtatiene.

330. Or. 4, 5 mid þrim hunde scipa & mid XXX. 335. Or. 90, 22 III hunde wintra & I.V.

357. Or. 94, 19 III hunde wintra & LVII.

360. Or. 176, 25 mid III hund scipa & LXgum.

376. Or. 100, 17 III hunde wintra & LXXVI.

380. Or. 108, 32 para wæs III hund & hundeahtatig.

383. Or. 102, 1 III hund wintra & LXXXIII.

388. Or. 104, 1 III hund wintra & LXXXVIII,

422. Or. 110, 4 IIII hund wintra & XXII.

423. Be. 481, 33 ymb feower hund wintra & oreo & twentig dære Drihtenlican menniscnysse.

426. Or. 120, 19 IIII hunde wintra & VI & XXgum; 122, 30 IIII hunde wintrum & XXVI.

430. Or. 50, 5\* feower hunde wintrum & XXXgum wintra; 172, 30 mid feower hunde scipa & pritigum.

440. Or. 64, 20 ymb feower hunde wintra & ymb feowertig þæs þe Troia . . awested wæs.

449. Be. 483, 6 ymb feower hund wintra & nigon & feowertig.

450. Or. 136, 32 IIII hunde wintra & L.

460. Or. 74, 1 hie upp forlet an feower hund ea & on LX.

463. Or. 140, 31 IIII hunde wintrum & LXIII.

464. Or. 154, I feower hunde wintrum & feower & siextegum.

480. Or. 44, 3 IIII hunde wintrum & hundeahtatigum.

a) Andere Stellung: Be. 475, 26 hundteontig & fiftig & six gear; 485, 26 ymb fiftig wintra & hundteontig Angelcynnes hidercymes. Or. 172, 5 per wæron XXX & C gearora; 176, 28 hiora gedurfon L & C; 178, I mid XXX elpenda & Cgum (!!! zw lesen: hundteontigum); 214, 13 XX wintra & C; 182, 19 æster L wintra & seower hundum (!! Mehrzahl!!). Le. 80, 15 mid L (B.: fiftigum) scill. and hundteontegum gebete.

b) Andere Ausdruckweise: 470. Be. 480, 14 feower hund wintra & dæs fiftan hundseofontig. — 450. Or. 222, 30 hiera

mon aheng fifte healf hund.

§ 211

# b) Von 500-1000.

592. Be. 485, 18 ymb fif hund wintra & tu & hundnigontig.

616. Be. 506, 5† ymb syx hund wintra & syxtyne winter. 630. Be. 586, 2 six hund B.' & drittig.

640. Be. 531, 5 ymb syx hund wintra & feowertig wintra.

653. Be. 550, 27 ymb syx hund wintra & dreo & fiftig.

660. Or. 42, 25 siex hunde wintrum & LXgum.

664. Be. 558, 9 emb syx hund wintra & feower & syxtig. 668. Be. 564, 26 ymbe syx hund wintra & eahta & syxtig wintra.

670. Be. 571, 27 ymb syx hund wintra & hundseofontig

673. Be. 573, 21 by geare ymb syx hund wintra & breo & hundseofontig.

676. Be. 580, 30 y. s. h. w. & syx & hundseofontig.

680. Be. 592, 35 y. s. h. w. & hundeahtatig.

684. Be. 602, 3 y. s. h. w. & feower & hundeahtatig.

685. Be. 603, 10 y. s. h. w. & fif & h.

715. Or. 58, 11 ymb seofon hund wintra & V tiene.

716. Be. 643, 39 y. s. h. w. & syxtene.

725. Be. 645, 6 ymb s. h. w. & fif & twentig.

729. Be. 644, 28 æfter seofon hund wintra & nigon & twentigum; 645, 21 ymbe s. h. w. & n. & twentig.

731. Be. 646, 7 y. s. h. w. & an & drittig; ebenso 647, 12. 752. Or. 254, 5 VII C wintra & LII.

810. Or. 36, 3 + eahta hund wintra & tyn gearan.

Eine andere Stellung haben wir vielleicht für 880: Or. 156, 18 eahtatig & [VIII] hund; der Zusammenhang dieser Zahl mil der vorhergehenden ist aber nicht klar, da Alfred das Lateinische ganz falsch übersetzt hat: wæs Romana IIII X M ofslagen febena & eahtatig & [VIII] hund gefangen, & para gehorsedra wæron ofslagen III hund & an M, & bær wæron seofon hund guðfonena genumen (= quorum tunc cecidisse referuntur peditum quatuordecim millia octingenti & octoginta; capti mille trecenti et decem; equites autem caesi ducenti quadraginta duo, capti octingenti et duo, signa amissa viginti duo).

## 2. Die zusammengesetzten Grundzahlen über 1000.

Die Stellung dieser zusammengesetzten Zahlen ist regellos und mannig faltig; sie haben meist als Hauptwörter einen Genitiv bei sich; besonders beachtenswert ist die Ausdruckweise für 4500 und

1070. Or. 32, 16 pusend wintra & hundsyfantig.

1100. Or. 176, 13 Romana wæs an C & an M ofslagen.

1160. Or. 32, 1 pusend wintra & an hund & syxtig; 42,

3 LX wintra & an hund & an busend.

1164. Be. 480, 12 ymb dusend wintra & hundteontig & feower & sixtig (= anno millesimo sexagesimo quarto). 62, 16 M wintra & C & LX & folnæh feower; ebenso 21.

1200. Or. 80, 6 para miclena dulmena an M & II hund.

Vgl. auch § 206. 9.

1300. Or. 28, 25 prim hund wintra & pusend wintra; 156, 19 para gehorsedra .... III hund & an M; 252, 8 III C wintra & 1 M.

1500. Or. 240, 33 V hund monna & an M.

4482. Or. 58, 9 feower pusend wintra & feower hund & twa & hundeahtatig.

4500. Or. 124, 12 þæs gehorsedan (sc. heres) fifte healf M

(= quatuor mille ducenti!).

20500. Or. 202, 15 Hannibales folc weard gefliemed & XX M ofslagen & D.

24000. Or. 166, 34 gelende he mid XXIIII M to anre oberre

25000. Or. 188, 16 bone consul ofslog & bæs obres folces XXV M & VI (sc. pusend) gefengon.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

26000. Or. 212, 6 para wæs XXVI M.

32000. Or. 124, 12 on his fedehere wæron XXXII M.

36000. Or. 158, 29 pær wæs XXXVI M ofslagen.

44000. Or. 190, 8 pæt wæs feower & feowertig M.

53000. Or. 198, 28 LIII M his heres.

60100. Or. 230, 27 pær wearð Mauritania ofslagen LX M & an hund (manna).

144,000. Cp. 409, 9 da singad done sang de nan mon elles singan ne mæg, buton dæt hundteontig & feowertig & feower dusendo (= nisi illa centum quadraginta quatuor millia. Offenb. 16h. 14.).

150,000. Or. 138, 16 ponne sæde Libius dæt Somnita & Gallia wære oder healf hund M ofslægen para fedena (wörtlich:

anderthalbhunderttausend), & seofon M gehorsedra.

Im Or. findet sich am Anfange eines jeden Abschnittes eine Jahrzahl; einige davon sind schon in den vorhergehenden §§ er-wähnt, es würde aber zu weit führen, auch die noch ausstehenden alle einzeln ausführlich aufzuführen, ich beschränke mich daher hier darauf, diese ganze Gruppe nach ihren verschiedenen Ausdruckweisen einzuteilen und die einzelnen Belege nach ihrem Orte anzuführen.

- 1. Das Zahlwort als Hauptwort im Dativ (teils unerkennbar, teils erkennbar), das sugehörige Hauptwort im Genitiv: 28, 25 ær (æfter) dæm de Romeburh getimbred wære (wæs) prim hund wintra & pusend wintra; 296, 27 M wintra & C & IIII & siextegum.
- 2. Das Zahlwort als Hauptwort ungebeugt (Akkusativ? oder unerkennbarer Dativ?), dabei ein Hauptwort im Genitiv: 32, 1 ær (æfter) dæm de R. getimbred wære pusend wintra & an hund & syxtig; so noch 16; 24; 56, 6; 102, 1; 104, 1; 110, 4; 228, 4; 232, 29; 254, 5; 262, 17; 264, 16; und ferner, aber die Jahrangaben nur in Ziffern: 266, 5, 19; 268, 1, 25; 270, 5, 15, 20, 24; 272, 5, 12, 16; 274, 1, 8, 16; 276, 12, 19; 278, 1, 6, 13, 19; 284, 12; 286, 23; 288, 3, 28; 292, 4, 20; 294, 32.
- 19; 284, 12; 286, 23; 288, 3, 28; 292, 4, 20; 294, 32.

  3. Der Hunderter als Hauptwort in der Form hunde, die anderen Bestandteile der Zahl ungebeugt, dabei ein Genitiv: 78, 1 ær (æfter) dæm de R. getimbred wære (wæs) twa hunde wintra & IIIIX; so noch 90, 5 III hunde wintra & an; 22; 94, 19; 100, 17; 104, 12; 136, 32; 230, 31; 236, 1; 238, 15; 244, 20; 248, 3, 30; 254, 20; 256, 21; 258, 20; 260, 26; 262, 7, 30; 264, 5.
- 4. Die ganze Zahl als Hauptwort in erkennbarem Dativ, dabei ein Genitiv: 86, 19 ær 8. 8. R. g. w. II hunde wintra & hundeahtatigum; ferner 120, 19; 50, 27 LXIIIIgum wintra; vgl. 164, 10 LXXIItigum wintra ær R.
- 5. Der Hunderter als Eigenschaftswort in unerkennbarem Dativ (Vgl. Koch Gr.<sup>2</sup> II. § 295. Sweet im Angl. Reader<sup>5</sup> S. LIII sagt: "hund is declined like a noun in apposition to

the following noun — half adjectival."): 40, 11 ær (æfter) ðæm de R. getimbred wæs (wære) syx hund wintran (= wintrum) & fif; so noch 110, 14 IIII hund wintrum; 202, 30; 208, 22; 210, 13; 214, 25; 220, 18; 224, 1; 226, 14; 228, 1.

6. Der Hunderter als Eigenschaftswort in erkennbarem Dativ: 68, 4 ær (æfter) dæm de R. getimbred wæs (wære) II hunde wintrum & IIII; so noch: 108, 3; 122, 30; 140, 31; 160, 16; 162, 4, 22; 170 10; 180, 15; 186, 1; 104, 1; 232, 14

162, 4, 22; 170 19; 180, 15; 186, 1; 194, 1; 232, 14.
7. Die ganze Zahl als Eigenschaftswort in erkennbarem Dativ:
42, 25 per d. de R. g. w. siex hunde wintrum & LXgum; so noch: 44, 3; 56, 13; 154, 1; 188, 29.

8. Gemischte Ausdruckweise: 36, 3 & d. de R. g. w. eahta hund wintra & tyn gearan; 22 . . . eahta hund wintra & fif wintrum; 50, 5 feower hunde wintrum & XXXgum wintra.

Fast ununterbrochen dieselbe Verbindung, nämlich die dritte, erscheint also von 236, 1—264, 5; und ferner ganz ununterbrochen die zweite von 264, 16—294, 32.

# Zweite Abteilung.

# DIE ORDNUNGSZAHLEN.

# Erstes Kapitel.

# DIE EINFACHEN ORDNUNGSZAHLEN.

# A. Die erste Ordnungszahl.

\$ 213

Die erste Ordnungszahl hat mehrere Vertreter, die meist schwache Formen haben, sellener ungebeugt sind; es sind die folgenden:

1. Die Superlativform forma. Sie erscheint nur als Eigenschaftswort. Be. 523, 6 dæt da forman æfterfyligende (= primi successores) Eadwines... done geleafan.... besmiton; 645, 3 on done forman Easterdæg. Or. 58, 11 her endad sio forme boc; 68, 5 Brutus wæs se forma consul; 6; 108, 5; 110, 31; 154, 32; 156, 4, 23; 166, 10; 180, 26; 198, 4; 210, 18; vgl. auch 36, 25 (æfter þæm manegum wundrum...) þæt wæs þæt forme þæt hyra wæter wurdon to blode; 60, 2 (þas feower heafodricu...) þæt Babylonicum wæs þæt forme; wo beidemal das Hauptwort zu ergänzen ist. Cp. 114, 7 gif we sceawiad da bisene dæs forman hierdes dæt wæs sanctus Petrus; 136, 16; 172, 7; 226, 8; 338, 7 dæt dæt sint da forman læddo þe hie Gode gedon mægen (= hanc primam injuriam; Sweet: the chief injury); 435, 18. Bo. VIII, 7 hu gesælig seo forme eld wæs; ebenso 72, 12; 74, 12; 244, 25. So. 192, 26 her endiad þa blostman þære forman bocum (!); 198, 35; 199, 10. Ps. 44,

ü. on pam forman ferse. Le. 66, 7 æt pam forman gylte; ähn-lich 84, 23.

2. Der Superlativ der als Positiv aufgefossten, eben behandelten Superlativform forma, fyrmest, und der von fore unmittelbar gebildete, fyr(e)st (vgl. Fricke, a. a. O., S. 39):

a) Als Eigenschaftswort: Or. 18, 13 he wæs mid þæm fyrstum mannum on þæm lande; 176, 2 þonne he self mid þæm

fyrmestan dæle wid bæs æftemestan fluge.

b) Als Prādikatsnomen (starker Nominativ): Cp. 10, 22 hu se lareow sceal bion on his weorcum fyrest (H.: fyrmesð; = operatione praecipuus); ebenso 80, 1; 84, 3 öætte on his mode scine ealra dinga fyrmest (= als erstes von allen Dingen; oder adverbial?) ondgit wisdomes; 120, 5 swæ hwelc swæ wille betweoxn eow fyrmest beon. Vgl. Schrader, Studien zur Aelfricschen Syntax, S. 39.

3. Das Eigenschaftswort frum, das "ursprünglich" bedeutet, erscheint ein paarmal in der schwachen Form fruma als erste Ordnungszahl: Bo. 382, 26 sio gesiho æt fruman cerre... ongitab ealle done andwlitan pæs lichoman; 170, 19 gif ge willad pone fruman sceaft gepencan; vielleicht auch 170, 15 he... ealle menn gesceop emnæbele on dære fruman gecynde (Fox und

Cardale übersetzen: in their original nature).

- 4. Der Komparativ se ærra erscheint einmal als Eigenschaftswort, einmal ebenso, aber mit zu ergänzendem Hauptwort, und einmal als wirkliches Hauptwort: Be. 475, 2 dæt se ærra Romwara Casere Cagius Julius Breotene gesohte (= ut Brittaniam primus Romanorum Gaius Julius adierit; d. h. also: als erster von den Römern; das Altenglische aber heifst: der erste römische Kaiser; C. und B. haben æresta); 480, 6 Gratianus & Constantius wæron on Breotene acende, and se ærra wæs on Brytton ofslegen, & se oper wæs on Gallia rice (= prior . . . . secundus). Ps. 39, ü. gebyreð ælcum cristnum men þas twegen sealmas to singanne, pone ærran on his earfoðum and þone æftran, syþþan he genered byð.
  - 5. Der Superlativ ærest:
- a) Als Eigenschaftswort: Be. 493, 22 be don pære ærestan meder ealles mancynnys wæs cweden: in dolore paries; 494, 14; 29; 497, 14; 498, 27; 499, 4, 36, 39; 504, 43; 510, 18; 511, 17; 532, 13; 553, 8; 572, 8, 29, 31; 580, 28 se feorpa Westseaxna biscop Leontherius wæs haten; se æresta wæs Birnus, se æftra usw.; 603, 31; 621, 36; 647, 40. Or. 2, 12 þæt ure Dryhten þone ærestan mon . . . gesceope; 21, 1; 58, 14; 60, 5 Babylonisce þæt æreste (sc. rice) & Romane þæt siðmeste hie wæron swa feder & sunu; 11; 26; 122, 32; 124, 17; 182, 29; 250, 27; 252, 5 (þa feower anwealdas þara feower heafedrica) þæt æreste wæs on Asirium; 8; 14; 258, 22; 268, 3. Cp. 309, 17 to dæm lytegan feonde, de dæs ærestan monnes mod

ontynde on dæs æples gewilnunge; 417, 19 from urum ærestan

- b) Als Hauptwort, als Prädikatsnomen, usw.: Be. 565, 21 wæs he ærest (ungebeugt!) Arcebiscopa bæt him eall Angelcynn hyrnysse geðafode; 594, 10 (5 Namen . . .) big dam ærestan we bufan cwædon. Or. 1, 3 hu Ninus ongon monna ærest (= als erster, oder zuerst? wo diese ungebeugten Formen stehen, ist wohl meist Adverb anzunehmen) ricsian on biosan middangearde; ebenso 28, 26; 160, 18 (ba yfelan wundor;) bæt wæs ærest (= dieses war das erste) bæt bunor toslog . . . .; ähnlich 188, 21. Cp. 84, 1 ærest ealra glengea & fyrmest sceolde scinan gold on his hrægle; 278, 5 æt ærestum (adverbial) lyst done mon unnyt sprecan.
  - 6. Die Grundzahl an, bei Aufzählungen; vgl. § 169.
- 7. Einmal erscheint sum als Vertreter, oder wenigstens an Stelle der ersten Ordnungszahl: Or. 248, 15 (monig tacen) sum wæs ærest þæt he . . . ., oper is . . . ., þridde wæs . . . . . Vgl. § 323. a.

# B. Die zweite Ordnungszahl.

\$ 214

Auch die zweite Ordnungszahl wird nicht von der entsprechenden Grundzahl gebildet, sondern auf verschiedene Weise ausgedrückt, nämlich durch ober und durch se æfterra.

1. oder. Bei oder läst sich nicht stets mit Gewissheit fest-stellen, ob es "der zweite" oder "der andere" bedeutet; das Letzte ist vielleicht meist dann der Fall, wenn nur von Zweien überhaupt die Rede ist. Über die übrigen Verwendungen von oder vgl. §\$ 358-359<sup>a</sup>. Be. 480, 6 G. & C. wæron ... acende, & se ærra wæs on Brytton ofslegen, & se ober (= secundus) wæs on G. rice; 489, 8 feower dælas . . . ., an ærest bisceope . . ., oper dæl Godes deowum, dridda . . . ., seo feorbe . . . . (= una, alia, tertia, quarta); 499, 39 her endah seo æreste boc, & onginnep seo oper; 548, 14 an is ærest liges fyr, oper is unrihtwilnunge fyr . . . ., þæt dridde . . . ., þæt feorþe . . . . (= unum, alterum, t., q.); 553, 8 seo æreste stow is on P. . . . , seo oper is on T. (= prior, secundus; es ist nur von Zweien die Rede). Or. 20, 31 pone mæstan dæl, ponne oderne, donne pæne driddan; 58, 28 an wæs . . . , þæt oder wæs Creca (sc. rice) ..., pridda ..., se feorda; 216, 13 æt oprum cirre .... æt þriddan cirre . . . .; 224, 7 an . . . ., oþer . . . ., þridda . . . ., feorþa . . . . usw. Cp. 40, 14 þæt is þæt hie . . ., oðer is . . ., dridde . . . ., usw. (Vgl. hierzu PBB. XVI. 554, wo Kern sagt: "dæt is dæt übersetze man mit: "das erste ist, dafs ....", und dann ähnliche Beispiele aus dem Mhd. und dem Mndl. beibringt). Bo. 150, 29 para is an wærscipe, oper metgung, pridde is ellen, feorpe rihtwisnes; 200, 5 an pæra is eorpe,

oper wæter, pridde lyft, feowrpe fyr; ähnlich 204, 12; 304, 24; 390, 2. So. 179, 20 an is . . . ., odder hæt heo hawien . . . , pridde . . .; ähnlich 180, 11; 181, 29; 185, 8; 193, 27.

2. se æfterra. Auch bei diesem ist nicht immer klar, ob es nicht etwa noch seine ursprüngliche Bedeutung "der Spätere, der Nächstfolgende" hat; es wird (als Komparativ) stets schwach ge-

beugt.

a) Als Eigenschaftswort: Be. 491, 9 seo æftere cneoris .. is to forberanne (= secunda); 500, 13 dy æsteran geare dæs ylcan Vocatis (= secundo anno); 511, 12 dy æfteran geare (= anno sequente); 513, 10 æfterran sipe (= secundo); 522 30 her endab seo æftre boc; 539, 20; 565, 14; 571, 28; 612, 3 wæs ba seo æftre tid dæges (= hora circiter secunda diei). Or. 4, 35 Romano æfterre gewinn & Punica; 108, 15 on bæm æfterran geare pæs (= anno autem post hunc subsequente); ähnlich 122, 18 (= posteriore anno); 140, 12 (= altero abhinc anno); 160, 26 (= sequenti abhinc anno); 172, 17 (= anno abhoc proximo); 180, 3 (= anno etiam consequenti); und so noch öfter; 186, 27 hiora dæt æfterre geseoht; 198, 5 þy sorman dæge ..., by æfterran dæge ..., by þriddan dæge (= primo die, sequenti, tertio); usw. Bo. 108, 7 pam pe se æsterra deap gegriph (= jam vos secunda mors manet); 116, 16 seo æftre froferboc Boetiuses. So. 192, 28 her ongind seo gadorung bære blostmena pære æftran bec; ebenso 200, 12. Ps. 2, ü. dæs æfteran sealmes capitul. Le. 84, 23 (æt forman misdæde . . . .) æt æfteran cerre; 102, 64 gif hit sie sio æfterre ta.

b) Als Hauptwort oder als alleinstehendes Eigenschaftswort, als Prädikalsnomen u. ä. Be. 506, 12 hæsde ærest dysses gemetes rice Ælle, se æftra wæs Ceawlin haten . . . ., se dridda ..., ebenso 557, 19; 558, 3; 572, 32; 580, 29; 581, 25; 594, 11 (vier Namen ....) big dam ærestan ..., be dam æfteran is hrædlice to witanne pæt he ... Or. 36, 25 pa wæs pæt forme (wundor) . . . ., pa wæs pæt æsterre; ähnlich 58, 12; 60, 2. Ps. 39, ü. (pas twegen sealmas . . . . bone ærran . . . .) and bone æftran. Vgl. § 213. 4.

#### C. Die übrigen einfachen Ordnungszahlen. 8 215

Die wirklichen einfachen Ordnungszahlen, von 3 ab, erscheinen stels in schwacher Form; das Setzen des Artikels ist vollständig unregelmässig; vgl. § 146. Vgl. auch Philipsen (a. a. O., S. 34), und Hüllweck (a. a. O., S. 38), der zu den Beispielen, wo bei einer Aufzählung stets der Artikel fehlt, sagt: "In diesen Fällen wird angenommen, dass der durch das Ordinalzahlwort hervorgehobene Gegenstand sowohl an erster als an zweiter als an dritter Stelle stehen könnte. Es wird dem Gegenstand kein bestimmter Plats angewiesen"; - das lässt sich hören, ist aber eben nur eine Regel · /--- . .

für einen geringen Bruchteil der sämmtlichen Belege; auch die andere Regel (S. 40. b.), dass "der Artikel vor Ordinalzahlwörtern stehe, vermittelst welcher aus einer Reihe ein Bestimmtes herausgegriffen wird" ist nicht stichhaltig, denn der Ausnahmen dazu sind zu viele.

- 1. bridda. Be. 474, 24 bridde cynn Scotta Breotone onfeng; 481, 40 driddan sibe; 499, 8 an . ., ober dæl . . . , dridda; 491, 7 on dære driddan cneorisse; 503, 23 dæt ge ærest . . . and pæt ge . . . . and pæt dridde pæt ge . . . .; 506, 10; 13 ærest ... se æstra ... se bridda ..; 509, 9; 513, 11; 515, 25 þæt du hæt dridde gelæste hæt hu gehete; 527, 1 dridde (= drittens; ohne Entsprechung im Lateinischen); 548, 16; 557, 21; 558, 3; 571, 38; 572, 34; 580, 29; 581, 25; 621, 38. Or. 5, 6 bæt pridde gewinn; 20, 31; 24, 5, 24; 28, 8; 36, 5; usw. usw.; 174, 32 gesette twa folc diegellice on twa healfa his, & pridde (und ein drilles, oder: und das drille) beæftan him. Cp. 22, 20 (an is dara dæla . . .) dridda is hu he pæron lære; 40, 15; 98, 8 da digolnesse dæs driddan hefones. Bo. 98, 3 Marcus ... se wæs opre naman haten Tullius, & priddan Cicero; 116, 17; 150, 29; 200, 5; 204, 12; 264, 29 seo dridde boc; 294, 4 pe ic de ær tealde on briddan bec; 304, 24; 306, 28 ober twega obbe . . . odde . . . ., odde pridde (= drittens; vgl. oben Be. 527, 1.) wend (= er wende sich); 376, 17; 390, 5. So. 178, 15 do nu þa lufe driddan toecan þam usw. (= füge nun die Liebe als Drittes hinzu.); 179, 21; 180, 12; 181, 30; 185, 8; 193, 27. Ps. 3, ii. dysne briddan sealm. Le. 82, 1 bæs weres briddan dæl; 84, 23; 86, 27; 102, 71.
- 2. feo(we)rða. Be. 475, 10 Claudius se Casere se wæs feorþa fram Agusto; 15 dy feorþan geare his rices; 489, 9 (an . . ., oþer dæl . . ., dridda . . .,) seo feorþe; 491, 8; 500, 16; 505, 31; usw. usw. Or. 38, 1 þa wæs þæt feorðe, þæt . . .; 58, 30; 60, 4; 138, 2 on heora feorþan consulatu; 152, 36; 182, 12; 212, 14; 224, 7; 244, 27; 260, 8; 290, 32. Cp. 22, 21 feorða (sc. is dara dæla), hu he . . .; ähnlich 40, 16. Bo. 94, 18 feorþan dæles disse eorþan; 22; 150, 29; 200, 5 an þæra is eorþe, oþer wæter, þridde lyft, feowrþe fyr; 264, 30; 366, 16. So. 178, 4 feorðe byt þæt þæt he . . .; 194, 18 feorðæ ding; 35. Ps. 4, ü. þe (!) feorða sealm. Le. 102, 64 gif hit bið sio feorðe ta.
- 3. fifta. Be. 480, 15 feower hund wintra & dæs fiftan hundseofontig; 506, 14; 520, 31 se wæs fram Sce. Augustine fifta Aerceb.' Cantwaraburhge; 533, 14 dy fiftan dæge Augustus monbes; 572, 41; 586, 4; 600, 17; 625, 3; 640, 26; 646, 9. Or. 1, 12 ealra hiora wæstma þone fiftan dæl; 5, 30 on þæm fiftan geare; 34, 23; 38, 5; 124, 12; 222, 30; 224, 8; 232, 15; 248, 4; 260, 14. Cp. 40, 17 fifte is þæt hie . . .; 314, 25 on dæm fiftan . . . . monde. Bo. 96, 4 on þam fiftan dæle healfum

londes; 188, 12; 366, 16 her endap pio (!) feorpe boc Boeties, and onginno seo fifte. Ps. 5, ü. de (!) fifta sealm.

4. syxta. Be. 475, 14 by syxtan monbe; 506, 18 syxta wæs Oswald; 527, 9; 539, 22; 550, 29; 563, 12 Deusdedit se sexta Arcebiscop; 564, 28 on sexta Kl. Junias (= sexto Calendas Junias); 565, 15 by syxtan dæge Kalendarum Juniarum; ähnlich 570, 5; 573, 2; 585, 22. Or. 5, 32 on þæm siextan geare; ebenso 232, 30; 38, 6; 224, 8; 250, 32; 278, 2. Cp. 40, 18 sixte is pæt hie biod fremsume. Ps. 6, ü. pysne syxtan sealm.

5. seofoða. Be. 506, 19 seofoþa wæs Oswi; 550, 31 dy seofopan dæge Kalendarum Aprelium (vgl. 505, 4 by dæge septima (!) Kl.' Junias); 564, 27; 568, 38; 573, 6; 585, 24; 619, 27. Or. 38, 8 pæt syfede wæs pæt pær com hagol; 74, 16 his ymbgong is hundseofontig mila & seofeda dæl anre mile; 224, 8; 236, 5; 250, 32; 252, 1; 260, 16; 262, 9. Cp. 40, 19 siofode is bæt hie . . .; 314, 25 on dæm siofodan monde. Ps. 7, ü. bysne seofodan sealm. Le. 58, 3 wyrcead eow syx dagas, & on bam siofodan restad eow; . . . hine gereste on bone seofodan dæg; 11 VI gear beowige he, by siofodan beo he frioh.

6. cahtoða. Bc. 481, 36 dy cahtepan geare; chenso 505, 34; 509, 38 by eahteodan dæge Kalendarum Magiarum; 573, 10; 585, 21; 644, 30 dy eahtegepan dæge Kalendarum Maiarum. Or. 38, 10 hæt eahtobe wæs hæt gærstapan comon; 160, 7, hie hæsdon eahta legian, þa hæsdon hie þa eahteðan Regiense to sultume gesette; 8; 224, 9; 286, 28. Ps. 8, ü. þysne eahteoðan sealm.

7. nigoða. Be. 540, 2 dy nigoþan geare; 573, 12 se nygepa capitul; 581, 12; 586, 7; 590, 12; 645, 9. Or. 38, 13 past nygode wæs þæt þær com hagol; 260, 19 on þæm nigeþan geare; ebenso 262, 29. Ps. 9, ü. on dam nigodan sealme.

8. teoda. Be. 476, 22 ha teohan stowe; 479, 3 dy teohan dæge; 485, 21; 558, 12 ymb da teopan tid dæges (= hora circiter decima diei); 573, 14; 585, 20 dy teogepan geare his rices; 608, 18 done teban dæl; 646, 15 dy teogepan dæge Junius monpes. Or. 38, 15 pæt teode wæs pæt . . . .; 176, 5 on pæm teodan geare hiora gewinnes; ebenso 194, 6. Bo. 96, 8 pæt ge eowerne naman tobrædan ofer done teoban dæl. Ps. 10, ü. dysne teopan sealm. Le. 62, 38 pine teopan sceattas . . . . agife pu Gode.

9. endlefta, ellefta. Be. 499, 35 dy ællyftan geare his rices; 517, 23 by ændlyftan geare. Or. 288, 25 on þæm enleftan geare. Ps. 11, ü. pisne endleftan sealm.

10. twelfta. Be. 510, 40 by twelftan dæge Kalendarum Agustarum; 511, 41 mid XI fæmnum . . ., heo wæs twelfte; ähnlich 639, 9; 541, 11; 588, 8; 620, 40. Or. 254, 10 on þæm twelftan geare; ebenso 256, 9. Ps. 12, ü. þysne twelftan sealm.
11. þreotteo(ge)ða. Be. 540, 1 þyðreoteogeþan dæge

Kalendarum Septembrium; 557, 11 dy dreotteogepan geare; 602, 22 dy dreotteggepan dæge; 607, 38 dy dreotteogepan dæge. Or. 200, 33 on þæm þreoteodon geare. Ps. 13, ü. þisne þreotteodan sealm.

- 12. feowerteo(ge)ða. Be. 475, 27 se wæs feowerteoþa fram Agusto; 485, 25 dy feowerteogepan geare; 572, 30 æfter dam feowerteodan monan. Ps. 14, ü. þysne feowerteodam sealm.
- 13. fifteo(ge)ba. Be. 571, 36 dy fysteogepan dæge; 585, 20 under dam sistepan dæge; 592, 39 dy sisteopan dæge; 602, 21 dy sistegpan geare. Ps. 15, ü. pone sisteodan sealm.

14. syxteopa. Ps. 16, ü. bysne syxteopan sealm.

- 15. seofonteo(ge)pa. Be. 476, 6 se wæs seofonteogepa fram Agusto; 543, 41 py seofonteogepan geare; 557, 12 dy seofonteopan dæge; 585, 23 dy seofonteogepan geare. Or. 276, 18 on paem seofonteopan dæge. Ps. 17, ü. pysne seofonteopan sealm.
- 16. eahtateoða. Or. 256, 15 on þæm eahtateoþan geare (= anno decimo septimo!). Ps. 18, ü. dysne eahtateodan sealm.
- 17. nigonteopa. Be. 647, 28 dy nigonteopan geare mines lifes. Ps. 19, ü. bysne nigonteodan sealm.
  - 18. twentigoða. Ps. 20, ü. dysne twentigoðan sealm.
- 19. **Örittigoða**. **Be**. 647, 29 dy drittigoþan geare. Ps. 30, ü. þysne þrittigoðan sealm.
- 20. feowertigopa. Be. 602, 21 dy feowertygepan geare. Ps. 40, ü. bysne feowertigodan sealm.
- 21. fiftegoða. Cp. 425, 25 on ðæm fiftegoðan psalme. Ps. 50. ü. þysne fiftigoðan sealm.

### Zweites Kapitel.

#### DIE ZUSAMMENGESETZTEN ORDNUNGSZAHLEN.

- 1. Bei den zusammengesetzten Ordnungszahlen steht in der § 216 Regel der Einer, der die Form der Grundzahl hat und (mit drei Ausnahmen\* im Ot.) ungebeugt bleibt, vor & und dem Zehner der Ordnungszahl.
  - 22. Ps. 22, ü. bysne twa and twenteogehan sealm.
  - 23. Ps. 23, ü. on bissum preo and twentigodan sealme.
- 24. Ps. 24, ü. pysne feower and twentigodan sealm; so mich die Überschriften von Ps. 25, (26 fehlt! auch 21) 27, 28, 20.
- 29. findet sich ferner: Cp. 465, 14 on dæm nigon & twentiogo-dan psalme.
- 31. Cp. 419, 6 on dæm an & dritigodan psalme. Ps. 31, 17. pisne an and prittigodan sealm.
  - 32. Ps. 32, ü. pisne twa and prittigopan sealm.
- 33. Ps. 33, ü. pysne preo and prittigodan sealm; entsprechend noch Ps. 34-39.

41. Ps. 41, ü. bysne an and feowertigopan sealm.

42. Or. 250, 23 \* þæt wæs on þæm twæm (!) & feowerteopan wintra (vgl. zu dieser Form Cosijn, a. a. O., II. S. 42) Agustuses rices; 252, 31 \* on þæm twæm (!) & on (!) feowerteo-pan wintra; 254, 4 \* on þæm twæm (!) & on (!) feowerteo-pan Ps. 42, ü. þysne tu and feowertigo-pan sealm.

43. Ps. 43, ü. bysne preo and feowertigodan sealm; ent-sprechend auch Ps. 44-49.

54. Cp. 429, 23 on dæm feower & fiftiogodan psalme.

- 74. Cp. 425, 20 on dæm feower & hundsiofantigodan psalme.
- 77. Cp. 465,4 on ðæm siofan & hundsiofantiogoðan psalme. 79. Cp. 413, 10 on ðæm nigon & hundsiofantigoðan sealme.
- 94. Cp. 415, 5 on dæm feower & hundnigontigodan psalme.
- 118. Cp. 465, 23 on dæm eahta & hundællestiogodan psalme. Frickes Behauplung (a. a. O., S. 46): "Ordinalzahlen über 100 hat das Ae. nicht" ist demnach zu berichtigen.
- § 217

  2. Zwei andere Ausdruckweisen finden sich im Be.; einmal sind Einer und Zehner Ordnungszahlen, und der Zehner steht vor: Be. 572, 7 dy twentighan dæge & dy feorhan Septembris monhes; an siehen anderen Stellen steht der Einer als Ordnungszahl vor, und der Zehner folgt als Grundzahl im Dativ mit der Präposition eac: Be. 481, 39 his rices dy driddan geare eac twentigum; 476, 17 se wæs fram Agusto dridde eac drittigum; 480, 9 se wæs feorha eac feowertigum fram Agusto; 481, 35 se wæs fista eac feowertigum fr. Ag.; 475, 16 (dy feorhan geare his rices,) hæt ger wæs fram Cristes hidercyme hæt sixte eac feowertigum; ehenso 483, 8 se wæs syxta eac feowertigum fr. Ag.; 485, 20 se wæs feorha eac fistigum fram Agusto.

# Dritte Abteilung.

# DIE ÜBRIGEN ZAHLARTEN.

§ 218

1. Bruchzahlen. Sie werden durch dæl mit davorstehender Ordnungszahl gebildet; wenn es sich um 1/2 handelt, durch healf mit der um eins zu großen Ordnungszahl, wobei die Grundzahl stehen\*, aber auch fehlen † kann. Be. 584, 10 pæt he his done feorpan dæl & dære herehyde for Gode gesealde (1/4); 603, 16 † se ylca Eadric oper half gear pæt rice hæfde (11/2) (= anno uno ac dimidio regnavit); 614, 32 † on opre healfre mile fæce (11/2) (= unius ferme milliarii & dimidii spatio); 567, 6 \* twa gear & dridde half da cyricean ... heold (21/2) (= duodus annis ac dimidio); 645, 10 \* dam rice, de he hæfde XXXIIII wintra & pæt fifte healf (341/2) (= per triginta quatuor semis annos); vgl. auch 480, 14 (s. § 210. Ausn. b.). Or. 74, 16 his ymbgong is hund-

seofontig mila & seofeda dæl anre mile  $(70^{1}/_{7})$ ; 76, 27 hio mid þæm healfan dæle beforan þæm cyninge farende wæs . . . . & se healfa dæl wæs Ciruse æfterfylgende (1/2); 124, 12† þæs gehorsedan (sc. heres) fifte healf M  $(4^{1}/_{2} \times 1000)$ ; 138, 16† ober healf hund M (=  $1^{1}/2 \times 100000 = 150000$ ); 160, 8 se eahteba dæl para legian (1/8); 222, 30† hiera mon aheng fifte healf hund (=  $4^{1}/_{2} \times 100 = 450$ ); 228, II sippan se pridda dæl on his gewealde wæs  $(^{1}/_{3})$ . Le. 82, I gielde se þæs wæpnes onlah þæs weres priddan dæl and þæs wites þriddan dæl (1/8); ebenso 86, 27; 102, 71.

2. Vervielfältigungszahlen.

a) Selbständige, adverbiale Vervielfältigungszahlen; es erscheinen æne, tuwa, driga (driwa).

u) æne. Bo. 72, 20 ealneweg hi æton æne on dæg, and bæt wæs to æfennes.

β) tuwa. Be. 564, 16 tuwa da dælas Gallia rices . . . geserde & gesohte; 573, 6 þætte tuwa on geare Sinob gesomnode beon. Or. 218, 26 Demetrias . . . hiene t[u]wa mid firde gesohte; 252, 6 sio gestod tuwa seofon hund wintra; 278, 15 gefeaht tuwwa wid Parthe; 280, 9 gefeaht II (C.: tweowa) wid Marseus. Cp. 312, 6 ic fæste tuwa on wucan; 385, 11 deah de mon tuwa frigne. Bo. 244, 15 hu ne mynegodest pu me eac nu tuwa pære ilcan spræce (= secundo).

γ) ðriga, ðriwa. Be. 481, 42 Ettio ðriga cyninga her is Brytta geong & geomerung (= Aetio ter consuli gemitus Brittanorum); 575, 31 da clypode he driwa (= tertio). Or. 6, 2 hu Julius gefeaht wid Ptholomeus III a (Thorpe liest: priwa); 242, 25 (die entsprechende Stelle im Texte:) priwa; 262, 14 gefeaht

briwa wid Othon.

Im Übrigen werden diese und die anderen adverbialen Vervielfältigungszahlen durch eine Grundzahl und einen Dativ-Instrumentalis side oder sidon ausgedrückt (s. §§ 93 u. 125. b): Be. 573, 8 æne sibe in geare Synop gesomnode; ebenso 600, 21. Or. 104, 28 bæt hie sume side God ponan ado; ebenso 130, 25 (beidemal unbetontes "einmal"); 244, 8 him mon dyde feower sipan bone triumphan; 262, 23 he fordyde para Judena XI hund M (C.: endluson sipon hund M). Ps. 11, 7 pæt seolfor, pe byp seofon sidon amered. Bei einem Zehner steht natürlich dieser im Dativ und sida als Genitiv daneben: Be. 556, 22 da hæbenan drittigum siba mare weorud hæfdon.

Die Frage "zum wievielten Male" beantwortet eine Ordnungs-

zahl mit dem Instrumentalis side, s. § 125. c.

b) Adjektivische Vervielfältigungszahlen werden durch Anhängung von feald(lic) an die Grundzahl gebildet: Be. 482, 1 we dus tweofealdne deap drowiah; 636, 36 pæt he on dyssum life hundteontigfealdlice mede onfenge. Or. 248, 2 bæt mon ælcne ceap mehte be twiefealdan bet geceapian ponne mon ær mehte Cp. 94, 6 se æppel bið betogen mid anfealdre rinde; 238, 4 hu hefig ðæt twyfealde geswinc bið; ebenso 9; 242, 7 ðæt mod gefielt hitself twyfeald oninnan him selfum & sjo twyfealdnes hiene selfne twyfealdne gefielt; 17 mid ðæm bilwitum & mid ðæm anfealdum; 24 syndrig yfel twyfealdra monna; 244, 12 unclænu & twyfeald mod; 13 ælc wag bið gebigged twyfeald on ðæm heale. Bo. 28, 5 to tacnunge sorges & anfealdes sares; 130, 13 men secap anfealde eadignesse; 186, 5 god is anfeald & untodælidlic; 204, 6 ðu eac þa þriefealdan sawla on geþwærum limum styrest; 10 þæt sio sawul wære þriofeald; 332, 24 sio anfealde foresceawung Godes; 338, 5 sio godcunde foreteohlung is anfeald & unawendendlic; 344, 18 anfeald yfel. Le. 62, 25 be twyfealdum forgielde he hit; ebenso 28; 36 gif mon næbbe buton anfeald hrægl (Schmid: ein einziges Kleid (?)); 92, 39, § 2 þriefealdlice... twyfealdlice.

Hierher gehören:

- a) untwiefeald, aufrichtig: Cp. 238, 10 nis nan scild trumra wid det twyfealde geswinc, donne mon sie untwyfeald (= nihil autem est ad defendendum puritate tutius); 358, 17 of untwyfaldre lufan (= ex unitate charitatis). Bo. 64, 30 gif hi ponne gode beop & hlafordholde & untwifealde; 282, 20; 286, 11 se untweofealda willa.
- β) moni(g)feald(lic), mannigfaltig: Be. 476, 9 monigfealde wundra gelimpaþ. Or. 30, 29 manigfeald geligre fremmende wæs; 32, 4; 46, 25; 58, 19; usw. usw. Cp. 36, 13 sio monigfalde giemen; 82, 25; 250, 11; 380, 8; 457, 3; usw. Bo. II, 7 for þæm mistlicum & manigfealdum weoruldbisgum; 2, 20; 8, 6; 140, 6; 228, 19; 288, 8; 308, 7; 330, 23 þeah hit us manigfealdlic dince. So. 177, 18 me þincað þa swiðe hefige & swiðe manifealde. Ps. 16, 4 manigfeald earfoðu. Le. 64, 3 mid þæm manigfealdum gebodum.
- γ) Le. 74, 5 para gehwelc . . sie twy-bote (= sweifache Busse); 106, 3 gylde hit prygylde (= dreifach; vgl. S. 266 o.).
- § 220 3. anlipe, anlipig, einzeln, allein. Be. 483, 45 hruron & feollan cynelico getimbro & anlipie (= ruebant aedificia publica simul & privata); 546, 32 he nanwiht on hand nyman wolde butan his agene gyrde anlipige (= nonnisi virgam tantum habere in manu voluit); 609, I se da anlypi awunode on syndrige stowe (= solitarius manebat). Bo. XII, 6 se wisdom is an anlipe cræft þære sawle. Ps. 13, 2 nis nan þe eallunga wel do, no fordon anlepe (= non est qui faciat bonum, non est usque ad unum).
- § 221 4. Alters ang aben werden sehr verschieden ausgedrückt: Be. 539, 16 he hæssele XXX wintra, da he to rice seng; so noch

592, 40; 571, 30 forpferde, da he hæsde yldo eahta & sistig wintra: 575, 27 ne wæs yldre donne dry wintre; 590, 15 wæs he geong æpeling cahtatyne wintra; 635, 20 wæs VIII wintra miht; 647, 21 mid dy ic wæs seoson wintre. Or. 186, 10 þa he nigonwintre cniht wæs; 190, 29 he næs buton seosontienewintre. Cp. 385, 20 da he wæs twelswintre; ebenso 25.

# Fünfter Abschnitt.

# DAS FÜRWORT.

Litteratur:

K. Bock, Die Syntax der Pronomina und Numeralia in König Alfreds Orosius. Göttinger Doktorschrift, 1887. — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XVII. 110 ff.

# Erste Abteilung.

# DIE PERSÖNLICHEN FÜRWÖRTER.

1. Wenn ein persönliches Zeitwort von keinem Hauptworte als § 222 Subjekt begleitet ist, so steht meist ein persönliches Fürwort als Subjeki: Be. 471, 9 ic de sende pæt spell; 12 du eart swybe gymende; 15 sepe hit gehyreh he onhyreh dam; odde hit yfel sagab; 472, 16 we geacsodan; 474, 14 we magon eow sellan halwende gepeahte hwæt ge don magon; 481, 22 hi wæron sona deade, swa hi eorpan gesohtan; hig da forlættan done wall; 485, 29 da hyrsumedon hig dæs biscopes bebodum; 540, 26 ac ne hæfde wit monig oder uncymran hors; 559, 18 hwæt dydest du? Ic gehyhte & wende þæt wit nu hrape scoldan . . . gongan; 592, 40 mid dy heo hæfde syx & syxtig wintra; 607, 19 æfter don de wit nu betweeh unc to gongenne beob; 616, 30 willtu wit unc abiddan drincan (eine sklavische Übersetzung von vis petamus bibere); 627, 33 ff. wit; 633, 12 to hwon sitte git her, hwæt git cupelice witon, pæt dis is ure man; usw. usw. Or. 8, 3 hie pa brie dælas on breo tonemdon; 18 heo wyrco bæt fen; 10, 4 ic wille nu gereccan; 14, 5 nu hæbbe we awriten bære Asian subdæl; 58, 13 ic wene; 120, 7 gif ge swelce þegnas sint; 142, 8 hwy nyllad ge gebencan; usw. usw. Cp. 2, 16 ic wene; 4, 2 swa ic gelise dæt du wille; 13 swelce hie cwæden; 22, 9 du me tældest; 32, 17 ne fleah he rice; 44, 10 þæt ge sin gearwe; 48, 11 hio was of swide gelicum willan; 200, 6 hwat sint wit; 264, 5 hit bid gebunden; 304, 10 we willad nu faran; usw. usw. Bo. II, 4 he sette word be worde; VI, 5 bu earb fulneah forboht; 6, 18 ge sind ha mæstan sceahan; 18, 2 wit sculon . . . . beon; 28, 26 ic wolde nu get bæt wit mare spræcan; 36, 7 wit gean-

----

bidigab pinre ondswore; 56, 21 wit; so noch 196, 3; 248, 2, 3; 254, 21; 258, 6 be dam Gode de wit unc gefyrn togebædon; 376, 22 bæt ge secgab; usw. So. 163, 2 be ic mid wircan cude; 164, 29 ba cwæd heo to me: gyf du enigne godne heorde hæbbe; 165, 1 ba cwæd heo; 173, 19 h[w]æder woldest bu donne pinne cniht, be wet er æmbe sprecon, cunan; 28 hu mæge ic (Hs.: hys) hyne cunnan & nat hweder ic ane silfene can; 176, 31 wyt; 202, 32 da git becgen on lichaman weron; usw. usw. Ps. 41, 5 forhwi eart bu bonne unrot, min sawl, and min mod hwi gedrefe gyt me; usw. usw. Le. 58, Einleitung ic eom Drihten.... ic be utgelædde; 11 gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; 64, 3 we eow cydad; usw. Di. 68 ic sohte and wilnade; 69 we magon gehyran.

§ 223 2. Unter Umständen fällt das persönliche Fürwort als Subjekt aus.

a) Abgesehen von den Fällen, wo mehrere Zeitwörter durch & verbunden sind, und dann bei dem zweiten und den späteren das Subjekt nicht wiederholt wird, wofür ich keine Beispiele anführe. fehlt das Fürwort auch im zweiten Gliede einer unverbundenen Satzreihe, oder wenn das zweite Glied durch & und noch andere Konjunktionen oder Partikeln eingeleitet wird, oder wenn ein Zwischensatz die Wiederholung des Subjektes eigentlich zu erfordern scheint\*, zuweilen sogar dann, wenn die einzelnen Glieder verschiedene Subjekte haben, oder wenn das Subjekt des späteren Gliedes aus dem Sinne des ersten Gliedes zu ergänzen ist †. Be. 473, 9 Breoton is garsecges Ealond, dæt wæs iugeara Albion haten; is geseted betwyh Norpdæle & Westdæle; 477, 41 da se dema das word gehyrde, da wæs he... onstyred; het da & bebead ...., tealde & wende bæt he...; 483, 37 da wæron Seaxan secende intingan & towyrde heora gedales wib Brittas, cypdon him openlice & sædon, nemne hi . . . . Or. 12, 26 he is east irnende from eastdæle purh Aethiopica westenne, & þær mon hæt þa ea Jon oþ þone eastdæl; & þær þonne wyrb to miclum sæ, & bær bonne besinco est in on ba eorban, & bonne eft norb bonan upaspryngo neh bæm clife; 41, 25 bære ilcan tide wurdon twegen æbelingas afliemde of Scibbian, Plenius & Scolopetius wæron hatene, & geforan þæt lond, & gebudon usw.; 54, 31 se æðeling þæt þa sceawode, & cwæð þæt . . . .; het hiene þa niman & ðæron bescusan; ähnlich 56, 24, 29; 80, 25 \* Xersis . . . . þærto for mid eallum þæm mægene be he dærto gelædan mehte & þær feohtende wæron III dagas; 88, 3 & se dæl se þær to lafe wæs, weard on an fæsten bedrifen, & bær wurdon mid hungre acwealde; 106, 17; 110, 32 † his forme gefeoht wæs wid Atheniense, & hie oferwonn (aus his ist he zu ergänzen); 114, 9† ealle Capadotiam him gehiersumedon, & hiene sippan wende on his prie gebrodor (aus him ist

he zu ergänzen); 116, 3 † he scipa gegaderode, & wicingas wurdon (d. h. er und die Besatzung der Schiffe, die vorher genannten Leute), & . . . . gefengon; 144, 29 ba metton hie Leonantius, be sceolde Antipatrume to fultume cuman, & pær ofslagen weard (= und er wurde dort erschlagen); 150, 10 Antigones him ondred Ercoles . . . .; het þa ægþer ofslean ge hiene ge his modor; 160, 14†; 180, 3†, 25; 192, 9†; 198, 33†; 216, 11† Romanum weard micel ege from him, & Uecilius pone consul ongean hiene sendon; 228, 12 operne he ofslog, operne adræfde; 254, 9 the . . forbead pæt hiene mon god hete, swa nan cyning nolde be ær him wæs, ac woldon (nämlich die Könige, die vor ihm waren) bæt mon to him gebæde & him ofrede; 262, 23 sume he ofslog, sume on oper land gesealde, sume he mid hungre acwealde; 280, 21†, 24†; usw. usw. Cp. 2, 1† Ælfred kyning hated gretan . . . .; & de kydan hate . . (ic aus Ælfred zu ergänzen); 6, 22 siddan ic hie geleornod hæfde, . . . . ic hie on Englisc awende; & to ælcum biscepstole on minum rice wille ane onsendan; 102, 2 dærinne he sceawode on his mode da digolnesse dære godcundnesse, ond donon utbrohte dæm folce (hier sind Subjekt und Objekt zu ergänzen), cydde hwæt hie . . . .; usw. Bo. 4, 6 da ongon he smeagan . . ., hu he . .; sende ba digellice ærendgewritu to pam Casere; 10, 8† ic nu wille geornlice to Gode cleopian. Ongan þa giddien & þus singende cwæb (aus ic ist hier he zu ergänzen); ähnlich 260, 3; 128, 12 ælces mennisces modes ingepanc bip geswenced . . . ., wenb bonne pæt hit ....; usw. So. 163, I .... gaderode me bonne kicglas (der Anfang fehlt); 164, 27 ic nat hwæt hweder be ic sylf be oder bing, ne bæt nat, hwæder hit wæs; ebenso 170, 26; 172, 25 † da cwæd panc ic (Ms.: if, nach Hulme: is) wolde secgan (hier ist ic hinter cwæd wohl nur aus Versehen ausgefallen); 29 luca nu þæt þu ofer gemeð ne wilnige, nu ðu hi togeadere mest [nemnest]; woldest cunnan god swa swa Alippius; usw.

Anmerkung: Eine ganz verderbte Stelle ist So. 178, 3, wo nach der Hs, im Relativsatz das Fürwort fehlt: oder byd ham man geseo, bæt dæt æfterhawode, feorde byt bæt bæt he ber geseon wolde; Cockayne giebt dazu folgende Anmerkung auf S. 205: "S. Augustinus says , pat to have eyes is not be same bing as to look at: nor is to look at be same bing as to see'; pis requires: ,Oper bid hat man geseo hat hat he afterhawode, oper bid pat pat he par geseon wolde'; which is still not exactly what he bishop had said."

b. Das Fürwort kann auch fehlen in eingeschobenen § 224 Sätzen, die zur Namenangabe dienen: Or. 10, 21 betux bære ie Indus & pære pe be westan hiere is, Tigris hatte, pa flowad buta sub; 168, 20; usw. usw. (Bock (a. a. O., S. 8 f.) führt alle Belegstellen aus dem Or. auf.) Bo. 2, 4 mip heora cyningum, Rædgota and Eallerica wæron hatne, Romane burig abræcon. Vgl. Mätzner (Gr. III. S. 529), der an Auslassung des relativen Fürwortes denkt, während Koch (Gr. II. § 362) sagt: "Es sind parataktisch beigefügte Sätze, die nicht ihre Erklärung finden in eigentlichen Relativsätzen." Vgl. auch Lohmann (Anglia III. 120), der Demonstrativellipse annimmt, Flebbe (Herrigs Archiv 60. 85 ff.), und Schrader (a. a. O., S. 39), der Kochs Ansicht beipflichtet. Vgl. endlich beim relativen Fürwort § 304.

- § 225 c. Auch in einem untergeordneten Satze kann das persönliche Fürwort zuweilen fehlen. Über eine häufig auftretende Satzverbindung, bei der vielleicht auch an Auslassung des personlichen Fürwortes im untergeordneten Satze zu denken ist, vgl. § 302, besonders c. Be. 471, 20 and bæt by læs tweoge hwæber dis sop sy, ic cybe . . . . (du oder de ist zwischen bæt und dy zu ergänzen, und wohl doch nur aus Versehen ausgefallen; B. hat: & pæt de dy . . .); 487, 9 fægere word dis synd & gehat de gebrohton & us sæcgap (so liest Smith; ge ist aber wohl von brohton zu trennen, und das thut Miller). Or. 86, 7 sume men secgad pæt pa (sc. tida) beteran wæren ponne nu sien (= als die Zeiten jetzt sind, oder: als sie jetzt sind); 40, 26 hi swylc geblot & swylc mord donde wæron swylc her ær beforan sæde (sc. ic!). So. 173, 12 we gelyfad eall bæt dæt witon, & we nyton fæla þæs þe we lyfað (we ist auch zwischen dæt und witon su ergänzen); 176, 9 ic wundrige hwi (sc. bu) swa spece; 180, 23 me binco swide dysi man be wilnat bæt hine eallunga ongytan swilcne swilc he is, ba hwile be we on bysse worlde beod (we ist zu ergänzen). Le. 90, 36, § 1 (gif mon hasad spere oser eaxle, and hine mon on asnased, gielde pone wer butan wite;) gif beforan eagum asnase (sc. mon hiene), gielde bone wer.
- § 226 d. Das Fürwort als Subjekt kann auch in einem übergeordneten Satze fehlen, wenn er dem untergeordneten folgt; besonders ist es in Wunschsätzen der Fall. Cp. 24, 9 monige sindon me swide onlice on ungelwednesse, deah pe hi næfre leorningcnihtas næren, wilniad deah lareowas to beonne (Sweet:
  who, although . . . . , yet wish . . . . .). Le. 58, 12 ac gif
  he hire ne recce, se pe hie bohte, læte hie freo; 74, 6 gif hwa
  on cirican hwæt gepeofige, forgylde pæt angylde and pæt wite
  swa to pam angylde belimpan wille; 98, 46 gif him mon aslea
  oder eare of, geselle XXX scill. to bote; usw. usw. sehr häufig
  in den Le.
- § 227 e. Das Fürwort als Subjekt fehlt sehr oft bei unpersönlichen Zeitwörtern und Redewendungen, besonders dann, wenn adverbiale Redensarten den Satz einleiten, oder wenn sie einen Akkusativ regieren. Über die unpersönlichen Zeitwörter, die mit dem

Fürwort vorkommen, vgl. § 237. Vgl. auch § 76. Be. 471, 19 de gedafenap dine deode to læranne; 473, 31 is on don sweotol, dæt ..; 474, 9 da gelamp æfter don, þætte . . . ; ähnlich 476, 36; 478, 41 be dam donne cup is, pæt . . . .; 493, 27 fullian we donne bæt cennende wif . . . . . nænige gemete is bewered (Miller hat, was jedesfalls richtiger ist, fulwian ohne we, so dass dieser Infinitiv selbst das Subjekt zu is bewered ist); 494, 9 forhwon donne sebe (!) blodryne drowab . . . ne alefeb hire on cyricean gangan (= cur ei non liceat); 495, 29 forbon gedasenab, þæt . . . .; 501, 19; 509, 18 gelomp sumre tide, þæt ...; 555, 8; 577, 34 ond eac swa wæs swa swa heo bæd ..., pæt heo ...; 606, 3. Or. 17, 34 þa Finnas, him buhte, & ba Beormas spræcon neah an gebeode; 34, 34 swa eac is gyt on ealre bysse worulde; 36, 17 eac on hæm dagum wæs pæt Liber Pater oserwan . . .; 23 ær dam de Romeburh getimbred wære . . ., geweard, pæt . . ; ebenso 50, 6; 56, 6 (wæs); ähnlich 98, 30; 160, 23; usw.; 42, 12 eac me sceal adreotan ymbe Philopes; 50, 17 þeah swa hwelcne mon swa lyste þæt witan, ræde on his bocum; 52, 36 þa þeahhwæðre gebyrede him, pæt . . .; 56, 31 þa getweode hie, hwæðer . . .; 82, 34; 156, 23; 164, 24; 166, 33 þa him æt þære byrig ne gespeow; 168, 20; 21 ha ne anhagode Agathocle, hæt he . . . .; 170, 10; 182, 27; 214, 16; usw. usw. Cp. 2, 8 hu him da speow . . mid wige; 42, 24 swæ is cynn, þæt . . .; 104, 20 oft eac gebyreð, ðæt . . .; 108, 26; 112, 1 & ða wundorlice dome gewearð, dæt he . . .; 146, 5 & deah wel gedafenad, dætte . . .; 164, 16; 204, 1; 457, 9; usw. usw. Bo. 184, 16 donne sippan is pearf, pæt ic . . . .; 192, 9 donne getideb oft . . ., bæt . . .; 348, 11 oft gebyreh beah, bætte . . . . So. 175, 17 for dam bingum is dearf bæt bu rihte hawie; 182, 8 gyf donne æfre gebyred bæt pu . . . . Ps. 1, 5 ne him eac swa ne limpo. Le. 64, 2 pa hie pa ongeaton pæt him ne speow; 66, 3 us eallum gelicode pa, pæt we sendon Paulus; 5 pæm Halgan Gaste wæs gepuht and us, pæt we . . . .; 68, Cap. 1 æt ærestan we lærað, pæt mæst pearf is, bæt æghwelc mon his að and his wed wærlice healde; 108, 5 gif ponne gebyrige, pæt . . . .

3. Beim Imperativ schwankt Alfred im Gebrauche des persönlichen Fürwortes, ohne einer bestimmten Regel zu folgen:

a. Der Imperativ steht allein, ohne einen Vokativ.

a) Mit Fürwort: Be. 477, 20 donne wite du part du § 228 scealt dam ylcan wite onfon; 29 donne wite du me Cristene beon (= cognosce); 35 ne yld du; 491, 12 ne onwrech du sceondlicnysse dines fæder; 492, 16 hafa du mid done ilcan bisceop spræce & gepeahte; 493, 25 fullian we donne pæt cennende wif (wenn nicht we zu streichen, und fullian Infinitiv ist; Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. L.

vgl. § 227); 503, 9 geseop ge pæt he'..., & gif he arisep togeanes eow ..., donne witab ge bæt he ...., & ge eadmodlice his word & his lare gehyrap; 514, 23 donne gemune du disse tide ... & ne yld du þæt du ....; 541, 33 ac gemyne du þæt du; 547, 17 waciaþ ge; 559, 19; 576, 2; 599, 41; 606, 38 sebe cwæb: Lusa Drihten God du dinne (Miller: lusa du pinne Dryhten God), se ilca cwæb: Lufa du dinne done nyhstan; 630, 12, 29; 632, 31; 640, 44 westu gearo. Cp. 82, 12 gad ge gewæpnode (keine Anrede, sondern Apposition!) . . . mid dæm wæpnum ryhtwisnesse; 168, 17 donne ic cume, donne beo du abisgod ymbe rædinge; 180, 9 ne ondræd du de; 248, 10; 413, 22; usw. Bo. 30, 17 wite hu for sod; 62, 15 ne do hu swa; 70, 18 wite hu forsoh hæt . . . .; 108, 12 ne wen hu no, hæt ic . . . . Ps. 5, 12 & pu wuna on him. Le. 58, 1 ne lufa pu obre fremde godas ofer me; 2 ne minne noman ne cig þu on idelnesse; 5 ne sleah þu; 6 ne lige þu dearnenga; 7 ne stala bu; 8 ne sæge bu lease gewitnesse; 9 ne wilna bu bines nehstan ierfes; 10 ne wyrc (bu) be gyldne godas; 60, 13 aluc bu hine; 62, 33 utancumene & elpeodige ne geswenc (Schmid: geswene) pu no; 35; 37; 38; 40; 64, 47; 66, 5.

§ 229

β) Ohne Fürwort: Be. 477, 26 saga me, hwylces hiredes & hwylces cynnes du si; 30 gesaga me dinne naman; 489, 30 sellah ælmessan; 514, 32 aris & gang in, gerest dinne lichoman & din mod butan sorgum; 515, 24 gemune nu þæt du . . . . .; 537, 8; 568, 26; 597, 16 sing me frumsceaft; 600, 9; 609, 12; 615, 9, 11; 618, 9; 619, 3 dob swa gif ge willan; 622, 37; 623, 10; 633, 14. Or. 290, 13 dob nu swa ge willen. Cp. 4, 4 gedenc hwelc witu us pa becomon; 42, 5 fed donne min sceap; 20 farad & cydad minum brodrum, pæt . . . . . . ; 44, 10; 48. 9; 52, 14; 64, 18 astreccead eowre agæledan honda & eowru cneowu, & stæppað ryhte, ne healtigeað leng, ac bioð hale; 90, 18; 98, 17; 114, 12; 152, 20; 160, 3; 168, 20 (sechs Impera-tive); 172, 8; 180, 18; 222, 16 lufiad cowre fiend, & dod dæm wel pe cow ær hatedon, & gebiddad for pa pe cower chtad & eow lad dod; 290, 16, 17, 18; 294, 15; 300, 16; usw. usw. Bo. VI, 6 tele nu þa gesælþa wiþ þam sorgum; 6, 19 lætaþ hine este hweorfan to minum larum; 16, 17 cunna swa bu wille; 18, 4, 10; 20, 8; 22, 1, 16; 26, 19; 42, 12; 52, 11; 78, 2 leorniah forpam Wisdom . . . ne forhogiap hine ponne; 10; 140, 6; 168, 11; 178, 21; 232, 16 nim bonne swa wuda swa wyrt . . . & sette on uncynde stowe him; 268, 29; 288, I geher nu an spell be pam ofermodum . . . cyningum; 310, 1; 354, 27; 394, 7, 9, 10, 11, 12, 14; usw. usw. usw. So. 164, 31 sceawa hyne me....; 32 sec hyne od bu hyne finde; 165, 5, 14, 16, 18; 167, 32; 169, 5 gehiere gehyre me, drihten; 14 gehæl mine eahgan & untyn bæt ic mage geseon bine wundru, & adrif fram me dysig &

ofermæto & sile me wisdom ..., & getæc me ...; 189, 27; usw. usw. Ps. 2, 8 bide me; 11 þeowiað Drihtne, and ondrædað hine, blissiað on Gode, & ðeah mid ege. Le. 58, 3 gemyne þæt þu gehalgige þone ræstedæg; wyrceað eow syx dagas, & on þam siofoðan restað eow; 4 ara þinum fæder & þinre medder; 64, 42 gecyðe hit him.

b. Der Imperativ steht bei einem Vokativ.

- u) Mit Fürwort: Be. 500, 19 onfoh du corpe lichoman; § 230 516, 1 gesech du cyning hwylc deos lar sy; 537, 30 Drihten God mildsa du saulum ussa leoda; 607, 18 gemune du broper Herebyrht. Or. 156, 27 ponc hasa pa, Joses, pæt ic pa moste oserwinnan (pa scheint mir ein Drucksehler zu sein; keine andere Lesart ist angegeben; Thorpe druckt einfach du). Cp. 36, 16 sunu min, ne todæl du on to sela din mod; 252, 2 sunu min, ne agimeleasa du Godes swingan, ne du ne beo werig. Bo. 140, 21 gebenc du nu be de selsum, la Boetius. Ps. 3, 5 ac du, Drihten, aris & gedo me halne; 24, 6 pa scylda mines iugodhades ne gemun pu, Drihten, . . . ac . . beo pu min gemyndig, Drihten.
- β) Ohne Fürwort: Be. 494, 11 and gepenc, bropor du § 231 leofesta; 543, 6 Drihten, gesech, hu mycel yfel Penda wyrcep (T.: du Drihten gesech); 597, 12 Cedmon, sing me hwæthwegu.

  Or. 242, 7 gefera, gefera, gemyne þæt du . . . ne oferbrec.

  Cp. 26, 23 gewitad from me, ge unryhtwyrhtan; 168, 18 loca, Dryhten, hu swide ic lufige dine æ; vgl. 80, 12 du þe wilt godspellian Sion, astig ofer heanne munt, wo der Satz du Sion einen Vokativ vertritt.

  Bo. 6, 17 gewitad nu, awirgede woruldsorga, of mines þegenes Mode . . . .; lætad hine eft hweorfan to minum larum; 12, 3 eala du ælmihtiga scippend and rihtend eallra gesceafta, help nu þinum earmum moncynne; 15; 38, 24; 366, 1.

  Ps. 2, 10 ongytad nu, kyningas, & leorniad, ge domeras, þe ofer eorðan demað.
- c. Stehen mehrere Imperative nebeneinander, so wird ent- § 232
  weder das Fürwort bei jedem oder bei keinem gesetzt; für beide
  Arten finden sich Belege in den vorhergehenden §§. Zuweilen jedoch
  wird in einer solchen Reihe bei einem Imperativ das Fürwort gesetzt, bei einem anderen nicht: Be. 503, 4 nimah ge min geoc
  ofer eow & leorniah æt me; 513, 40 ne tala du me...,
  ac gesege me; 568, 8 gang hrabe to cyricean & hat ure seofon
  brohra hider to me cuman, & du eac swylce mid wæs; 18 forhon
  ge donne nu eft hweorfah to cyricean & biddah ure brohro
  hæt hi...; 576, 5 bærnah nu eower blacern & leoht...,
  witah ge hwæhere hæt bæt nis min; 607, 33 aris, min brohor,
  & ne wylle du wepan (Miller: & ne wep hu), ac gefeoh &

22\*

blissa; 632, 31 ne wille du la swa sprecan, geseoh þæt du teala wite. Cp. 92, 22 habbad ge sealt on eow, & sibbe habbad betwech eow; 108, 6 weahsad ge & monigfaldiad & gefyllað eorðan; 180, 2 ne breata du na done ealdan, ac healsa hiene swæ dinne fæder; 192, 16 do, min sunu, swæ ic de lære; alies de selfne . . ., ac iern nu & onette, awece hiene; ne gedafa du dinum eagum, dæt . . . .; 200, 24 ge hlafordas, dod ge eowrum monnum dæt ilce . . & gemetgiad done drean; gedencead dæt ...; 286, 11 sunu min, ne do du nanwuht butan gedeahte . . . ., ac læt simle gan din eagan; 445, 20 bio du wacor, & gebet da weorc. Bo. 292, 31 ac gemun du simle dæs . . . . edleanes . . . , & do þæs lean .... Ps. 4, 6 offriad ge mid rihtwisnesse, and bringad pa Gode to lacum, and hopiad to Drihtne; 36, 3 ac pu hopa to Drihtne, & do good, & buwa eoroan, & fed be on hyre welum, (4) & blissa on Drihtne . . . ., (5) on wrech Gode pine wegas, & hopa to him; (7) beo pu Gode underpyd, & halsa hine; & ne onhyre pam pe . . .; (8) forlæt yrre & hatheortnesse; ne by sna pe be nanum pæra pe yfel don. Le. 62, 34 ha stiopcild ne sceddad ge, ne hie nawer deriad; 41 ne wend bu be no on . . . & on bæs unwisestan lare ne him ne gepafa.

§ 233 Anmerkung: Die gekürzten Formen des Zeitwortes (z. B. beo statt beod) vor dem Fürwort ge werden von den verschiedenen Forschern verschieden aufgefast; Mätzner hält sie für Formen des Imperativs (s. Engl. Gramm. IIa. S. 138), dagegen solche wie "ne swerigen ge" für Konjunktivformen; Sievers spricht (Gr.2, § 360) von "allen 3 Personen des Ind. Praes. Plur. und von der 2. Plur. Imper." und bemerkt dazu unter 2: "Folgt aber auf das Verbum unmittelbar eines der Pronomina we oder ge, so tritt statt -ad häufig eine kürzere Endung -e ein, binde we, binde ge neben we, ge bindad (und bindad we, ge)"; dass sich diese Bemerkung auch auf die 2. Plur. Imper. bezieht, geht aus dem zweiten Absatze der Anmerkung hervor, die lautet: "Ursprünglich beschränkte sich diese Apokope auf auslautendes -n, d. h. sie betraf nur die adhortativen Formen des Präsens (-an und optativisches -en, letzteres namentlich beim verneinten Imperativ gebräuchlich) und das Präteritum; im North. und Ps. fehlt daher auch -e für -ab noch gänzlich; ws. ist die Kürzung dagegen auch in den Indikativ und eigentlichen Imperativ eingedrungen". – Dagegen häll Koch (Gr.º II., S. 47 oben) die gekürzten Formen für solche des Konjunktivs, indem er sagt: "Vor dem Pronomen schwächt sich die Endung; diese Form ist wohl nicht der Imperativ, sondern der Konjunktiv". Dieser. Ansicht schliesst sich Fleischhauer an (a. a. O., §§ 3. u. 93); an der zweiten Stelle sagt er: "Der Umstand, dass in mehreren Fällen die eine Hs. -en hat, wo die andere -e hat, scheint dafür su

sprechen, dass man sowohl die Formen auf -en als auch die auf -e als Konjunklive anzusehen hat"; das lässt sich hören, aber ich glaube, dass diese Verschiedenheiten nur auf der Willkür der Schreiber beruhen. Ich halte daher trotzdem mit Mätzner und Sievers die gekürzten Formen für solche des Imperativs, zunächst weil die gekürzte Form häufig steht, wo an imperativischen Sinn eher zu denken ist als an optalivischen; dann aber auch deshalb, weil in der Cp. (in den anderen Werken mit einer Ausnahme im Ps. sind mir keine aufgefallen) zuweilen in mehrgliederigen imperativischen Sätzen in einem Gliede der Aufforderung solch eine gekürzte Form vor dem Fürwort steht, während in dem oder den andern die ungekürzte mit oder ohne Fürwort auftritt; Fleischhauer sagt dazu (a. a. O., § 3): "Zuweilen geht der auffordernde Konjunktiv in den Imperativ über und umgekehrt". Die Formen auf -en sind natürlich solche des Konjunktivs, z. B. 92, 26 ne wilnigen ge mare to wietenne donne eow dearf sie, wo C sowohl als H. -en lesen, und an den Stellen 105, 7; 173, 10; 189, 23 und 317, 18, wo nur H die Endung -en hat, während der Schreiber von C imperativische Formen auf -e setzte; solche stehen ferner: 98, 15 ne untreowsige ge no eow betweoxn . . . & est sona cirrad to eowrum ryhthæmde; 120, 2 wiete ge; 130, 6 gif ge ymb weorldcunde domas beon scylen, donne nime ge da . . . . & settad pa to domerum; 158, 14 donne cow misliciad . . ., donne gedence ge, hwæt ge sien; 188, 22 bearn, beo ge underdiodde eowrum ieldrum magum . . . .; ne gremige ge eowru bearn, geleornigen eac da bearn (also Konjunktiv! = obedite, nolite provocare, illi discant); 236, 20 bio ge swæ ware swæ nædran (= estote); 306, 8 ne læte ge eow ælcre lare wind awecggan; 322, 8 gehieren, hwæt awriten is . . .: Donne ge eall hæbben gedon . . . ., donne cwede ge dæt . . . .; ond eft . . . . gehierad done cwide .....; ond est ... gehieren hie done cwide (= audiant . . . dicite . . . audiant . . . audiant; also | Lateinisch: Konjunktiv — Imperativ — Konjunktiv — Konjunktiv. | Englisch: Konjunktiv — Imperativ — Imperativ — Konjunktiv. | 324, 8 ne bio ge odrum monnum swæ giofole, . . . . ac . . . sellad dæt dearfum & mid dy gebetad hiora wædle (= sit ... suppleat ... sit); 330, 5 ac gehiere ge feohgidseras hwæt be eow gecweden is laus dieser Stelle scheint mir besonders hervorzugehen,

324, 8 ne bio ge odrum monnum swæ giofole, . . . . ac . . . sellad dæt dearfum & mid dy gebetad hiora wædle (= sit . . . suppleat . . . sit); 330, 5 ac gehiere ge feohgidseras hwæt be eow gecweden is faus dieser Stelle scheint mir besonders hervorzugehen, dass imperativische Formen vorliegen, da hier ge doch wohl mit dem Vokativ zu verbinden ist; das Lateinische, das allerdings Konjunktiv hat, entspricht hier nicht genau); 344, 15 he cwæd: secead sibbe . . . .; ond est he . . cwæd: geornlice gebinde ge iow tosomne (= sequimini . ., servare . ., also imperativer Infinitiv); 346, 23 gif ge hæbben . ., ne gilpe ge no, ne ne sægniad dæs & ne slitad; 352, 21 ne wene ge no dæt ic; 425, 21 ne do ge unryhtwislice . . .; ne hebbe ge to up eowre hornas; 453, 1 Moyses cwæd: ne cwede ge nan lad dæm dea-

fan; & est he cwæd: ne screnc du done blindan (auch diese Stelle spricht wohl für meine Ansicht, da beide Sälze gleichmässig gebildel sind; das Lateinische hat beidemal den Konjunktiv. Ps. 4, 4 wite ge bæt God gemyclade his done gehalgodan (= scitote).

§ 234 4. In späteren Gliedern einer Satzreihe kann auch zuweilen das persönliche Fürwort als Objekt fehlen, selbst dann, wenn es in dem früheren Gliede nicht als Objekt, sondern in anderer Verbindung vorkommt. Be. 474, 20 mid by Peohtas wif næfdon, bædon him fram Scottum; 38 & ba sceafban dyde on wæter & sealde drincan dam mannum; 475, 18 se geeode hæt Ealond on Wiht & Romana onwealde underpeodde; 477, 18 forbon de du bone mangengan . . . . me helan woldest swypor donne minum degnum secgean; 480, 30 da compedon hi wip heora feondum & him mycel wæl ongeslogan & of heora gemærum adrifon & aflymdon, ond hi trymedon & lærdon; 483, 38 sædon, nemne hi him maran andlyfne sealdon, þæt hi woldan, him sylfe niman & hergian dær hi hit findan mihton; 525, 12 næfde da æt handa hwær he bæt gebrohte lac healdan sceolde, sende þa on his bosm; 528, 20 da het he sona se cyning niman done mete & da swæsendo de him to aseted wæs & beran dam dearfum; 534, 8 hwæt hi gegearwodon sona wægen & on (sc. hine) asetton da fæmnan & læddan to dære stowe & hi dær asetton; 536, 7 & heo da bæd þæt hyre man sumne dæl dære halwendan moldan sealde, & hire mon swa dyde, & heo da on clape bewand & on cyste dyde, & hire ham ferde (oder soll sich hier etwa da, wenn es nicht Adverb ist, als Fürwort auf moldan beziehen?); 614, 39 hi sohtan sumne earmne dearfan . . . . . , þæt hi mihton on dam dagum mid him habban & him ælmessan don. Or. 21, 7 ponne byrd man hine ut & forbærned mid his wæpnum & hrægle; 30, 11 he hine oferwann & ofsloh; 42, 29 ealle ba ædelestan bearn para Atheniensa hi genoman & sealdon pæm Minotauro to etanne; 64, 30 þa hie him þæs getygðedon, þa hæfdon (hier fehlt das Subjekt hi) hi him to wifum, & heora fæderum eft agiefan noldon; 76, 32 seo cwen het þa ðæm cyninge þæt heafod ofaceorfan & beweorpan on anne cylle; 98, 12; 122, 7; 132, 28 & wið hie ealle gefeaht & oferwon; 182, 24; 190, 35; 194, 12; 210, 18; 254, 14; 272, 18; 294, 34 feng Archadius to anwalde, to pæm eastdæle, & hine hæfde XII ger; & Onorius to pæm westdæle, & nugiet hæfð; vgl. auch 242, 9 on sumre tide þu wære min gesera; & forpem pe pu nu ne eart (= da du es jelzt nicht bist), me is eal leofast pet pe lapost is. Cp. 4, 15 hie begeaton welan & us læsdon; 102, 2 dærinne he sceawode on his mode da digolnesse dære godcundnesse ond donon utbrohte dæm folce; 160, 3 nim sume tiglan & lege beforan de & writ on hiere da burg Hierusalem; ähnlich 7; 290, 16; 18 lær dæt folc, & dreata, & tæl; 338, 13; 352, 16 hie ne sparodon da synnfullan, ac slogon; usw.

Bo. 232, 18 nim ponne swa wuda swa wyrt swa hweber swa du wille, of pære stowe pe his card & æpelo bip on to weaxanne, & sette on uncynde stowe him. Le. 94, 41 se mon se pe bocland hæbbe, and him his mægas leafden, ponne setton we pæt he . . . .; 104, 77 gif mon odrum pa geweald forslea uppe on pam sweoran, and forwundie to pam swide.

- 5. Das persönliche Fürwort steht oft neben dem Subjekt § 235 das ihm dann gleichsam zur prädikativen Ergänzung dient, und zwar:
- a) Unmittelbar neben dem Subjekt: Be. 471, 7 ic Beda Cristes deow and mæssepreost sende gretan . . .; 476, 34 wæs he Albanus Hæben dagyt; 477, 13 he se dema stod; 26 ba cwæd he se ealdorman & se dema him to; ebenso 30, 34; 487, 28 det he Agustinus . . . bisceopsetl onfeng; 498, 16 he se Papa; 499, 3; 501, 37; 503, 17, 37; 504, 12; 505, 35; 508, 21, 27; 511, 33 heo seo cwen; 519, 27 be dysse mæghe geleafan cwæh he Beda; 527, 9 he des biscop; 30; 548, 47 da gegripon hi da unclænan gastas ænne of dam mannum; 555, 17 wæron hi III gebropro.. ealle Godes sacerdas; 561, 3 donone sona hi hider onsendon gewritu dæs Papan dær cyddon hine forbferende (Miller setzt & vor cyddon ein; das Lateinische hat aber: quem remissa mox scripta Papae Apostolici, ibidem obiisse narraverint); 572, 8 ic Theodorus, deah ic unwyrpe si, wæs ic . . . sended; 620, 4; 624, 22 forbon hi da ylcan ealdSeaxan næfdon agenne cyning; 633, 31 hi da englas; usw. usw. usw. Or. 8, 14 Europe hio ongind . . .; 12, 7 & heo Armenia is be eastan Capodotia; 16, 10 & hie Maroara habbad bewestan him Pyringas; 24, 12 Brittannia pæt igland hit is nordeastlang; 30, 10 he Ninus; 34, 4; 44, 5; 52, 32; 60, 5 Babylonisce bæt æreste & Romane bæt sidmeste hie wæron swa fæder & sunu; 94, 34 hiora agene leode hi hie pa upahofon; 114, 35; 138, 3 feower pa strengstan deoda hi him betweonum gespræcon; 140, 1; 146, 6; 150, 20, 28 & Seleucus & Demetrias, Antigones sunu, hi togædere geboftedan; 166, 18; 230, 3; 252, 15 Cartaina sio burg hio gefeoll; 284, 14. Cp. 30, 4 swæ da lareowas hi drincad swide hlutor wæter, donne hi . . . .; 254, 12 ac se gastlica Fæder he us lærð; usw. usw. Bo. 110, 16 ac sio lease gesælp hio tihp . . . . Di. 68 id Alfred . . . habbe . . ongyten.

Anmerkung: Be. 564, 41 part se Biscop wære on Francena rice done de hi Oswio bædon fram dam Romaniscan biscope (d. h. "sie und O.", vgl. dazu Millers Einleitung S. LIII.).

b) Vom Hauptworte getrennt durch einzelne Worte oder kleine Wortgruppen, meist Partikeln oder adverbiale Bestimmungen, seltener durch das Zeitwort: Be. 473, 12 hit is welig dis Ealond; 21 hit hasap eac dis land sealt seapas; 477, 18 forpon de du pone mangengan & done wipseohtend & pone sorhycgend ura goda du me helan woldest swybor donne minum begnum secgean; 479, 2 wæs he browigende se eadiga Albanus; 483, 31 hi heapmælum coman maran weorod; 486, 28 da he da se cyning das word gehyrde; 488, 19 he da se cyning; 494, 40 he sona se Apostol; 495, 43 he da sona se Apostol; 496, 41 mid by heo bonne gelimpeh seo bysmrung for oferfyllo; 497, 30 hit donne pæt mod . . .; 498, 19 sende he eac swylce on da ylcan tid se eadiga Papa Gregorius; 505, 15 he da Laurentius; ferner ebenso mit einfachem þa 32; 508, 5, 26; 511, 4, 29; 512, 26; 514, 27; 515, 14; 516, 35, 37; 520, 15; 525, 34; 526, 19; 527, 36; 529, 36, 40; 533, 42; 541, 1; 542, 37; 549, 31; 552, 36, 42; 556, 10; 557, 29, 38; 561, 15; 583, 11; 593, 7; 602, 37; 604, 35; 605, 28; 609, 18; 611, 36; 622, 29; 624, 30; 628, 31; 633, 21; 638, 8; 519, 8 he sona se arfæsta bigenga; ebenso 528, 19; 554, 26; 550, 24 he da swylce Honorius; 563, 20 swylce hi eac da cyningas; ebenso 586, 44; 616, 9 bæd heo forpon seo Abbudisse; 519, 33 cwæb þæt he wære se mon lang on bodige; 524, 6 bæt he com Oswald; ähnlich 549, 11; 576, 35; 598, 20; 529, 20 he der se biscop Gode lifde; 538, 11 swylce he eac sæde se biscop; 539, 32 he wæs VII winter Dera cyning Oswine; 562, 10 & he da mid micelre geornfulnysse se biscop þæt wæs donde; 571, 16 þæt mynster obgyt to dæge Englisce menn dær on ælpeodignysse hi forhabbab (Miller liest: p. m. od gen tod. E. m. p. in el. habbad); 597, 21 in Cadmons Hymnus: swa he wuldres gehwæs ece Drihten ord onstealde, he ærest gescop eorpan bearnum heofon to rofe halig scyppend; 628, 6 da andswarede he minum gepohte se latteow. Or. 2, 17 hu Romulus & Brutus mid hwelcum mane hie gehalgedon Roma; 12, 12 seo Asia on ælce healfe heo is befangen; 54, 1 hi ha hiera wif him ongean iernende wæron; ebenso 66, 13, 32; 76, 19, 22; 78, 16; 94, 25; 96, 19; 114, 19; 128, 14; 130, 29; 148, 10; 162, 32; 184, 6; 200, 17; 210, 2, 32; 246, 22; 288, 31; 292, 23; 90, 13 þæt eall Persa anweald & Læcedemonia, pæt hie ied mehton Ahtene þa burg awestan; 110, 5 Alexander, Epirotarum cyning, pæs maran Alexandres eam, he . . . winnan angan; 148, 1 æfter þæm Euredica, Aribeusses cwen, Mæcedonia cyninges, heo wæs þæm folce monig yfel donde; 168, 16 þa tugon hie hiene hære burge witan, hæt he . . .; 188, 25 & Falisci pæt folc hie gesawon swelce se hefon wære tohliden; 274, 25 he ponne se cyning hæfde; 284, 15 hie wurdon ealle pa gebrobor on bem Arianiscan gedwolan (Thorpe: all the brothers were of the Arian heresy). Cp. 278, 22 se oferspræca wer ne wierd he næfre geryht. Bo. 114, 10 swa hi hit fagiap, þæt da wiþerweardan gesceasta ægper ge hie betwux him winnab ge eac sæste sibbe betwux him healdab. Ps. 5, 7 ic honne hopiende to hinre bære myclan mildheortnesse, ic gange to binum huse.

c) Vom Hauptworte getrennt durch einen Zwischen-

sals: Be. 476, 5 bæt Severus Casere, se wæs Æffrica cynnes, of dære byrig de Lepti hatte, se wæs seofonteogeba fram Agusto, bæt he rice onfeng; 32 be dam Fortunatus Presbyter on fæmnena lose, da he gemynegode dara eadigra Martyra da be of eallum middangearde to Drihtne coman, cwæb he; 477, 36 da onsægdnysse, da de fram eow deoflum wæron agoldene, ne magon hi dam underheoddum gefulltumian; 479, 28 dyssum tidum Constantius, se be Diocletiane lyfgendum Gallia rice & Ispania heold & rehte, — wæs se mon monpwære & for weorulde god ferde he forp on Breotone; 485, 6 dæt . . . . Germanus mid Severo to Breotene est cumende, ærest dam healtan geongan his stæpe he geedniwode; 494, 4 þæt þæt wif de wæs drowiende blodes flownysse, he o eadmodlice wæs cumende . . .; 495, 3 se wer, sebe . . . bih slæpende, nymbe he . . . bebahod si, ne sceal he in cyrican gangan; ähnlich 6; 496, 16 donne se wer sebe . . . . bebabod bib, he mot . . . onfon; 508, 17 wære du ofergeotende minre bysne hwæt ic fore Cristes cneohtum da he me in tacnunge his lufan bebead, bende & swingan & carcern & monige geswencednesse & æt neahstan done sylfan deab & rodedeab from ungeleassumum & Cristes seondum ic drowade & aræfnde, þæt ic mid Criste gesigefæsted wære; ähnlich 545, 4 ac ic swa swa sopsagol stærwritere þa þing de be him oppe durh hine gewordene wæron ic awrat, & da ding de her on wythe wæron ic herede; 521, 22 Cadewalla donne deah de he da andetnysse hæfde dæs Cristenan naman, he hwæbere wæs . . . .; 543, 33 da men þe him da denedon, hi aslogan an geteld /so lese ich die Stelle; Smith setzt fälschlich einen Punkt vor hi und zicht das davor Stehende zum vorhergehenden Satze); 545, 37 h.e. Sigebyrht da da he on Gallia wracode fleonde Rædwaldes feondscypas, he dær da fulluhte onfeng; 559, 10 & þæt he butan sealmsange reogollicre tide, gif him lichoman untrumnysse ne wibstode, bæt he . . . asunge; 567, 3 on dam he digollice mid feawum brohrum hæt is seofonum obbe eahtum he gewunode; 571, 11 pæt hi eac swylce for hine sepe him da stowe gesealde, a da standendan munecas der to Drihtne cleopedan; 572, 8 ic Theodorus deah ic unwyrbe si, wæs ic . . . sended; 573, 25 donne wæs Byse Eastengla biscop de we sædon bæt on dam foresprecenan synope wære, wæs he Bonifacius æfterfyligend dæs biscopes; 574, 11 des halga wer ærbon de he biscop geworden wære, twa æbele mynstere he getimbrede; 577. 24 eft heo swa swa heo leohtlice gebylged wære, æfter don heo cwæp; 582, 30 het oft XL manna oppe fiftig somod da de mid dy hungre gewæcte wæron, þæt hi hi earmlice be hondum noman; 613, 6 dæt Apelwold Sce. Cubberhtes æfterfyligend on ancersetle ond life geseted, dam winnendum broprum on sæ gebiddende done storm he gesette & gestilde; 625, 42 dære tide da brohra da de on Frysum wæron mid him .........

gecuron hi . . .; 634, 38 se æresta martyr . . . ., da he wæs deap browiende . . . ., he geseah . . .; 635, 37 þæt Ealdelm mid by he pa gyt was Massepreost ....., awrat he æbele boc; 641, 13 & he swa IIII gear bæt is ob done dæg his forbfore he his lif lædde on smyltre sibbe; 32 þæt Albinus dæs Abbudes discipul, se to his mynstres gerece æfter him feng, þæt he wæs . . . . .; 642, 2 swylce he eac husulfatu . . . & monig oper dysses gemetes da de to Godes huses frætwednesse belimpab, he geornfullice gegearwode; 26 dyssum tidum Naitan Peohta cyning, de done norp dæl Breotone eardiab, wæs he monad; 644, 16 Brittas wippon de næfre woldon da cyppo ... de hi hæsdon, . . . openian . . ., ono da gelysendum est Angelfolcum . . . . . . . , hi nu gyt heora ealdan gewunon healdap. Or. 24, 16 Igbernia, pæt we Scotland hatað, hit is . . ymbfangen ...; 26, 5 Tribulitania sio biod, be man obre naman hæt Arzuges, hie hæfð . . .; 32, 2 þæt wæstmbære land, on pæm Sodome & Gomorre da byrig on wæron, hit weard forbærned; 36, 10 & se cyningc Theuhale ealle þa þe to him mid scypum odflugon to pæm beorgum, he hi bær onsenge; 66, 27 od þætte Tarcuinius, de we ær ymbe sædon, þe hira eallra fracohast wæs . . . . ealra bara Romana wif da be he mehte, he to geligre geniedde; 80, 22 Xersis, swipe him pa of pyncendum pæt his folc swa forslagen wæs, he self pa pærto for; 84, 12 hæt se, se he him ær gehuhte hæt him nan sæ wihhabban ne mehte pæt he hiene . . . afyllan ne mehte, þæt he eft . . . .; 110, 14 & hu Philippus his fæder IIII hund wintrum æster bæm be Romeburg getimbred wæs, he feng to Mæcedonia rice; 156, 4; 164, 17; 172, 12; 190, 35; 192, 17; 224, 2. Cp. 4, 14 ure ieldran, da be das stowa ær hioldon, hie lufedon wisdom; 38, 11 se Dema, se dæt ingedonc eal wat, he eac dæm ingedonce demo; 70, 21 swæ eac sio gitsung dæt mod, dæt hio gebinded mid dære lustfulnesse, hio hit gewundad; 202, 3; 304, 8; 385, 14; 395, 2 forðæm ðæt mod ðara cristenra gesamhiwena, dætte bid ægder ge trum ge untrum & ne mæg fullice forsion das hwilendlican ding, he (in Folge des langen Zwischensalzes hat Alfred das Geschlecht des Subjekts vergessen!) mæg deah hine formengan to dem ecum mid his willan; 417, 23; 431, 4. Bo. 16, 7 forban eall bet mon untidlice onginb, næfb hit no æltæwne ende; 26, 13 da trio wa de de nu sindon opene, hi sindon git mid manegum oprum behelede; 50, 6 ge furpum, seo stow pe bu nu on hæst eart & bu cwist bæt bin wræcstow sy, heo is pam monnum epel pe . . .; 82, 3; 234, 2; 238, 21; 284, 21; 382, 26. So. 169, 4 ælc þara manna þe hine silfne ongyt, he ongyt . . .; ähnlich 187, 20, 35; 189, 32 se læce þe ic wilnige bæt me gehele, he wot. Ps. 5, ü. ælc mann þe þisne sealm singo, he hine singo . . .; ebenso 25, ü.; 21, 6 ælc þara pe me gesyho, he me forsyho (man kann aber auch "selc para

pe" als ein einziges relatives Fürwort auffassen; vgl. § 303); ebenso 22, ü.; u. ö.

d) Bei vollständiger Herausstellung des Hauptwortes (Subjektes) vor den Satz; zuweilen stimmen Geschlecht oder Zahl nicht überein. Be. 471, 14 forhon dis gewrit odde hit god sagad be godum mannum, & sebe hit gehyreb he onhyreb dam, odde hit ysel sagab usw.; 537, 19 mid hine . . . ., se pe ær, þa hwile he dis hwilendlice rice hæfde, ma he gewunode pæt he . . . .; 570, 10 bæt is to tacne, bæt niwan sum gebrocseoc man, mid dy de he durh monige stowe dwoliende arn & ferde, da becom he dyder on æfenne; 571, 2 forbon da Sceottas on sumera & on hærfesttide, donne mon wæstmas insomnode, donne forleton hi bæt mynster. Or. 14, 24 ac ba lond on easthealse Danais be pær nihst sindon, Albani hi sint genemde; eigentümlich ist: 32, 20 & swapeah þæt þær to lafe weard þara Thelescisa hi hiora lond ofgeafan (das hi bezeichnet diejenigen, die vorher durch das pæt pær to lase weard ausgedrückt sind); 72, 22 Cirus, Persa cyning, þe we ær beforan sægdon, þa hwile de Sabini & Romane wunnon on hæm westdæle, ha hwile wonn he ægher ge on Sciphie ge on Indie; ferner 102, 3; 104, 22; 182, 30; 186, 13; 188, 31; usw. Cp. 2, 9 & eac da godcundan hadas hu georne hie waron ...; 28, 18 ne est da gelæredan þa swæ nyllað libban swæ hie on bocum leornodon, bæt hie ne sceoldon underson da are das lareowdomes; 78, 16 ac se ege donne he geeadmet dæt mod he hit geclænsað; 120, 8 swæ swæ monnes sunu, cwæð Crist be him selfum, ne com he no ....; 128, 18 forðæm swiðe ryhtlice se Aliesend monna cynnes, da he us stierde urra womba ofersylle, he cwæð; 132, 11 & dæt ædeleste hiew hwy weard hit onhworsen; 415, 10 fordæm oft dæt lytige dioful dæt mod dæt he (!) mid dære synne ascrenced, donne he gesihd dæt hit unrot bid for dæm hryre his synna, donne forspend he hit mid dære wolberendan oliccunge. Bo. 74, 25 hwæt se eower wela bonne & se eower anweald be ge nu weorbscipe hatab, gif he becymp . . . .; 132, 2 ha nu heah heora mod & heora gecynd sie adimmad, & hi sien on bæt ofdæle asigen to yfele & bider healde, peah hi wilniad . . . .; 216, 9 we cwebab bæt sio fulle gesælþ & god, þæt hi sien an god; 218, 8 swa eac se mona, swa miclum he liht swa sio sunne hine gescinh; 226, 16 . . . . . . . . & eall pes andwearda wela, ne onlihtab hi nauht bæs modes eagan; 356, 15 ac se steorra de we hatap æsensteorra, donne he bib west gesewen, bonne tacnnab he æfen. Le. 94, 42 eac we beodad, se mon se he his gefan hamsittendne wite, bæt he ne feohte ærham be he him ryhtes bidde; 98, 50 monnes cinban, gif hit bid toclofen, geselle mon XII scill. to bote.

6. Auch das Objekt oder ein Hauptwort im abhängigen Kasus § 236 wird zuweilen durch das persönliche Fürwort verstärkt — 200 (8

dann unmittelbar daneben steht -, oder wieder holt und ausgenommen, wenn es durch andere Worte, oft ganze Sätze, davon getrennt ist: Be. 499, 3 da cyricean hwæbere na læs he Agustinus, ac Laurentius B.' his æfterfyligend hi gehalgode; 516, 39 hwa da wigbed & da heargas para deofolgylda mid heora hegum be hi ymbsette wæron, heo ærest aidlian & toweorpan scolde; 523, 24 and sona butan yldinge æghweherne Cadwalla Brytta cyning mid arleasre hand, ac hwæpere mid rihte wræce hi acwealde; 543, 16 dysne halgan B.' da da hine se deap nydde; 549, 20 & toendebyrdnesse his gesihha dam mannum anum hit cyhan wolde; 554, 26 da tilode he sona se Drihtnes wer pa onfangenan stowe bæs mynstres ærest mid gebedum & fæstenum fram unsyfernyssum hi geclænsian; 594, 40 nalæs þæt an þæt heo ... gestode, ac eac swylce monigum feor wunigendum to dam de se gesæliga hlisa . . . . becom, þæt him seo godre rece & hælo intingan degnade; 638, 34 forbon de he hine Wilfrip riht gefremedne & wisne onfunde & gemette. Or. 26, 17 Mauritania hyre is be eastan Numedia; ähnlich 28, 18; 30, 10 and he Ninus Soroastrem Bactriana cyning, se cube manna ærest drycræstas, he hine oserwann; 36, 10 se cyningc Theuhale ealle pa pe to him mid scypum obflugon . ., he hi pær onfengc; 42, 2; 156, 1 pa he hie ascade his godas; 210, 5; 234, 13 on bære tide Pincente bæt folc & Uestine & Marse & Peligni & Marrucine & Somnite & Lucani hie ealle geweard him betweenum (vgl. § 103, S. 222 0.); 244, 15. Cp. 70, 21 swæ eac sio gitsung dæt mod dæt hio gebinded mid dære lustfulnesse hio hit gewundad; 309, 11 ond eft dæm gifrum suide hrædlice him willad fylgan leohtlicu weorc & unnyt; 425, 26 da gedrefedan heortan & da geeadmeddan ne forsihd hi næfre Dryhten; usw. So. 172, 17 ælcne þara de ic ma lufige ponne oberne, ic hine lufige . . .

Das Wort, das vom Fürworte aufgenommen wird, steht dann oft vollständig frei vor dem Satze, und zwar in den meisten Fällen sogar im Nominativ statt in dem erforderlichen Kasus: Be. 521, 5 hwæt he Eadwine æfter bon de he seofontyne wintra Angeldeode . . forewæs — of dæm wintrum he syx wintra Cristes rice campode - da won wih hine Cadwalla; 572, 34 se dridda is dætte da mynster da de Gode gehalgode syndon, nænigum B. alysed si in ænigum dinge hi geunstillian, ne owiht of heora æhtum durh nydnæme ongeneoman; 594, 37 ond seo foresprecene Cristes deowe Hilde Abbudisse, calle da de hi cupan for arfæstnesse tacne & Godes gise gewunedon hi moder cygean & nemnian; 646, 37 Bryttas donne deah de hi .... Ongeldeode & done steall ealre riht gelyfedre Godes cyricean . . . . afuhton, hwæbere him is . . . . . wibstonden bæt hi . . . . . Or. 12, 16 seo Ægyptus þe us near is, be norþan hire is þæt land Palastine; 24, 7 seo us fyrre Ispania, hyre is be westan

garsecg; ähnlich 26, 21; 28, 21 Balearis þa tu igland, him is be nordan Affrica (wo natürlich sudan zu lesen ist, wie auch Sweet angibt); 72, 13 & eac pa geata pe hie ut of Romebyrig ... ferdon, him mon ascop ha noman he hie giet habbad; 04, 14 dær wæs gesiene Godes irre, þa hiora ærenan beamas & hiora anlicnessa, ba hie ne mehton from Galliscum fyre forbærnede weorban, ac hi hefenisc fyr æt dæm ilcan cyrre forbærnde; 98, 2 þætte þa þe ær ute oþra deoda anwalda girndon, him ha god buhte . . .; 100, 28 on hæm dagum geweard bætte Wulchi & Falisci, pe ær wæron . . . wid Romane winnende, þæt hi (d. h. die Römer) hie þa oferwunnon & heora land oferhergedon; 188, 26 & Athium pæt folc him gepuhte; 204, 6 & ealle ba Romaniscan men be Hannibal on Crece gescald hæsde, him bebead se consul; 244, 14 & ealle pa gesetnessa be bær to stronge wæron & to hearde, he hie ealle gedyde leohtran & lipran. Bo. 60, 3 ac pa cowre welan peah hi... eowre sin, ne pinch eow no by rapor heora genoh; 212, 20 but se God de fæder is & fruma eallra gesceafta, pæt him aliwonan utane come his seo heahe godnes. So. 186, 20 ælc þara ðinga pe ic swidost lufige, pa hwile pe ic hyt swidost lufige, ne an ic hys nanum men butan me selfum.

7. Hit findet sich bei folgenden unpersönlichen Zeitwür- § 237 tern:

dagian, lagen. Be. 524, 26 sona on morgenne swa hit da-

gian ongan; ebenso 532, 2.

gebyrian, geschehen. Cp. 431, 27 swa hit gebyred dart dart mod slæpð; usw. Bo. 82, 7 þa gebyrede hit swiþe hraþe þæt he wearþ gebunden; 106, 8; 108, 14; 136, 15; 254, 11. So. 188, 32 gyf hyt æfre geberað þæt þu hi swa clæne forlætan mæht. Ps. 4, 5 þeah hit gebyrige þæt ge onwoh yrsien.

gedafenian, geziemen, passen. Or. 38, 3 swa hyt cac well gedafenode bæt God da mæstan ofermetto genidrode. Cp. 172,

17 ne gedafenad hit no, dæt we . . . .

gelimpan, geschehen. Be. 477, 12 da gelamp hit ..., hat he ...; 501, 6; 528, 25; 529, 14; usw. Or. 62, 11 hu emplice hit gelomp ymb das tu heofodricu. Cp. 196, 11 hit gelomp radæt he .... Bo. 4, 13 da hit da gelomp; 260, 8.

gerisan, passen. Ps. 32, 1 rihte hit gerist bæt hine valle

rihtwillende emnlice herian.

getydan, geschehen. Bo. 80, 29 pa getydde hit paet Ercules . . com to him.

geweorpan, geschehen. Or. 108, 24 pa geweard hit . . . bætte . . .

hagalian, hageln. Or. 104, 20 on sumre tide hit hagalade stanum; 234, 6 hit hagolade seofon niht.

rinan, regnen. Be. 516, 17 swa gelic swa du ... sitte,

... & hit rine & sniwe & styrme ute. Or. 268, 16 pæt hit swa swide rinde pæt hie hæfdon wæter genog.

sniwan, schneien. Be. 516, 17 (vgl. rinan). styrman, stürmen. Be. 516, 17 (vgl. rinan).

tocuman, geschehen. Cp. 354, 10 pæt hie him ne ondræden..., donne hit tocymd dæt hie hit sprecan sculon (= wenn es dazu kommt).

Ferner steht hit bei folgenden unpersönlichen Wendungen: hit is cuò, es ist bekannt (2. B. Cp. 168, 12), hit is cynn, es ist geeignet (Cp. 194, 20; 407, 15;), hit is god, es ist gut (Be. 471, 16;), hit is scondlic, es ist schändlich (Or. 48, 4; 108, 24 peh hit me scondlic sie; Thorpe: though I feel shame), hit bid swutol, es ist klar (Cp. 152, 4), hit is pearf, es ist nötig (Or. 274, 20; Cp. 74, 22; 78, 20; 138, 10; 461, 10), hit is peaw, es ist Sitte, Gebrauch (Or. 156, 21), hit is ceald weder, es ist kaltes Wetter (Or. 286, 31); — is nyd, es ist nötig (ohne hit: Be. 491, 7).

Eigentümlich ist die Stelle: Or. 128, 24 forwurdon lytle ær, swa hit her beforan sægð, nigantiene hund M monna; L. hat: beforan an; ich glaube, es entspricht unserm deutschen: "wie es

oben heifst".

Über das Fehlen von hit bei unpersönlichen Zeitwörtern vgl. § 227, auch § 76.

§ 238
8. Hit steht zuweilen, wo das Wort, welches es aufnimmt, anderes Geschlecht hat: Be. 490, 21 forpon seo lufu is aa on dam mode to healdanne & hit bæt gemet dære drea dihtab & findeb (= hacc ergo caritas in mente tenenda est, et ipsa modum correctionis dictat). Or. 142, 22 Alexander XII gear bisne middangeard under him brysmde & egsade & his æfterfolgeras feowertiene gear hit sibban totugon & totæron; 264, 6 feng Domitianus to Romana onwalde . . . . & hit hæfde XV gear; ebenso 284, 13.

§ 2382 9. Die Genilive der persönlichen Fürwörter erscheinen an folgenden Stellen in ihrem wirklichen Sinne gebraucht, nicht als

zueignendes Fürwort (vgl. § 245 ff.):

a. min: Be. 619, 43 neosode he min est & cunnade. Cp. 8, 13 siddan min on Englisc Ælfred kyning awende worda gehwelc (Sweet: afterwards king Alfred translated every word of me into English); 22, 10 ic min mad; 150, 21 næron ge no min gemunende; 328, 5 ge min noldon fandian; 362, 3 min mon eht. Bo. 28, 29 hwi murchast pu wid min; 380, 24 swipe wel du min hæst geholpen. Ps. 7, 1 pe min ehtad; ebenso 9, 14; 12, 1 wilt pu min forgitan; 16, 11 hy sætiad min; 21, 16 hy min hawodon; 24, 6 beo pu min gemyndig; 25, 2 sanda min; 29, 1 pu ne lete mine synd min sægnian; 34, 10 sandodon est min; ebenso 40, 6;

39, 20 Dryhten min gymð; 41, 11 hwy forgitst þu min; 49, 11 min synt ealra wuda wildeor.

b. pin: Cp. 409, 33 (refl., s. § 241). Bo. 16, 16 hwonan ic pin tilian scyle; 64, 12 ne magon ne pin gehelpan; 66, 4 pætte nan para goda pin nis (in solchen Fällen ist der Übergang ins zueignende Fürwort erkennbar). So. 169, 21 ic wes geo pin; 171, 31 hic wondrie pin; 177, 7 (vgl. h.); 182, 29 ic din fandige. Ps. 5, 12 sægnian pin ealle; 6, 4 pin ne gemunan; 38, 9 hwæs

anbidie ic butan pin; 41, 7 ic com gemyndig pin.

- c. his: Be. 489, 15 nænig . . . owiht his beon on sundran cwæþ; 591, 2 de his gymenne dyde; 595, 3 þa sohte heo hine mid ealre geornfulnesse, & nænige swade his owhwær ætywde (= nullumque ejus uspiam vestigium apparuerit; Miller: owern æteowdon). Or. 48, 25 his nanc note ne hæsdon; 106, 33 þæt seo dæd his nære; 114, 32 hie his sciran ne dorstan; 126, 14; 134, 14; 142, 13; 170, 24; 186, 24; 200, 15 hie his ænne ende onbærndon; 206, 29 (vgl. § 37. Anm); 218, 21, 34; 240, 22; 256, 5; 280, 11. Cp. 8, 16 hie his sume dorston; 32, 10 se apostol his stirde; 19 pæt we his to swide ne gidsodon; 34, 14 he fleah dæt rice & tealde hine selfne his swide unwierdne; 36, 5 he his wel geweald ahte; 38, 7 his wundriad; 44, 6 he his healp; 54, 10 he his striend; 138, 2 he his beod; 19 his man deah ne gefret; ähnlich 21; 166, 4; 196, 14; 206, 2; 240, 14; 270, 3; 376, 19; 389, 2; 391, 24. Bo. X, 24 hi wendon his beteran ponne he wære; 102, 21 wolde . . . his fandigan; ähnlich 118, 28; 116, 22 ic his wæs swipe wasiende; 142, 2 peah ic his mipe; 154, 28 þeah þu his wene; 194, 28 his me nan man gedweligan ne mæg; 320, 22; 352, 21; 362, 29; 380, 6. So. 169, 30 hu ys (= his?) ic scile tocuman; 173, 11 ic hys gelife; 30; 176, 29; 178, 34; 180, 4; 181, 3, 31; 183, 2; 187, 20 he hys geornful byt; 189, 11. Ps. 4, 8 peah hi his de ne dancien; 5, 5 his ne hreowsiad; 9, 29 settad his digollice; 16, ü. pe his ehton; 36, 23 ne wyrd he gebrysed, ne his nan ban tobrocen. Le. 82, 20 polige his se pe hit ær ahte; 84, 22 gif mon . . . . his eft geswican wille.
- d. hiere: Be. 545, 20 he hyre ne gymde. Or. 228, 21 gif hiere ænig mon ceapode. Cp. 70, 16 gif hiere ne bið sona gestiered; 76, 1 gif hio hiere onbrinð; 356, 11 deah hiere mon ne recce; 405, 12 recce he hiere æfre ma. Bo. 110, 9 be hire brych. Le. 58, 12 gif he hire ne recce.
- e. ure: Cp. 46, 4 oæt he ure gehulpe; 232, 12 oæt bid ure oæt oæt we lufiad; 407, 15 (refl., s. § 241). Bo. 36, 4 de he ure pe onlænde. Ps. 11, 9 heora sy mycle ma ponne ure.

f. eower: Cp. 222, 18 pa pe eower ehtad.

g. heora: Or. 88, 5 per heora pa ne gehulpe pa per æt ham wæron; ähnlich 98, 15; 268, 14; 140, 29 heora ungemet ofslog; 146, 33 he heora . . . onfeng; 186, 7 he heora self on-

seon nolde; 272, 26. Cp. 4, 21 hi hiora pa nanne dæl noldon ... wendan; 6, 5 sumne dæl hiora; 22, 14 þæt hira nan ðara ne wilnige; 96, 1; 136, 16; 152, 15; 304, 2, 6; 413, 22; 427, 4; 433, 30. Bo. 24, 22 þeah þu heora bruce; 54, 24 hio hiora simle bið durstegu; 60, 13 heora to wundrianne; 118, 14; 166, 20 (refl.); 228, 28; 274, 14; 354, 27. Ps. 2, 9 þu heora wylst; 6, 8 (refl., s. § 241); 11, 9 (vgl. e.); 34, 13 heora nolde onfon se Dema; 39, 14; 48, 1, 14.

h. incer: So. 177, 7 hlaford is incer beigra wealdend ge

din ge þæs hlafordes þe . . .

§ 239 10. Eine Verstärkung und Hervorhebung des persönlichen Fürwortes, besonders um den Gegensatz zu anderen zu bezeichnen, geschieht durch Hinzufügung von self; die Formen sind verschieden.

a. self stimmt in Geschlecht, Zahl und Kasus mit dem

persönlichen Fürworte selbst überein; es wird

u) meist stark abgewandelt: Be. 471, 10 ic de sende þæt spell . . . . de sylfum to rædanne & on emtan to smeageanne (es lässt sich hier nicht genau feststellen, ob de sylfum hier nur Wiederholung des de sein soll, oder ob es sich reflexiv auf die Infinilive bezieht; das Letzte scheint namentlich der Stellung halber wahrscheinlicher); 472, 26 & syppan pæt ic sylf ongeat, ne let ic bæt unwriten; 484, 36 dætte se ylca biscop . . . . þa brynas dara husa adwæscte, & he sylf durh gesihþe fram his adle wæs gehæled; 486, 5 he ælmihtigne God bæd, þæt he hi mid his gife gescylde, & þæt he him sylfum forgeafe; 487, 37 æfter don be hi lærdon hi sylfe durh eall lifdon; 517, 18 fordyde da wigbed de he sylf ær gehealgode. Or. 3, 14 hu he Darius pone cyning oferwon, & hu he self weard mid atre acweald; 17, 33 he nyste hwæt þæs sobes wæs, forbæm he hit self ne geseah; 48, 21 for hiora hwætscipe iowra selfra (vgl. Grimm, Gr. IV. 360) anwaldes eoweres unponces habban mehton; 54, 7 ealne his here gesliemdon, & hiene selfne gesengon; 58, 17 hit God .... wrecende wæs, ærest on him selfum & sippan on his bearnum; 62, 29 hit beh God for heora cristendome ne gepafode, naber ne for heora caseras ne for heora selfra (der dreimalige Kasuswechsel bei for ist sehr auffallend; es wird wohl caseres zu lesen und cristendome am Schlusse zu ergänzen sein?); 74, 25 swelce heo self sprecende sie; 78, 18 he self ponan gewat; 82, 26 hie selfe eac fleonde wæron; 152, 26 sume he self ofslog, sume an geseohtum besoran him selsum mon osslog; 220, 11 bonne hie from gesælgum tidum gilpað, þonne wæron þa him selfum þa ungesælgestan; 280, 5 & he self Dioclitianus for on Ægypte; 296, 25 swa swa ge selfe sædon; usw. Hierher gehören auch die Fälle, wo self im zweiten Gliede einer verbundenen Satzreihe allein ein Fürwort oder Hauptwort wieder aufnimmt. 106, 32 ac he ægder fleah ge þa dæd ge þa sægene, & eac self sæde þæt seo dæd his nære; 116, 24 peh pe Scippie hæsdon maran monmenie & self hwætran wæron (C: hy selfe!); 134, 12 þa wundrade Alexander hwy hit swa æmenne wære, & hrædlice bone weall self oferclom; 208, 34 ac hit Scipia oftrædlice ham onbead pæt hie hit ne angunnen, & eac self sæde pæt . . . . Cp. 4, 5 ha he we hit nohwæder ne selfe ne lufedon ne eac odrum monnum ne lifdon; 30, 14 ac hi woldon selfe fleon; 36, I se ilca se monegum yflum wid hine selfne forworhtum ær gearode, he . . . .; 38, 17 be ic self atimbrede; 40, 1 bet he nysse self dæt he man wæs; 58, 21 nader ne hie selfe on ryhtne weg gan noldon, ne obrum gebafian; 130, 12 Moyses, se be wæs Gode swæ weord dæt he oft wid hiene selfne spræc; 370, 7 nat dæt he self bid gewundod. Bo. XII, 11 hu se Wisdom hæfde getæht þam Mode þa anlicnessa þara soþena sælþa, wolde hi þa selfe getæcan; 14,8 ne gebrohte de eac nan oper man on pam gedwolan butan be sylfum; 110, 5 hio hit gecyb self. So. 164, 21 da realte he hys mod . . . . ealles swydust ymbe hyne sylfne hwæt he sylf wære; 167, 15 du be oferswiddest donne dead, bæ pu sylf arise & eac dest pæt ealle men arisað. Ps. 9, 30 ponne agind he sylf sigan; 13, 7 hie wilniad ... opera manna unsælpa, & him cymb sylfum pæt ylce. Le. 58, 11 gif he wif self hæbbe; 60, 16 gif hwa slea his pone nehstan . . ., begite him læce & wyrce his weorc ba hwile be he self ne mæge; 24 sie he self beboht; 62, 28 gif he hit self stæle; . . þæt hit self acwæle (= dass es von selbst stirbt).

β) Selten, und nur im Nominativ, kommen schwache Formen vor, und zwar nur im Be.: 489, 36 du sylfa canst deaw & gewunan dære Romaniscan cyricean; 493, 14 du þæt sylfa leornodest; 501, 28 he sylfa da gyt ne wæs B.' geworden; 510, 32

he sylfa; 517, 2 ic sylfa.

γ) Nur dreimal kommt eine ungebeugte Mehrzahlform vor: Be. 472, 17 fram dam brohrum dæs mynstres de hi sylf astemnedon. Or. 96, 6 ægder ge hie self wendon ge ealle da neahpeoda þæt hie . . . .; 186, 7 he heora self onseon nolde (vgl.

§ 22. l.). Vgl. auch Or. 116, 24 (s. a.).

b. Wie schon aus einigen Beispielen unter a. zu ersehen ist, braucht die Verstärkung self nicht unmittelbar neben dem persönlichen Fürworte zu stehen, sondern kann von ihm getrennt sein. So sind nun namentlich auch Fälle häufig, in denen ein Dativ des persönlichen Fürwortes zwischen dem persönlichen Fürwort und dem es verstärkenden self steht; das persönliche Fürwort steht in diesen Fällen immer im Nominativ, self aber ist entweder Nominativ oder unstektiert. Der Dativ steht in der Regel unmittelbar vor self, von dem Nominativ des persönlichen Fürwortes können aber beide durch mehrere Wörter getrennt sein. Über diese Verbindung sind die Ansichten geteilt; die verschiedenen Grammatiker haben sich verschieden darüber geäusert; man vgl. besonders Grimm, Gr. IV.

S. 360 f., Mätzner, Gr. III. S. 10 u. 21., Koch, Gr. II.2 § 324, Voges, Anglia VI. S. 328, Anm. 1., Einenkel, Pauls Grundrifs I. S. 925, B. Schrader, Ælfric-Syntax, S. 61/2, Bock, a. a. O., S. 16 f., Penning, Reflexive Pronouns, S. 22 f. Ich selbst nehme Folgendes an: Ursprünglich ist der Dativ sicher immer ein reflexiver oder ein ethischer Dativ gewesen, und self gehörte als Verstärkung allein zum vorhergehenden Nominativ des persönlichen Fürwortes; besonders aber der Umstand, dass sich dieser Dativ häusig auch findet, wenn der Satz ein Zeilwort enthält, bei dem ein reflexiver — selbst wenn er ganz pleonastisch aufgefast wird oder ein ethischer Dativ gar zu auffallend wäre, bestärkt mich in der schon früher (Engl. Stud. XVII. S. 111) geäufserten Ansicht, dafs das Gefühl dafür, dafs dieser Dativ ursprünglich reflexiv war, zu Alfreds Zeiten schon so merklich im Absterben begriffen war, dass man den Dativ zu self zog und dieses Ganze als Verstärkung des Nominativs des persönlichen Fürwortes betrachtete, wie es im Me. und noch im Ne. durchaus der Fall ist.

Ich sondere daher die Beispiele in solche, bei denen him noch leicht als wirkliches zum Zeitworte gehöriges restexives Fürwort zu fassen ist, und in solche, bei denen m. E. das Restexive schon verloren gegangen ist.

- a. Beispiele, bei denen vielleicht noch das him wirklich reflexiv zum Zeitworte zu ziehen ist, und zwar gewöhnlich als Dativus commodi oder ethicus:
- au. Be. 483, 38 sædon, nemne hi him maran andlyfne sealdon, þæt hi woldan him sylfe niman & hergian dær hi hit findan mihton; 546, 9 on þæt mynster eode de he ær him sylf getimbrode (andere Lesart: in mynster eode, dæt he him seolf ær getimbrade; hier legt das Lateinische "quod sibi fecerat" es nahe, an reflexives Fürwort zu denken). Or. 42, 11 hu he his agenne sunu his godum to blote acwealde, & hine him sylf siddan to mete gegyrede (= er selbst bereitete ihn zur Speise, und zwar für sich selbst; vgl. Bock, a. a. O., S. 17); 66, 6 Numetor ..., pone he eac ofslog, da he cyning wæs, & him self sippan to dæm rice feng (vgl. 262, 10 hiene ofslog Othon ... & him to pon anwalde feng); 112, 19 hie woldon of ælcerre byrig him self anwald habban.
- ββ. Ganz deutlich wird es Or. 100, 27: gif his hwa sie lustfull mare to witanne, sece him ponne self pæt, wo him also noch von self getrennt, ausserdem he nur zu ergänzen ist.
- γγ. Diese Verbindung kommt auch vor, wenn der Nominativ nicht ein persönliches Fürwort, sondern ein anderes ist: Or. 20, 1 & ponne Burgenda land wæs us on bæcbord, & þa habbað him sylf cyning.
- 88. Auch auf einen Eigennamen kann sich diese Verbindung beziehen: Or. 294, 13 Ambogestes . . . gesette Eugenius to pæm

rices noman, pæt he casere wære, & feng him self to pæm onwalde; 296, 6 Rufinus wolde habban him self pone anwold.

β. Den reflexiven Sinn ganz verloren hat diese Verbindung

in folgenden Fällen:

au. Mit persönlichem Fürwort: Or. 260, 33 he het . . . on-bærnan Romeburg . . . . & gestod him self on þæm hiehstan torre; 290, 14 he cwæð . . . & him self leat forþ þæt . . . Bo. 14, 3 ic nyste hu feor, ær þu þe self hit me gerehtest; 60, 8 donne þu ealle gedælde hæfst, þonne bist ðu de self wædla; 108, 16 heo nis nanes lofes wyrþe, forþam heo hire self gecyþ þæt heo nanwuht ne biþ; 116, 8 hi . . . . fordoð ealne þysne middaneard, & weorþaþ him selfe to nauhte; 266, 16 hwæt, þu miht de self ongitan, þæt þæt is to wundrianne. So. 188, 1 gyf he hale eagan hæfð, he mæg hymself hawian on da sunnan; 201, 15 & ic hæbbe & (!) ic me sælf gesegen on hæalgum bocum gewritum ma þonne ic areccam mage.

ββ. Mit einem anderen Fürwort: Cp. 90, 11 da scylde, be se him self ær nyste se hie durhteah; 324, 7 deah ne selle mon to fela dæm be lytles dyrfe, dylæs hwa him self weorde to wædlan (Sweet: lest we ourselves become poor; grade dieses Beispiel scheint mir ganz deutlich zu zeigen, dass him self zusammengehört); 425, 10 hu mæg se donne bion orsorg, se de him self wat dæt he gesyngad. Bo. 126, 23 þa wilniad oder twega,

odde him selfe ricsian, odde . . .

yy. Mit einem Hauptwort: Or. 164, 3 nu Romane him self pyllic writon (Bock (a. a. O., S. 17) übersetzt: "da die Römer selbst solches über sich geschrieben haben"; das ist nicht richtig, vielmehr ist entweder him pleonastisch zu writon zu ziehen, oder himself entspricht hier schon genau dem ne. Sprachgebrauche, wie denn auch Thorpe übersetzt: that the Romans themselves wrote . . .); 194, 21 pa angeat Hannibal, & him self sæde, deh de he wilniende wære & wenende Romana anwealdes, pæt hit God ne gepafode; 236, 24 Marius & Silla geforan him self, & Cinna wæs ofslagen (Thorpe: died voluntarily); 292, 28 se ealdormon hie betæhte lyprum monnum to healdonne, & puhte (Thorpe hat pohte, was hier besser pafst) him self on scipun to farenne.

#### 11. Einzelheiten.

\$ 240

a) Das persönliche Fürwort nimmt ein vorausgehendes relatives Fürwort auf: Cp. 304, 7 be dæm se ika Moyses de God self lærde, & hiene lædde durh dæt westen, ....

b) Das persönliche Fürwort nimmt ein vorausgehendes unbestimmtes "man" auf; ich nehme wie B. Schrader (a. a. O., § 63.) an, dass man man hier schon als unbestimmtes Fürwort, nicht mehr als Hauptwort aufzusassen hal; doch war der Gedanke an die Entstehung des Fürwortes aus einem Hauptworte zur Zeit noch so rege, dass man man, gleich als ob es noch

ein Hauptwort wäre, durch he, nicht durch man selbst wiederholte: Or. 40, 28 hwær is on ænigan cristendome betuh him sylfum þæt mon him þurfe swilc ondrædan, þæt hine mon ænigum godum blote (= dass man fürchten mus, dass man einen irgendwelchen Göttern opfere); Bock (a. a. O., S. 14) zieht hieher noch 50, 22 gehence honne hara tida & nu hissa, hwæhre him bet licien, und bezieht him auf ein zu ergänzendes mon oder he; ich ziehe das Letzte vor, das besser in den Zusammenhang past.

c) Das persönliche Fürwort wird von einer Apposition begleitet: Be. 538, 35 nemne God me earmum & unwyrpum gemildsian wylle. Or. 48, 17 hu ungemetlice ge R omware bemurciad & besprecad pæt eow nu wyrs sie; 120, 1 ic nat, forhwi eow Romanum sindon pa ærran gewin swa wel gelicad; 182, 22 hu pynco eow (C. nu) Romanum hu seo sibb gefæstnad wære; 212, 21 swa pæt eow Romanum nu eft

cub wearb.

d) Von wenig gebräuchlichen Formen erscheinen:

a. usic: Be. 614, 10 usic æt lande gebrohte.

β. unc: Be. 607, 21 ne geseo wit unc ofer þæt; 617, 16 he unc geliðode. Bo. 36, 6 andwyrde unc nu; 208, 11 þæt unc beswice ænegu leas anlicnes; 224, 30 bion unc þæs orsorge; 258, 6 be ðam Gode ðe wit unc gefyrn to gebædon. So. 181, 9 oððe on me oððe on þe oððe on unc bam; 188, 17 gyf unc swa þince; 193, 3 buton hine god unc forgyfe.

y. inc: Bo. 36, 11 bæt ic inc geandwyrdan ne mæg.

## Zweite Abteilung.

#### DIE REFLEXIVEN FÜRWÖRTER.

#### Litteratur:

G. E. Penning, A History of the Reflective Pronouns in the English Language. Leipziger Doktorschrift, Bremen 1875.

§ 241

1. Als reflexives Fürwort wird zunächst das persönliche gebraucht: Be. 479, 22 da Cristenan men . . ., da de hi ær on da frecnan tid dære ehtnysse on wudum . . hi hyddon & digledon (ich ziehe das erste hi zum relativen Fürwort da de; man könnte es auch als reflexives Fürwort betrachten, dann wäre die Reflexion zweimal ausgedrückt); 491, 24 pæt hi ahabban hi fram swylcum unrihtum; 530, 26 da ladode he hine & cwæp; 567, 4 he him gebæd; 579, 24 da ongan dæs cynelican modes mann him ondrædan; 588, 6 pæt heo . . . . seldon on hatum bapum heo bapian wolde; 613, 26 ne we us naht elles ne wendan nempe deapes sylfes; usw. usw. Or. 1, 24 hu Uesoges . . . wolde him to geteon pone suddæl; 3, 9 he him geceas Bizan-

tium; 18 hu hi him heton geseccean to Escolapius pone scinlacan; 4, 27 hu Romane him gesetton tictator; 7, 11 hu Brettanie namon Maximianum him to casere; 10, 18 buton pæm iglande Taprabane, þæt hæfð on him X byrg; 17, 10 let him ealneweg pæt weste land on dæt steorbord; 26, 13 hi habbad be eastan him bæt land Syrtes; 30, 30 ælcne bara be . . ., hio to hyre gespon for hyre geligernesse; 34, 34 hi...hy ealle to nydlingum him gedydon; 36, 20; 66, 10; 68, 1, 14; 70, 1; 92, 9 ha gesawan hie Romana ærendracan on hie feohtende mid bæm burgwarum; hie for þæm hie gebulgon; 94, 34 hi hie þa up ahofon; 100, 27 sece him ponne self pæt (vgl. § 239. b.  $\alpha$ .  $\beta\beta$ .); 108, 18 þa forlæg heo hie sona; ebenso 162, 32; 112, 32; 114, 9; 136, 29 (vgl. § 242. Anm. 1.); 152, 24; 154, 15 hie namon heora fultum mid him; 174, 32 & he gesette twa folc diegellice on twa healfa his, & pridde beæftan him; 196, 10 ba ne mehton pa senatus nænne consul under him findan; 222, 13; 224, 4; 240, 18 & þær let þreo legian beæftan him; 242, 15; 246, 30 hio hie to deape gérede; 254, 12; 278, 21; usw. usw. Cp. 4, 2 dæt du de bissa worulddinga to bæm geæmettige swa du oftost mæge; 24, 13 da unwaran, þe him agniad done cræft; 26, I hi him onteod pæt hi sin heortan læceas; 32, 15 da se hælend þæt ongeat, þa becirde he hi & gehydde hine; 34, 1, 16; 38, 8 ponne aliefd he hine on his mode; 42, 20 he hiene ætiewde æfter dære æriste; 58, 14, 19; 62, 17 healden hie hie, ... dæt hie ne ... (= sie sollen sich so verhalten usw.); 144, 7; 332, 19; 354, 12; 407, 15 dæt we ure scomigen; 409, 33 dæt du din scamige; usw. Bo. VI, 2 þæt Mod . . . . sæde þæt hit hit æghwonan ongeate scyldig; VIII, 6 sæde þæt hi hi woldon ahebban.. oþ þone heofen; XII, 18 hu se Wisdom lærde þæt Mod þæt hit sohte oninnan him þæt hit ær ymbutan hit sohte; 60, 13; 124, 14 hit eall ooru god utan befehb, & eall oninnan him hæfp; 202, 14 forpam se rodor hine hæfp ælce dæg utane (Cardale und Fox übersetzen: "for the sky extends itself every day outwardly"; Cardale giebt ferner folgende Anmerkung (S. 420): "Lye (Dict. V. Utan.) renders this passage, ,firmamentum ipsam quotidie circumdat', considering ,hine' as referable to ,eorpe'. But, as the latter word is of f. g. the verb ,hæf p' seems to be used with ,hine' in a reflective sense. — Perhaps instead of , ælce dæg', we ought to read ,ælce wæge'. "); usw. usw. So. 166, 3 pu be nelt be eallunga geeowian openlice; 183, 11 & pe on nanum pincgum ne abysige ne de ne unæmtige to dinum wyllan; 203, 3 pæt hy hi wid pæt warien; usw. Ps. 4, 9 pæt ic mote . . . me gerestan; 6, 8 sceamian heora forði and syn gedrefede ealle mine fynd; 17, 23 ic m e behealde wid min unriht; 39, 16 scamien hiora, & ondræden him endemes; 45, 9 geæmetgiað eow nu; usw. Le. 58, 3 restað eow; 62, 41 ne wend bu be no on bæs folces unræd; 64, 3 ba gesomnodon we us ymb bæt; 78, 4 gif hie mon teo, geladie hi (= reinige sie sich); 80, 1 gif beweddodu fæmne hie forlicgge; usw. usw. Viele Beispiele finden sich auch in den Belegen der §§ 83 u. 84.

§ 242 2. Ein zweiter Vertreter des fehlenden reflexiven Fürwortes ist das durch self verstärkte persönliche Fürwort (vgl. § 239. b.): Be. 474, 27 mid gefeohte him sylfum betwih hi setl & eardungstowe geahnodon; 477, 15 he mid his sylfes willum gebristade hæt he hine sylfne on geweald sealde; 485, 11 dætte Bryttas sume tid gestildon fram utgeseohte, & hie sylfe dræston on ingefeohtum; 496, 10 da wif .. in him sylfum sceolan lichoman clænnysse healdan; 535, 3 monige men . . . da stowe sohton & öær hælo gyfe him sylfum & heora freondum niman ongunnon; 582, 32 ealle . . . woldon heo sylfe odde offyllan odde adrencan; usw. Or. 40, 33 Perseus . . . . bære beode oberne naman ascop be him syluum, swa hi mon syddan het Persi; 52, 7 he da hiene selfne forbærnde; 66, 33 heo da Lucretie hi selfe for pæm acwealde; 76, 18 oð hi heora selfra lytel geweald hæfdon; 82, 1 hu we .... mægen .... us selfum betst word & longsumast æt urum ende gewyrcan; 11 þæt hie dæt gefecht ærest mid him selfum purhteon wolden; 98, 3 pær hie mehten hie selfe æt ham wid deowdom bewerian; 22; 25 he der his selfes longe gemyndgunge gedyde; 128, 6; (138, 20;) 152, 7 he him selfum facade Mæcedonia anweald; 164, 5; 166, 21, 23; 190, 22; 212, 8; 222, 11; 246, 30; 260, 3; 284, 5. Cp. 4, 22 ic ba sona est me selfum andwyrde; 34, 7 on bære gesuntfulnesse mon forgit his selfes; on dæm geswincum he sceal hine selfne gedencean; 15; 36, 20 he .... forgit his selfes; 44, 12 we habbad . . . . swæ micle gieman urra nihstena swæ swæ ure selfra; 94, 10 sio Sodfæstnes durh hie selfe clipode; 98, 1; 100, 1; 112, 9 da du de selfum duhtest unwenlic; 130, 1; 144, 6; 192, 17 alies de selfne; 220, 5 dæt we sceoldon urra selfra waldan mid dære gedylde; 7 we forlætad done anwald ure selfra (auffallend ist, dass hier so dicht bei einander einmal urra, das andere Mal ure steht; vgl. Sweets Anm. zu 63, 1 auf S. 478); 300, 5; usw. usw. Bo. 4, 3 da ongan he smeagan & leornigan on him selfum; 20 and ormod hine selfne ongan wepan; 124, 5 ælc deaplic man swench hine selfne mid... ymbhogum. So. 164, 21 da reahte he hys mod.....& ealles swydust ymbe hyne sylfne; 169, 4 ælc þara manna þe hine silfne ongyt; 173, 28 hweder ic me silfene can; 29 bæt man sceole lufian hys nehstan swa swa hyne sylfne; 182, 30 me dincd bæt bu ne ongyte be silfne. Ps. 11, 4 ba be teohhiad

pæt hi scylen hi sylfe weordian mid idelre spræce. Le. 62, 28 geladige hine selfne; 72, 4, § 1 gif he hine selfne triowan wille; 106 pæt frið, pæt Ælfred cyning and Gyðrum cyning... gecweden habbað and mid aðum gefeostnod for hy sylfe and

for heora gingran. Di. 69 Gregorius ærest wæs sprecende be him selfum.

Anmerkung 1: Das reflexive Fürwort sindet sich einmal doppelt ausgedrückt, durch ein einfaches persönliches Fürwort und durch ein mit self verbundenes: Or. 136, 29 ac we witon georne bæt hie nu ma sor iergoe naber ne durran, ne swa seor srid gesecan, ne surpon hie selse æt ham et heora cotum hie (om. in C) werian, ponne hie monn æt ham seco.

Anmerkung 2: Vertretung des reflexiven Fürwortes durch self allein (vgl. Penning, a. a. O., S. 19 f.) ist mir nicht aufgefallen.

## Dritte Abteilung.

### DIE REZIPROKEN FÜRWÖRTER.

1. Als reziprokes Fürwort wird das einfache persönliche § 243 gebraucht: Be. 490, 34 od hwylce cneorisse sculon Cristene men mid heora magum him betwih on gesinscipe gepeodde beon; 401, 8 is nyd bæt Cristene menn on dære driddan cneorisse . . . . him betwih wisian sceole; 502, 8 he da ongon . . . . hi manigean & læran þæt hi rihte sibbe & lufan betwih him hæfdon; 503, 26 spræcon him betweonan; 528, 31 da de ophæt betwih him ungehwære & ungesibbe wæron; 561, 6 Oswio.. & Ecbyrht . . hæfdon betwih him spræce; 580, 30 da fengon ealdormenn to dam rice.. & betwih him gedældon; 585, 4; 607, 16; 36 da hi betwih him togangen wæron, hæt hi ofer hæt lichomlicum eagum hi ne gesawon. Or. 1, 8 hu Thelesci & Ciarsæthi . . . him betweenum wunnon; ebenso: 22; 2, 8, 10, 19, 25; 5, 29; 32, 17; 50, 10; 56, 8; 70, 15 him betweenum abas gesworan; 128, I of pære stowe for Alexander priddan sipe ongean Darius, & hie æt Tharse hære byrig hie gemetton (Thorpe: they met each other); 144, 34; 35 longe ymb þæt siredon hwær hie hie gemetan wolden; 230, 10; 232, 26 & him pa sippan se feondscipe wæs betweonum weaxende; 280, 20 þa gewearð hi him betweonum; usw. usw. Cp. 92, 22 habbad ge sealt on eow, & sibbe habbad betwech eow; 98, 15 ne untreowsige ge no eow betweoxn; 196, 7 betweohx him; 348, 12 læt inc geseman ær du din lac brenge; 21 hu da fuglas, pe him gelice biod (= die einander gleich sind) & anes cynnes biod, hu gesibsumlice hie farað; 360, 13; 362, 1; 393, 24 donne hie betwuh him dencead hu hiera ægder odres willan don scyle; usw. Bo. 84, 28 hwelce twa synd bonne wiberweardran betwuh him bonne god & yfel; 114, 10 da wiberweardan gesceafta ægber ge hie betwux him winnab ge eac fæste sibbe betwux him healdab; 152, 18 ægber hiora bib dy forcubra, gif hi hi gemetab (= when they meet with

each other); 174, 5; 330, 11; 356, 22 sio sunne & se mona habbab todæled butwuht him pone dæg and þa niht. Ps. 16, 2 beforan þe sy se dom betwuh me and him, geseon þine eagan þone rihtan dom betwuh us; 33, 3 micliað Drihten mid me, and uppahebben we his naman betwuh us.

2. Auch das mit self verbundene persönliche Fürwort vertritt zuweilen das reziproke: Or. 64, 16 hiora unmiltsunge be hie to gode hæsdon, ge eac him selfum betweonum; 70, 4 Romane betux him selfum. micel gewinn upahoson; 90, 9; 142, 12 Alexandres æstersylgendas... hu hie hie selse mid missellican geseohtum sordydon (= einander); 178, 5. Cp. 76, 5 gedencen hie donne betweoh him selsum, hu...; 210, 2 da sortruwodnesse & da anwilnesse an Corintheum Paulus ongeat swide widerweardne wid hiene & betweoh him selsum swide adundene & upahasene.

Über ælc – oder, ægder – oder und oder – oder als Vertreler eines reziproken Fürwortes vgl. §§ 325, 349, 359.

# Vierte Abteilung.

#### DIE ZUEIGNENDEN FÜRWÖRTER.

## Litteratur:

O. Breitkreuz, Ein Beitrag zur Geschichte der Possessivpronomen in der englischen Sprache. Erlanger Doktorschrift. Göttingen 1882.

Als zueignende Fürwörter erscheinen die Genitive der persönlichen Fürwörter: min, bin, user (ure), uncer, eower, die stark, und his, hire, heora, die gar nicht gebeugt werden. Vgl. Delbrück in Brugmann-Delbrücks Grundriss III. 1. S. 475 f.

Be. 471, 12 ic getreowige on dine geornfulnysse; 13 dara mærena wera ure deode; 18 for dinre dearfe & for dinre deode ic dis awrat; 472, 34 for minum untrumnessum; 477, 19 hone forhycgend ura goda; 21 fram ham bigange ure æfestnysse; 483, 6 fram ures Drihtnes menniscnysse; 489, 10 din broborlicnys; 514, 23 donne gemune du disse tide & uncres gespræces; 537, 31 mildsa du saulum ussa leoda; 540, 38 hu mycel of uncrum feo du Godes bearnum sylle; usw. Or. 1, 1 hu ure ieldran . . . . todældon; 2, 12 hæt ure Dryhten . . . gesceope; 8, 1; 24, 24; 48, 20 ha Gotan . . . iowre burg abræcon; usw. Cp. 4, 13 ure ieldran (ich glaube nicht, dafs hier an einen komparativen Genitiv zu denken ist, wie Na der vermutet (a. a. O., 1882, S. 5 u.), der

Gebrauch des zueignenden Fürwortes ist schon zu sehr eingebürgert); 6, 20 æt Plegmunde minum ærcebiscepe; 36, 16 sunu min, ne todæl du on to fela din mod & din weorc endemes; 38, 12 we magon monnum bemidan ure (H.: urne) gedonc & urne willan; 12, 20 cydad minum brodrum; 44, 10 sceogead eowre fett; 12 we . . habbad . . . gieman urra nihstena; 46, 4 to urre andweardnesse; 52, 17; 64, 18 astreccead eowre agæledan honda & eowru cneowu; 24 din nosu; 84, 25 dæt mod dinra haligra; 90, 2 eowre witgan eow witgodon; 116, 17 on urum ingehygde; 192, 18 du eart on borg gegan dinum friend; 272, 15; 354, 23 deah deos . . . sib for ure cease gedrefed weorde on dara yfelena monna mode, dæt hie deah on ussum (sc. mode) eallunga gehealden sie; 25 eowres gewealdes; usw. usw. Bo. VI, 6 pæt is nu git þinre unrihtwisnesse; 12, 3 help nu þinum earmum mon-cynne; usw. usw. So. 164, 28 þæt hyt min sceadwisnes were; 165, 1 butan minum geminde; 2 pin gemind; 4 ne min ne nanes mannes (sc. gemind) nis to ham creftig (hier ist der genitivische Ursprung noch deutlich zu erkennen); 10 to binum crefte; 22 for dinre mildheortnesse; 166, 23; 167, 21 to urum wege; 168, 6 be pinre hese; 192, 34 pæt god si on uncrum fultume; 193, 1 pæt se geleafa ne si on uncrum onwealde; usw. usw. Ps. 3, 1 hwi synt swa manige minra feonda; 42, 3 send bin leoht and bine sodfæstnesse; 43, I we gehyrdon mid urum earum, and ure fæderas hit us sædon; 3 þin hand; 4 ure foregengan; 15 to bysmre urum neahgeburum; 45, 1 Dryhten ys ure gebeorg; 3 ure fynd coman .. to us; 46, I hebbad upp eowre handa; usw. usw. Le. 58, Einleitung ic eom Drihten bin God; 2 ne minne noman ne cig pu on idelnesse; 4 ara pinum fæder and pinre medder; 62, 34 ic eow . . slea mid minum sweorde, and ic gedo þæt eowru wif beod wydewan and eowru bearne beod steopcild; 64, 3 pæt ure geferan sume mid urum wordum to eow comon . . . and eowra sawla ma forhwerfdon bonne hie gerihton; 106, Einleitung pe Godes miltse recce odde ure (sc. miltse) (auch hier erkennt man wieder den genitivischen Ursprung dieser Fürwörter); 1 ærest ymb ure landgemæra; usw. usw. Di. 68 ic sohte and wilnade to minum getreowum freondum; 60 on minum mode.

2. Die zueignenden Fürwörter der dritten Person: Be. 472, § 246 27 on ohre bec his dæda his lifes; 474, 32 ne scypene his neatum ne timbreh; 476, 30 heora blod aguton; 477, 2 he sona bysene his geleafan & arfæstnesse onhyrian ongan; 25; 481, 27 fram heora feondum; 527, 37 & da heora ealra dome gedemed wæs (eall steht im Genitiv, weil auch heora ursprünglich ein solcher ist); ebenso 626, 19 mid heora eallra gehafunge; usw. usw. Or. 1, 4 his cwen; 12 hu hie sihhan ealra hiora wæstma hone fiftan dæl . . . heora cyninge . . . gesellad æfter his gesetnesse; 10, 32 heora nordgemæro sindon æt hæm beorgum; 17, 1 Ohthere

sæde his hlaforde; 36, 20 æfter hys dæge; 64, 24 mid his hiwunge & his geferena (vgl. So. 165, 4 in § 245); 72, 29 an his degna; 33 bæt hie mehte wifmon be hiere cneowe oferwadan (hiere bezieht sich auf das natürliche Geschlecht von wifmon); 142, 24 seo leo bringd his hungregum hwelpum hwæt to etanne (ebenfalls Wechsel des Geschlechtes; vgl. Bock, a. a. O., S. 21 o.); 232, 7 þa mænde þæs consules folc to him heora þurst (heora, weil folc Sammelname ist); ähnlich 252, 12 wæs þæt norþmeste (sc. heafodrice) micliende; . . þæt gestod . . . from heora ærestan cyninge Canone ob Perseus heora æftemæstan; usw. usw. Wenn eall dazutritt, ist der genitivische Ursprung stets deutlich zu erkennen, so 140, 18 mid heora ealra fultume; aber auch in folgenden Fällen: 130, 24 Clitus, se wæs ægher ge his begn ge ær Philippuses his fæder; 31 hienende wæs ægber ge his folc ge oderra cyninga; 166, 20 ægher ge his agene heardsælda ge ealles bæs folces. Cp. 2, 1 his wordum; 5 Gode & his ærendwrecum hirsumedon; 6 hiora sibbe ge hiora sido ge hiora anwald; 14 hiora denunga; 4, 16 mon mæg giet gesion hiora swæd; 24, 6 on his mode; 28, 7 Crist self cwæð on his godspelle; .... sin hira eagan adistrode . . . & hira hrycg simle gebigged; 42, 21 done rim his gecorenra; usw. Bo. II, 17 ælc mon sceal be his andgites mæðe and be his æmettan sprecan; IV, 25 gif he heora begen beon sceolde; VI, 10 mid hire leohte; 2, 3 mib heora cyningum; usw. usw. So. 163, 11 gesedrige hys wænas; 21 for heora ealra earnunge; usw. Ps. 1, 1 ne on heora wolbærendum setle ne sitt; 2 his willa byd on Godes æ, and ymb his æ he byd smeagende; 4 his wæstmas; usw. usw. Le. 58, Einleitung ic þe utgelædde of Ægypta londe and of hiora peowdome; 11 sie hio and hire bearn pæs hlafordes; . . . . purhpyrlige his eare mid æle; 60, 14 his fæder oððe his modor; 66, 3 men þa wilniað heora sawla sellan for Dryhtenes naman; 106, 1 ærest ymbe heora landgemæra; usw. Di. 69 Gregorius spræc to his diacone.

Anmerkung: Der genitivische Ursprung dieser Fürwörter wird auch namentlich dann deutlich, wenn sich ein Relativsatz darauf bezieht, z. B. Be. 515, 26 pæt du onfo his geleafan & his beboda healde, sepe de . . . . generede; mehr Belege finden sich in § 278.

3. Die Stellung des zueignenden Fürwortes.

§ 247 A. Es steht allein bei einem Hauptworte, und hat dann seinen Platz:

a) Gewöhnlich vor dem Hauptworte. Belege in den §§ 245/6.
b) Aber auch zuweilen hinter dem Hauptworte, wobei dann wieder der genitivische Ursprung deutlich zu Tage tritt: Be. 606, 38 lusa Drihten God du dinne (Miller: lusa du pinne D. G.).
Cp. 36, 16 sunu min, ne todæl du on to sela din mod; ebenso 192, 3; 252, 2; 272, 8; 286, 11.

c) Durch ein Adverb getrennt sind Fürwort und Hauptwort:

Be. 601, 39 dylæs . . . . his semninga yrre us dreage (Miller: his yrre semninga). Vgl. §§ 249. b. Anm., 250. c. Anm.

- B. Das zueignende Fürwort steht auch häufig in Verbin- § 248 dung mit dem Artikel bei einem Hauptworte; der Artikel hat dann seinen Platz;
- a) Vor dem Fürworte: Be. 502, 24 da his gesacan; 513, 29 da eode se his freond onweg fram him; 549, 28 betwyh da his geseagone (B.: gesawene) (= inter dicendum); 559, 14 gemette he done his gepoftan slæpendne; 17 da onbræd se his gepofta; 576, 3 ic geseo dis hus mid swa mycele leohte gefylled, dætte bæt eower blacern & leoht me is eallinga dystre gesewen; 629, 8 se min latheow; ebenso 40; 644, 43 he geseah da his gehyrend done Eastordæg onfon (= suos auditores). Or. 56, 31 se heora cyning ongan da singan. Cp. 146, 10 swelce sio hiera lufu sie sum weg; 15 þa his lufe ne sece he no; 188, 17 ðæt se hiera folgod hiene ne odhebbe; 300, 10 se ure feond; 12 se ure Aliesend; 360, 19 da his folgeras; usw. Bo. 32, 4 da mine peowas; 40, 17 ba mine sælþa; 46, 6 þa mine sælþa and se min weorðscipe; 50, 5 gif he ænigne dæl hæfde þara þinra gesælþa; 58, 4 se þin wela (Hüllweck (a. a. O., S. 44 u.) meint, se sei an dieser Stelle "reines Demonstrativ pronomen", auch Cardale und Fox pflegen "this thy wealth" u. ä. zu übersetzen; möglich ist es immerhin; ich verweise aber auf die weiter unten folgenden Stellen mit bis (s. in \$ 250 Cp., So., Ps.), wo dieses ganz in dem Sinne des heutigen hinweisenden Fürwortes gebraucht ist.); 60, 2 ha eowre welan; 74, 24 se eower wela; 96, 3 se eower gilp; 98, 11 se eower hlisa; 118, 11 ymbe bone læcedom para dinra lara; 160, 2 da eowre gesælpa; 200, 18 wundorlic is þæt þin geþeaht; 226, 1 þæt his god & sio his gesælþ him nahwonan utane ne com; 288, 15 swiþe anlic þara his þegna sumum. So. 184, 2 ic wolde witan hwæder si (= seo) pin ealde gytsung & seo gemæhd eallunga of dinum mode astyfcod were; 196, 14 hu pinco be nu gyf se pam (= pin) hlaford de hwilc spel segð.
- b) Seltener hinter dem Fürworte, und zwar mit Ausnahme der Stelle im Bo. nur dann, wenn das Hauptwort ein substantiviertes Eigenschaftswort ist: Be. 483, 3 heo sona ærest heora da wiperweardan feor adrifan; 548, 17 þæt we da mod abylgean ura dara nyhstena on idlum dingum. Cp. 389, 20 gehæle me din sio swidre. Bo. 170, 13 he gesceop men on eorpan, gegaderode da saula & done lichoman mid his ham anwealde. Ps. 4, 4 God gemyclade his done gehalgodan; 19, 6 we ongitad hæt Drihten wile gehælan his hone gesmyredan and done gehalgodan. Le. 60, 13 gif hwa . . . . ofslea his hone nehstan; ebenso 16.
  - C. Wenn ein Eigenschaftswort, oder Partizip, der Arti- § 249

kel und ein zu eignen des Fürwort zu einem Hauptworte treten,

so ist die Stellung wie folgt:

a) Artikel — Eigenschaftswort oder Partizip — Fürwort — Hauptwort: Be. 510, 19 se foresprecena heora cyning Edwine; 514, 30 da com est to him se foresprecena his freond; 539, 46 mid dy foresprecenan his degne; 601, 31 se arwurpa min esenmæssepreost Eadgyls (vgl. Hüllweck, a. a. O., S. 45 o.); 609, 6 se arwurpa his foregenga Cubbyrht. — Hierher gehört auch: 511, 38 & da ylcan his dohter Criste to gehalgianne dam B.' to wedde gesealde (= eandem filiam suam, von der vorher die Rede war)

b) Fürwort - Artikel - Eigenschaftswort oder Partizip — Hauptwort: Be. 473, 6 be . . . heora dam ærran bigengum; 477, 3 his dam halwendan trymnyssum wæs gelæred; 487, 41 swetnesse heora pære heofonlican lare; 488, 8; 498, 27 be his dam ærestan Abbude Petro; 514, 16; 515, 19 sette his da swipan (Miller: swidran) hand him on þæt heafod; 518, 31 his da nerran tide wæron wyrsan dam ærran; 519, 4; 522, 17 mid wæstme his dæs wundorlican gewinnes; 547, 15; 550, 20 æfter seofontyne gearum his dæs onfengen (Miller: onfangnan) bysceophades; 569, 4; 576, 44 hyre seo halige sawul; 577, 32 cwæp heo mid mine da leofestan moder Æpelburge; 583, 33; 585, 19 ricsiendum ussum dam æfæstan hlafordum; 589, 21 swa swa dy seolfan dæge hire dam clænum limum hi ymbsealde wæron; 595, 14; 604, 37 ba genom hine ætnyhstan his se arwurba Abbud Eata; 606, 15; 610, 28; 619, 40 du eart min se leofa B.'; 622, 34 min iu magister & festerfæder, min se leofesta Bosel; 631, 24; 641, 17 wæs gelæded on his þæt ærre mynster. Or. 84, 31 on his pæm nihstan gefeohte & Persa (his steht gleich mit Persa!); 146, 28 ymb heora þæt mæste bismer; 150, 14 for his ðæm nihstan feondum; 158, 22 hiora pæt pridde gefeoht; ähnlich 80, 26; 182, 29; 186, 26; 168, 12 Amilchor, heora pone gleawestan mon; 182, 13 Hannan, heora pone unweordestan pegn; 194, 3 Siracuses heora pa welegestan burg; 226, 1 der schon § 72. g. er-wähnte Satz, der bei Thorpe 446, 1 steht: eala Romane, hwa mæg eow nu truwian, þa ge swylc lean dydon eowrum þam getrywestan witan; 258, 4 Filonem hiora pone gelæredestan mon; 270, 26 & Mammea his sio gode modor sende æfter Origenise. Cp. 198, 9 ymbe his þa læstan undeawas; 389, 21 ne cwæd he no din sio winestre hond, ac din sio swidre (vgl. § 248. b.). Bo. 212, 21 his seo heahe godnes; 370, 25 on his pære hean cæstre. Ps. 2, 6 ofer his done halgan munt Syon; 3, 3 of his pam halgan munte; 5, 7 to binre bære myclan mildheortnesse; 7, 17; 17, 6; 19, 6 of his pam halgan heofone; 26, 7; 27, 2; usw. usw.

Anmerkung: Getrennt von den übrigen Wörtern steht his: So. 175, 23 fordam hys byd (= bid) se oder ende fast on pære

eordan. Vgl. §§ 247. c., 250. c. Anm.

- c) Artikel Fürwort Eigenschaftswort oder Partizip Hauptwort: Be. 553, 23 on dam his unscyldigan deape wæs his sop synne gewitnod. Bo. 6, 11 þæt min murnende Mod; 158, 22 hu ne is þæt þeah seo eowre hehste gesælþ. So. 184, 2 hwæder si (= seo) þin ealde gytsung & seo gemæhd... astyscod were. In 194, 9 þæt me ding seo din hehste good wird seo wohl Konjunktiv sein.
- d) Fürwort Hauptwort Artikel Eigenschaftswort oder Partizip: Be. 513, 17 da wæs sum cyninges deng his freond se treowesta de das ding gehyrde; 514, 39 bæt he sceolde his freond pone betstan on nyde gesettum on gold bebycgean; 607, 6 dæt se ylca B.' Cubbryht his forpfore da toweardan Herebyrhto dam ancran foresæde (hier kann aber da auch Partikel, und toweardan prädikativ sein).
- e) Artikel Eigenschaftswort oder Partizip Hauptwort Fürwort: Be. 506, 42 da de under his fæder rice oppe mid dy cynelican fultume his odde ege clænnesse riht & Cristes geleafan onfengon (= qui sub imperio sui parentis vel favore vel timore regio fidei & castimoniae jura susceperant; Miller stellt: fultume odde his ege); 554, 40 þæt he da arfæstan ongunnennysse his gefylde & geendode; 559, 5 ærþon de he be dam forþgewitenum gymeleasnyssum his, da de he... gefremede, ... geclænsade; 578, 6 & heo monig gear, þæt is od da ytemestan yldo hire, dam ylcan mynstre framlice forewæs; 631, 36 done ealdan lichoman his betwih dæghwamlicum fæstene swencte.
- D. Wenn ein Eigenschaftswort oder Partizip oder anderes § 250 Fürwort und ein zueignendes Fürwort bei einem Hauptworte ohne Artikel stehen, so ist die Stellung wie folgt:
- a) Eigenschaftswort oder Partizip oder Fürwort—
  zueignendes Fürwort Hauptwort: Be. 478, 26 bæd Scs'
  Albanus fram Gode him wæter seald beon to sumre his denunge;
  517, 39 wæron eac gefullade.. ohre his bearn of Æhelburhge
  dære cwene acende, Ædelhun & Ædeldrih his dohter, & oher
  his suna Wuscfrea hatte; 591, 39 hurh syndrige dine andsware
  ic ongeat (= & alii liberi ejus... & alter filius); 628, 31 mycel gehlyd & ceahhetung swa swa ungelæredes folces & bysmrigendes gehæftum heora feondum (vgl. hierzu § 66. c.). Cp. 54,
  23 ac on uteweardum his mode he lihd him selfum; 451, 32 lociad nu dæt dios eowru leaf ne weorde odrum monnum to biswice. So. 197, 7 hweder de puhte hæt has hine wurldhlafordes
  hefden wisran degnas. Ps. 25, 1 ic eom unscyldig wid has mine
  fynd. Le. 96, 43 æghwæt hæs he him ænig mon... geselle,
  odde hie on ænegum hiora hwilsticcum geearnian mægen.
  - b) Hauptwort Fürwort Eigenschaftswort: Ps.

17, 4 geotende stream unrihtwisnessa minra widerweardra me gedresdon (= torrentes iniquitatis conturbaverunt me).

c) Eigenschaftswort - Hauptwort - Fürwort:

Bo. 104, 25 behealde he on feower healfe his.

Anmerkung: Trennung der Wörter durch ein Adverb, so dass die Stellung Fürwort — Adverb — Eigenschastswort — Hauptwort entsteht, sindet sich einmal: Bo. 300, 18 & his swa ilce eal cyn hi hæston for God. Vgl. §§ 247. c., 249. b. Anm.

\$ 251 4. Eine Besonderheit findet sich an drei, vielleicht vier Stellen im Orosius, nämlich die, dass ein Genitiv doppelt ausgedrückt wird, zunächst durch das absolut vorausgestellte Hauptwort (dreimal ein Eigenname), das eigentlich im Genitiv stehen sollte, und dann durch das entsprechende zueignende Fürwort (vgl. den me. Gebrauch, und darüber Breitkreuz, a. a. O., S. 37 ff., Kellner, Historical Outlines of English Syntax, § 308): Or. 8, 10 dær Asia & Europe hiera landgemircu togædre licgad; 28 Affrica & Asia hiera landgemircu onginnad of Alexandria; 12, 19 Nilus seo ea hire æwielme is neh þæm clife þære Readan Sæs. Ich glaube, dass Bocks Annahme (a. a. O., S. 20, § 4.): "Dieser Gebrauch mag wohl darin seinen Grund haben, dass König Alfred den Genitiv der lateinischen Eigennamen durch Flexion nicht zu bilden wusste" - nicht stichhaltig ist, denn an der letzten Stelle hätte Alfred dann doch viel einfacher schreiben können "Nilus bære ea æwielme is . . . " - Die Stelle Or. 58, 19 ge eac has eorpan, pe ealle cwice wyhta bi libbad, ealle hiere wæstmbæro (he) gelytlade, die Bock anführt, ist wohl nicht hierher zu ziehen, sondern als Anakoluth aufzufassen; aber ein anderer vielleicht hierher gehöriger Beleg fehlt bei Bock: 100, I Læcedemonie ... wæron swipor winnende on Thebane ponne hie fultumes hæfde (C.: hæfdon), & hloðum on hie staledon, oð hie abræcan Arcadum heora burg - d. h. die Burg der Arkadier, wenn Alfred das lateinische "nam speculati absentiam Arcadum, castellum eorum perfringunt" richtig verstanden hat; es scheint aber fast, als ob A. meine: "sie zerstörten ihre (nämlich der Thebaner) Burg Arcadum"; Thorpe übersetzt ganz rätselhaft: "until they took their town from the Arcadians"

§ 252
5. Absolut oder als Hauptwort (zweimal mit Artikel\*) oder prädikativ steht ein zueignendes Fürwort selten (vgl. Kellner, Hist. Outl. of Engl. Syntax, § 312): Or. 40, 30 hwær syndon ure godas, þe swylcra mana gyrnen swilce hiora wæron; 56, 16 Mesiane noldon dæt Læcedemonia mægdenmenn mid heora ofreden & heora godum onsægden; 106, 33 & eac self sæde þæt seo dæd his nære; 120, 8 þonne sceoldon ge swa lustlice eowre agnu brocu aræfnan, þeh hie læssan sien, swa ge heora sint to gehieranne; 182, 14 nu we sindon cumen to þæm godan ti-

dun þe us Romane opwitað, & to ðære genihtsumnisse, þe hie us ealneg foregielpað þæt ure ne sien ðæm gelican. Cp. 318, 14 on oðre wisan sint to manianne ða þe donne hiera god mildheortlice sellað, on oðre wisan da þe donne git flitað æfter oðerra monna, & hie reafiað; to manianne sint da þe hiora mildheortlice sellað dætte hie . . . ; ebenso 326, 12. Bo. 214, 10\* donne scealt þu nede geleofon þæt sum anweald sie mara donne his, þæt donne his swa gesomnige swa he þone urne deþ. Le. 68, 9\* ic ne dorste geþristlæcan þara minra (sc. doma aus 8) awuht feala on gewrit settan. — Verstärkt durch agen: So. 200, 27 þa godan geseoð æac heora witu forðam þæt heom dince heora agnum þe mare.

6. Verstärkung des zueignenden Fürwortes wird durch Bei- § 253

fügung von agen oder self bewirkt.

a) agen: Be. 492, 22 ne miht du deman Gallia biscopum butan heora agenre ealdorlicnysse (= extra auctoritatem propriam); 495, 3 se wer sepe mid his agene wife bip slæpende (= cum propria conjuge); 554, 40 se wæs eac swylce his agen brober (= qui etiam frater germanus erat' ipsius). Or. 1, 19 from hiora agnum sunum; 17, 24 sippan he from his agnum ham for; 31; 18, 5; 30, 32 & þa æt nehstan hyre agene sunu hio genam hyre to geligere; 34, 19; 40, 14; 42, 10; 62, 27 hire agen ealdormonn; 66, 10; 80, 34, 35; 96, 1; 100, 19 on urum agnum tidum; 108, 7; 120, 8 (s. § 252); 150, 5; 224, 5; 270, 22. Cp. 4, 12 hie næron on hiora ægen gedeode awritene; ebenso 21; 22, 21 his agene undeawas; 24, 1 se ege his agenra undeawa; 26, 16 of hira agnum dome; 30, 6; 32, 20; 34, 23 on Urias slege his agnes holdes begnes; 136, 21 mid eorum agnum willum; 306, 10 hira ægnes weges; 11 mid hiera ægnum gedeahte; 397, 19; usw. Bo. 6, 25 da gecneow hit swipe sweotele his agne modor; 8, 13 his agen leoht; 14, 8 purh pine agene gemeleste; 246, 5 min agen dysig; über 56, 25 vgl. § 23. So. 164, 16 worhte twa bec be his eagnum ingepance; 169, 27 onfoh me nu binne angene beawa; 171, 35 mine agene saule; 180, 20 of hys agnum leohte; 181, 31 hwæt þu swiðost lufæst æfter dinum geagenum (!) gewitte; 202, 21 da answarede he is (= his?) an agnum ingepancum (Stellung!) & cwæd. Ps. 15, 2 æfter minum agnum willan; 38, 12 ælcne man þu þreast for his agenre scylde. Le. 60, 17 se pe slea his agenne peowne esne odde his mennen; hit wæs his agen fioh.

b) self, das dem Ursprunge des zueignenden Fürwortes entsprechend im Genitiv steht: Be. 477, 15 he mid his sylfes willum gebristade; ebenso 22; 495, 34 des mon is his sylfes dome to forlætenne; 566, 36 (hine . . .) ætnyhstan mid his sylfes handum uppon hors ahof; 604, 39 ge mid ealdorlicnesse his lare ge mid his sylfes dæde; 635, 2 geseah he eac swylce his sylfes ungesælige stowe & carcern; 487, 5 somod for heora sylfra ecre hælo & dara de hi to coman to drihtne dingedon (hier sieht heora sylfra gleich mit dara, und man künnte es auch noch als verstärktes reflexives Fürwort auffassen; vgl. hierzu über Or. 62, 29 § 239 a. a.); 502, 15 hi heora seolfra deawas & gesetnysse betran dydon; 568, 20 & swylce eac heora sylfra forpfore. Cp. 48, 3 oder hine his selfes willum gebead to dære lare; 54, 6 his mod bid afedd mid dære smeaunga dære wilnunge oderra monna hiernesse & his selfes upahæsenesse; 108, 20 hiera selfra gilp; 110, 13 his selses gesceadwisnes; 190, 18 dæt hie self hiera selfra gewyrhtum sien clæne; usw. So. 200, 24 þæt heom þince heora silfra wite þe mare. Ps. 2, ü. be his sylfes feondum; ebenso 9, ü; 3, ü. his sylfes earsodu; 5, ü. be his sylfes frosre; usw.

# Fünfte Abteilung.

## DIE HINWEISENDEN FÜRWÖRTER.

Litteratur:

G. Wack, Artikel und Demonstrativpronomen in Andreas und Elene. Anglia XV. (N. F. III.) S. 209—220.

Die hinweisenden Fürwörter, die Alfred verwendet, sind: se (\$ 254--260), des (\$ 261/2), ilc (\$ 263/4), dyslic (\$ 265/6), swelc (\$ 267-271), geon (\$ 272), self (\$ 273/4).

### I. se, seo, þæt.

Das hinweisende Fürwort se, seo, þæt wird auch adjektivisch als bestimmter Artikel (s. §§ 134—147) sowie substantivisch als relatives Fürwort verwendet (s. §§ 275/6, 283—286°.); es ist daher oft nicht bestimmt festzustellen, ob die eine oder die andere Verwendung vorliegt. Als hinweisendes Fürwort weist se, seo, þæt auf Naheliegendes, schon Erwähntes oder noch zu Erwähnendes hin.

§ 254 A. Es wird zunächst als Hauptwort verwandt; es bezieht sich dann

I. Auf Personen oder andere lebende Wesen: Be. 474, 25 æfter Bryttum & Peohtum bridde cynn Scotta Breotone onfeng ...; da wæron cumene of Hibernia; 475, 18 se geeode þæt Ealond on Wiht & Romana onwealde underþeodde (kann auch relativ gefafst werden, s. § 275); 481, 35 se wæs fifta eac feowertigum fram Agusto; 39 Aetius wæs haten mære man, se wæs iu ær heah ealdorman; über 483, 29 vgl. § 275; 485, 24 Gregorius ... feng to biscophade ..... Se wæs mid godcundre onbryrdnesse monad; 486, 36 mid dy Biscop done de hi hire ... sealdan, þæs nama wæs Leodheard; 488, 13 monige ... Dara geleafan

& gehwyrfednesse is sæd þætte se cyning swa wære efenblissiende; 494, 24 gif donne for mycelre arwurpnysse hwylc mon ne gedyrstigap onfon, se is to heriganne; 510, 2 dæm (dies bezieht sich auf den in der Überschrist des vorhergehenden Kapitels erwähnten Mellitus) sona æstersyligde ... Justus; usw. usw. Or. 18, 11 þa deor hi hatab hranas; para wæron syx stælhranas; 20, 1 Burgenda land wæs us on bæcbord, & þa habbað him sylf cyning (vgl. § 239. b. a. γγ.); 52, 15 Diocle feng Astiai to rice, se næfde nanne sunu; 72, 1; 78, 26 heora ladteow wæs haten Htesseus; se wæs mid his dædum snelra bonne he mægenes hæfde; 82, 28; 96, 24; 196, 12; 274, 19; 296, 14. Cp. 4, 11 ic geseah . . micel menigu Godes deowa, & pa swide lytle feorme dara boca wiston; 26, 6 licet swide monig dæt he æwfæst lareow sie, be he wilnad micle worldare habban; be dæm (bezieht sich auf monig) Crist selfa clipode, & pus cwæð: hi seceað . . . .; 44, 1 sio gimen . . sie dæm beboden pe . . . .; gif hiere donne se widsace; 8 ælces dara god de . . .; se bid eac . . . onscod . . . .; be dæm cwæd Crist . . . . : sceogead eowre fett (die Mehrzahl, weil die vorhergehenden se und dem verallgemeinernd stehen; Sweet übersetzt an dieser und an ähnlichen Stellen, z. B. 26, 6 (s. o.): of which ..., oder on which subject Christ spoke; ich glaube aber, dass sich das Fürwort hier auf die Personen selbst bezieht); 194, 18; usw. usw. Bo. 2, 17 da wæs sum consul, þæt we heretoha hatab, Boetius wæs haten, se wæs in boccræftum & on woruldpeawum se rihtwisesta; se da ongeat ha manigfealdan yfel; 112, 13 an sceppend is . . ., & se is eac wealdend. Le. 86, 27 gif he medrenmægas hæbbe, gielden þa þæs weres þriddan dæl.

2. Auf Sachen oder auf den Inhalt eines ganzen Satzes: Be.

471, 15 dis gewrit odde hit god sagad . . ., & sebe hit gehyreb he onlyreb dam, odde hit yfel sagab . . . . , & sebe hit gehyreb he flyhp pæt; 472, 7 (we geleornodon pæt we her writa) ...) under hwilcum cyninge pæt donne geworden wæs; 32 gif he hwæt...on opre wisan gehyre, pæt he me pæt ne otwite; 473, 10, 18, 31; 474, 16, 36; 475, 18; 481, 21 worhtan him hocas, & mid dam tugan hi . . .; 34 Theodosius rice onfeng, & pæt hæfde ...; 482, 13, 30; 484, 27, 30 æfter bam; 488, 9; 502, 38 (oper seonap:) da se da geseted wæs; 579, 14; usw. usw. Or. 14, 34 binnan bæm (nämlich-den vorher erwähnten Flüssen und Meeren) sindon monega peoda; 19, 19 (swyde mycel sæ . . .;) seo is bradre usw.; 32, 25 mid Egyptum wearb syfan gear se ungemetlica eordwela, & hi æfter dæm wæron on dan mæstan hungre; 38, 30; 60, 14 Sameramis feng to pæm rice & getimbrede þa burg Babylonie, topon þæt heo wære heafod ealra Asiria; & hit fela wintra sippan on pæm stod (= unter solchen Verhältnissen; = regnum diu inconcussa potentia stetit; bezieht sich hit auf rice oder ist es allgemein?); 70, 3; 74, 7 swa ungeliefedlic is ænigum menn þæt to gesecgenne, hu ænig mon mehte swelce burg

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

gewyrcan swelce sio (das vorher erwähnte Babel) wæs, obbe eft abrecan; 90, 19 on hæm dagum wæs an burg in Affrica sio wæs neh bæm sæ, oð an sæflod com & hie aweste & þa men adrencte; 94, 27; 96, 22; 106, 2; 232, 18; 252, 6; 278, 15; usw. usw. Cp. 4, 14 hie lusedon wisdom & durh done hi begeaton welan; 28, 10 ne cwæd he pæt (den vorhergehenden Ausspruch), fordybe he ænegum men dæs (den Inhalt desselben) wyscte; 36, 18 hine spænd his mod to swide monegum unnyttum weorce. He sorgad ymb da & bid dara swide gemyndig; 48, I dæt (den Inhalt des vorhergehenden Salzes) we magon swide sweotule ongietan; 12; 62, 5, 15; 96, 6; 128, 7; 136, 19; 156, 15 siddon mon wyrcd duru to; gif sio donne ontyned bid; 198, 1; 202, 6; 252, 5; 256, 12 dæt dumbe & dæt gehæste neat dreade ...., & mid dy gestierde dæm witgan; 310, 22; 344, 16; 393, 24; usw. Bo. IV, 3 hu Boetius hi wolde berædan, & Deodric þa þæt anfunde. Ps. 4, 6 offriað ge mid rihtwisnesse, and bringað þa Gode to lacum (= sacrificate sacrificium justitiae); 5, 5 þu hatast ealle þa þe unriht wyrcað, and pæt ne forlætað; usw. Le. 58, 12 do hiere gyfta, and locige þæt hio hæbbe hrægl . . ., gif he hire þara nan ne do, ponne sie hio frioh; 60, 21 and sie se hlaford ofslegen odde se man forgolden, swa pæt witan to rihte finden.

§ 255 B. Um auf ein vorhergehendes oder folgendes relatives Fürwort hinzuweisen, steht das hinweisende se, seo, þæt:

1. In Bezug auf Personen: Be. 471, 17 bæt se gebeo sepe hit gehyre; 477, 39 swa hwylc man swa dissum onlicnyssum & deofolgyldum ansægdnysse berep, se for pam mede onfehh ecum tintegrum helle wites; 484, 3 & ne wæs ænig sehe bebyrignysse sealde dam de swa hreowlice acwealde wæron; 487, 33 lifes word dam be hi mihton bodedon; 491, 15 sebe gedyrstigal onwreon . . . . , hwæt se soblice onwrihb . . . .; usiv. Or. 21, 3 se nimo pone læstan dæl se nyhst þæm tune pæt feoh geærneð; 84, 12 þæt se, sehe him ær gehuhte bæt .... þæt he eft wæs biddende; 26 swa swa þa secgað þe pæs cristendomes widerslitan sint; 86, 1; 88, 5; 178, 20 þæt se wære leoda cyning se pe ær wæs folce peow; 190, 3 he fleah wid para pe pær beæstan wæron; 248, 11; 250, 23 pa weard se geboren se pe pa sibbe brohte eallre worolde; 292, 3. Cp. 24, 15 nan cræft nis to læronne dæm þe hine ær geornlice ne leornode; 26, 4 pæt þa sindon nu weordoste þe æwsæstosde sindon; 16 da be swæ ricsiad, hi ricsiad; 28, 1 se be Godes bebodu ne gecnæwð, ne bið he oncnawen from Gode; ob in den beiden letzten und ähnlichen Fällen sehe nicht zusammen als relatives Fürwort aufzufassen ist, läst sich nicht mit Gewissheit seststellen; dafür spricht, dass es 28, 3 heisst: se be God ne ongit, ne ongit God hine; — ferner ähnlich 40, 20; sicher aber hin-weisend: 42, 7, 12; 44, 1, 24; 46, 5; 56, 6; 58, 9, 12; 62, 15;

385, 28; usw. usw. Bo. II, 14 ælcne para de pas boc rædan lyste; VIII, 20 hu se Wisdom lærde pone pe he wolde wæstmbæreland sawan; X, 26 hu se sceal . . . gepolian, pe . . . .; 6, 6; 16, 10 ponne dysegap se pe ponne wile hwilc sæd opfæstan; swa dep eac se de . . . wile blosman secan; 140, 9; usw. Ps. 5, 5 pu hatast ealle pa pe unriht wyrcad . . . and pu fordest pa pe symle leasinga specad; usw. Le. 66, 7 God . . . pam nane (mildheortnesse) ne gedemde, pe hine oferhogodon; usw.

2. In Bezug auf Sachen: Be. 472, 26 & sybban bæt ic sylf ongeat, ne let ic pæt unwriten; 494, 34 ac da de utgongap of mupe, dy (Miller: da) syndon de done monnan besmiteb; 549, 16 & wuldorlice gemete dætte seo sawl in deagolnisse drowiende wæs, bætte (Miller: bæt) se lichoma eawesclice foretacnode; usw. Or. 10, 20 betux pære ie Indus & pære pe be westan hiere is; 21, 9 and swidost ealle hys speda hy forspendað mid þan langan legere þæs deadan mannes inne, & þæs þe hy be pæm wegum alecgad, pe da fremdan to ærnad and nimad (= durch das lange Liegenlassen des toten Mannes im Hause und dessen, was sie auf den Wegen niederlegen, (und) das die Fremden wegnehmen; Lehmann (a. a. O., S. 35) meint, der Geniliv des Fürwortes sei hier formelhaft als Vertreter des Instrumentalis gebraucht); 150, 24 be bæt atellan mehte, bæt on dæm geseohte geseoll; usw. Cp. 44, 5 nyle . helpan dæs solces mid dæm pe he his healp; 46, 17 pæt he oðrum mæg nyt bion on ðæm pe him mon donne bebeoded; 54, 13 dæt dæt he utan iowad, innan he hit awended; 198, 23 dæt he on dæs hwæt befoo de wid his willan sie; 298, 8; usw. Bo. II, 19 don hæt hæt he deh; X, 25 donne fægniah hi hæs he hi sceamian sceolde (vgl. § 39. d.); XII, 10 ne he est him næsp dæt þæt he ær wende; 386, 16 geseon . . bæt bæt hit nu ymb tweop; usw. So. 163, 7 on ælcum treowo ic geseah hwæthwugu þæs þe ic æt ham beforfte. Di. 69 to bysne eallum pam pe Godes willan wyrcad.

Anmerkung 1: Einmal scheint bei einem hinweisenden Fürworte ein partitiver Genitiv zu stehen: Be. 520, 34 pæt swa oft swa Cantwaraburhge biscop oppe Eoforwicceastre of dyssum life geferde, pæt se de lifigende wære dæs hades (Miller übersetzt: the survivor of this rank), hæfde mihte operne biscop his stowe to halgianne, der se oder forpferde (= ut cum Doruvernensis vel Eburacensis Antistes de hac vita transierit, is qui superest consors ejusdem gradus, habeat potestatem alterum ordinandi, in loco ejus qui transierat, Sacerdotem).

Anmerkung 2: Über die Auslassung des hinweisenden Fürworles vor einem Relativsatz vgl. § 276.

C. Wenn das hinweisende Fürwort wie ein Eigenschafts- § 256 wort verwendet wird, so ist es schwer festzustellen, ob das Für-

wort noch als solches, oder schon in seiner abgeschwächten Bedeutung als bestimmter Artikel aufzufassen ist (vgl. §§ 134-147), doch ist das ganz oder wenigstens fast ungeschwächte hinweisende Fürwort wohl immer da noch anzunehmen, wo es auf einen folgenden Relativsatz hinweist, s. B. Be. 471, 9 ic de sende pæt spell pæt ic niwan awrat be Angeldeode; 472, 18 da ding de on Eastenglum gewordene wæron, sume we . . . metton, sume we ... geleornedon; 478, 39 se mon se de wæs ærbon ... ge-bread; usw. Or. 1, ü. her onginned seo boc be man Orosius nemned; 80, 19 gesette ha menn on ænne truman he mon hiora mægas ær slog; 88, 3 & se dæl se þær to lafe wæs, weard on an fæsten bedrifen; usw. Cp. 4, 3 dæt du done wisdom þe be God sealde . . . befæste; 6, 8 þæt we þa on bæt gebeode wenden pe we ealle gecnawan mægen; 18 pa ongan ic . . pa boc wendan on Englisc pe is genemmed on Læden Pastoralis; 22, 18 object hio . . gestonde on dæm solore dæs modes de hi leornige; 40, 21; 60, 2 se læce bið micles to bald & to scomleas pe gæð æfter oðerra monna husum lacniende, & hæfð on his agnum nebbe opene wunde unlacnode; 78, 6; usw. Bo. 92, 12 ic wilnode . . . æster minum lise ham monnum to læfanne, be æster me wæren, min gemynd on godum weorcum; usw. So. 163, 2 to ælcum para tola, pe ic mid wircan cude; 166, 9 du pe ært fæder pæs suna pe us awehte; usw. Le. 106, Einleitung pis is pæt frið, pæt Alfred cyning and Gyðrum cyning . . . gecweden habbad.

Aber auch an anderen Stellen kann man zuweilen das Fürwort in seiner ungeschwächten Bedeutung erkennen, z. B. Be. 472, 25 mid gesægene unrim geleaffulra witena þa de þa ding wiston & gemundon (= qui haec scire vel meminisse poterant); 475, 15 dy feorpan geare his rices; pæt ger wæs fram Cristes hidercyme pæt sixte eac feowertigum; 28 dara cyninga tidum (nämlich der vorhergenannten M. Antonius & Aurelius); ähnlich 479, 33; 481, 36; 480, 13 of dære tide (vorher Jahrsahl!) Romane blunnun ricsian on Breotene; 486, 16 da wæs on da tid Æbelbyrht cyning; ähnlich 502, 39; usw. usw. Or. 4, 25 hu monige wunder gewurdon on pære tide; 18, 3 (for pæm horschwælum . . . .) se hwæl bið micle læssa þonne oðre hwalas; 34, 4; 40, 3; 42, 22 on pæm dagum wæron swa ungemetlica yfel; 132, 17; 222; 24; 282, 33, 34; usw. Cp. 40, 18 fifte is best hie habbad ba (= diese, solche, derartige) arudnesse & ba bældo bæt hie magon anwald habban (Sweet übersetzt: "spirit & boldness enough"; Hüllweck (a. a. O., S. 1) reiht diese Stelle unter dem progressiven Artikel ein); 52, 21 on ha tiid wæs to herianne; 234, 8; usw.

§ 257 D. Das hinweisende Fürwort wird oft zur Wiederholung verwandt, und zwar sowohl um ein Fürwort (meistens sich selbst), als um ein Hauptwort nach einem Zwischensatze wieder aufzuneh-

men, ähnlich wie auch das persönliche Fürwort gebraucht wird (vgl. §§ 235. c. d., 236.).

1. Wiederholung eines Fürworles: Be. 622, 12 he wolde . . . sumum dara deoda Godes word & godspel læran & bodian dam de hit dagyt ne gehyrdon; 630, 40 das ding . . . nalæs eallum monnum . . . secgan wolde, ac dam anum da de oppe . . . afyrhte wæron, oppe . . lustfulledon, dam he wolde . . . da ding cypan. Cp. 62, 9 hu dear se gripan on da scire dæt he ærendige odrum monnum to Gode se sepe hiene selfne . . .; 108, 22 dæm hie wilniad dæt hie andrysne sien, dæm pe on woh libbad. Bo. 36, 16 forpam se se pe hine forpench, se bib ormod; ac se sepe hine sceamab, se bib on hreowsunga; 198, 18 ac eall pæt we godes habbab on pisse worulde, pæt us is uton cumen, pæt is (= d. h.) from þe; 240, 16 & þæt ilce þæt þu ær sædest þæt þu ongiton ne mihtest, dæs þu wære nu geþafa.

2. Wiederholung eines Hauptwortes:

a) Das Fürwort richtet sich genau nach dem Hauptworte: Be. 475, 28 bæt Marcus obre naman Antonius, se wæs feowerteopa fram Agusto dam casere, se onfeng Romwara rice; ähnlich 476, 16; 479, 34 se Arrianisca gedwola . . . þæt deadbærende attor his getreowleasnysse nalæs þæt on eallum middangeardes cyricum bæt he stregde, ac hit eac swylce on dis ealand becom; 532, 4 (vgl. § 303); 535, 31 his segen se was ... gefrætewod & ... geseted; 554, 36 þæt da onfangenan niwan stowe mynster oppe cyrican to timbrianne, bæt da sceoldon ærest . . . Drihtne gehalgian; 556, 27 Æpelwald donne Oswaldes suna des cyninges sebe him on fultume beon sceolde, se wæs on dæle dara wiperweardra; 568, 17 se leofa cuma & se lufigendlica sebe gewunade ure brobor neosian, se com swylce todæg to me; 592, 27 (vgl. § 303); 601, 12 ond da hus da de . . . geworhte wæron, da syndon nu . . gehwyrfed; 610, 4 (vgl. § 303); 611, 4 swylce eac da gegyrelan & da hrægel dam de . . . lichoman . . . gyredon, da eac swylce from hælo gife ne aidledon; 633, 22 & da hreowe de he . . . forylde doan, da he . . . . on ecnesse dep. Or. 26, 35 dara iglanda pe man hæt Ciclades, para sindon preo & fiftig; 74, 22 seo ilce burg B., seo de mæst wæs & ærest ealra burga, seo is nu læst & westast; 130, 2 & Alexander, Epira cyning, bæs miclan Alexanderes eam, se wilnade . . .; 142, 28 & Laumenda his oper pegn, se befeng ealle Asirie; 172, 6 & oper consul wæs haten Cornelius Asina — se gefor on Liparis þæt iglond; 174, 8 þa het he mid þæm palistas, mid þæm hie weallas bræcon, bonne hie on fæstenne fuhton, bæt hiere mon mid þæm þwyres on wurpe; 194, 30 þæt se ilca Crist seþe hie eft to cristendome onwende, bæt se him pone ren onsende. Cp. 6, 7 bæt we eac suma bec, da pe nidbedyrsesta sien eallum

monnum to witanne, bæt we ba on bæt gedeode wenden be we ealle gecnawan mægen; 58, 16 dæt he da Godes gifa þe he onseng ..., dæt he da ne becnytte ..; 274, 16 est hit is awriten on Salomonnes bocum, dæm þe Ecclesiastis hatton; 276, 20 dætte se mon . . . sie gelicost openre byrg, dære þe mid nane wealle ne bið ymbworht; usw. Bo. 86, 28 forþam de dær nanwuht gecyndelices godes on nis dæs de of him cume; 220, 25 eart du nu get gehafa hætte anweald & weorhscipe & foremærnes & genyht & blis & seo eadignes & pæt hehste god, pæt da sien ealle an; 262, 27 & pæt unstille hweol, de Ixion was to gebunden, Laiuta cyning for his scylde, bæt obstod for his hearpunga; 338, 22 & sio nafa nehst dære eaxe, sio færb micle fæstlicor. Ps. 23, 10 hwæt is se gewuldroda kyning? Hit is se wuldorfæsta, se be God fore wyrcd swylc wundru. Le. 58, 13 se mon sehe his gewealdes monnan osslea, swelte se deade; 62, 30 ha sæmnan, þe gewuniad onfon gealdorcræftigan . . . ., ne læt þu þa libban; 64, 45 soð-fæstne man and unscildigne ne acwele þu þone næfre.

b) Das Fürwort steht im Neutrum (vgl. § 258): Be. 630, 12 wite bu bæt se ligfæmenda seab & se fula done du gesawe, pæt wæs helle tintreges mub; 14 seo blostmbærende stow donne, on dære de du . . . gesawe . . ., þæt is seo stow, on dære . . . . Cp. 28, 12 sodlice da eagan þæt biod da lareowas, & se hrycg hæt sint da hiremenn. Bo. 256, 24 du sædest pæt Godes godness & his gesæligness & he self

þæt þæt wære eallan.

c) Das Hauptwort steht im Nominativ vor dem Satze, und erst das Fürwort steht in dem benötigten Kasus: Or. 22, 22 ba land be man hæt Gallia Bellica, be eastan þæm is sio ea . .; 78, 31 bæt gewinn bæt his fæder astealde, he diegellice for bæm V gear scipa worhte ond fultum gegaderode; besonders merkwürdig ist 248, 25 & se pe pæt nolde, he bebead pæt mon pa ealle sloge (= er befahl, dass man alle diejenigen erschlüge, die das nicht wollten).

§ 258 E. Besondere Bemerkungen über die sächliche Form dieses Fürwortes, þæt.

1. þæt weist oft ohne Rücksicht auf Geschlecht und Zahl auf ein Prädikalsnomen hin; das Hülfszeilwort beon richtet sich dann nicht nach bæt, sondern stets nach dem Prädikatsnomen. Vgl. auch 3. Be. 483, 22 (vgl. 3.); 514, 25 wolde pæt he on don ongeate pæt þæt mon ne wæs sebe him ætywde, ac bæt bæt hit (Miller: ac pætte pæt) gast wæs; 522, 20 he forlet . . . . Jacobum done diacon, & wæs þæt cyriclic wer & halig on eallum þingum; 568, 33 ic de soplice secge pæt pæt wæron engla gastas de dær coman; 623, 1 wæs þæt se ylca Columba de Scottas syppan Columcylle nemdon; 625, 13 wæs þæt mære wer & . . . æþelre ge-

byrde; hierher gehört 619, 38 hwæber ic wiste hwa bæt wære se de to me sprecende wæs. Or. 1, 24 bone suddæl, þæt is Asia, ge bone norhdæl, bæt sint Scibbie; 17, 25 ac him wæs ealneweg weste land on bæt steorbord, butan fiscerum & fugelerum & huntum, & þæ t wæron eall Finnas; 34, 20 þæt hi hiora agnum godum getealde wæron, þæt sint diofolgild; 72, 28 (Gandes seo ea ....;) þæt is ealra ferscra wætera mæst; 86, 17 on twam onwealdum . . .; þæt sint Asirie & Romane; 112, 33 he hiene geeaðmedde to bem folce be he him bær heardost ondred, bæt wæron Thesalii; 172, 12 æfter þæm Punici, þæt sindon Cartainense, hie gesetton . . .; 214, 3 þæt sindon þa godan tida; 9 þonne magon hie ryhtor cwepan pæt pæt wæren pa ungesælgestan (sc. tida). Cp. 42, 24 sio gimen bære halegan cirican, bæt is Cristenes folces gesomnung, sie . . .; 48, 5 (pa twegen witgan; oder . . ., oder . . . him widsoc;) dæt wæs Hieremias. Bo. 6, 26 gecneow . . . his agne modor; pæt wæs se wisdom; 8, 14 on þa fremdan þistro, þæt sind woruldsorga; 30, 17 gif þæt þine agne welan wæron þe þu mændest þæt þu forlure, ne mihtest þu hi forleosan; 44, 27 bin ancor is git on eorban fæst; dæt sint da ealdormen, de we ær ymbe spræcon; 60, 9 sint þæt werilice welan bisses middangeardes, donne hi nan mon fullice habban ne mæg; 64, 3 pam monnum pe beop neatenum gelice, pæt beop unrihtwise & ungemetsæste; 120, 21 pætte him wiperweard bip, pæt sint þa leasan gesælþa; 160, 10 eala hwæt þæt bið gesælig mon, de him . . . . . So. 179, 13 purh geleafan & tohopan & purh luse, dæt sint ha preo anceras, he hæt scyp dæs modes healdad. Ps. 21, 10 me ymbhringdon swide mænige calfru, þæt synt lytle ond niwe fynd, and ha fættan fearas me ofsæton, hæt synd streng-

ran fynd. — Vgl. auch § 257. 2. b.

2. þæt weist auch oft auf einen folgenden Nebensatz hin (vgl. auch 4). Dieser ist ein:

a. Subjektsats: Be. 477, 6 da becom pæt to earan dæs... ealdormannes, pæt Albanus hæfde done Cristes andettere digollice mid him; 482, 38 pæt da gelicode him eallum . . . . . , þæt hi Seaxna deode . . gecygdon; 40 dæt cup is, þæt þæt mid Drihtnes mihte gestihtad wæs; 490, 24; 493, 16 dæt is hwæbere to witanne, bæt bæt is . . ongyten; 501, 14; 518, 3; usw. usw.; 545, 2 ac me seo deah no ne licade on him, bæt he . . . ne heold, hier ist, wie es auch Miller thut, swa für seo einzusetzen und mit deah su verbinden. Or. 21, 10 pæt is mid Estum þeaw þæt pær sceal ælces gedeodes man beon forbærned; 34, 31 ac pæt is to wundrianne bæt ba Egipti swa lytle boncunge wiston Josepe; usw. Cp. 46, 14 ne bið dæt na soð eadmodnes — gif mon ongit dæt dæt Godes willa sie dæt he ofer odre bion scile - dæt he donne widsace; 52, 23 dæt is to tacne bæt mon . . . halde, bæt he hiene . . . geendige. Bo. VI, 5 bæt is nu git binre unrihtwisnesse bæt bu earb fulneah forboht; 124, 21 dæt is swibe sweotol

þæt þæt is sio hehste gesælð; 320, 25 ne cwebe ic na þæt þæt yfel sie þæt mon helpe þæs unscyldigan. So. 165, 6 ac me

pinco path peah pæt pu si to unhal.

b. Objektsats: Be. 480, 33 da þæt da ongeaton da ærran gewinnan þæt se Romanisca here wæs onweg gewiten; 537, 22 sædon þæt da men de hit cuþon, þæt he oftust.. on gebedum astode; 623, 37 da þæt da se Godes wer Ecgbyrht geseah þæt he ne wæs forlæten. Or. 172, 2 þæt gefremede Diulius hiora consul, þæt þæt angin weard tidlice þurhtogen. Cp. 60, 19 his weorc sculon dæs wierde beon þæt him odre men onhyrien; 180, 19 we magon oncnawan dæt, dæt da earman... sint to retanne; 380, 9 Dauid brohte Gode to lacum dæt, dæt he da lare ne hæl þe him God geaf. Bo. 212, 15 þæt du gesceadwislice þæt ongite þætte God is full ælcre fullfremednesse; 220, 23 þu þæt sædest þæt hio þæt hehste good wære; 370, 1 dæt ic ongite þæt hit is swa swa þu segst. So. 164, 28 þæs ic sodlicost wene þat hyt min sceadwisnes wære; 173, 9 gelyst þu þæs þæt ic þe mæge don gewisram be gode.

c. Lokalsatz: Or. 10, 15 þæt sint India gemæro þær þær

Caucasus se beorg is be norban & Indus seo ea be westan.

d. Temporalsatz: Bo. 330, 5 hwa ne wafap dæs donne

se fulla mona wyrb ofertogen mid biostrum.

e. Absichtsats: Cp. 120, 8 ne com he no to bæm on eordan dæt him mon denade, ac dæt he wolde denian; 134, 7 da gimmas... to dæm wæron gemacode dæt hie sceoldon scinan; 272, 0.

nan; 272, 9.

f. Fragesatz: Or. 74, 7 swa ungeliefedlic is ænigum menn pæt to gesecgenne, hu ænig mon mehte swelce burg gewyrcan.

Cp. 44, 19 nyllað ðæs ðencean hu hie mægen nytwierðuste bion hiera nihstum; 54, 7 fægenað ðæs hu hiene mon sciele herigean.

So. 170, 26 ne þæt nat, hu lange ðu hyne wil hæalne gehealdan.

So. 170, 26 ne pæt nat, hu lange du hyne wil hæalne gehealdan.

3. pæt is, das heist, nämlich. Eine vollständig zur Partikel erstarrte Redewendung, hinter der gegebenen Falles das erklärende Wort in demselben Kasus usw. steht wie das zu erklärende; es sind daher diese Fälle wohl zu unterscheiden von den unter 1 erwähnten, bei denen sich das Hülszeitwort beon z. B. stets nach dem folgenden Hauptworte richtet. Vgl. dazu Ziemer, Junggr. Streifz. S. 68 f. Be. 474, 3 fif deoda gereordum ænne wisdom. smeap..., pæt is (= videlicet) on Angolcynnes gereorde & Brytta usw. (on, als wenn vorher stände: on fif deoda gereordum); 483, 22 of Geata fruman syndon Cantware & Wihtsætan, pæt is (= hoc est) seo deod de Wiht pæt ealond on eardap; of Seaxum, pæt is (= id est) of dam lande de mon hatep ealdSeaxan, coman Eastseaxan . . . . (im ersten dieser zwei Sätze — glaube ich — ist pæt is noch nicht Partikel, er ist nur eingeschoben und gehört wohl unter 1; auch das Lateinische (hoc est, nicht id est oder videlicet) scheint dafür zu sprechen; vorher geht ein Satz, in dem is fehlt,

auch bei Miller:) 483, 20 comon hi of drim folcum dam strangestan Germanie, pæt (= id est) of Seaxum & of Angle & of Geatum (hier ist wohl sicher - wie das Lateinische zeigt - is zu ergänzen, der Satz gehört also hieher; anderseits folgt ein Satz, in dem wohl bet oder hit hinzuzufügen ist, wie ebenfalls das Lateinische seigt:) 483, 24 and of Engle coman Eastengle & Middelengle & Myrce & eall Norphembra cynn, is pæt land de Angulus is nemned betwyh Geatum & Seaxum (= porro de Anglis, hoc est, de illa patria quae Angulus dicitur & ab eo tempore usque hodie manere desertus inter provincias Iutarum & Saxonum perhibetur; hier wird es eben wohl heissen müssen: Es (dies) ist das Land, nicht: d. h. das Land; dieser Satz gehörte dann auch su 1); 487, 32 da ongunnon hi bæt Apostolice lif dære frymbelican cyricean onhyrigean, pæt is (= videlicet) on singalum gebedum & on wæccan . . . .; 500, 7 dyssum tidum pæt is (= id est) fif winter & syx hund wintra æfter dære Drihtenlican menniscnysse; 504, 36 in dam . . . . ealra dæra æfterfylgendra ærcebiscopa lichoman syndon bebyrged butan twegra, bæt is (= id est) Deodorus & Byrthwoldes; 541, 12 by twelstan dæge æster dæs cyninges slege, done de he lusade, bæt is (= id est) by ærran dæge Kal. Sept.; 574, 24 on byssum mynstre bæt is on Byrcingum monig tacen . . . gefremede wæron (= in hoc etenim monasterio, d. h. das in der Überschrift erwähnt ist; es könnte daher im Englischen auch heissen: "welches in B. ist"; da aber auch hier die Überschrift hat: "on Berecingum dam mynstre", heist es wohl nur "d. h."). Or. 8, 9 on dæm norhdæle, hæt is, Asia (Gen.) on ha swihran healfe; 12, 3 monege peoda sindon pæs landes; pæt is, Comagena & Fenitia & Damascena & .....; 18, 8 on pem æhtum pe heora speda on beod, bæt is, on wildrum; 102, 5 na, swa hit gewuna is, of untidlican gewideran, pæt is (= hoc est), of wætum sumerum, & of drygum wintrum, & . . .; 248, 28 we sculon cuman .. to ures fæder ædle, þæt is to heofonrice; usw. Bo. XII, 13 bi pam fif gesælpum, þæt is wela & anweald & . . . . . . . 68, 15 hwæthwega godcundlices, þæt is andgit & gemynd & . . . . So. 164, 17 ha bec sint gehatene Soliloquiorum, hat is be hys modis smeaunge & tweounga; 167, 9 dæt we iuwedon het ure agen were, pæt ys weoruldwela; ebenso 11; 168, 12 purh pæt gewrixle para feower tyda, pæt ys lencten & sumer & herfest & winter; 187, 30 swa onliht se wisdom ures modes æagan, bæt hys ure angyt. Ps. 10, 5 his bræwas [þæt ys his rihta dom] ahsad manna bearn. Le. 58, 12 and bæt weord sie hire mægdhades, pæt is se weotuma, agife he hire pone (wegen des Nominativs kann man zweifeln, ob pæt is hier "d. h." bedeutet, der Sinn aber spricht dafür).

4. þæt is (wæs) weist häufig auf einen folgenden þæt-Satz hin (vgl. 2): Be. 496, 32 he is mid wætere to bweanne, þæt is dæt he da synne dæs gepohtes mid tearum apwea (= lavandus est aqua, ut culpas cogitationis lacrymis abluat). Or. 34, 22 pat folc nugyt pat tacn Josepes gesetnesse æfterfylgead, pæt is, pæt hi geara gehwilce pone fiftan dæl . . . . gesyllad; 78, 4 se . . . gedyde þæt nan hæþen cyning ær gedon ne dorste, pæt wæs pæt he heora godgieldum eallum widsoc. Cp. 40, 13 monige sindon mid miclum gifum geweoroode ...., þæt is þæt hie gehealdað hiera lichoman firenlusta clænne; 58, 15 dæt he ne cnytte . . . . . . . . ; þæt is dæt he da Godes gifa . . . ne becnytte . . . ; usw. usw. Bo. X, 24 þæt ma manna fægnodon . . . .; þæt is þæt hi wendon his beteran þonne he wære; 14, 13 hwilces geferscipes du wære . . ., þæt is þæt þu eart an para rihtwisenra; 274, 12 pæt ic pe ær rehte, pæt wæs pætte ælces monnes ingepanc wilnap . . . . . So. 166, 29 be nan . . gemet buton geclænsod, dæt ys þæt man forwirde; 167, I bu mycela gytfa us sealdest, bæt ys bæt we nefre æallunga ne forwurdah; 178, 24 he sceal habban is modes eagan hale, bæt is dæt he hebbe festne geleafan. Ps. 4, 8 (7 is geswutelod ofer us þin gifu...) þæt ys þæt þu sealdest blisse minre heortan. Le. 66, 5 bæt we nane byrdene on eow settan noldon . . ., pæt is ponne pæt ge forberen . . . .

5. pæt wæs kommt auch sonst vor: Be. 488, 30 & sona sende ærenddracan to Rome, þæt wæs Laurentius mæssepreost & Petrus munuc. Or. 38, 26 swa fela manna swa mid Moyse wæron, þæt wæs syx hund þusenda manna; 84, 29 swa micel folc . . ., forwurdon, bæt wæs nigon X hund busenda; 148, 28 betux Alexandres folgerum . . . ., þæt wæs Perþica & Eumen & Alcipen & . . . . So. 200, 17 be dam þe ic þe nu niehst

acsode, bæt wæs be minum gewitte.

§ 259 F. Die Instrumentalformen des hinweisenden Fürwortes by, be, bon stehen beim Komparativ in der Bedeutung "(je-)

1. dy, de: Be. 471, 20 and heet (sc. du oder de) dy læs tweoge hwæber dis sob sy, ic cybe . . .; 481, 17 da wæron hi de baldran gewordene (= solito confidentiores facti; Miller: they were emboldened by this); 509, 17 bæt we his ober mægen dy eab ongytan magon (Miller: the more readily; man sollle iep erwarten; ist also etwa dy hier durch "dadurch" zu übersetzen, und cap Positiv?); 546, 24 dæt heora compweorodes mod dy unforhtre beon sceolde & dy læs fluge (andere Lesart: þæt hi dy baldran & dy unforhtran wæron & dy læs ymb fleam hogodan); 567, 30 he by ma mid his handum wonn; 583, 4; 593, 11 pæt heo dy ep meahte pæt ece rice . . . . geearnian; 601, 7; 611, 1; 621, 12; 623, 5 ne he ohte by ma blan; 627, 38 oper wæs nohte by læs unaræfnendlic cyle hagles & snawes full; 634, 42; 642, 39. Or. 46, 13 pæt hi hæfden by strengran scyte;

70, 30 dæt heora mærþa sceoldon þy þrymlicran beon; 96, 16 pæt he pone oderne pe ied ofercuman mehte; 98, 32 pæt hie mosten for him by bet beem gewinne fullgongan; 148, 32; 156, 22 næs þeaw . . . þæt mon ænig wæl . . rimde . . ., buton þær by læs ofslægen wære (= nisi forte cum adeo pauci cadunt, ut . . .; Sweet bemerkt: "last five words on erasure", die Stelle scheint verderbt zu sein; der Sinn ist klar, und Thorpe giebt richlig: unless a very small number were slain); 240, 8; 258, 15. Cp. 36, 15 ponne det mod bid on monig todæled, hit bid on anes hwæm pe unfæstre, & eac dy unnyttre; 50, 6; 68, 12 pæt we mægen dy bet gesion; 130, 17; 302, 20; 303, 6; 304, 5; 312, 3 he ofermodegað innan micle dy hefiglicor; 332, 13; 346, 19 he mæg hiene dy læs beladian dæt he næbbe wite geearnad, dy he meahte . . . da synne forbugan; 397, 6 micle dy ied; 30; 403, 3; 429, 8 det hi est dy mare wite hæbben de hi gere witon dæt hi . . . . .; 459, 2; 467, 8; usw. Bo. VIII, 23 he sæde, gif hwa biteres hwes onberede, bæt him buhte beobread pi swetre; X, 15 hu ælces monnes yfel bip by openre gif he anwald hæs; XII, 9 ne mæg he no he rapor beon swa welig swa he wolde; 10, 5 py ed; ebenso 20, 23; 46, 3; 58, 28 no dy læsse; ebenso 88, 15; 122, 15 micle pe winsumre; 224, 17, 18; usw. So. 165, 17 pæt pu si de werder pines cræftes(t); 172, 25 na de rador; 183, 18 ic wolde beon pi freora gode to pawianne; 190, 9. Ps. 4, 5 peah hit gebyrige pæt ge onwoh yrsien, ne scule ge hit no by hrabor burhteon, pe læs ge syngien. Le. 58, 4 ara binum fæder and binre medder, ba be Drihten sealde, þæt þu sie þy leng libbende on eorðan.

2. don: Be. 482, 32 for pam ege dæs deapes nohte don sel woldan; 516, 6 noht don læs monige syndon da de . . .; ebenso 528, 10; 623, 16; 619, 15 ic da word gehyrde, & noht don ær dære ærninge blon; 637, 18 he dam de on sceare maran wæron . . . nohte don læssa ne gnepra wæs. Cp. 96, 6 se pe oferspræce bid, he bid nohte don læs mid dære besmiten; 162, 20 ne forstent hit him noht, ne him nohte don ma ne beod forlætna his agna synna. Über ne don ma in der Bedeutung "nor yet", auch nicht, vgl. § 260. 2.

Anmerkung 1: Zur blosen Verstärkung des Komparativs dienen die Formen py, pe, pon (vgl. § 65. Anm. 3.) in folgenden Fällen: Be. 551, 23 ne bewerede Penda se cyning don ma, gyf hwylce men woldan... Godes word læron. Or. 100, 16 ic scæl eac py lator Romana istoria asecgan pe ic angunnen hæsde; 248, 16 pæt ælc man py gearor wiste hwær he gesibbe hæsde. So. 177, 33 ic wod sul lytle de gearor hwilc seo sunne is.

Anmerkung 2: Dem deutschen "desto" genau entsprechend findet sich auch pæs pe beim Komparativ: Or. 244, 12 he for pære ondrædinge pæs pe swipor on pæt weorod prong. Cp. 122, 18 oft sio wund bið dæs pe wierse & dy mare, gif hio

bið unwærlice gewriðen; 130, 16 ðæt he wære ðæs þe freora; 214, 1; 230, 13 ðæs ðy wierse wite hie sculon habban on ende þe him licað ðæt mon wel do, & nyllað ðæm onhyrigean; 305, 7; 435, 2 hi beoð ðæs de lator de hi oftor ymbdeahtiað; 443, 12. Bo. 370, 19 da men habbaþ simle frydom, þy maran þe hi heora mod near godcundum dingum lætaþ, & habbaþ dæs þy læssan frydom þe hi heora modes willan near disse woruldare lætaþ. So. 182, 23 næfð nan man to þæs hal eagan þæt he æni hwile mage locigan ongean þas sunnan þe we ær geseod, & huru þæs de læs gyf heo hefð unhale; 203, 28 dæs hæbbað þa yfelan þe mare wite..., & eac þæs þe mare þe hy gemunan.....

§ 260 G. Von den als Adverb oder Konjunktion verwendeten Formen dieses Fürwortes seien die folgenden erwähnt:

1. Adverbiale Redensarten:

to öæs, so sehr; z. B. Be. 474, 13 þæt heora land ne wære to öæs mycel.

to don, so sehr; z. B. Or. 84, 5 ha was see ea to hon

flede bæt he ne mehte to bære brycge cuman.

oæs, darauf (zeitlich), von da ab, seitdem. Vgl. Lehmann, a. a. O., S. 41 f. Im Or. erscheint dieses Adverb in dieser Bedeutung unzählige Male; wenn ein durch be eingeleiteter Nebensatz folgt, verschmilzt es mit pe zu einer Konjunktion: Or. 12, 21 & ponne fol rade pæs (= bald darauf) sie east irnende; 86, 25 be him rade dæs æfter com; 138, 33 & rade bæs fird gelæddon ongean Somnitum; ebenso noch 144, 20; 150, 35; 158, 31; 160, 3; 168, 26; 170, 4; 172, 15; 174, 12; 176, 6; 178, 1; 180, 9, 25; 190, 2 & rade pæs be (= kurs nachdem) hie tosomne comon, he fleah; 6 ac rabe pæs pe Hannibal to his fultume com, he gesliemde ealle pa consulas; usw. usw. — 88, 1 & sona bæs (= bald darauf), by æfterran geare, Romane wunnan wið Fulcisci; 122, 18 sona pæs on pæm æfteran geare forbræcon Romane heora apas; ähnlich 150, 27; 160, 26; 182, 20; 184, 1; usw. — 108, 15 on dæm æfterran geare pæs, Minutia hatte an wifmon, pe on heora wisan sceolde nunne beon; 172, 17 pæs on þæm æfterran geare; ebenso 180, 3; 198, 11; 194, 6 on þæm teoþan geare þæs þe Hannibal won on Italie, he for of Campaina; 200, 33 he sceolde Italiam forlætan on þæm þreoteoðon geare hæs he he ær on com; 140, 28 hæs on ohrum geare Curius..gefeaht; 184, 17 þæs on þæm þriddan geare; — 180, 7 pæs om (C.: on) mergen (= am folgenden Morgen) com Hanna mid Hannibales firde; 194, 12 bæs on mergen Hannibal gefor to bære byrig; — 140, 12 by æfterran geare bæs Fauius hieora consul . . . gefeaht wið Somnitum; — 138, 28 & þæs ymb an gear Somnite gefuhton wid Romanum; 152, 19 & hæs ymb þreo niht com Ptolomeus; 176, 24 þæs ymb III gear; 158, 30 æfter pæm Pirrus for of Italium ymb fif gear pæs pe he ær pæron

com; 218, 13 ymb XIIII gear þæs þe Ueriatus wið Romane winnan ongan; 246, 5 þæs ymb III niht hie gesuhton ut on sæ; — 34, 35 þeah God langre tide wille hwam hys willan toforlætan & he ponne þæs est lytelre tide polige (vgl. § 18. k.). In derselben Bedeusung erscheint þæs auch einmal im Bo.: 116, 24 & pa surape þæs ic clipode to him & dus cwæþ. An zwei andern Stellen im Bo. läst sich über Anwendung und Bedeusung des þæs streisen: Bo. 186, 27 (uton nu..., gereccan ponne þa þreo to anum). Da andsworode ic & cwæþ: Uton þæs sorþam hit is soþ (= addamus, si quidem vera volumus consiteri = so? oder daraus?); 194, 20 ac þæs me dinch þæt þæt beo seo soþe ... gesælþ (= so? oder —? vgl. § 28. b.).

2. Konjunktionen:

ne don (pe) ma, auch nicht, ne. nor yet: Be. 501, 33 da ne wolde se Papa þæt geþafigean ne da burhware don ma. Or. 94, 31 ne geþyncd þe swelc gewin noht lustbære, ne þa tida þon ma. Cp. 403, 2 ne don ma se de gehat gehæt, ne wene he.... Bo. 28, 24 ne miht þu þon ma þara woruldsælþa hwearfunga onwendan. So. 195, 17 ne æac be ure sawle life ic nu don ma nawuht ne twæoge. Le. 108, 4 þæt ne þeowe ne freo ne moton in þone here faran butan leafe, ne heora nan þe ma to us.

dy, deshalb, weil; z. B. Bo. 44, 13 dy ic wundrige, hwi pu . . .; ebenso 54, 4; 60, 16 by ic eom swipe ungemetlice ofwundrod hwi . . .; 96, 26; 142, 12 forpy he wilnad þæt he habbe pæt he næfð, þy he wolde genog habban; ebenso 212, 19; 284, 29; merkwürdig ist die Form aby, wofür B.-T. "ever the" als Übersetzung giebt: 152, 9 gebenc nu hwæber ænig mon beo aby unweorpra be hine manige men forsiop; gif bonne ænig mon a by unweorpra bib, ponne bib . . . . . - dy im Hauptsatze entspricht einem zweiten dy im Nebensatze: 70, 1 dæs menniscan lifes gecynd is bæt hi  $\delta y$  (= dadurch) anan seon beforan eallum obrum gesceaftum,  $\delta y$  (= dafs) hi hie selfe ongiton hwæt hie send, & hwonan hi send, & bi (= dadurch) hi send wyrsan ponne nytenu, by (= da/s) hi nellah witan hwæt hi sint (= tum . . . cum; Fox und Cardale übersetzen: then — when); ferner, aber in anderer Bedeutung 222, 21 by men secah god genog, de he wenap pæt pæt sie pæt hehste god; py hi secap anweald . . ., dy hi wenap pæt hit sie pæt hehste god (= deshalb ..., weil ...; Cardale und Fox: therefore .... when ...; therefore . . . . because . . .).

dæs de (vgl. oben unter 1 bei dæs zum Or.) dient im Be. zur Übersetzung des lateinischen ut in verschiedenen Bedeutungen: Be. 497, 5 dæs de ic deme (= ut arbitror); 40 se mon bib dæs de swa to cwepanne si, æghwæper ge gehæsted ge sreo (= ut ita dixerim); 499, 20 Brytta deode fornom . . . ., swa esne dæs pe mihte wipmeten beon Saule (= ita ut Sauli . . .

comparandus videretur); 527, 26 dæs de men sædon (= ut perhibent); 557, 36 dæs de menn cwefad (= ut dicunt); 39 dæs de men secgap (= ut dicunt); 595, 42 dæs de hire duhte (= ut sibi videbatur); 618, 33 dæs de ic cwefe (= ut ita dicam); 627, 33 dæs de me duhte & gesewen wæs (= ut videbatur mihi); 628, 34 dæs de ic gewitan mihte (= ut dignoscere potui). — Draentsprechende Stellen finden sich im Bo.: 130, 13 men secap anfealde eadignesse þæs þe him dinch (Cardale: as it seems to them); 132, 5 hi wilniad, þæs þe hi cunnon & magon, þæs hehstan godes (Cardale: so far as they can & may); 140, 28 næs ic næfre git nane hwile swa emnes modes, þæs þe ic gemunan mæge (Cardale: as far as I can remember). Über So. 181, 18 vgl. § 28. b.

pæs pe als Übersetzung von ubi steht: Be. 548, 46 ac se Godes mann dæs de (Miller: dæs de he) to dære openan dura betwyh da legas becom, da gegripon hi... (= ubi...

pervenit).

§ 261

Über dy, weil, deshalb; by læs, damit nicht; forpambe, ærbambe, sona bæs be usw. usw. werde ich beim Adverb und bei den Konjunktionen handeln.

# II. des, deos, dis.

1. Als Hauptwort kommt fast nur das Neutrum dis vor,

namentlich wenn es auf den Inhalt eines voraufgehenden, seltener eines solgenden Salzes, oder auf ein folgendes Prädikalsnomen hinweist: Be. 471, 18 for dinre deode ic dis awrat; 20 hwæper dis sop sy; 478, 43 da wæs se dema æfter dyssum . . . gedrefed; ebenso 482, 21; 483, 35; 481, 19 wip dyssum stod . . . se earga feda Brytta (= ad hæc; Miller: to oppose this); 485, 34 dis gemænelice him to ræde gecuron; 490, 14 dam men durh da dryæ dis biþ gegearwod þæt he ne sy seald; 31 dis mot swa beon (Antwort auf eine Frage); 495, 45; 496, 40; 511, 34 da se cyning dis gehyrde; 535, 11; 572, 19 da ic da das & monige opre sprecende wæs; 577, 25 nænige dinga ic das blipe aberan mæg. Or. 40, 15 þa þis gedon wæs; 60, 17 on þæm ilcan geare pe piss wæs, Procos . . . ongon ricsian in Italia; 62, 32 pis ic sprece nu for dæm; 66, 13 he þa Romulus æfter þiosan underfeng Cirinensa gewinn; 92, 8; 100, 26 mare ic hyses gemyndgade ponne ic his mid ealle asæde; 102, 26 æster peosan on þæm ilcan geare tohlad seo eorþe; 142, 11; 168, 7, 36; 194, 33; usw. Cp. 2, ü. dis is seo forespræc; 38, 17 hu ne is dis nu sio micle Babilon; 40, 2 deah ic nu dis recce; 42, 18 dis was ryht dom; 58, 8 hwat is nu ma ymbe dis to sprecanne;

138, 4 & swæðeah betweox dissum simle is to ondrædonne; 162, 21 be diosum git is swide ryhtlice gecweden; ebenso 232, 14; 172, 14 nu donne od dis we realton; 290, 12 ic wene dæt

we magon dis openlicor gecydan; 356, 18; 435, 20. Bo. 8, 26 is his nu se cwide he hu me geo sædest; 130, 5 be hisan & be manegum byllecum mæg beon eallum monnum cub bætte....; 252, 15 wel me licode pæt pu ær sædest, & pises me lyst nu get bet; 320, 11 pæt pis is swipe riht racu; 13 ac ic wat peah bæt bys folce swa ne binch; usw. So. 163, 21 gelimpfulran . . bonne he ær (so lesen statt æt Wülker, (Beitr. IV, 110) und Hulme (E. St. XVIII.)) pissum wes; 169, 5 pis is eall sod; 176, 8 pæt ic lusede pæt & forsawe dis. Ps. 13, 1 nis nan God be his wite odde wræce; 14, ü. wilnad him . . . reste æfter hisum. Le. 60, 25 gif he siddan æfter sunnan upgonge bis ded; 64, 2 pis is ponne pæt ærendgewrit pe pa Apostolas sendon: 78, 5 gif æðelborenran wifmen þis gelimpe; ähnlich 80, 15; 88,

Zahl und Geschlecht auf ein oder mehrere Hauptwörter hin (vgl. zu best §§ 257. 2. b., 258. 1.): Or. 100, 13 Athena . . ., Thebane . ., Boeti . . . ., Macedaniæ — piss wæron ealle Creca leode. Cp. 453, 8 dis sint nu da lara de . . . . Bo. 8, 24 hwæt la hwæt sint þis nu þa god & þæt edlean þe ðu . . . . Le. 58, 11 his synt ha domas he hu . . .; 64, 49 his sindon ha domas

Anmerkung 2: Sellen erscheinen männliche und weibliche Formen dieses Fürwortes als Hauptwort: Be. 481, 41 Actius ..... wæs . . Consul & cyning on Rome; to dysum da dearfendan lase Brytta sendon ærendgewrit (das lateinische hanc muss ein Druckfehler sein); 502, 22 læde mon hider to us sumne untrumne mon, & durh swa hwylces bene swa he gehæled si, dysses geleafa & wyrcnes si gelyfed Gode andfenge & eallum to fyligeanne (= per cujus . . . ., hujus . . . .); 550, 22 Honorius . . . gehalgode Thoman . . to bisceope, se wæs of Gyrwa mægbe, & dæs (Miller: pes) wæs . . . . of dissum leohte alæded; 558, 4 pridda wæs Ceadda, feorpa Winfred; ealle das wæron . . bisceophada brucende; 29 (lareowas . . .); betwih das wæron twegen geonge apelingas; 631, 3 (sum munuc . . . .); des gelomlice was ingangende to dam ylcan were. Or. 296, 7 Rufinus wolde habban him self pone anwold pær east, & Stileca wolde scllan his suna pisne her west. Cp. 48, 23 (oder ... oder ...) ac we sculon swide smealice dissa ægder underdencean; 82, 21 (olicung . . . widermodnes . . .;) gif donne mid nanum dissa ne bid onwæced his ingedonc; 154, 9 gong inn. & geseoh ha heardsælda & da sconde þe das her dod. Bo. 90, 24 (gifta & wæpnu & mete & ealo & clapas . . . .) ne mæg he butan þisum þas tol gehealdan; 106, 26 (Cassius . . . Cato . . .;) hu ne wæran pas gefyrn forþgewitene. Ps. 7, 3 Drihten, min God, gif ic to bisum, he me nu swencad, hæs geearnod hæbbe, hæt hi nu dod. Le. 68, 9 (66, 8 hwer anne dom, hwer oderne;) ic ba Ælfred

cyning þas togædere gegaderode & awritan het; 10 ic þa ... eallum minum witum þas geeowde; § 1 (his að & his wed ....;) gif hwa to hwæðrum þissa genied sie on woh.

§ 262 2. des, deos, dis als Eigenschaftswort weist auf Naheliegendes, zuweilen auf einen bet-Satz oder auf ein relatives Fürwort nachdrücklicher hin als se, seo, pæt (vgl. § 256): Be. 471, 14 (in der Einleitung) forhon dis gewrit . . . god sagad be godum mannum; 20 hwanan me das spell coman; 472, 4 fram fruman dyssa boca; 5 op das andweardan tid; 12 dis weorc; 24 od dysne andweardan dæg; 27 on disse bec; 36 þæt hi . . . . . das mede heora edleanas me agife, þæt ic . . .; 473, 12 hit is welig dis ealond; 15 deos eorpe is berende . . .; ähnlich 25; 475, 15 deos fyrd (eben erwähnt) wæs getogen . . .; 476, 7 des Casere (von dem gerade die Rede ist) framlice rehte da cynewisan; 23; 477, 35, 39, 41; 478, 14, 19, 25; 479, 8, 26, 28, 35; 480, 29; 481, 12, 18, 24; 482, 2, 5, 25; 484, 19; 486, 22, 28; 489, 12 das drohtnunge & dis lif du scealt gesettan, pætte on fruman dære acennedan cyricean wæs ussum fæderum; 493, 37 and das wif da de heora bearn . . . oprum to fedanne syllap; 495, 33 swa hwylc monn swa brucep . . ., des mon is . . . .; 496, 25; 509, 35; 515, 34; 527, 9; usw. usw. Or. 1, 1 ealne pisne middangeard; 4 on piosan middangearde; ebenso 2, 14; 6, 8; 8, 1; 10, 22 betux pæm twæm ean sindon pas land: Arocasia & Parthia & ....; 19, 16, 36; 20, 2 has land, ha synd hatene ærest Blecingaeg & Meore & .....; & pas land hyrad to Sweon; 34, 30 butan bysan brim ricum (eben genannt); 40, 24, 25; 50, 22 gebence bonne para tida & nu bissa, hwæbre him bet licien; 54. 33; 62, 11, 24; 82, 1 an pisse niht; 86, 9; 92, 2; 98, 29 æfter peosan gewinne; 102, 8; 110, 9 nu ic pyses Alexandres gemyndgade, nu ic wille eac bæs maran Alexandres gemunende beon; 120, 10; 136, 30; 142, 22; 188, 23; 212, 26; 224, 32; 230, 33; 242, 33 on peosan life; usw. Cp. 2, ü. das boc pe man Pastoralem nemnað; 3, ü. deos boc sceal to Wiogoraceastre; 4, 2 þissa worulddinga; 14 ure ieldran, da be das stowa ær hioldon; 8, 7 dis ærendgewrit Agustinus . . . . brohte; 22, 12 on disse andweardan bec; 16; 24, 11; 26, 2; 30, 23 donne deos world bid geendod; 48, 10 of dissa (eben erwähnt) twegea monna mude; 54, 9; 134, 21; 152, 20 da .. ding de das men her dod; 158, 4; 206, 21; 254, 11; 268, 11; 298, 6 hwelc nauht des worldgilp is; 301, 23; 314, 13; 324, 3 gehieren men disne (folgende) cwide; 328, 25; 334, 9 dæt dios eorde, be him dæt gestreon of com, eallum monnum is to gemanan geseald; usw. usw. Bo. II, 1 Ælfred, kuning, wæs wealhstod disse bec; 11 pas boc; VI, 23 on pisse worulde; XII, 4 des anwearda wela merb da men; 8 ealle pas andweardan god; 4, 26; 12, 15 hawa nu mildelice on pas earman eordan; 74, 16; 90, 25 (s. § 261. Anm. 2.); 118, 7;

272, 6; usw. So. 163, 10 par ic das studan sceaftas (die schon Z. 1 erwähnten) cearf; 16 on pisum lænan stoclife be pis wæge da while be ic on hisse weorulde beo; 168, 10 bu astyrst & wildest æallum þis middangearde; 171, 18 ne lyst me . . nanes þinges swiðor to witanne þonne þises; 187, 28 swa swa þeos gesewe sunne ures lichaman æagan onleoht, swa . . . . Ps. 2, ü. wlc þæra þe þysne sealm sincgð; 3, ü. dysne þriddan sealm Dauid sang; und so öfter; 17, 41 gefrida me . . . wid bises folces unhyrsumnesse; 23, 8 hwæt is bes wuldorfæsta kyning?; 33, 6 bes (= der bekannte) pearfa clepode to Drihtne; usw. Le. 58, Einleilung Drihten wæs sprecende has word (die nun folgen) to Moyse; 66, 6 of hissum anum dome mon mæg gehencean; 72, 5 eac we settad . . bis frid (folgt); 84, 1 gif æt bissa misdæda hwelcere se hund losige, ga peos bot hwædere ford; 96, 43 callum frioum mannum pas dagas (die nun aufgezählt werden) sien forgifene. Di. 68 betwix has eorblican ymbhigdo; . . . has refterfylgendan lare; 69 betwih þas eorþlican gedrefednesse.

3. Über die Verwendung von des als bestimmter Artikel vgl. § 147. 5.

## III. ilc.

Das Fürwort ilc erscheint stets in Verbindung mit dem bestimmten Artikel oder mit des, deos, dis, und stets in schwacher Form. Es entspricht dem deutschen "der nämliche", und bezieht sich entweder auf etwas kurz vorher wörtlich oder wenigstens dem Sinne nach Erwähntes, oder auf einen Relativsatz.

I. ilc als Hauptwort:

\$ 263

a) Mit dem bestimmten Artikel: Be. 484, 30 dat se ylca (= der nämliche, d. h. der im vorhergehenden Abschnitte schun erwähnte Bischof) da dohter des ealdormannes blinde onlihte; 488, 23 dæt se ylca biscop geworden onbead Gregorio . . . .; 545, 22 he nowiht obres no ne gelyfde .... butan bæt ylce bæt we; 596, 19 bæt hi bæt ylce ær wiston & ongeaton; 607, 4 sumum monnum he donne bæt ylce onwreah openlice & cybde. Or. 64. 2 hu . . . ure God . . . . . sette, se ilca se be giet settende is & wendende ælce onwaldas; 110, 1 þæt hie þæt ilce þigedan bæt hie ær oþrum sealdon; 134, 26 bæt he done ilcan ofslog be hiene ær þurhsceat; 214, 14; 230, 18 þa on mergen hie waron pæt ilce donde; 254, 2 weard se ilca geboren þe ær Abrahame gehaten wæs. Cp. 28, 2 dæt ilce cwæd Paulus; 9 be dæm ilcan gearode, he . . . .; 38, 25 se ilca se be wende bæt he wiere ofer ealle odre men, him gebyrede . . .; 48, 18 dæt ilde pæt he untælwierdlice ondred to underfoonne, pæt ilce se oder swide hergendlice gewilnode; 82, 3; 88, 15; 118, 23; 132, 8 danne Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

he dæt ilce ded dæt hie dod; 164, 24; 192, 15; 200, 3, 24; 244, 3 gehieren eac þa ilcan . . .; 252, 4; 260, 7; 385, 28; usw. Bo. 10, 21 ge eac bone beorhtan steorran be we hatab morgensteorra, pone ilcan we hatap opre naman æfensteorra; 16, 25 ymbe bæt ilce þu gyddodest nu hwene ær; 26, 4 swelce oprum monnum ær þæt ilce ne eglede; 21 þa ilcan þe de gedydon nu þas gnornunga . . . ., þa ilcan þe wæron on stilnesse . . .; da ilcan pe habbap nu . . . forletan . . ., pa pe . . . .; 32, 30 pæt pu ne sceoldest pæt ilce gepolian pæt odre men; 80, 23; 84, 5 des ilcan is to wenanne; 94, 2; 112, 18; 114, 25; 272, 6. So. 168, 17 swa pat pa ylcan eft ne cumæð þær dær hy er weron; 169, 25 peowede pinum feodum . . . . ., pam ilcum de pu gehæfst; 173, 32 ic wot dæt hym is bæt ylce be me; 188, 18 spurian . . . æfter dam ylcan þe wiht ær spureden; 190, 27 me dincd pæt dille [That is, pu wille] gyt witan pæt ylce pæt pu ær woldest; 191, 29 þæt ylce ic secge gyt. Ps. 7, 15 he adylfð pone pytt, and he hine ontynd, and on pone ylcan befyld; 9, ü. be pam ylcan hine sang Crist; 13, 7 hie wilniad .. operra manna unsælþa, and him cymò sylfum þæt ylce; 16, ü. ymb þæt ylce hi hine singað; 27, ü. and þæs ylcan wilnað ælc þe hine singð; 28, ü.; 29, ü.; 34, ü. Le. 60, 20 gif he ponne pone too ofaslea, doo pæt ilce; 66, 4 mid him we sendon Judam and Silam, þæt hi eow þæt ilce secgan.

b) Mit dis erscheint ile als Hauptwort nur in der Cp.: 120, 9 for dissum ilean is eac gesæd; ebenso 124, 6; 168, 19 eft be dys ilean; ebenso 252, 11; 352, 24; 354, 18; 385, 9; 391, 13.

#### § 264 2. ilc als Eigenschaftswort:

a) Mit dem bestimmten Artikel: Be. 475,6 dæt se æfter Romwara Casere Claudius haten pæt ylce ealond gesohte; ebenso 480, 16; 475, 16 fram dam ylcan Casere Claudie wæs sended Vespassianus; 476, 29 de on da ilcan tid for drihtne heora blod aguton; ebenso 477, 12; 482, 3; 477, 20 du scealt dam ylcan wite onfon; 483, 11 durh dæs ylcan cyninges bebod; 484, 35; 485, 2, 25; 486, 7; 488, 27; 489, 18 be dam ylcum fæderum; 492, 16; 493, 5 se ylca ælmihtiga God; 494, 22; 498, 2; 501, 12; 511, 28; 574, 35; 580, 26; 587, 34 durh anes Drihtnes gife & bæs ylcan sebe hine gehatende wæs . . . (= donante uno eodemque Domino, qui ...; also: ein und derselbe Gott, der ...; ungenau übersetzt Miller: through the grace of our Lord alone, who also....); 607, 6; usw. Or. 8, 11 ond ponne of pære ilcan ie Danai sup; 26; 31; 12, 15; 16, 13; 27 Norodene habbad be norhan him pone ilcan sæs earm pe mon hæt Ostsæ; 30; 20, 26; 30, 15, 26; 34, 27; 38, 32; 44, 24; 46, 24; 74, 22; 194, 29; 264, 4; 294, 16; usw. usw. usw. Cp. 34, 16 hine bealg wid done ilcan Samuhel he hine ær on dæm rice gobrohte; 36, 3 se ilca Dauid pe forbær . . . . ., he genam; 66, 19 be bæm

ilcan scyldum; 76, 11; 116, 15 he bið self swiðe gelic ðæm ilcan monnum be he dær dreatad & hiend; 132, 9; 172, 19 oft sio ilce lar pe odre hilped, hio dered dæm odrum; 192, 15 se ilca Salomon cwæd (obgleich derselbe vorher nicht selbst genannt ist, sondern nur zwei Aussagen von ihm angeführt werden); 238, 16; 248, 20; 256, 2; 304, 6; 356, 18. Bo. VI, 21 æt þam ilcan weorpscipe de he ær hæfde; XII, I by ilcan weorce; 2, 10 Deodric feng to pam ilcan rice; 42, 27 pin wif, pæs ilcan Simmachuses dohter; 82, 11 þæt he þæt ilce yfel ne geþafige oþrum monnum þe he ær oþrum dyde; usw. So. 163, 9 to þam ilcan wuda þar ic ðas stuðan sceaftas cearf; 168, 15 swa wrixlað eall tunglai (!) & hwerfiad on pam ylcan wisan; 174, 20; 182, 10 on dam ilcan worce & on dam ylcam willam de de best lyst don; 185, 19 be pam ylcan pingum se ylca Cornelius cwæð; 188, 34; 198, 14; 200, 25; 204, 8 to pam ylcan hlaforde pe he ær myd wes. Ps. 5, 3 fordam bu eart se ylca God be nan unriht nelt; 9, ü. on þa ylcan gerad hine singð ælc rihtwis mann; 13 þu eart se ylca God, pe me uppahofe; 10,6 se ylca Drihten ahsað rihtwise and unrihtwise; 27, ü. on pam ylcan sealme; ebenso 34, ü. Le. 60, 21 sunu odde dohtor gif he ofstinge, pæs ilcan domes sie he wyrde.

b) Mit des, deos, dis: Be. 472, 33 ic.. bidde, þæt to eallum de dis ylce stær becyme ures cynnes to rædanne.., þæt hi...; 505, 32 & he da des ylca Papa sinoþ gesomnade; 506, 19 se dyssum ylcum gemærum rice hæfde; 31 wæs þæs ylca Æbelbyrht Eormenrices sunu; 554, 5 wæs dysses ylcan Godes mannes gewuna; 614, 17 wunade dæs ylca Godes wer on Farene dam ealande; 615, 38 & des ylca Johannes... geseted wæs. Cp. 138, 1 das ilcan geornfulnesse dara hierda sanctus Paulus aweahte. Bo. 76, 3 swa he nu dyde to þis ilcan Deodrice; 240, 7 swa swa we ær sædon on þisse ilcan bec.

## IV. dyslic, dyllic.

Dieses Fürwort entspricht dem deutschen "derartig", und wird ebenfalls sowohl als Hauptwort wie als Eigenschaftswort gebraucht.

1. dyllic als Hauptwort (und als Prädikatsnomen): Be. § 265 514, 22 donne dis tacen dyslic de tocume (= cum hoc ergo tibi signum advenerit; Miller: when this token comes to you in this wise); 516, 13 dyslic me is gesewen cyning dis andwarde lif (= talis mihi videtur vita hominum praesens); 531, 37 sæde heo him hæt seo onwrihgnes dyslic wære (= revelationem hujusmodi esse); 553, 21 hyslic wæs seo syn de se cyning fore ofslegen wæs (= talis erat culpa regis). Or. 164, 3 nu Romane him self hyllic writon. Cp. 40, 20 da he donne dyllice biod; 58, 22 ymb dyllic is to gedencenne; 108, 19 deah hie for dyslicum wil-

nien dæt hie andrysne sien; 142, 22 dæm hie gedafiad dyllic; 226, 23 hwæm beod donne das dyllecan gelicran (B. Schraders Satz über Ælfric (a. a. O. § 72, S. 47): "pylc, pillic flektiert, selbst wenn es mit dem Artikel oder Demonstrativum steht, nur stark" — ist also nicht zu verallgemeinern.); 393, 10 hwa mæg donne for dyllecum bion gehealden butan miclum gesuince; 415, 35 donne dæt beswicene mod ymb dyllic dencd. Bo. 88, 13 & for dyllecum næs he nawuht geunrotsod; 130, 5 be pisan & be manegum pyllecum; 308, 10 ne wene deah nan mon pæt ic for þæm anum dyllic sprece; 330, 9 dises hi wundriaþ & manies pyllices. So. 197, 33 ic beo . . . micle gefegenra þonne du me myd þillicum oferstælest þonne ic æfre weræ. Ps. 9, 31 ne geþencd God þyllices; 10, 7 mid þyllicum and mid manegum þyllicum beod heora drinc-fatu gefyldu; 23, 6 þyllic byð þæt cyn þe God secð.

§ 266

2. dyllic als Eigenschaftswort: Be. 514, 13 se man sepe de dyslice gife & swa mycle soplicre de towearde forecwyp; 611, 22 mid dy da se foresprecena bropor langre tide dyllic ungescræpo woon. Or. 152, 28 dyllicne gebrodorscipe hie heoldon him betweonum; 164, 5 byllica bismra on hie selfe asædon. Cp. 40, 13 onfod dyllica gifa; 50, 20 on dyllicum bisene; 130, 13 dæt he on dyslicum geswincum wære; 314, 13 dyllic fæsten ic geceas. Bo. 12, 18 da þæt Mod þa þillic sar cwepende wæs; 38, 11 wenst þu nu þæt þe anum þyllic hwearfung, pillic unrotnes on becumen; 88, 15 betwuh dyllecum unrihtum; 252, 30 dyllice leasunga hi worhton. So. 197, 24 us sedon ma þyllicra weorda.

### V. swelc.

Das dem deutschen "solch" entsprechende Fürwort swelc wird gleichfalls als Hauptwort sowohl wie als Eigenschaftswort gebraucht.

I. swelc weist auf vorher Erwähntes zurück:

a) Als Hauptwort oder prädikativ: Be. 491, 33 ealle da pe to Cristes geleafan becumap syndon to monigenne, hæt hi nowiht swylces durron gefremman; 567, 36 da he da sume dæge hwæthugu swylces ute dyde; 635, 3 geseah he eac swylce his sylfes ungesælige stowe & carcern betwih swilce. Or. 118, 31 swa heora peaw æt swelcum wæs; 168, 5 eall his cynn mon ofslog, pylæs hit monn uferan dogore wræcce, ophe ænig oper dorste eft swelc anginnan; 252, 24 mid pæm bryne hio (d. h. Romeburg) wæs swa swipe forhiened pæt hio næfre sippan swelc næs. Cp. 8, 14 heht him swelcra ma brengen (worauf sich swelcra beziehen soll, ist nicht klar); 26, 14 swelcum monnum Dryhten cidde durh done witgan, & him swelc odwat, pa he

cwæð; 62, 7 gif we donne scomiad, þæt we to uncudum monnum swelc sprecen, hu durre we donne to Gode swelc sprecan; 100, 12 hu he wolde dæt mon him miltsode gif he swelc wære (nämlich ein Ungläubiger, ungeleafful, substantiviertes Eigenschaftswort); 158, 10 gif hwa sie abisgod mid hwelcum scyldum, ge donne þe gastlice sindon gelærað da swelcan mid mandwærnesse gaste; 264, 17 oft eac da swylcan mon sceal forsion; 292, 22 da swelcan we magon ealra betest geryhtan; 332, 21 gif we him swelc sæcgeað; 411, 26 hwa is nu dæra de . . to dæm gleaw sie dæt he swelces hwæt tocnawan cunne. Bo. 14, 9 ne sceolde he eac nan man swelces to gelefan; 26, 7 heora peawas sint swelce; 30, 4 þæt ænig deaþlic man swelces hwæt agnes ahte; 38, 12 wenst bu nu bæt be anum byllic hwearfung, billic unrotnes on becumen, & nanum obrum mode swelc ne onbecome; 62, 14 hwæber þu nu swelces auht wyrcan mæge; 66, 14 swælce (d. h. gode & fægere) hi woldan beon; 72, 1 gif du bonne swelces nanwuht næfdest; 74, 6 eala þæt ure tida nu ne mihtan weordan swilce; 106, 13 ne se dead peah swelces ne recp; 188, 15 gif he swelc wære; 196, 7 nat ic nanwuht on bys andweardan life pe swelc gifan mæge; 302, 26 be swilcum & be swilcum pu miht ongitan; 328, 8 þæt swylces hwæt unmyndlinga gebyrige; 342, 9 swylc is pæt pæt we wyrd hatap; 348, 24 donne pinch pæt Gode unriht pæt he swelce swence. So. 195, 15 for swilcum & for manegum swilcum ic nat. Ps. 1, 5 ac pa unrihtwisan ne beod na swylce, ne him eac swa ne limpo; 23, 5 se pe swylc byb, he . . . .; 39, 19 gemyclad sy se Drihten pe swylc deð.

b) Als Eigenschaftswort: Be. 477, 16 pæt he hine sylfne § 268 on geweald sealde swylcere frecednysse; 491, 5 pæt bæt tuddur ne growan ne weaxan mihte of swylcum gesinscype; 24 þæt hi ahabban hi fram swylcum unrihtum; 501, 11 þæt ... ðæs ealondes bigengan swylcre ansyne men wæron; 508, 26 hwylc mon to dæs gedyrstig wære, þæt he swa miclum were swilc witu dyde; 527, 39; 528, 33; 541, 8; 553, 38, 39. Or. 94, 30 ne geþyncd þe swelc gewin noht lustbære; 100, 20 ic mæg eac on urum agnum tidum gelic anginn þæm gesecgan, þeh hit swelcne ende næfde, þætte Constantinopolim Creca burg on swelcre cwacunge wæs; 156, 31 gif ic eft gefare swelcne sige æt Romanum, ponne mæg ic sibhan buton ælcon þegne Creca lond secan; 164, 33; 194, 20 ha se ren ablon, hie foran eft togædere, & eft weard ober swelc ren, pæt hie est toforan (dieses swelc bezieht sich wohl auf das Vorhergehende, nicht - wie Bock will (a. a. O., S. 24) - auf den pæt-Satz); 224 unten fehlt ein Satz, den Thorpe 446, 2 hat: eala Romane hwa mæg eow nu truwian, þa ge swylc lean dydon eowrum þam getrywestan witan; 244, 5. Cp. 26, 13 swelcum monnum Dryhten cidde durh done witgan, & him swelc

odwat, pa he cwæð; 30, 1 be swelcum hirdum cwæð se witga; 40, 20; 42, 7; 44, 24; 46, 10; 50, 12; 54, 1; 58, 18; 286, 10; 435, 4. Bo. 36, 15 ic wolde pæt de sceamode swelces gedwolan; 80, 4 swilca wuhta him deriap; 128, 9 on swelcum & on oprum swelcum lænum; 220, 17 ryhtwisnes & Wisdom & manege swelce cræstas. So. 164, I nis hit nan wundor beah mon swilc ontimber gewirce; 165, 12 pæt me to swilcum weorce onhagie; 182, 17 myd swilcum æagum; 192, 3 he gyfð ælcre . . . swilca gyfa; da swilcan gifa hine purfon næfre forlætan. Ps. 12, 4 onliht mine eagan, þæt hi næfre ne slapan on swylcum deade; 17, 45 pu eart soo God, pu pe me sealdest bæt ic meahte swylc wite don minum feondum, and me swylc folc underbydes; 23, 10 wyrch swylc wundru; 32, 11 eadig byh þæt kynn, þe swylc God by heora God.

2. swelc weist auf einen folgenden Nebensatz hin.
a) swelc bezieht sich auf einen pæt-Satz:

§ 269

- u) Der bæt-Satz ist ein Folgesatz: Or. 80, 7 & ealles his heres was swelc ungemet hat mon eade cwehan mehte dat . . . .; 108, 25 sume Romana wif on swelcum scinlace wurdon, & on swelcum wodan dreame, pæt hie woldon ælcne mon . . . . mid atre acwellan; 122, 26 wæs . . . . swelces domes beled, þæt hie hiene to don gecoren hæfdon þæt he . . . .; 294, 24 ac him onsende God swelcne wind ongean pæt hie ne mehton from him nænne flan asceotan. Cp. 58, 9 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se pe swelc ongieten sie pæt he da cræftas hæbbe pe we ær bufan cwædon, pæt he donne to fo, gif he niede sciele, & se se pe swelc ne sie, dær no æt ne cume, deah hiene mon niede. Bo. 382, 5 swilc is se Wisdom, pæt hine ne mæg nan mon of pisse worulde ongitan.
- β) Der þæt-Satz ist ein Objektsatz: Or. 40, 28 hwær is nu on ænigan cristendome betuh him sylfum, þæt mon him þurfe swilc ondrædan, þæt hine mon ænigum godum blote.
- § 270 b) swelc bezieht sich auf einen Relativsatz, der durch das entsprechende relative Fürwort swelc (s. § 305) eingeleitet wird: Or. 40, 26 ponne hi swylc geblot & swylc mord donde wæron swylc (sc. ic) her ær beforan sæde; 84, 27 þæt us nu æster swelcum longian mæge swelce (Form?) þa wæron; 120, 7 gif ge swelce pegnas sint, swelce ge wenad pæt ge sien; 156, 8 him mon swelcne wrenc to dyde swelcne hie ær ne gesawon; 184, 2, 14; 256, 28. Cp. 110, 12 dæt he swelc sie . . . næs swelc swelc his selfes gesceadwisnes sceolde ongietan dæt he wære (vgl. § 271); 119, 8 eahtige he hine selfne on his inngedonce suelcne suelcne (!) he ondrætt dæt he sie (auch C. hat eine eigentümliche Fassung dieser Stelle, indem nur einmal swelcne steht: . . . ingedonce swelcne he . . .); 132, 6 swelc dæt folc bid,

swelc bid se sacerd. Bo. 20, 21 swelce mistas swelce nu on dinum mode sindan; 46, 23 hie pær næfre fæstlice purhwuniap swelca swelce hi ær to coman; 232, 6 be swilcum gesceaftum swylce nane sawle nabbad; 382, 9 (s. § 271). So. 166, 21 swilce æ swylce we abbad & swylce pæawas swylce habbad; 180, 18 he ne mæg hi geseon swylce swylc heo is; 23 hine . . ongytan swilcne swilc he is; 182, 4 pu nafst swilce hæle swilce pu hæfdest; 189, 16 pu ne mage pone wisdom . . geseon swilcne swilcne (! hier natürlich nur Schreibfehler) he ys; 201, 24 we ne magon . . . nan ping geseon swylc swilc hyt is; 28 pu hy ne myht ful sweotole geseon swilce swilc heo is. Le. 58, 11 mid swelce hrægle he ineode, mid swelce gange he ut; 60, 22 gelde swelc neat swelc pæron befealle.

Anmerkung: Je einmal bezieht sich swelc auf einen Relativsatz, der durch hwelc oder þæt eingeleitet wird: Or. 48, 4 hit is scondlic ymb swelc to sprecanne hwelc hit þa wæs. Bo. 40, 21 þonne ic ymbe swelc smealicost þence, þæt ic nu sweotole ongiten habbe.

c) swelc bezieht sich auf einen Nebensatz, der durch das Ad- § 271 verb swelce eingeleitet wird; dieses glaube ich in allen den Fällen annehmen zu müssen, wo diese Form den grammatischen Regeln nach nicht eine solche des Fürwortes sein kann: Or. 40, 20 hwer syndon ure godas þe swylcra mana gyrnen swilce hiora wæron; 68, 26 hu fela þær swelcerra manna wære swelce he was; 74, 8 hu ænig mon mehte swelce burg gewyrcan swelce sio was; 106, 27 nan eorplic man ne mehte swelce lufe & swelce sibbe ofer eallne middangeard gedon swelce ha wæs. Cp. 58, 12 se donne se be deonde bid on swelcum cræftum & on geearnungum swelce (oder Akkusativ?) we ær spræcon; 64, 24 din nosu is swelc swelce se torr on Libano dem munte; 88, 13 ne healde ge mid swelcum eornoste þa heorde swæ [swelce] hierdas sceoldon; 110, 11 dæt he swelc sie swelce he gehierd dæt his olicceras sæcgeað dæt he sie (vgl. § 270); 200, 1 dæt he him selfum deme swelc wite swelce he wene dæt his hlaford him deman wolde. Bo. 30, 3 ute nu tellan beforan swilcum deman swilce pu wille; 38, 3 ic de geongne gelærde swelce snytro swylce manegum oprum ieldran gewittum oftogen is; 64, 8 to swelcum cræste swelce bu cunne bæt de is gecynde; 94, 31 ofer swelcne cafertun swelce bæt is bætte men bugiab; 304, 5 ac gif ic hæfde swilcne anweald swylce se ælmihtega God hæf]; 382, 6 hine ne mæg nan mon of þisse worulde ongitan swilche swilce he is; 9 ac se Wisdom mæg us eallunga ongitan swilce swilce we sind, wo allerdings auch die zweite Form - wie die erste Akkusativ, - so Nominativ der Mehrzahl des Fürwortes sein kann, während in der Fortsetzung: deah we hine ne magon ongitan eallunga swilce swilce he is - die erste Form, vielleicht durch

einen Irrtum des Schreibers, der zweiten gleich gemacht ist. So. 187, 2 pa sunnan selfe geseon swilce swilce heo ys; 191, 35 pam he scealde (für sealde) sumne dæl ecra gyfa swilcra swilce nu wisdom is & rihtwisnes & odre manega pe us lang dincd to rimanne.

Anmerkung: Viermal ist swelc — swelce durch "wer auch immer" zu übersetzen: Or. 106, 12 pæt hus hæfdon Romane to dæm anum geworht pæt on swelce healfe swelce hie ponne winnende beon woldan, swa sup, swa norp, swa east, swa west, ponne andydan hie pa duru pe on pa healfe open wæs. Cp. 202, 19 swelc eower swelce him selfum dynce dæt he wisust sie. Bo. 154, 4 wære se man on swelcum lande swelce he wære; 24 wæron hi on swelcum lande swelce hi wæron.

#### § 272

#### VI. geon.

Das Fürwort geon (goth. jains, schott. yon, deutsch jener) erscheint nur einmal: Cp. 443, 25 aris, & gong to geonre byrg (= surge et ingredere civitatem). Nach Sievers (Gr. 2 § 338. Anm. 5.) ist dies die einzige Stelle überhaupt, wo dieses Wort im Altenglischen erscheint.

#### VII. self.

Über die Verwendung des Fürwortes self zur Verstärkung anderer Fürwörter ist schon gesprochen worden.

- 1. self als Verstärkung des persönlichen Fürwortes, s. § 239 (S. 352-355).
- 2. self als Verstärkung des restexiven Fürwortes, s. § 242 (S. 358 f.).
- 3. self als Verstärkung des reziproken Fürwortes, s. § 244 (S. 360).
- 4. self als Verstärkung des zueignenden Fürwortes, s. § 253. b. (S. 367 f.).
- 5. Außerdem erscheint self aber allein auch als Eigenschaftswort und in vereinzelten Fällen als Hauptwort.

## § 273

a. self als Eigenschaftswort:

a) In der Bedeutung des deutschen nachgestellten "selbst", des ne. nachgestellten "himself, itself" oder vorgestellten "the very" oder "even":

au) Vor dem Hauptworte, nur im Beda, immer mit dem Artikel (einmal\* mit dis) mit einer Ausnahme (s. erstes Beispiel) stets in schwacher Form: Be. 473, 29 fordan de dis ealond under dam sylfum norpdæle middangeardes nyhst ligep (= sub ipso septentrionali vertice); 493, 24 we donne bæt sylfe sar & wite hyre on synne tellap (= ipsam ei poenam suam . . .);

495, 20 forpon se sylfa willa nænige binga butan synne beon mæg (= voluntas ipsa); 29 he wonysse nemde na kes da gemencgdnysse dæs gesinscypes, ac þone sylfan willan dære gemencgednysse; ähnlich 41; 496, 11; 497, 9, 29; 500, 21 dam obres lifes se sylfa deap me is weg (vgl. dazu § 81); 513, 20\* gif du wylt, on das seolfan tid ic de alæde of disse mægþe (= hac ipsa hora); 516, 30, 31; 541, 11; 598, 8 þæt da sylfan his lareowas æt his muþe writon & leornodan (= doctores suos vi-

cissim auditores sui faciebat).

ββ) Hinter dem Hauptworte, teils stark, teils schwach, teils ungebeugt; teils mit, teils ohne Artikel: Be. 487, 38 hi haldon gearo mod da wiperweardan ge eac swylce deap sylfne to drowienne; 497, 18 mycel nyddearfnys is bæt . . . bæt mod sylf his dema si; 503, 3 Drihten sylfa cwæb on his Godspelle; 504, 25 donne (Miller: done) Justum he on Cent sylfe (Miller: sylfre) to b.' gehalgode; 37 heora lichaman sindon on dere cyricean sylfre gesette; 524, 17 & he se cyning sylfa (Miller: seolf) was weallende on his geleafan; 525, 39 se cyning sylfa; 541, 43 hi ealle deap sylfne him ondwardne gesawon; 606, 11 se forasprecena cyning sylfa (Miller: self). Or. 144, 32 ha burgware self (C.: selfe) hit onbærndon); 150, 13 þa ne dorste Cassander self on dæm færelte cuman; 166, 15 þa com se cyning self; 188, 2 ge þa men selfe uneaðe þone ciele genæson; 196, 27 se cyning self; 220, 20 swa hit Romane selfe sædon; 250, 8 buton Agustuse selfum; hierher gehört wohl auch 42, 23 on bæm dagum wæron swa ungemetlica yfel bæt ba men sylf sædon þæt hefones tungul hiora yfel flugon (= nolo meminisse qualiter homines sustinuerint, quod etiam astra fugisse dicuntur; sylf ist durch "sogar" zu übersetzen, entsprechend dem laleinischen etiam). Cp. 24, 11 from dære dura selfre disse bec . . . sint adrifene da unwaran (= ab ipso libri hujus exordio); 20, 0 be dæm Crist selfa clipode; 28, 7 hwæt Crist self cwæd; 50, 21 God selfa tyhte Moyses on done folgod; 124, 6 sio Sodfæstnes self cwæð; usw. Bo. 210, 2 nu du miht sweotole ongitan þæt þæt is God self. So. 186, 30 gyf þu done wisdom selfne geseon wilt; 197, 10 be weron Cristes selfes degnas; 11 God self. Le. 64, 49 bis sindon ha domas he se Ælmihtiga God self spræcende wæs.

β) In der Bedeutung "the same", und hinweisend auf einen folgenden relativen oder ähnlichen Satz, stets schwach und mit Artikel: Be. 478, 15 da dis wundor da geseah betwuh ohre se sylfa ewellere (hier kann self aber auch die unter a besprochene Bedeutung haben) sehe hine slean sceolde; 483, 34 hi waron on myclum ege dam sylfan landbigengan de hi ær hider lahedon & cygdon; vgl. 508, 6 da heht he in hære seolfan nihte ha he on morne feran wolde, . . . him streowne gegearwian; 533, 10 danon gelamp hæt da sylfan moldon dær his lichoma gefeoll.

monige men nymende wæron. Cp. 76, 15 on ðæm selfan hrægle, þe he on his breostum wæg, wæs eac awriten ða naman ðara twelf heahfædra.

b. self als Hauptwort, in der Bedeutung "the same", § 274 mit Beziehung auf etwas Vorhergehendes oder Folgendes: Be. 490, 17 & (hi) hwæhere da sylfan de hi mid dam witum dreageah & swenceab, lufiab eac; 558, 30 se ærra wæs Æbelwines brober ..; se sylfa (= qui et ipse; Miller übersetzt: who himself; ich glaube trotzdem, dass es "der nämliche" heisst) eac swylce . . . Hiberniam gesohte; 567, 28 & pæt sylfe eac swylce mid dædum gecydde; 593, 37 forbon da sylfan, de ær dæt mynster heoldan & rihton, heo mid deodscipum reogollices lifes insette & trymede; 604, 14 pæt sylfe eac swylce Boisel . . . dyde; 606, 35 ond bæt sylfe he wæs lædende on da stowe haliges gebedes; 641, 42 bæt he . . . mæst reliquia begeate . .; & on heora weorbunge wibedas sette & porticas worhte & todælde on þæt sylfe binnan dære ylcan cyricean weallum (= in hoc ipsum; Miller: he set up altars in their honour and built chapels, distributing them for this purpose within the walls of that church); 644, 35 gefean dære hean symbolnesse ... he mid Drihtne ... gefylde ophe bæt gyt sohre is bæt sylfe he ne blinneh mærsian & weorbian a butan ende. Cp. 322, 21 dylæs hie de don dæt selfe.

### Sechste Abteilung.

# DIE RELATIVEN FÜRWÖRTER.

Litteratur:

O. Erdmann, Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids, I. S. V ff.

E. Einenkel, Syntax. §§ 142-148 in Pauls Grundris der

Germanischen Philologie I. 915 ff.

H. Klinghardt, pe und die relative Satzverbindung im Angelsächsischen. In den "Beiträgen zur deutschen Philologie" (Halle, 1880.) S. 193 ff.

P. Noack, Eine Geschichte der relativen Pronomina in der englischen Sprache. Göttingen 1882. (Besonders S. 9-20 und

74-79.)

A. Schrader, Das Altenglische Relativpronomen mit besonderer Berücksichtigung der Sprache Chaucers. Kieler Doktorschrift. Kiel 1880.

Ausserdem die betreffenden Abschnitte (über den Modus in den Relativsätzen) in den vorne erwähnten Arbeiten über die Syntax des Zeitworts von Furkert, Hertel, Kühn, Planer, Prollius, Reussner, Seyfarth und Wohlfahrt.

A. Als relatives Fürwort verwendet Alfred zunächst das einfache hinweisende Fürwort se, seo, bæt. Ob dieses nun noch als hinweisendes oder schon als relatives Fürwort zu betrachten ist, lässt sich nicht in allen Fällen genau seststellen; die Regel, die Bock (a. a. O., S. 22) ausstellt: "Im Relativsatze, wie im Nebensatze überhaupt, steht das Verb, resp. das Hülfsverb, fast stets am Ende des Satzes, während im demonstrativen Hauptsatze das Verb auf das Subjekt folgt, und bei zusammengesetzten Zeiten das Hülfsverb vor dem Partizip resp. Infinitiv steht" — hat — wie ja auch Bock selbst durch sein "fast stets" andeutet — sehr viele Ausnahmen, besonders aber eben beim relativen Fürworte, wo bei der Wortstellung teils noch an seine ursprüngliche Bedeutung gedacht wurde. Ich nehme daher - ohne Rücksicht auf die Wortstellung - se, seo, pæt als relatives Fürwort, wo - wie z. B. Be. 473, 8 - die lateinische Vorlage einen Relativsatz hat, und ferner wo - wie z. B. Be. 475, 10 - bei der anderen Auffassung ein so ungelenker Satzbau herauskommen würde, wie wir ihn einem gebildeten Angelsachsen, zumal in so kurzen Sätzen, nicht zutrauen können. Immerhin giebt es auch Stellen (wie Be. 471, 22), wo ich nicht unbedingt hinweisende Bedeutung verwerfen kann. Man vgl. übrigens in der Kubeschen Doktorschrift ("Die Wortstellung in der Sachsenchronik". Jena 1886.) S. 34 ff., bs. S. 36 m. u. 39 u., ferner Lohmanns Aufsatz in Anglia III. S. 120. — Der Begriff, auf den sich se, seo, pæt bezieht, ist entweder im Hauptsatze ausgedrückt, oder nur zu ergänzen.

1. Der gemeinsame Begriff beider Sätze ist auch im § 275 Hauptsatze ausgedrückt.

a) Das relative Fürwort weist auf ein Hauptwort des Hauptsatzes zurück (doch vgl. man § 256.). Be. 471, 9 ic de sende bæt spell bæt ic niwan awrat; 22 me wæs lareow . . Albinus, se wæs wide gefaren & gelæred, & wæs betst gelæred on Angelcynne; 472, 13 mid Danieles dæs biscopes, se nugyt lifigende is; 473, 3 Breoton is garsecges ealond bæt wæs iugeara Albion haten (= cui quondam Albion nomen fuit); 19 & her beop swype genihtsume weolocas, of dam bip geweorht se weolocreada tælhg, done ne mæg ne sunne blæcan nene ren wyrdan (= cujus); 474, 1 æfter rime fif Moyses boca, dam seo godcunde æ awriten is (= quibus); 5 on fruman ærest wæron dysses ealondes bigengan Bryttas ane, fram dam hit naman onfeng (= a quibus); 15 (quam); 27 (quas); 475, 10 da æfter don Claudius se Casere se wæs feorba fram Agusto eft fyrde gelædde on Breotone (= Cl. Imperator, ab A. quartus, . . .); 13 swylce he eac Orcadas da ealond, da wæron ut on garsecge butan Breotone, to Romwara rice gedeodde (= insulas . . . positas . . . adjecit); 17 (qui); 476, 16 þæt Diocletianus Casere se wæs fram Agusto dridde eac drittigum, se (hinweisend, das Subjekt wieder aufneh-

mend, vgl. \$ 257. 2. a.) hæfde twentig wintra rice; 32 (de quo); 36 þæt he sumne Godes mann preosthades, se wæs da repan ehteras sleonde, on gestlipnysse onfeng (im Lateinischen Apposition); 477, 32 & done sohan God & done lifigendan se gescop heofon & eorhan & ealle gesceafta, ic symble bigange & me to him gebidde (= qui); 478, 5 (quod); 11 (cui); 17 pæt sweord pæt he on handa hæfde (= quem); 21 (qui); 34 (quam); 39 (qui); 479, 1 da drowunge ..., durh da he ær wende pæt he hi acyrran meahte fram æfestnysse dæs Cristenan geleafan (= per quam); 4 neah dære ceastre de Romane heton Verolamium, seo nu fram Angeldeode . . . W. is nemned (= quae); 11 (Apposition); 12 & eac odre monige..., da wæron... dreste &... wundade, . . . . heora sawle to gefean sendon (= qui; Miller trennt den Satz anders); 28 (qui); 30 (Apposition); 480, 9, 17, 40 (quae); 481, 9 (quem); 30 dæt ricsiendum Theodosio, dæs tidum (= cujus tempore) Palladius . . . wæs sended . . . . & (muss dies wegfallen?) Bryttas . . . wæron biddende & dæs nænigne næfdon; 483, 8; 29 hi wæron Wihtgylses suna, þæs fæder wæs Witta haten, þæs fæder wæs Wihta haten, þæs fæder wæs Woden nemned, of dæs strynde monigra mægþa cyningcynn fruman lædde (im Lateinischen steht viermal cujus; ob hier die pæs aber wirklich auch relativ sind, ist schwer zu entscheiden; vgl. 506, 32, wo die pæs wohl trotz des lateinischen cujus hinweisend sind wegen des "&", das bei Miller aber fehlt: wæs des ylca Æhelbyrht Eormenrices sunu, dæs fæder wæs Octa haten & dæs fæder Oeric); 483, 35; 485, 22 Gregorius se halga wer se wæs on lare & on dæde se hyhsta, feng to biscophade; 486, 16, 17, 20; 487, 18; 489, 2 pæt halige gewrit pæt cypep, þæt me nis tweo þæt du geara canst (= sacra scriptura testatur, quam te bene nosse dubium non est); 492, 2; 494, 19 þæt wif wel gedyrstgade, bæt Drihtnes hrægel . . . gehran (quae); 506, 33 wæs his freonama Oesc, fram dam syppan Cantwara cyningas wæron Oescyngas nemde (a quo); 519, 22; 580, 25 pæt se steorra ætywde se is cometa nemned, & dreo monaþ wæs wuniende; 620, 44; 634, 7 ic sylfa cube sumne brobor, done ic wolde bet ic næfre ne cube, dæs noma ic eac swylce genemnan mæg, gif bæt owiht bryciæ (quem . . . cujus); usw. usw. Or. 1, 6 hu bæt heofenisce) fyr forbærnde bæt lond on bæm wæron þa twa byrig on getimbred, Sodome & Gomorre; 8, 2 swa swa Oceanus utan ymbligeb, bone man garsecg hateb; 14; 10, 18 buton pæm iglande T., þæt hæfð on him X byrg; 21; 14, 28 from bære ie Danais west ob Rin ba ea, seo wild of bæm beorge be mon Alpis hætt, & irnd bonne norb . . . . , & eft sub od Donua ha ea, hære æwielme is neah Rines ofre hære ie, & is sippan east irnende . . . ., & norp op pone garsecg . . . .; binnan hæm sindon monega heoda (Bock, a. a. O., S. 22, hält diese Sätze für eingeschobene Hauptsätze mit hinweisendem Fürwort);

20, 2, 28; 21, 1; 28, 13 Sardina & Corsica ha igland todeled an lytel sæs earm, se is twa & twentig mila brad; 32, 12; 38, 8; 52, 14; 70, 33; 72, 18; 74, 2; 76, 32 seo cwen het þa ðæm cyninge bæt heafod ofaceorfan & beweorpan on anne cylle, se wæs afylled monnes blodes, & pus cwæð; 78, 32; 86, 30; 88, 3; 112, 16; 124, 29; 126, 6, 24; 132, 9; 156, 9 þa flugon hie ealle buton anum men, se wæs Minutius haten; 164, 23; 178, 8; 280, 21; 292, 7. Cp. 6, 25 on ælcre bið an æstel, se bið on fiftegum moncessa; 34, 21 swæ eac Dauid, se folneah on eallum dingum God licode, sona swæ he . . . . næfde, he wæs . . . .; 38, 11 & se Dema se bæt ingebonc eal wat, he eac dæm ingedonce demd; 58, 5 dæs modes storm, se symle bid cnyssende dæt scip dære heortan; 78, 20; 86, 21; 104, 9 done cwide Paulus gereahte eft to biscepum dara openlican weorc we gesiod; 160, 9 hwæt tacnad donne Ezechiel se witga buton da lareowas, to dæm is gecweden: Genim de ane tiglan . . . . . .; 168, 6; 220, 7; 294, 6 dæt wif þe Abigail hatte . . . forswigode dæt dysig hiere fordruncnan hlafordes, se wæs haten Nabal, & eft . . . hio hit him gecydde (wenn man nur auf die Stellung sehen wollte, müste man diesen Satz für einen eingeschobenen mit hinweisendem Fürworte halten); 409, 32; 443, 6; usw. Bo. 2, 7 and eall Italia rice pæt is betwux pam muntum & Sicilia dam ealonde, in anwald gerehton; 8, 13 gif hit donne forget his agen leoht, bæt is ece gefea (oder: das heifst? vgl. § 258. 3.); 14, 13 bæt bu eart an þara rihtwisenra & þara rihtwillendra, þa beop pære heofencundan Jerusalem burgware; 94, 15 on Ptolemeus bocum, se wrat . . .; 270, 21 þær ricsaþ an cyning se hæfþ anweald eallra opra cyninga; usw. Ps. 1, 4 (3 him byd swa pam treowe, pe byd aplantod neah wætera rynum,) pæt syld his wæstmas to rihtre tide (quod . . . quod . . .); 5,  $\vec{u}$ . de fifta sealm ys gecweden Dauides sealm, done he sang be his sylfes frofre, . . . . . mid Criste, se ys ende ealra dinga; 8, 4 ic ongite nu bæt weorc binra fingra, bæt synd heofonas, and mona, and steorran, ha bu astealdest. Le. 58, 4 ara binum fæder and pinre medder, pa pe (dir) Drihten sealde; 64, 2 pis is ponne bæt ærendgewrit, þe þa Apostolas sendon ealle to Antiochia, and to Syria, and to Cilicia, þa sind nu of hæðenum þeodum to Criste gecirde (qui); 66, 3 we sendon Paulus and Barnaban, men ha wilniad heora sawla sellan for Dryhtenes naman; 106, Einleitung his is heet frid, heet Ælfred cyning and Gydrum cyning . . . gecweden habbad and mid adum gefeostnod. Di. 69 spræc to his diacone, þam wæs nama Petrus.

b) Das relative Fürwort se, seo, pæt weist auf ein Fürwort des Hauptsatzes zurück oder voraus (vgl. § 255): Be. 471, 25 eall pæt he on Cantwara mægpe . . . ., eall bæt he . . . ongeat . . ., da he me ealle . . . onsende; 472, 23 and eac pæt we on Norpanhymbra geacsedon . . . ne let ic pæt un-

writen; 26 and bæt ic be dam halgan fæder Cubbyrhte wrat, sume ic ærest nom of dam gewritum . . . .; 480, 35 slogan eall & cwealdan bæt hi gemetton; 490, 1 of syndrigum cyricum gehwylcum da du æfest & god & riht geceose, da du togædere gesomna; usw. Or. 18, 25 eal þæt his man . . . erian mæg, þæt lid wid da sæ; 21, 3 & se nimd hone læstan dæl se nyhst hæm tune þæt feoh geærneð; 70, 22 þæt hie triumphan heton, þæt wæs þonne hie . . . ; 88, 5 þær heora þa ne gehulpe þa þær æt ham wæron; 126, 33; 150, 24; 176, 20 hie mæst eall utawurpon bæt dæron wæs; usw. Cp. 22, 12 eall bæt ic his geman; 34, 24 se ilca se monegum yflum wid hine selfne forworhtum ær gearode; 48, 19 dæt ilce þæt he . . ondred to underfoonne, pæt ilce se oder . . gewilnode; 52, 25 se donne . . biscepdom ne secd, he bid . . . : 54, 13 dæt dæt he utan iowad innan he hit awended; 56, 16; 62, 23; 74, 16 ac dis dæt we nu feaum wordum arimdon we willad hwene rumedlicor heræfter areccean; 260, 10 se ilca, se us gefriod mid his forespræce, se ilca gedafode . . . .; 298, 8; usw. Bo. II, 19 & don þæt þæt he deþ; VI, 13 þæt hit eall soþ wære þæt se wisdom sæde; 22 and acsode hine hwa hafde eall bæt he wolde on bisse worulde; XII, 10; 40, 21 ponne ic ymbe swelc smealicost pence, bæt ic nu sweotole ongiten habbe; 336, 7 ac þæt þæt we wyrd hataþ, þæt biþ Godes weorc; 386, 16; usw. So. 164, 30 þe wel cunne healdan þæt þæt ðu gestreone & him befæste; 165, 2 þæt hit mage eall gehealden bæt bu gedengst; 35 bu be be lufað æall bæt be lufian mæg; 197, 28 hyt æall soo is bæt us God ..... sede. Ps. 10, 4 Drihten ys on his halgan temple, se Drihten se (!) þæs setl ys on heofenum.

Anmerkung: Die Verbindung an der Stelle Bo. 246, 22 weolde pone god pæt pæt he is. pæt ic hate God swa swa ealle gesceafta hatap (= hoc quidquid est, quo condita manent atque agitantur, usitato cunctis vocabulo deum nomino) ist mir nicht ganz verständlich; Cardale und Fox übersetzen: "Good, therefore, directed whatever is. This, I call God, as all creatures call [it]"; sollle statt he etwa pe zu lesen, und dies zum zwei-

ten bæt zu ziehen sein?

§ 276

2. Der gemeinsame Begriff beider Sätze ist im Hauptsatze nicht ausgedrückt, und muss hier durch ein hinweisendes Fürwort ergänzt werden. Dies ist nur möglich beim Nominativ und Akkusativ, nur eine Ausnahme bietet der Or. (126, 30). Hierher gehören auch solche eingeschobene Sätze, wie: "und was noch mehr ist", u. dgl. Be. 472, 5 op das andweardan tid swybost we geleornodon pæt we her writap & (fehlt bei Miller) of leorningenihtum; 20 and pæt on Lindesse geworden wæs ymbe Cristes geleasan, durh gesegene . . . we geleornodon; 489, 20 pæt ofer si & to lase, sellap ælmessan (= quod superest date

eleemosynam; als Almosen (?); so auch Miller: what is over & above, give as alms); 490, 25 feor bæt la si, bæt Godes cyrice mid ætyccnysse onfo þæt heo gesewen bib of eorblicum dingum anforlætan; 493, 8 þæt dære menniscan gecynde of ælmihtiges Godes gyfe gehealden wæs, hwylce rihte mæg donne bewered beon fram gyfe dæs halgan fulluhtes (= quod ergo naturae humanae ex omnipotentis Dei dono servatum est, qua ratione poterit a sacri baptismatis gratia prohibere? - Miller: ono patte ... = if this ...); 494, 27 oft butan synne bib don hat of synne cymp; 31 on dam niwan deodscype na læs swa swyle hæt utan don bib, swa bæt innan doht bib, behygdiglice is hehealden; 33 nalæs þæt ingangæþ on muþ mannan besmiteh; 495, 1 forhwon donne pæt wif pæt heo clæne mode of gecynde drowab, sceal hire on unclænnysse geteled beon; 497, 10 obbe hwaber donne gyt (bæt mare is) mid gyfunge dære synne; 548, 13 bæt is þæt we nu (Miller: no) gefyllab þæt we æt fullwihte gehatap; 555, 18 wæron hi IIII gebropro . . . ealle Godes sacerdas (dæt seldon gemeted bib) mære & gode; 559, 19 wite du hwæpere þæt du onfehst þæt du bæde; 578, 25 ac sona gefylde pæt hire on mod becom; 591, 21 dære mærsunge was geworden (bæt ic ær cwæb) þæt hine . . . .; 596, 7 da ongcat heo . . . hire ætywed beon pæt heo geseah; 597, 38 dy betstan leope geglenged him asong & ageaf pæt him beboden was; 643, 19 me is eallinga lytel . . . gesewen þæt ic ær dyssum cube & ongeat; 24 gefremede pæt he cwæp; 644, 35 oppe (pæt gyt sobre is) bæt sylfe he ne blinneb mærsian. Or. 78, 3 se ... gedyde bæt nan hæben cyning ær gedon ne dorste; 122, 15 noldon eow gelæstan þæt hie eow beheton; 126, 30 hu he him an his gewill beforan pam folce ondwyrdan sceolde pas he hiene ascade (Bock, a. a. O., S. 26, spricht hier von Attraktion des Relativums, ich halte vielmehr pæs für das regelrecht von as-cade abhängige relative Fürwort, während das hinweisende fehlt; vgl. § 36. a.); 146, 29 bædon þæt he him ageafe þæt he ær on him gereafade; ebenso 154, 11; 166, 21 he bagiet him selfum gedyde pæt pær wyrrest wæs; 288, 32 he pa Ualens odewde openlice pæt he ær diegellice gehyd hæfde; vgl. 32, 19 & swapeah pæt pær to lafe weard para Thelescisa hi hiora lond ofgeafan, wo das Sammelwort pæt durch hi aufgenommen wird. Cp. 44, 5 he nyle gifan pæt him God geaf; 54, 24 licet det he lufige dæt he ne lufad; 60, 23 od he ongiete dæt he mæge abiddan æt Gode pæt he onginne (H.: ongiene) (= jam didicit, quod obtinere a Domino quae poposcerit possit); 88,6 hot /= damit) he ne sprece dæt he swigian sciele; 200, 6 wid God ge dod dæt ge dod; 303, 4 sua we magon betesd ofaceorfan dæt us on him mislicad; 9 dæt hie sien de lusdbærran to gehieranne dæt him mon donne beodan wielle; usw. Bo. II, 17 mele mon sceal . . . be his æmettan sprecan dæt he sprech (& don bæt

bæt he deb); XII, 18 hit sohte oninnan him bæt hit ær ymbutan hit sohte; 18, 23 wast bu aht obres . . to secganne butan bæt bu nu sædest; 94, 14 hu ne wast bu bæt bu leornodest; 98, 25 forhon be on ælcum lande ne licad hæt on ohrum licah; 140, 17 hi ne magon sellan þæt hi gehataþ, ac licettaþ þæt hi gelæstan ne magon; 142, 5 odde hæsdest þæt þu noldest, odde næsdest þæt þu woldest; 23 nis nan ding sobre þonne þæt þu segst; 144, 29 hi sculon ælce dæg eacan bæt mon ælce dæg wanab; 174, 6 ge furbon - bæt wyrse wæs - we geheordon ...; 190, 16 ne fint ælc mon þæt he secþ; 252, 15 wel me licode þæt þu ær sædest; 278, 22 ac doþ þæt wyrse is; 308, 17 gemunst du hæt wit ær spræcon; 312, 23 ic forlete hæt wit ær æfter aspyredon; 360, 24 sprec þæt du wille; 366, 25 ic de moste gelæstan þæt ic de ær gehet; 384, 15 lufiaþ þæt hi lufiaþ, and hatiap pæt hi hatiap, & flyp pæt hi hatiap & secap pæt hi lusiap. So. 164, 34 hwam wille ic ælles besæstan þæt ic elles gestryne butan minum geminde; 172, 34 ic wot nu be dam monan hu he tomorgen ferd & oddere niht, ac bæt (h)is eirlicere (die Jub.-Ed. übersetzt "lower", nimmt also wohl einen Druckfehler statt cirlicre an (?)) ic nat hwed ic tomorgen ætan sceal; 180, 9 ic de gelæste pæt ic be gehet; 191, 25 me lystæ witan þæt þu ær acsodest. Ps. 9, 18 þylæs se yfelwillenda mæge don þæt he wille; 10, 3 þæt (= damil) hi toweorpen þæt God geteohhod hæfð to wyrcanne; 11, 2 hi nabbað on heora mode pæt hi on heora mude sprecad; 4 hu ne moton we sprecan pat we wyllad; 18, 13 ponne sprece ic pat pe licad; 39, 7 ic . . . sylle pæt pu ær bebude. Le. 58, 12 and locige pæt hio hæbbe hrægl, & pæt (= und das was) weord sie hire mægohades, pæt is (=d,h) se weotuma agife he hire pone; 62, 25 gif mid him cwicum sie funden pæt he ær stæl, be twyfealdum forgielde he hit; 27 gif fyr sie ontended ryht to bærnenne; gebete bone æfwerdelsan se bæt fyr ontent; 82, 1 gif hi hie gesamnian nellen, gielde se þæs wæpnes onlah þæs weres priddan dæl; 86, 29 gif mon twyhyndne mon unsynnigne mid hlode ofslea, gielde, se pæs sleges andetta sie, wer and wite.

B. Zweitens wird als relatives Fürwort se, seo, pæt in Verbindung mit der Partikel pe verwendet. Auch diese Art des relativen Fürwortes kann auf ein Hauptwort oder auf ein Fürwort oder auf den ganzen Inhalt des Hauptsatzes zurückdeuten.

§ 277

I Der gemeinsame Begriff beider Sätze ist ein im Hauptsatze stehendes Hauptwort: Be. 472, 25 mid gesægene unrim geleaffulra witena þa de þa ding wiston; 473, 26 mid dam æpelestum ceastrum . . ., da de wæron mid weallum . . . getimbrade; 474, 37 dæt to tacne is þæt sume menn gesawon da de wæron fram nædran geslegene, þæt man scof . . .; 476, 33;

477, 37; 478, 15 da dis wundor da geseah betwih ohre se sylfa cwellere se pe hine slean sceolde; 35; 479, 22, 27; 480, 38; 481, 37 Palladius biscop was arest sended to Scottum da de on Crist gelyfdon; 482, 19; 485, 33 hi da eallreordan deode & pa repan & da ungeleassuman, dara de hi surpon da gereorde ne cupan, gesecan sceoldan; 35 and da sona sendon Agustinum to dam Papan, done de hi him to biscope gecoren hæfdon; 486, 35; 487, 35 butan da ding ane da de heora andlysene neddearflico gesawen wæron; 514, 35 se cyning his gebohte, big dam de ic de ær sægde, dære cwene . . onwreah; usw. usw. Or. 5, 20 hu Lucinius se consul, se pe eac wæs Romano ieldesta biscep, for mid fierde . . . .; 14, 6 of pæm beorgum be mon hæt Caucasus, þe we ær beforan sædon, þa þe be norþan India sindon; 32, 29 Joseph, se be gingst was hys gebrodra; 70, I him gesetton hirran ladteow ponne hiera consul ware, pone de hie "tictatores" heton; 74, 22 seo ilce burg Babylonia, seo de mæst wæs & ærest calra burga, seo is nu læst & westast; 124, 5 Thebana fæsten abræc & mid ealle towearp, pætte ær wæs ealra Creca heafodstol; usiv. Cp. 4, 14 ure ieldran, Da De das stowa ær hioldon, hie lusedon wisdom; 6, 7 þæt we eac suma bec, da pe nidbedyrfesta sien eallum monnum to witanne, þæt we þa . . .; 54, 14 hu ðæt mod ðætte wilnað fore oðre bion lihd him selfum; 248, 15 da awiergedan gastas, da he ... adrifene sindon; 254, 25 geseah done engel . . . him des feereltes forwiernan, done be dut mennisce mod gesion ne meahte; usw. Le. 58, 13 se mon sebe his gewealdes monnan ofslea, swelte se deade; 94, 41 se mon se pe bocland hæbbe.

2. Der gemeinsame Begriff ist ein im Hauptsatze 8/2- \$ 278 hendes Fürwort; dieses ist häufig ein zueignendes, dessen genitivischer Ursprung dann klar hervortritt; im Deutschen muss dassür ein hinweisendes Fürwort verwendet werden. Be. 471, 14 se pe hit gehyreh he onhyreh dam, . . . . & sehe hit gehyreh he flyhb bæt; 17 bat se gebeo sebe hit gehyre; 472, 1 he me calle da pe gemyndwurpe wæron onsende; 29 sumu da de ic sylf ongitan mihte . . . ic toycte; 481, 1 & ealle da de done deal beswician myhtan ofer done sæ norp aflymde; 484, 3 & ne was ænig sehe bebyrignysse sealde . . .; 487, 16 ne we eow beweriah hæt ge ealle da de ge magon durh eowre lare to eowres geleafan æsestnysse geheode & gecyrre; 491, 14 ond sehe gedyrstigab onwreon . . . ., hwæt se soblice onwrihb . . . .; 514. 18 he wolde him gehyrsum beon & his lare lustlice onfon, sele hine . . . . generede; 20 da he da dysse andsware onfeng, selve mid hine spræc, da sette he . . . .; 515, 26 þæt du onfo his (= dessen) geleafan & his beboda healde, sepe de ... generede; 549, 16 & wuldorlice gemete dætte seo sawl in deagolnisse drowiende was pætte (Miller liest hier das richtigere Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

pæt) se lichoma eawesclice foretacnode; 554, 14 pæt he mihte swype gefultumod beon on heora dæghwamlicum gebedum, da de on dære stowe Drihtne deowedon; 577, 23 swa swa heo bidende wære his andsware done de heo geseah; 642, 8 ge eac da de hi iu cuban & mid langre gymeleasnesse ealdian ongunnon, da est . . geedniwode wæron (auffallend ist hier, dass da de, das zuerst einen Akkusativ, dann aber einen Nominativ vertritt, hinter & nicht wiederholt wird); usw. Or. 64, 2 (hu gelimplice ure God . . . þa ricu sette,) se ilca se þe giet settende is & wendende ælce onwaldas & ælc rice to his willan; 178, 21 bæt se wære leoda cyning se þe ær wæs folce beow; 248, 11 sceolde weorpan geboren se se pe leohtra is & scinendra ponne sio sunne pa wære; 250, 23 pa weard se geboren se pe pa sibbe brohte eallre worolde. Cp. 8, 16 fordæm hie his sume dorfton, da pe Lædenspræce læsde cudon; 26, 16 und 28, 1, 3, (s. § 255. 1. und vgl. Mather, a. a. O., S. 47; sc de = si quis); 38, 25 se il ca se pe wende pæt he wære ofer ealle obre men, him gebyrede bæt he nysse self bæt he man wæs; 40, 7 bylæs da gongen on swæ frecne stige, da pe ne magon uncwaciende gestondan on emnum felda; 48, 24 se sepe wolde pæt hiene mon sende, he geseah ær ...; 52, 7 (= si quis; vgl. Mather, a. a. O., S. 47); 58, 8 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se pe swelc ongieten sie pæt he . . . hæbbe, pæt he donne to fo; 12; 19 pæt hie . . . da ne screncen da pe gad on ryhtne weg; 62, 9 hu dear se gripan . . . . ., se se pe hiene selfne hiwcuone ne ongit; 22; 84, 22 da pe hiene onfengon, he salde him onwald dæt hie meahton beon Godes bearn; 234, 17 gebyred dætte sume, da pe welwillende biod.., unfæste biod ongietene; 260, 7 se ilca se pe ælce dæg saula gereafað...... se na ne forbeag . . . .; 310, 25 se pe fæstan wille, ne tæle he no done be . . . ; 385, 28; usw. Bo. 6, 6 hu mæg se beon gesælig se de on dam gesælpum durhwunian ne mot; 140, 9 þæt se seo se gesælgosta se þe þas eorþlican geselþa ealle hæsp; 216, 21 se þe donne þa gesælþa hæsp, donne hæsp h e ægher-se he done ægher hæfh, hu ne bih se donne full eadig (so müssen diese Sätze abgeteilt werden); usw. So. 166, 12 is sod æall pætte sod is; 13 purh pe sint wyse æalle pa pe wyse sint. Ps. 5, 12 blissian ealle, pa pe to de hopiad, . . . . and fægnian þin ealle, þa þe lufiað þinne naman; 23, 5 se þe swylc byo, he onfeho bletsunge fram Gode. Le. 58, 12 gif he hire ne recce, se pe hie bohte; 60, 14 se pe slea his fæder odde his modor, se sceal deade sweltan; 15; 17; 68, 9 awritan het monege para pe ure foregengan heoldon; pa pe me licodon; 72, 2; usw. usw. Di. 68 pætte us, pam þe God swa micle heanesse world-gebingda forgifen hafad, is seo mæste dearf . . . .

ausgedrückt und daher zu ergänzen. Dieser Fall kommt (mit 2 Ausnahmen: Be. 486, 26; Cp. 146, 16) nur beim Nomminativ und beim Akkusativ vor. Zuweilen weist das relative Fürwort dann auf den ganzen Inhalt eines Satzes zurück. Be. 472, 38 bæt ic de be syndrigum mæghum obbe ham hyrum stowum da de ic gemyndewyrbe & dam bigengum dancwyrbe gelyfde, geornlice ic tylode to awritanne, pæt ic mid eallum done wæstm arfæstre dingunge gemete (= ut qui de singulis provinciis sive locis sublimioribus quae memoratu digna atque incolis grata credideram diligenter adnotare curavi, apud omnes fructum piae intercessionis inveniam); 486, 26 & sepe him hyrsum beon weolde, butan tweon he gehet ecne gefean; 509, 26 & untrum ongon durh his gebed da frecenisse dæs fyres onweg adrifan, dætte ær seo trume hond strongra manna durh micel gewin don ne meahton; 526, 10 fordon be (Miller: f. de bæt) munecas wæron da de hider coman [to læranne] (= nam monachi erant, maxime qui ad praedicandum venerant; munecas ist Prädikatsnomen); 614, 26 bi dam biscop gewuniah secgan monig wundur gastlicra mægena, da de hine hiwcuplice cupan. Or. 86, 16 swa ic eac ealles pises middangeardes na maran dæles ne angite buton dætte on twam onwealdum geweard; 108, 2 pætte twa peoda ær habban ne mehton, ne, dætte læsse wæs, twa gemægþa; 128, 18 ne his bearnum, ne pætte ealra læst wæs, his gingran dohtor; 206, 6 (vgl. Mather, a. a. O., S. 47); 256, 17 cludas feollon of muntum, &, pætte þara wundra mæst wæs, þa se mona ful wæs, & pære sunnan firrest, pæt hio þa apeostrade. Cp. 56, 4 donne he hæfð dætte he habban wolde, he bið swide driste; 146, 16 dylæs he sie ongieten dæt he sie widerwinna on dære diegelnesse his gedohtes, dæs þe he bid gesewen deow on his degnunge; 366, 9 ealle da geleaffullan bodigead be Gode dætte sod is; 382, 1 (= si quis; vgl. Mather, a. a. O., S. 47.) Bo. 110, 3 heo is fæstræd & gehæt simle pætte sop bip; 120, 21 bu mæge . . . forlætan þætte him wiherweard biþ; 236, 2 and flihb bætte him wiberweard bib. In den Fällen, wo nicht bætte (in einem Worte) steht, könnte man auch se, seo, þæt als hinweisendes Fürwort, he allein als relatives auffassen; doch verträgt sich dies meist nicht gut mit der Stellung.

C. Drittens wird als relatives Fürwort die einfache Relativpartikel pe allein verwendel; sie bleibt stets unstektiert und bezieht sich:

1. Auf ein Hauptwort des Hauptsatzes:

§ 280

a) pe vertritt den Nominativ oder Akkusativ eines relativen Fürwortes: Be. 471, 26 on dam deodlandum de dær to geheodde wæron; 472, 17 fram dam brohrum dæs mynstres de hi sylf astemnedon de Læstinga ea is nemned; 18 da ding de on

Eastenglum gewordene wæron; 28 of dam gewritum de ic awriten gemette; 474, 35 ealle ha ding he danon cumah; 476, 6 of dære byrig de Lepti hatte; 29; 477, 9, 16, 20, 45; 478, 12, 18; 479, 4; 483, 11 durh dæs ylcan cyninges bebod de hi hider gelapode; 13, 22, 23, 25, 32; 486, 3; 494, 4; usw. usw. Or. 1, ü. her onginned seo boc pe man Orosius nemned; 20 ealle pa cuman pe hiene gesohtan; 26 ymbe þa wif þe mon Amozenas het; 8, 16, 31; 10, 1, 7, 19; 17, 32; 38, 20; 46, 32; 58, 16; 60, 21; 62, 7; 64, 18; 70, 18, 29; 72, 14 him mon ascop ba noman be hie giet habbað; 76, 6; 116, 2; 254, 16; 256, 2; usw. usw. Cp. 2, u. hu S. Gregorius das boc gedihte þe man Pastoralem nemnað; 5 hu þa kyningas þe done anwald hæfdon . . ., Gode . . . hirsumedon; 4, 3 dæt du done wisdom pe de God sealde, befæste; 6, 18 ongan ic . . . . ha boc wendan on Englisc, he is genemned on Læden Pastoralis; 36, 3 se ilca Dauid be forbær bæt he done kyning ne yflode, De hine on swæ heardum wræce gebrohte; 40, 21; 48, 2; 58, 16; usw. usw. Bo. II, 7 for . . . weoruldbisgum pe hine oft.. bisgodan; 9; 10; VI, 22 æt pam ilcan weorpscipe de he ær hæfde; 6, 12; 8, 26 is pis nu se cwide þe þu me geo sædest; 12, 10; 118, 26; 150, 16; 160, 20 se man . . ., pe simle wilnad . . .; 226, 21; 336, 8; usw. usw. So. 163, 18 on dam hecan (= ecan) hame de he us gehaten hefd; 164, 30; 170, 25 pam freondum pe ic lufige & me lufad [for lufiad] (auffallend ist, dass be hier nicht wiederholt wird!); usw. Ps. I, I eadig byd se wer be ne gæd on geheaht unrihtwisra; 3 him byd swa pam treowe, pe byo aplantod neah wætera rynum; 2, 10 ongytad nu, kyningas, and leorniad, ge domeras, he ofer eordan demad; 5, ü. ealra dæra rihtwisena de secad yrfeweardnesse on heofonrice; 5, 13 bu eart se Drihten be gebletsast rihtwise; usw. Le. 58, 3 ealle gesceafta he on him synt; 11 his synt ha domas pe pu him settan scealt; 62, 30, 35; 64, 49; 106, 2. eal seo beod be on Eastenglum beod; usw.

b) pe vertritt den Genitiv eines relativen Fürwortes: Or. 20, 0 of dæm mere de (= dessen) Truso standed in stade; 134, I he for ut on garsecg of bæm muban, he (= deren) seo ea wæs hatenu Eginense; 5 he for to þæm iglande, þe (= dessen) monn þæt folc Mandras hætt; 136, 33 under þæm twæm consulum be (= von denen) oder wæs haten Fauius (vgl. Einenkel in Pauls Grundriss I. § 145. 1, S. 918.). Bo. 212, 22 his seo

heahe godnes, de (= von der) he full is.

c) be vertritt den Dativ eines relativen Fürwortes: Or. 118, 28 he sealde his dohtor Alexandre pæm cyninge his agnum mæge, be (= dem) he ær Æpira rice geseald hæfde. Bo. XIV, 4 hu mon sceolde ælcne mon hatan be ham deore he (= dem) he gelicost wære.

d) pe vertritt den Instrumentalis eines relativen Fürwortes: Or. 20, 27 by ylcan dæge be hi hine to bæm ade beran wyllað; 60, 28 of dæm ilcan geare þe Procos ricsade; 30 þy ilcan geare þe Romana rice weaxan ongann; 62, 15 from þæm geare þe heo getimbred wearð; 236, 12 he fealh þære ilcan niht of þæm bendum þe hiene mon on dæg gebende. Cp. 38, 21 him swide undigellice geondwyrde mid dæm witum þe he hit swide hrædlice wræc; 383, 7 dæt is donne dæt mon ierne from geate to oðrum, dæt he ierne dreatigende from dara undeawa ælcum to oðrum, de (= per quod; durch die, wodurch? Sweet überselzt: through which) dead mæge ingan on dæs monnes mod.

\$ 281

2. pe bezieht sich auf ein Fürwort des Hauptsatzes: a) be vertritt den Nominativ oder Akkusativ eines relativen Fürwortes: Be. 472, 37 hæt ic de be syndrigum mæghum .... geornlice ic tylode to writanne (= ut qui .... curavi); 478, 34 done God behet eallum bam de hine lufian wyllab; 482, 16 & gyt ma wæs de bæt don ne wolde; 622, 12 he wolde . . . sumum dara deoda Godes word & godspel læran & bodian, dam de hit dagyt ne gehyrdon; usw. usw. Or. 10, 20 betux pære ie Indus & pære pe be westan hiere is; 21, 8 swidost ealle hys speda hy forspendad mid ban langan legere bæs deadan mannes inne, & pæs he hy be hæm wegum alecgað (vgl. § 255. 2.); 62, 10 scæl ic . . . sprecan wip ba be secgad þæt . . .; 76, 33 þu þe þyrstende wære monnes blodes, drync nu þine fylle; 86, 1 swa þa sculon þe hiora æfengifl on helle geseccean sculon; 92, 27 hu pynco eo w nu, cwæd Orosius, þe þæs cristendomes tida leahtriað; 138, 1 under þæm (sc. consule) pe Cwintus haten wæs; 190, 3 he fleah wid para pe pær beæstan wæron; 24 he para ælces ehtend wolde beon, swa swa his feondes, be bæs wordes wære . . . .; 292, 3 hie bone woroldlice forbærndon pe hie pohte bærnan on ecnesse; usw. Cp. 24, 15 nan cræft nis to læronne dæm he hine ær geornlice ne leornode; 26, 4 þa sindon nu weordoste þe æwfæstosde sindon; 16 da pe swæ ricsiad, hi ricsiad . . . .; 28, 1 se pe Godes bebodu ne gecnæwd, ne bid he oncnawen from Gode (in den beiden letzten und ähnlichen Sätzen kann man allerdings auch sebe zusammen als relatives Fürwort auffassen, s. § 278); 32, 22 fordæm þætte we, þe his limo sindon, leornodon æt him þæt we flugen da oliccunga disses middangeardes; 40, 9; 44, 24; 46, 8 donne sindon monige pe fleod for eadmodnesse anre; 17; 80, 12 du pe wilt godspellian Sion, astig ofer heanne munt; 198, 23 dæt he on dæs hwæt befoo de wid his willan sie; 260, 8 se il ca pe us dwiehd mid dy halwyndan wætre, se na ne forbeag . . .; usw. Bo. II, 14 healsah ælene hara de has boc rædan lyste; X, 26 hu se sceal fela nearanessa gebolian þe þæs lichoman lustas forlætan sceal; 16, 10 þonne dysegaþ se þe bonne wile hwilc sæd obsæstan; 144, 17 bonne behurson hi bæt hi oleccan pæm æfter fripe pe ænigre wuhte mare habbað; 160,

20 simle wilnad dæs de he begitan ne mæg; usw. Ps. 2, 2 wid ham he he to hlasorde geceas; 13 honne beod cadige ha he nu on hine getrywad; 5, 5 hu sordest ha he symle leasinga specad; 7, 3 gif ic to hisum, he me nu swencad, hæs geearnod hæbbe; 13, 11 butan hu, Drihten, he asyrst hæstnyd of hinum solce; usw. Le. 66, 7 sorham he God Ælmihtig ham nane ne gedemde he hine oferhogodon, ne Crist . . . ham nane ne gedemde he hyne sealde to deade; 76, 1 gif heo leng libbe honne se he hie utlædde; usw. Di. 69 to bysne eallum ham he Godes willan wyrcead.

b) pe vertritt den Genitiv eines relativen Fürwortes: Bo. X, 25 donne fægniap hi pæs pe hi sceamian sceolde (man kann hier auch an Auslassung des hinweisenden Fürwortes denken und pæs pe als relatives Fürwort zusammenziehen); 160, 4 ne wealdap hi peah eallra para pe hi wealdan woldon. So. 163, 7 on ælcum treowo ic geseah hwæthwugu pæs pe ic æt ham beporfte; ich ziehe pæs zu hwæthwugu, doch kann man es auch mit pe ver-

binden.

c) pe vertritt den Dativ eines relativen Fürwortes: Be. 487, 33 & lifes word dam pe hi mihton bodedon & lærdon. Or. 158, 27 hie pa wæron swipe sleande pe hie fylstan sceoldon (vgl. § 67. 1., S. 80). Cp. 130, 2 dylæs he mislicige dæm pe he hiene ær selfne gesealde.

d) pe vertritt den Instrumentalis eines relativen Fürwortes: Be. 483, 41 ne wæs ungelic wræce pam de (wodurch) iu Chaldeas bærndon Hierusaleme weallas; 570, 25 forewæs... Myrcna mægpe & Middelengla & Lindesfarena, in eallum dam de Wulfhere.. rices anweald hæfde (= in quibus cunctis; also doch wohl: bei welchen allen (?); O., T., C., B. und Miller haben das de nicht).

§ 282
3. Nur an zwei Stellen ist das hinweisende Fürwort, auf das sich he beziehen sollte, im Hauptsatze ausgelassen: Or. 28, 10 be eastan hem lande is se Wendelse, he man het Adriaticum, & be suhan he man het Affricum, & be westan he man het Tirenum. Bo. 272, 21 het du mæge hy bet gelyfan de ic he . . . recce.

Besondere Bemerkungen über den syntaktischen Gebrauch der drei bisher besprochenen relativen Fürwörter.

## I. Zu se, seo, þæt.

§ 283

1. Se, seo, pæt wird zuweilen verdoppell, doch ist dann nicht genau zu bestimmen, ob nicht etwa das erste se nur eine Wiederholung oder Vorausnahme eines Fürwortes des Hauptsatzes sein soll: Or. 126, 33 pæt hit swipor is of para biscepa gehlote

& of heora agenre gewyrde pæt pæt hie secgad ponne of para goda mihte. Cp. 56, 7 dyncd him dæt se hie him niedscylde sceolde se se hie him salde; 232, 12 butan tweon dæt bid ure dæt dæt we lusiad on odrum monnum; 301, 26 sume da da wenad dæt hie eadmode sien, hii dod . . . . Bo. 190, 8 ælc mon tiohhap him pæt to selestum goode dæt pæt he swipost lusap. So. 166, 30 se se pe (dich) lusad, se pe (dich) sæcd, se se pe (dir) syld, se pe (dich) hæs . Ps. 1, 4 eall him cymd to gode pæt pæt he ded.

2. Es kommen Fälle vor, wo das Geschlecht des relativen § 284 Fürwortes, nicht übereinstimmt mit dem Geschlechte des Wortes, auf das es sich bezieht.

a) Das neutrale pæt (vgl. aber Klinghardt, a. a. O. S. 200 o., der bæt als Konjunktion ansieht, und Lohmann, Anglia III. S. 130, der dasselbe thut) bezieht sich auf ein Maskulinum: Be. 499, 22 ne wæs æfre ænig cyning ne ealdorman þæt (Miller: pætte) ma heora landa ute amærde; 506, 10 wæs he se dridda cyning in on Angeldeode cyningum hæt eallum sud mægpum weold; 514, 2 gesege me hwylce mede du wille syllan dam men, gif hwylc sy pæt (Miller: pætte) de fram dyssum nearonessum alyse; 603, 18 op dæt heora riht cyning Wihtred pæt wæs Ecgbyrhtes sunu, wæs on rice gestrangod; diese letzte Stelle kann man aber wegen des lateinischen "id est" auch nach § 258 verweisen. Or. 86, 30 heora peowas ... hie benoman heora heafodstedes pæt hie Capitolian heton; 206, 9 pæt dær nan to lase ne weard bæt hit to Rome gebodode. Cp. 443, 5 done Nazareniscan Hælend dæt wæs afondon wer betwux eow . . . ., done ge beswicon. Bo. 294, 16 nis nu nan wis man pat nyte bætte god & yfel biob simle ungehwære betwux him. So. 175, 30 bu scealt gefastnian done streng on Gode bæt dæt scyp healdan sceal pines modes; 176, 26 ne wene ic bæt ænig man si swa dysig pad (= pæt he?) þæs wene.

b) Das neutrale pæt bezieht sich auf ein Femininum:

Be. 587, 5 him wæs seald seo bysen on gewrite dæs Synopes

pæt he sceolde to Rome lædan, wo allerdings nicht sicher zu

erkennen ist, ob pæt auf bysen oder gewrite gehen soll. Cp. 189,

21 pæt hi magon eac be disse bisene ongietan dæt (C: pe)

him is to gecueden; vgl. Sweets Anmerkung zu dieser Stelle auf

S. 483. So. 179, 8 pæt is seo luse embe pæt he witegode;

doch kann man hier pæt auch auf das erste pæt beziehen: das,

wovon er weissagte, ist die Liebe.

c) Das männliche se bezieht sich auf ein Femininum: Be. 547, 32 swa swa seo boc sagab se (Miller: seo) is awriten be his life.

d) Das weibliche seo bezieht sich auf ein Neutrum: Or. 294, 5 hu iedelice God geendade pæt micle gewin mid hiora

twegea fielle, pa (Thorpe: pe) Maximus & his ealdormon hæfdon up ahæfen mid monigum peodum; pa kann auch Mehrzahl sein, wie Bock meint (a. a. O., S. 26).

3. Unregelmässigkeiten im Gebrauche von Einzahl und Mehr-§ 285 zahl, Der Hauptsatz hat die Mehrzahl, der Nebensatz die Einzahl; dies ist ohne Rücksicht aufs Geschlecht das Neutrum bæt, hinter dem dann das Zeitwort auch in der Mehrzahl stehen kann. Or. 32, 19 & swaheah þæt þær to lafe wearð þara Thelescisa hi hiora lond ofgeafan; 46, 36 þær wæron twa cwena, þæt wæron gesweostor, Anthiopa & Orithia - doch kann hier der þæt-Satz auch eingeschoben und hat hinweisendes Fürwort sein; 72, 15 Romane curon III hund cempena & siex, bæt sceolde to anwige gangan; 128, 23 þæt wæron fieftiene hund busend monna bæt binnan þæm forwurdon; 240, 32 he hæfde eahta & eahtatig coortana, þæt we nu truman hatað; 256, 12 wyrþigre wrace hie forwurdon da, þæt þa (Thorpe: þa þe) heora synna sceoldon hreowsian. Cp. 8, 15 heht him swelcra ma brengan be dære bysene, þæt he his biscepum sendan mehte; þæt könnte sich auch auf bysene beziehen, vgl. § 284. b.; Sweet übersetzt: ordered more such to be brought to him after the example, that he might send them to his bishops; in der Anmerkung zu 189, 21 (S. 483 u.) sagt er zu unserer Stelle: "dæt stands for a plural relative."

§ 286 4. Bei dem neutralen pæt kann ein partitiver Genitiv stehen. Vgl. Erdmann, a. a. O., II. § 196. Or. 18, 25 eal pæt his man aper odde ettan odde erian mæg, pæt lið wið da sæ. (Was ich in den Engl. Stud. (XVII. S. 113) über Bocks Ansicht sagte, ist nur zum Teile richtig; his gehört nicht zu eall, sondern zu pæt, und es heifst: "alles, was von diesem Lande beackert werden kann, liegt an der See"; Thorpes Übersetzung "his man" (!) (S. 251) ist aber falsch.); 32, 19 & swa peah pæt pær to lafe weard para Thelescisa hi heora lond ofgeafan; 38, 9 ge eall pæt on pæm lande wæs weaxendes & growendes (hier zieht Bock (a. a. O., S. 38) den Genitiv zu eall, was wohl nicht richtig ist, obgleich sich fast in jedem Falle darüber streiten läst, ob nicht der Genitiv zu dem Worte zn ziehen ist, auf das sich bæt bezieht); 76, 14 & pær beæftan forlet eall pæt pær lides wæs & swetes; 226, 12 sippan mæst eall forweard pæt on bæm lande wæs, ge monna, ge nietena, ge wildeora for þæm stence. Cp. 74, 21 det he mæge adryggean of oderra monna heortan, dæt dæron fules sie; 154, 12 him bid eall cud, dæt hie unalisdes dencead; 190,6 cac sculon wiotan da oser odre gesettan dæt dæt hie unaliefedes durhteod . . . . .; 218, 8 da ongan he ærest herigean on him dæt dæt he fæstrædes wiste; 445, 25 gif we ne gebetad dat on us deadbæres is. Bo. 94, 22 eall pæt seo sæ his ofseten hæfp..., & eall pæt his fennas

& moras genumen habbað, & eall þæt on callum deodum westes ligeþ; 198, 17 ac eall þæt we godes habbaþ on þisse worulde, þæt us is uton cumen. So. 166, 23 of þinum rice we bysniað eall þæt we godes doð; 199, 24 & eall þæt min mod & min gesceadwisnesse goodra crefta gegadrad.

- 5. Einmal ist das relative Fürwort se von einem zueig- § 2864 nenden Fürworte der dritten Person begleitet: Be. 608, 25 on hu myclum wuldre se Drihtnes wer Cupbyrht æfter his deape lifede, dæs his lif... openode (= cujus vita). Vgl. § 290 und A. Schrader, a. a. O., S. 11. o.
- 6. Eigentümlich ist die Stelle Be. 628, 5 ic.. wende § 286<sup>b</sup> bæt bæt hell wære be dam tintregum unaræfnendlicum ic oft secgan hyrde (= de cujus tormenti intolerabilibus narrare sæpius audivi).
- 7. Im Orosius wird einmal nach einem Sammelnamen das § 286° sich darauf beziehende pæt durch hi ergänzt, das Zeitwort steht in der Mehrzahl: Or. 21, 13 per is mid Estum an mægð pæt hi magon cyle gewyrcan. Vgl. Mätzner, Gr. III. S. 527.
- 8. Einmal bezieht sich pæt auf swelc: Bo. 40, 21 (vg/. § 286 § 270. Anm., S. 391.).

### II. Zu se, seo, þæt mit der Partikel þe.

1. Das Geschlecht des relativen Fürwortes stimmt nicht § 287 mit dem Geschlechte des Wortes überein, auf das es sich bezieht: Be 494, 9 sepe blodryne drowah monahadle, ne alefeh hire on Drihtnes cyricean gangan. Or. 42, 6 hwa is bæt be eall da ysel asecgean mæge; 50, 13 hwa is þætte ariman mæge hwæt pær moncynnes forweard; 106, 34 self sæde pæt seo dæd his nære . .; þætte ealre worolde swelce sibbe bringan mehte, pætte twa peoda ær habban ne mehton; 188, 7 wende but nan nære þætte þæt færelt anginnan dorste; Bock (a. a. U., S. 47) der die dritte dieser Stellen nirgend erwähnt, meint, bet den ersten beiden und bei der letzten fehle das personliche Furwort; obgleich auch Lohmann (Anglia III. S. 130) das bæt (te) in ähnlichen Sätzen für die Konjunktion hält, glaube ich doch, dass pætte sich eben so gut wie pæt (vgl. § 284. a. b.) auch auf Maskulina und Feminina beziehen kann. Cp. 234, 6 & se anda da be he hæsde to his breder . . . . . , se anda weard to sæde dæs brodorsleges; 411, 25 hwa is nu dæra de gesceadwis sie &....... dætte nyte, dætte . . . . Bo. 132, 19 ac bæt nis nan man pætte sumes eacan ne purfe buton Gode anum.

- § 288

  2. Unregelmässigkeit in der Zahl kommt zweimal vor:
  Or. 94, 25 þa gebudon him Perse þæt hie hæsden III winter
  sibbe wiþ hie, se þe þæt wolde, & se þe þæt nolde, þæt hie
  wolden þa mid geseohte gesecan; 248, 25 & se þe þæt nolde,
  he bebead þæt mon þa ealle sloge.
- § 289
  3. Zweimal erscheint se pe mit einem partitiven Genitiv (vgl. § 286): Cp. 60, 16 dæt pætte odre men unaliefedes dod, he sceal wepan; 194, 24 & dætte tælwierdes on him sie, dæt hie dæt tælen.
- 4. se pe, durch ein persönliches oder zueignendes § 200 Fürwort verstärkt, kommt vielleicht ein paar Mal vor. Vgl. § 286<sup>a</sup>. und A. Schrader, a. a. O., S. 10, a.; Grein, Sprach-schatz II, 418; Koch, Gr. II. § 349. Be. 479, 20 da Cristenan men . . . . , da de hi ær on da frecnan tid dære ehtnysse on wudum & on westenum & on scræfum hi hyddon & digledon (oder ist das erste hi reflexiv und wird durch das zweite nur wiederholt?); 609, 16 se bib swybe eadig sebe him (!) Drihten ... forgisep bæt he . . . (oder ist das zweite se nur Wiederholung des ersten hinweisenden se?). Or. 84, 12 pæt se, se be him ær gepuhte bæt him nan sæ wiphabban ne mehte, bæt he . . . . . Cp. 66, 24 se donne bid siwenigge, se be his ondgit bid to don beorhte scinende . . .; 72, 12 se bid eac eallinga healede se be eal his mod biod aflowen to gæglbærnesse & to dole (Sweet: whose whole mind). Auch an den letzten drei Stellen kann das se Wiederholung des hinweisenden Fürwortes sein. - Nach and wird in den Le. se be zweimal durch das persönliche Fürwort wieder aufgenommen: Le. 60, 15 se pe frione forstæle and he (fehlt in G.) hine bebycgge and hit hym onbestæled sie ....., swelte se deade; 94, 41 se mon se pe bocland hæbbe and him his mægas leafden, ponne setton we, pæt he . . . .
- § 201 5. Nur dreimal wird das Wort, auf das sich das relative Fürwort bezieht, durch das hinweisende Fürwort in dem entsprechenden Kasus wiederholt, an das sich das relative pe unmittelbar anschliest: So. 166, 4 pu pe nelt pe eallunga geeowian openlice nanum odrum buton pam pam pe geclænsode beod on heora mode. Ps. 9, 11 heriad fordi Drihten, pone de eardad on Sion; 14, 5 se pe pone rihtwisan weorpad, pone pe Godes ege hæfd. Über die Verbindung dara pe vgl. § 303.
- § 292 6. Merkwürdig ist die Stelle Be. 551, 27 hi ne woldan heora Gode hyron done de hi gescop & hi on gelyfdon; sie scheint verderbt zu sein; Miller liest: heo ne woldon heora Gode hyran, pone pe heo gelyfden.

7. þæs þe statt þæt þe findet sich Bo. 336, 9 þæt þæt § 293 we wyrd hataþ, þæt biþ Godes weore þe he ælce dæg wyreþ, ægþer ge þæs þe we geseoþ, ge þæs þe us ungesewenlie biþ.

#### II. Zu be.

- 1. Verdoppelt wird he sellen (vgl. Flamme, a. a. 0. \$294 \$ 60. 4. S. 29.): Be. 502, 18 utan biddan. God de de (Miller: se de) eardian deh ha anmodan in his fæder huse. Bo. 164, 21 de he wille fullice anweald agan, he sceal tilian..... So. 180, 1 head hu ful rade ne mæge beo cuman to ham de de hu wilnast.
- 2. Auch pe erscheint mit einem partitiven Genitiv: \$295 Or. 100, 7 pæt hie mosten pa deadan bebyrgean pe heora folces ofslagen wæron; 226, 9 & æle wuht forscurfon pæs (abhängig von æle wuht) pe on pæm lande wæs weaxendes & growendes (vgl. Or. 38, 9 und 226, 12 in § 286). Cp. 348, 10 gif du . . . ryhte ofdence hwæthugu dæs pe din niehsta de widerweardes gedon hæbbe.
- 3. Um den Kasus, der ja durch pe nicht verdeutlicht werden § 296 kann, kenntlich zu machen, tritt häufig das persönliche Fürwort der dritten Person hinzu.
- a) Nominativ: Cp. 26, 5 licet swide monig det he wwfæst lareow sie, þe he wilnað micle worldare habban (Sweet übersetzt dies pe durch because, was auch richtig sein kann; das Lateinische giebt keinen Anhalt). Bo. VIII, 20 hu se Wisdom lærde pone pe he wolde wæstmbæreland sawan pæt he atulige of ærest pa pornas (Mather, The Conditional Sentence in Anglo-Saxon, S. 47, leitet diese Stelle mit den Worten ein: "A rather curious use of he representing gif is . . . . "; daran ist aber wohl nicht zu denken); 250, 27 nis nan gesceast de he tiohhige bet hio scyle winnan wip hire scippendes willan (in der Anmerkung sagt Cardale: "he is redundant"; es ist um so auffallender, als gesceast, wie die Formen hio und hire beweisen, hier weiblich gebraucht ist, und männlich ist es ja ohnehin nie, höchstens sächlich). So. 203, 14 ha goodan nellad heora yflum freodum arian de ma be Habraham wolde bam welegan arian be he (= hi) hys ægnes kynnes weron. — Hierher gehört wohl auch Or. 132, I Chalisten pone Philosofum he ofslog, his emnscolere, de hi ætgædere gelærede wæron æt Aristotelese heora magistre, wo be hi das Chalisten und das he zusammenfasst; vgl. Einenkel in Pauls Grundrifs I. S. 917 u. (§ 145. E.), Bock, a. a. O., S. 211 u.
- b) Dativ: Or. 1, 27 & ymbe pa Gotan pe him fore (= vor denen) andredan ge Pirrus . . . ge Julius, (him kann hier aber auch als reflexiver Dativ zum Zeitworte gehören); 48, 15 da

Gotan . . ., be ægder ge Pirrus . . . ge Alexander ge Julius . . ., hie alle from him ondredon pæt hie . . . . (vgl. § 302. b., diese Verbindung ist wohl besser als Anakoluth aufzufassen); 118, 30 Alexander pe he his dohtor him (= dem er) sellan wolde; 282, 5 Seuerus . . . þe him se onweald ær geseald wæs. Cp. 42, 7 hwy forcwid donne se be him God swelce cræftas gifd, pæt he ne sede his heorde. Bo. 138, 3 swa bid eac pam treowum de him gecynde bih up heah to standanne; 160, 11 hæt bið gesælig mon de him ealneweg ne hangad nacod sweord ofer ham heafde; 310, 6 ac ba be him bib unwitnode eall hiora yfel on disse worulde, habbah . . . .; 16 sint ungesæligran þa yfelan . . donne ha sien he him bih hiora yfel geleanod; 314, 11 hæt da wæron ungesæligran de him unrihtlice hiora yfel forboren wære. Ps. 31, ü. wundriende pære . . gesælignesse pæra manna, pc him God forgifd ealle heora scylda & him ælc geswinc aferp ..., and swa ylce he witgode be ælcum godum men, he him God swa ymb dyde; I eadige beod þa þe him beod heora unrihtwisnesse forgifene; 2 eadig by 8 se wer, be him God ne odwit his scylda, ne on his mode ne byo facn.

c) Akkusativ: Or. 14, 9 licgad westryhte ob Armenia beorgas, pe pa landleode hi hatad Parcoadras; 102, 25 & ic gehwam wille pærto tæcan pe hiene his lyst ma to witanne. So. 197, 11 pam witgum, pe God self durht hi spec to hys folce.

d) Im Genitiv kann man nicht erkennen, ob noch das persönliche oder das zueignende Fürwort vorliegt: Be. 506, 30 wolde he dam gescyldnesse gegearwian de he heora lare onfeng (= (quos et) quorum doctrinam); 573, 4 nænigum heora alysed si ænige sacerdlice benunge don buton bæs bisceopes leafe be hi on his scire gefeormade sin (= in cujus parochia); 589, 35 seo druh, in dære heo wæs ærest bebyriged, monigum monnum de heora eagan sargedon & hefegodan wearp to hæle; 625, 38 þæt he . . . meahte in dara haligra aare syndrige stowe gehwylce haligra halgian, de hiora reliquias dær inne wæron; 633, 38 da beob eadige de heora wonessa forlætene beod & dara (!) synne bewrigene beop. Or. 72, 9 ha consulas . . ., he mon het eall hiera cynn Fabiane; 80, 19 gesette pa men on ænne truman, he mon hiora mægas ær on dæm londe slog; 152, 19 com Ptolomeus, pe Lisimahhus his sweostor hæsde (= dessen Schwester L. halle). Cp. 294, 19 hwæs onlicnesse hæfde Assael da buton dara be hiera hatheortnes hie swide hrædlice on forspild gelæt. Ps. 31, 2 eadig by se wer pe him God ne obwit his scylda ne on his mode ne byð facn; 32, 11 eadig byþ þæt kynn, þe swylc God byd heora God; 39, 4 eadig byd se wer, be his tohopa byo to swylcum Drihtne.

§ 297 4. Das erste sowie das zweite persönliche Fürwort kann durch Verbindung mit pe relativ werden, das Zeitwort steht

dann in der ersten, oder zweiten Person: Be. 472, 37 bæt ic, de be syndrigum mæghum . . . da de ic . . . . gelyfde, geornlice ic (= ich, der ich usw.) tylode to awritanne . . . . Or. 76, 33 bu be byrstende wære monnes blodes XXX wintra, drync nu pine fylle. Cp. 76, 2 dod eow clæne, ge pe berad Godes fatu; 80, 12 du pe wilt godspellian Sion, astig ofer heanne munt. Bo. 10, 10 eala pu scippend heosones & eorpan, pu de on pam ecan setle ricsast, bu be on hrædum færelde bone heofon ymbhweorfest; 22 þu þe þam winterdagum selest scorte tida . . ., pu pe pa treowa . . . heora leafa bereafast; 12, 14 eala min Drihten, bu be ealle gesceafta ofersihst; 40, 13 eala Wisdom, hu he eart modur eallra mægena; ebenso 118, 1; 198, 2, 4, 7; 266, 5. So. 165, 20 Drihten pu de eart scypend ealra gesceasta; ebenso 23, 25, 30; 166, 2, 11, 13 du pe æart se hehstan wysdom & burh be (= und durch den? oder: und durch dich?) sint wyse æalle þa þe wyse sint; ic þe bidde þe Drihten þu þe æart riht lif & purh pe (?) lybbad æall pa pe lybbad; 17, 18; 167, 11; 13 pæt pe us lærdesd (wo wohl pu für pæt zu lesen ist?); 193, 8; usw. usw. Ps. 9, 4 du sitst on dam hean setle, pu de symle demst swide rihte; 17, 45; 31, 8.

Wenn das persönliche Fürwort im Hauptsatze steht, so steht pe allein für das deutsche "der du", "die wir", "die ihr": Or. 92, 27 hu pynco eow nu, cwæd Orosius, pe pæs Cristendomes tida leahtriad. Cp. 32, 22 fordæm pætte we, pe his limo sindon, leornodon æt him . . . So. 165, 28 to pe ic clypige, pe nefre nan yfel ne worhtest. Ps. 13, 11 hwa arist elles . . . butan pu, Drihten, pe afyrst hæftnyd of þinum folce.

Eigentümlich sind die Stellen Ps. 4, I pu eart se de me gerihtwisast; 21, 8 Drihten, pu eart se pe me gelæddest (!) of minre modor innode.

5. Die Relativpartikel pe braucht nicht unmittelbar hinter § 298 dem Worte zu stehen, auf das sie sich bezieht: Be. 474, 37 dara boca leaf de of Hibernia coman; 478, 24 pæt seo stow swa wlitig & swa fæger wære, de eft sceolde . . . .; 28; 480, 18; 488, 2; 578, 14 da mægon dære bec gemetan swa hwylc swa hi rædep, de we das of alesan; usw. Or. 124, 23 & heora burg abræc & towearp pe mon hætt Sardis; 194, 14 & beforan dæm geate his folc getrymede, pe mon hætt Collina; usw. Cp. 2, 14 dætte swide feawe wæron behionan Humbre pe hiora denunga cuden understandan on Englisc; 44, 16 monige men sindon, swæ swæ we ær cwædon, pe biod geweordod; usw. usw. Bo. 92, 12 ic wilnode . . . æfter minum life pam monnum to læfanne, pe æfter me wæren, min gemynd on godum weorcum.

6. Da vor pe keine Präposition stehen kann, so wird eine § 299 solche nachgesetzt, gewöhnlich unmittelbar vor das Zeitwort: Be.

478, 32 & fram dære burnan, de he ær drigum fotum ofer eode; usw. usw. Or. 19, 9 þæt sio scir hatte Halgoland þe he on bude; 20, 33 nyhst þæm tune, de se deada man on lið; 21, 10; 30, 10 meolc þe hy mæst bi libbað; 52, 4 mid þæm folce þe he ofer wæs; 66, 27; 80, 36; 92, 30, 35; usw. Bo. IV, 24 þa woruldsælþa, þe hit ær to gewunod hæfde; 96, 11 on disum lytlum pearroce, þe we ær ymbe spræcon; 25 þære þeode de he on hamfæst biþ; usw. usw. So. 163, 2 to ælcum þara tola þe ic mid wircan cude; 196, 32 þe odre de þu ær embe spræce; usw. Ps. 1, 4 swa byð þam men þe we ær ymb spræcon; usw.

- § 300

  7. Ist die Präposition im Hauptsatze und im Nebensatze dieselbe, so wird sie in diesem vor pe nicht wiederholt: Be. 493, 10 on dam geryne de bib æghwylc syn grundlinga adwæsced, swype dyslic is bætte...; 18 on da ylcan tid de heo acenned hæbbe; 27 in da sylfan tid de heo cenne; 513, 37 on dære tide de opre men slepon; 516, 39. Or. 5, 30 on þæm fiftan geare pe Marius wæs consul; ebenso 32; 60, 17; 62, 4; 74, 29; 142, 11; 180, 21; usw. Cp. 38, 21 him... geondwyrde mid dæm witum pe he hit swide hrædlice wræc; 44, 5 nyle... helpan dæs folces mid dæm pe he his healp. Bo. 88, 7 æfter þære bisene pe gio Trogia burg barn; 238, 14 ne pearfst du no tweogan ymbe þæt þe du ær tweodest.
- 8. Der Kasus, den pe bezeichnet, wird zuweilen vor dem § 301 Nebensatze durch ein eigentlich in den Hauptsatz gehöriges Wort kenntlich gemacht, das dann aber im eigentlichen Hauptsatze, der nachfolgt, in einem anderen Kasus aufgenommen wird: Be. 472, 33 ic bidde, pæt to eallum de dis ylce stær becyme . . ., þæt hi . . . .; 607, 26 pætte dam Gode de wit somod on eorpan deowdon, bæt wit eac swylce somod moton to heofonum beran his gife der to geseonne & to sceawianne (Miller liest feran statt beran und übersetzt: that (it may please) the God, whom we served together on earth, that we also may go to heaven together, there to see & behold his grace; ich glaube nicht, dafs diese Übersetzung richtig ist, denn das Lateinische lautet: ut cui simul in terris servivimus, ad ejus videndam gratiam simul transeamus ad coelos). Cp. 222, 6 he ætiewde . . . dætte dæm monnum de we for gedylde hwæt forberan sculon, dæt we hie sculon eac milde mode lufian; 242, 2 dætte se lareow dæs yfles be he stieran sceolde, deah be he hit ær wiste, dæt he hit donne nat.
- § 302 9. Wenn ein Wort eines Satzes in einem mit hæt eingeleiteten Objektsatze oder Subjektsatze relativ bezogen werden soll, so wird die Relativpartikel he vor das Zeitwort gesetzt, welches den hæt-Satz regiert, außerdem aber das betreffende Wort noch

entweder durch Wiederholung seiner selbst oder durch Wiederaufnahme durch ein persönliches Fürwort dargestellt oder, weil es ja in dem be schon ausgedrückt ist, gar nicht mehr gesetzt.

a) Wiederholung: Or. 46, 32 he ongan mid Creca scipun be mon "dulmunus" hætt, be mon sægð þæt on an scip

mæge on busend manna.

b) Wiederaufnahme durch ein Fürwort: Be. 488, 2 in der cyricean seo cwen gewunde hire gebiddan, de we ær cwædon pæt hio Cristæn wære; 524, 8 mid his unmætum weorudum, de (Miller: pæm) he gealp pæt him nowiht wipstandan mihte; 551, 25 da men, de he ongeat pæt hi on Cristes geleafan gelærede wæron. Or. 48, 15 da Gotan coman . . ., pe ægder ge Pirrus se reda Creca cyning, ge Alexander, ge Julius se cræftega casere, hie ealle from him ondredon pæt hi hie mid gefeohten (C.: mid gefeohte sohte); 126, 23 he for to pæm hearge, pe Egypti sædon pæt he wære Amones heora godes; 136, 9 him coman ærendracan of monegum peodum, pe nan mon Alexandres geferscipes ne wende pæt man (= dafs sie) his (!) naman wiste, & him fripes to him wilnedon. Bo. 298, 14 pam, pe du ongitst pæt he lip on his lichaman lustum.

c. Nichtwiederholung. Man könnte sagen, dass in diesen Fällen die relative Partikel be zur Verbindung genüge, aber sie gehört doch wohl zunächst als Objekt zu dem den bæt-Satz regierenden Zeitworte, und deshalb ist anzunehmen, dass das persönliche Fürwort, das ja in einigen Fällen noch steht (vgl. b.), hier ausgefallen ist. Be. 480, 18 eardædon Bryttas binnan dam dice to subdæle, de we gemynegodon bæt Severus se Casere het dwyrs ofer bæt ealond gedician (Miller übersetzt: . . . within the dyke we spoke of, built by order . . . . .; darnach scheint es fast, als halte M. den de- und den pæt-Satz für gleichstehende Relativsätze, was ja immerhin möglich ist; aber das Lateinische hat: . . . . intra vallum, quod Severum trans insulam fecisse commemoravimus); 507, 9 da ongunnon heo sona openlice deofolgildum beowian he monnum buhte bæt heo hwæthwugu forlæten hæfde; 573, 25 donne wæs Byse Eastengla biscop, de we sædon pæt on dam foresprecenan synope wære. Or. 30, 30 ælcne para pe hio geacsian myhte pæt kynekynnes wæs, hio to hyre gespon; 52, 5 aspon him from ealle pa, pe he ondred oæt him on fylste beon woldon; 82, 25 him pa from bugan, pe hie betst getriewdon bæt him sceolde sige gefeohtan; 126, 25 he wolde beladian his modor Nectanebuses bæs drys, be mon sæde bæt heo hie wid forlege; 166, 29 hit weard burh ba ameldad be he geboht hæfde bæt him to bære dæde fylstan sceolde; 190, 24 bæt he bara ælces ehtend wolde beon . . ., þe þæs wordes wære þæt from Romebyrg buhte (vgl. § 24); 218, 4 swa ba monegan ær dydan, pe hie wendon bæt hie mid hiera deofolgildum gestiered hæfden; vgl. solche Sälze wie 230, 4 forlet he bæt fæsten & for to obrum,

pær he geascade þæt Geoweorpan goldhord wæs. Bo. VI, 14 da sælþa, þe he ær wende þæt gesælþa beon sceoldan, nauhtas næran; 30, 18 gif þæt þine agne welan wæron þe þu mændest þæt þu forlure; 40, 18 mine sælþa & seo orsorgnes, de ic ær wende þæt gesælþa beon sceoldan, nane sælþa ne sint; 96, 14 eallra þara þeoda, þe ge nu willniaþ swiþe ungemetlice þæt ge scylon eowerne naman ofer tobrædan; 318, 11 be þam monnum, de wit ær cwædon þæt unc þuhte þæt wæron wildiorum gelicran donne monnum.

Anmerkung: Auch zwei Absichtsätze kommen in solcher Verbindung vor: Or. 154, 16 þæt wæron þa, þe hie gesett hæfdon þæt sceoldon be heora wifum bearna strienan; 256, 2 þara twa & twentigra monna, þe he him to fultume hæfde acoren, þæt his rædþeahteras wæren.

§ 303

10. Ganz besondere Beachtung verdient die Verbindung der Relativpartikel be mit dem Genitiv bara des hinweisenden Fürwortes, mag dieser nun allein stehen oder von wic oder von nan oder von ænig abhängen. Es folgt nämlich das Zeitwort in dem relativen Satze mit be, das sich doch auf bara bezieht, meist nicht in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl. Erwähnt wird dieser Fall von Kemble (Translation of Beowulf, zu v. 4762), Grimm (Andreas und Elene, S. 94, Anm. zu 28), Grein (Sprachschalz II. 575), der para pe als einen (relativen) Begriff zusammenzieht, von Klinghardt (a. a. O., S. 196 u.), Körting (Encyklopädie, S. 347 o.), Müller (Ags. Gr., S. 253), Nader (Gen. im Beowulf, S. 12. § 17: Dreimal Mehrzahl, elfmal Einzahl; und Anglia XI. S. 474 f.), Dietrich (im 11. Bande von Haupts Zeitschrift, S. 445 f.), Heyne (Kl. alisächs. und aliniederfränk. Gramm., S. 110), Holtbuer (Genitiv bei Cynewulf, Anglia VIII. 30: Zweimal Mehrzahl, sechsmal Einzahl), Kempf (a. a. O., S. 24), Conradi (a. a. O., S. 57), Schrader (Syntax Ælfrics, S. 16 u.), Hots (a. a. O., S. 84 ff.), Seyfarth (a. a. O., S. 15), Hertel (a. a. O., S. 14. c.), Reufsner (a. a. O., S. 12. 3). Die Meisten ziehen dara zum Hauptsatze, Schrader nennt es einen "durchaus müssigen, zuweilen sogar sinnlosen Zusatz". Nach meiner Ansicht liegt der Fall so, dass dara allerdings zuerst zum Hauptsatze gehörte und vor dem relativen Fürworte den Begriff, auf den sich dieses bezieht, der Deutlichkeit halber wiederholte. Dies wird noch ganz deutlich in solchen Sätzen wie den folgenden, in denen auch das Zeitwort noch folgerichtig in der Mehrzahl steht: Be. 532, 4 & monige dara brohra hæs ylcan mynstres dara de on oþrum husum wæron, sædon . . . .; 592, 27 for generenesse heora freonda, dara de of weorulde leordan; 610, 4 se wæs lange tid cumena arbeng dara de bæt mynster sohton. Or. 152, 15 peh heora na ma ne lifde para pe Alexandres folgeras wæron. Cp. 204, 15 gemunad eowerra foregengena dara he eow bodedon Godes word. Bo. 30, 14 habbe

ic pe awer benumen pinra gisena para pe pe from me comon. Ps. 3, I hwi synt swa manige minra seonda, para pe me swencad; 34, 3 beluc heora wegas mid pinum sweorde, para pe min ehtad. Smith (im Beda) und Thorpe (im Psalter) setsen das Komma auch in diesen Sätzen stets vor das para. — Allmählich stumpste nun das Gefühl für den Sinn dieses wiederholenden para ab, man zog es zu der Relativpartikel de hinzu, verwandte es so auch dann, wenn gar nichts zu wiederholen war, und verwandelte dem entsprechend die Mehrzahl des Zeitwortes in die Einzahl, wenn der Begriff, auf den sich (para) pe bezog, in der Einzahl stand.

a) Das Zeitwort folgt noch in der Mehrzahl, nur in folgenden sechs Fällen: Or. 94, 8 ne para nanne yflian noldan þe to dæm Godes huse odflugon. Cp. 68, 4 swæ sindon wel monige dara þe gewundiad hiora mod mid dæm weorcum disses flæsclican lifes, da pe . . . . .; 186, 23 monige beod deah [blide] & eac unblide dara be for nanum worlddingum nahwæder dod. Ps. 24, 8 ealle Godes wegas syndon mildheortnes, and rihtwisnes, ælcum þæra þe his æ secað, and his bebodu lufiað; 30, 21 þa swetnesse þu him ne lætst næfre aspringan, nanum þæra þe to pe hopiad; 36,8 ne bysna pe be nanum pæra pe ysel don. — Man beachte auch die Stelle Bo. 360, 8 nis pæs nan twy pæt mlc wyrd biob god, dara be riht & nytwyrbe biob. Die Form biob steht zwar häufig für die Einzahl (z. B. 288, 11, 15), nehmen wir aber einmal an, es sei hier Mehrzahl, so gilt wohl Folgendes: Da in ælc wyrd eine Mehrzahl steckt, so richtet sich darnach das Zeitwort des Hauptsatzes, und ebenso das des Relativsatzes; oder richtet sich dieses etwa nach dara? Möglich wäre dies hier sehr gut, da man dara von welc abhängig denken könnte. Eben so gross ist aber auch die Möglichkeit, dass dara be hier schon als ein Begriff behandelt ist, und die Mehrzahl daher folgt, weil sie auch im Hauptsatze dem Sinne nach gesetzt ist.

b. In allen übrigen, sehr zahlreichen Fällen steht die Einzahl. u) ælc þara þe: Or. 30, 29 swa þæt ælcne þara þe hio geacsian myhte pæt kynekynnes wæs, hio to hyre gespon; 190, 23 bæt he para ælces ehtend wolde beon, swa swa his feondes, pe pæs wordes wære (wo para allerdings eine andere Stellung hal); 248, 23 he bebead pæt ælc para pe on eldeodignesse wære, come . . .; vgl. auch 268, 20, wo gar se pe folgl: 268, 20 pet ælc þara moste cristendome onfon seþe wolde. Cp. 44, 6 ælces dara god de hit him anum wile to gode habban; 74, 12 he sceal beon for eadmodnesse hiera gefera ælces dara be wel do; 172, 9 to forgisonne ælcum dara be eow ryhtlice bidde; 298, 12 ælc dara de bid geeadmed, he bid upahafen; 14 ælc dara de hiene selfne upahefed, he wierd gehiened; 324, 22 sele ælcum dara pe de bidde; 358, 14 ælc dara pe hiene mid unryhte ascadan wile . . ., he wile . . .; 427, 16 donne lærad hi hit ælcne dara de hit gehierd herian. Bo. 52, 20 ælc þara þe þas woruldge-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

sælþa hæfþ, oþer twega oþþe he wat . . . oðde he hit nat; 142, 22 hi hit gehatab solcum para be hi hæfð; 150, 26 he forgifb swipe hrape ælcum para de hine lufad; 226, 6 ælc para pe freo sie fundige to dam goode; 254, 15 swa gebyrep ælcum dara þe wind wind pæm godcundan anwealde; vgl. auch 344, 3 hi wenab bæt dara ælc sie God, de hiora willan fulgæb; — 346, 10 ic wat bæt ælc bara be done cræft ne can, wile bæs wundrian. So. 163, 8 ic lære ælene dara þe maga si & manigne wæn hæbbe, þæt he . . .; 166, 24 forpam pe ælc para aseald (statt afeald?) pe be flygd & eal (statt ælc?) para arist be to be gecyrd & eall (wieder statt ælc?) para astynt pe on de gewunat; 187, 20 ælc para be hys wilnad & be hys geornful byt, he hym mæg cuman to; 191, 6 ælc þara þe clenne byd byd for clennesse clene; 200, 6 he wolde fultmian ælcum para pe to hym cleopode & rihtes wilnode. Ps. 2, ü. swa deb ælc þæra, þe þysne sealm sincgo; ebenso 6, ü.; 12, ü.; 17, ü.; ähnlich 22, ü.; u. ö.; 17, 29 he is gefripiend ælces para, pe him to-hopao; 21, 6 ælc pæra pe me gesyho, he me forsyho and onscunao; 24, 12 Drihten is mægen and cræftig ælces þæra þe hine ondræt; 30, 28 gestrangiad eowere heortan, and eower mod, ælc bæra be to Gode hopige; 32, ü. be ælcum þæra þe þysne sealm singð; 37, ü. be ælcum þæra þe þysne sealm sunge.

β) nan dara de: Cp. 22, 14 þæt hira nan dara ne wilnige þe hine unwærlice bega. Bo. 198, 23 nan ær þe næs, þara þe auht odde nauht worhte. So. 170, 13 nis nan þara de þe rihte sehð þæð he þe ne finde. Ps. 9, 11 þu ne forlætst nanne þara þe de secð; 24, 2 ne nan þæra, þe to þe hopað, ne wyrð gescended; 33, 22 Drihten . . . ne forlæt nænne þæra þe him to

hopað.

γ) ænig ðara ðe: Bo. 158, 12 þæt he angum þara, þe ær us wære, eallunga þurhwunode; 14 hwæþer hine ænig þara ealne weg habban mæge þe hine nu hæfð. Ps. 13, 3 hwæðer he ge-

seo ænigne pæra, pe hine sece, oppe hine ongite.

Dazu kommt nun noch eine ganze Anzahl von Stellen, an denen m. E. dara be schon unbedingt als ein einziges, nicht zu trennendes, relatives Fürwort betrachtet werden muss: Be. 560, 28 ne wæs on da tid ænig bisceop butan dam Wine on ealre Breotene dara de rihtlice gehalgad wære. Cp. 260, 22 hwa sceal donne, dara be hal & god ondgiet hæbbe, Gode undoncfull beon; 411, 25 hwa is nu dæra de gesceadwis sie, & to dæm gleaw sie dæt he swelces hwæt tocnawan cunne, dætte nyte dætte . . . . Bo. 48, 24 getæc me nu sumne mann para be de gesælegost pince, & on his selfwille sy swipost gewiten; 138, 13 nis nan gesceaft gesceapen para be ne wilnige bæt . . .; 158, 17 ælc mon wat para de nu leofop bæt manegum cyninge onhwearf se anweald & se wela (Fox und Cardale übersetzen: every one knows concerning those who are now living, that from many a

king power and wealth go away; das ist falsch, es muss vielmehr heifsen: every one who is now living knows . . . .); 188, 1 gif bu ænigne mon cubest dara be hæsde ælces binges anweald; 232, 2 ne mæg ic nane cwica wuht ongitan dara be wite hwæt hit wille; 4 ælc wuht wolde bion hal & libban, dara be me cwica dinch (Cardale sucht hier wortlich zu übersetzen: every thing, of such as I deem living, desires to be hale & to live); 264, 10 das leasan spell lærab gehwilcne man, þara þe wilnab, helle þiostra to flionne; 360, 14 and eft ælc wyrd þara þe to dam yflum cymb, cymp . . . .; 362, 3 ælc wyrd is nyt þara de auber deb. So. 169, I ys gegyered & forlæten ælc good to us para pe we habbat; 178, 5 ælc man dara þe æagan heft ærest hawad . . .; 196, 11 manig esne dara be unricran hlaford hefd bonne du hefst; 14 gyf se þam (statt þin?) hlaford de hwilc spel segð þara de bu nefre ær ne geherdest. Ps. 9, 16 ba unrihtwisan beod gehwyrfede to helle, and ælc folc þæra de God forgyt; 17, 39 hy clypodon, and næs þara þe hig gehælde (= clamaverunt, nec erat qui salvos faceret); 30, ii. and eac he witegode be ælcum rihtwisan menn, be sealmas singo, awber obbe for hine sylfne, odde for oderne mann, para be geswenced byd; 40, ". and eac be ælcum cristnum men he witgode þæt ylce, þara þe ærest on earfodum byd. Le. 74, 4 eac cirican frid is, gif hwelc mon cirican gesece for para gylta hwylcum, para be mer geypped nære; ware hier das zweite para Wiederholung des ersten, so wurde das Zeitwort in der Mehrzahl stehen.

Einzelheiten: 1. be ist einmal ganz ausgelassen: So. 191, 19 bes nis man nan tweo bæt æcl (!) bincg bara hys (= is) hwærhwugu is (= das jedes Ding, das ist, irgendwo ist).

2. para pe vertritt einen Dativ: So. 196, 12 pu æfst æac manige freond para pe du genoh wel truwast.

3. Besonders auffallend ist die Verwendung der Einzahl beim Zeitworte des Relativsatzes dann, wenn zu para ein Hauptwort im Genitiv gehört: Bo. 60, 20 hwi ge wundrigen . . . . æniges para deadlicena dinga de gesceadwisnesse næfp; 110, 8 sio oper gebint ælc para moda pe hire brych; 238, 15 ælc para gesceafta de sawle hæfp, ge eac da pe nabbap, willniap simle to bionne. So. 169, 4 ælc para manna pe hine silfne ongyt he ongyt pæt . . . .; 185, 30 hu ne wost du nu pæt ælc para manna pe oderne swide lufad, pæt hine lyst . . . . Ps. 3, ü. swa dep ælc pæra manna pe pisne sealm singd; 4, ü. ælc pæra sealma pe swa gecweden byd, pæt he sy ægder ge Dauides sealm ge Dauides sancg, ælcne dæra he sancg.

11. Nur an den folgenden 3 Stellen scheint mir an wirkliche § 304 Auslassung des relativen Fürwortes zu denken möglich zu sein: Be. 491, 22 monige syndon on Angeldeode, mid dy hi dagyta on ungeleafsumnysse wæron, dyssum mansullum onsinscype

wæron sæde gemengde, ac hi syndon to monigeanne hu . . . (= sunt multi in Anglorum gente, qui dum adhuc in infidelitate essent, huic nefando conjugio dicuntur admixti, . . . admonendi sunt . . .; Miller fügt [ba be] hinter deode ein). Bo. 290, 9 ealle gesceafta willnodon sumes godes for gecynde, ac da unrihtwisan cyngas ne magon nan god don, for pam ic pe nu sæde; hier fehlt be hinter for bam. So. 182, 31 ne gebelge ic me nawiht wid be, ac fagnige bæs bu cwyst, wo be hinter bæs fehlt.

Über die Auslassung des relativen Fürwortes ist schon viel geschrieben worden; ich gebe hier ein Verzeichnis der hauptsächlichen einschlagenden Arbeiten und Ausserungen nach der Zeit ihres

Erscheinens:

1865. Mätzner. Grammatik. III. S. 528 f. - Mätzner kennt aus der altenglischen Zeit nur solche Sätze, an denen nach neuerer und besserer Auffassung nicht ein relatives, sondern ein persönliches oder ein hinweisendes Fürwort fehlt (vgl. § 224), und solche, wo asyndetische Verbindung zweier Hauptsätze vorliegt.

1872. Kölbing. Untersuchungen über den Aussall des Relativpronomens in den germanischen Sprachen. (Strassburg). -Vom Altenglischen handelt Kölbing S. 15-19; er bringt nur Beispiele aus den poetischen Denkmälern, und kommt zu dem Ergebnisse, dass nicht Altraktion vorliegt, sondern "die ein dekliniertes relatives Pronomen ersetzende Partikel ausgefallen ist."

1874. Erdmann. Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids, (Halle.) - Erdmann behandelt diese Frage S. V. ff.

und bekämpft die Annahme einer "Auslassung".

1878. Flebbe. Der elliptische Relativsatz im Englischen. (Herrigs Archiv. 60. S. 85 ff.) — Ihm "scheint aus Sätzen" wie die § 224 erwähnten "der elliptische Relativsatz entstanden zu sein".

1878. Koch. Gramm. II. § 362. - Koch behauptet, das relative Fürwort fehle im Altenglischen nur "scheinbar"; als "völlig vereinzelt" giebt er die Stelle Be. 489, 18, wo das Relativum aber nicht in allen Hss. fehlt.

1879. Kölbing. Engl. Stud. II. 282. - Kölbing giebt 2

Belege als Ergänzung zu Koch.

1880. Lohmann. Über die Auslassung des englischen Relativpronomens. Anglia III. 115 ff.

1880. Schrader. Das Altengl, Relativpronomen, (Kiel.)

1882. Noack. Geschichte der relativen Pronomina. (Göttingen). - S. 74 ff. giebt Noack einen Auszug aus Lohmanns Arbeit.

1889. Höser. Die syntaktischen Erscheinungen in Be Domes Dæge. - S. 74 erwähnt Höser zwei Stellen dieses Gedichtes, wo das relative Fürwort ausgelassen ist; die zweile dieser Stellen lautet: gif þu wille secgan soð þæm þe frineð (300); hierzu bemerkt Nader in der Besprechung dieser Arbeit (Engl. Stud. XIV.

254.): "ob hier das Relativum ausgefallen sei, scheint mir zweifelhaft"; Nader scheint also Attraktion annehmen zu wollen (?).

1890. Einenkel. (Pauls Grundriss. I. 920 f. § 148.) —

Einenkel spricht vom Altenglischen kaum.

1891. Einenkel. Die Quelle der englischen Relativellipse. (Anglia XIII. 348 ff. u. XIV. 122 ff. — Der erste dieser Aufsätze bringt im Wesentlichen dasselbe wie der vorhergenannte Abschnitt in Pauls Grundrifs; der zweite dagegen bringt die Belege dafür, dafs das erste Auftreten der Relativ-Ellipse in England schon vor Chaucer stattgefunden hat, und zwar bei Robert of Brunne, Robert of Gloucester und in Genesis & Exodus.

1892. Kellner. Historical Outlines of English Syntax.

§§ 109, 329.

Die verschiedenen Ansichten über die Entstehung der Relativsätze, besonders über die Auslassung des relativen Fürwortes gehen weit auseinander; volle Klarheit darüber kann erst erreicht werden, wenn einmal das ganze Material, namentlich aus der altenglischen Zeit, zusammengestellt ist.

- D. Viertens verwendet Alfred swelc als relatives Fürwort. § 305 a. Es bezieht sich fast stets auf ein vorhergehendes hinweisendes swelc. Vgl. § 270. Dort sind auch die Belege einzusehen. Vgl. auch § 271.
- b. In vereinzelten Fällen bezieht sich swelc auf Satzteile, die kein hinweisendes swelc bei sich haben: Be. 591, 26 hine acsade hwæber he da alysendlican rune cube & da stafas mid hine awritene hæssde, be swylcum menn læasspell secgab. Or. 202, 4 ba sæde he him bæt he gesawe ane tobrocene byrgenne, swelce hiera beaw wæs bæt mon ricum monnum busan eordan of stanum worhte (vgl. § 302.). Bo. 138, 4 beah du teo hwelcne boh osdune to bære eorban, swelce (steht wohl für swelcne?) bu began mæge, swa bu hine alætst, swa sprinch he up.
- E. Ein einziges Mal erscheint hwelc als relatives Fürwort, § 305<sup>a</sup> wo im Hauptsatze ein hinweisendes swelc (vgl. § 270. Anm.) steht:

  Or. 48, 4 hit is scondlic, cwæð Orosius, ymb swelc to sprecanne, hwelc hit þa wæs.
- F. Als verallgemeinernde relative Fürwörter werden die Verbindungen swa hwa swa, swa hwelc swa und swa hwæder swa verwendet.
- 1. swa hwa (hwæt) swa: Be. 500, 25 he mid dæde gefylde swa hwæt swa he mid worde lærde; 567, 34 wæs he ute wyrcende swa hwæt swa bearf gesewen wæs; 576, 27 to bon þæt swa hwæt swa on hyre unclænnysse... gelumpe, þæt eall þæt se ofn... ofasude; 596, 33 swa þætte swa hwæt swa he

of godcundum stasum durh boceras geleornode, pæt he æster medmiclum fæce . . . geglencde; 600, 4 swa hwæt swa du me onsettest & bebeodest to donne . . . , pæt ic halsige on dam Drihtnes dæge, þæt ic eall þæt eaþelice abere; 606, 31 swa hwæt swa he mid his worde lærde, he ær mid dæde gefylde; 607, 18 bætte du . . . to me sprece swa hwæt swa du wille & dearfe hæbbe; 29 & swa hwæt swa ic for unwisnesse . . . . agylte, ic hæt . . . tilade . . . to gebetanne. Cp. 192, 20 swæ hwa donne swæ his lif to bisene bid odrum monnum geset, ne sceal he . . . . (= der, dessen Leben . . .; his ist unmittelbar zu swæ hwa swæ zu ziehen); 268, 4 swæ hwa donne swæ licet on dære swingellan, he bid dæm tine gelic inne on dæm ofne; 303, 6 dæt hit sie de lusdbærre to gehieranne sua hwæt sua we him auder odde lean odde læra wellen; 357, 4; 371, 15; 421, 34. usw. Bo. 14, 22 swa hwa ponne swa pæs wyrpe bip pæt he on heora deowdome beon mot, ponne bid he on pam hehstan freodome; 92, 8 swa hwæt swa burh dysige gedon bið, ne mæg hit mon næfre to cræfte gerecan; 104, 24 swa hwa swa wilnige to habbenne done idelan hlisan & hone unnyttan gilp, behealde he . . .; 122, 4 swa hwa swa wille sawan westmbære land, atio ærest of þa þornas; 130, 14 æghwelc man swa hwæt swa he ofer ealle opre ping swipost lufap, bæt he teohhab bæt him sie betst; 162, 25 þæt þa hlafordas naman swa hwæt swa hi hæfdon; 172, 5 swa hwa swa hi forlætan wile, he sceal gepolian miccle nearanesse; 242, 3 swa hwa swa wille . . . spirigan . . ., onginne donne . . .; 244, 8; 264, 24; 282, 7 forbam swa hwa swa done gemænan god eallra goda forlæt, buton tweonne bip se nauht; ac swa hwa swa willnap bæt he cræftig sie, he willnab bæt he wis sie, swa hwa swa bonne cræftig bib, he bib wis; 286, 2; 290, 7 & swa hwæs swa his irsung willab, donne gehet him bæs his reccelest; 336, 17 se wyrch æfter his unasecgendlicum forebonce bonne swa hwæt swa he wile; 374, 22.

Einigemal ist ein partitiver Genitiv von swa hwæt swa abhängig: Be. 489, 37 me nu dyncep & bet licap pæt swa hwæt swa du oppe in Romana cyricean oppe on Gallia oppe on hwylcere opre [hwæt] dæs [gemete pætte] ælmihtigum Gode ma licode, pæt du behydelice pæt geceose; 608, I pætte swa hwæt swa he læs & hwon hæfde geearnunge..., pæt pæt... geclænsade pæt sar. Cp. 202, 10 on dæm medwisan is to trymmianne swæ hwæt swæ hie ongietan mægen dæs godcundan wisdomes; 234, 12 hie forleosad swæ hwæt odres godes swæ on him ongieten bid; 252, 21 dætte swæ hwæt swæ nu on us unnyttes sie, dætte dæt aceorfe sio swingelle from us. Bo. 46, 3 ponne mihte we micle by ep gepolian swa hwæt earfopnessa swa us on

become.

2. swa hwelc swa kommt meist als Hauptwort, seltener als § 307 Eigenschaftswort vor:

a) Als Hauptwort: Be. 490, 4 ic de halsige hwylc wite sceal drowian swa hwylc swa hwæthugu of cyricean durh stale ut abredep; 502, 22 læde mon hider to us sumne untrumne mon, & durh swa hwylces bene swa he gehæled si, dysses geleafa & wyrcnes si gelyfed Gode andfenge; 526, 29 swa hwær swa he com & swa hwylce swa he geseah swa rice swa heane, donne cyrde he to dam; 578, 14 da mæg on dære bec gemetan swa hwylc swa hi rædeþ; 611, 7 swa swa in dære bec . . gemeteb swa hwylc swa hi rædeb & leornab; 630, 13 in done swa hwylc swa æne sipe on befeallab, næfre he donon on ecnesse genered bib; 20 swa hwylce swa on eallum worde & weorce & on gepohte fullfremede beop, . . . becumap . .; 648, 10 on done Apostol swa hwylc swa ic on geweorcum Sce.' Agustinus gemette, eall durh endebyrdnesse ic awrat. Cp. 52, 20 swæ hwelc swæ hiene underfeng, he underfeng martyrdom; 72, 16 swæ hwelc donne swæ dissa uncysta hwelcre underdieded bid, him bid forboden . .; 120, 5 swæ hwelc swæ wille betweoxn eow fyrmest beon, se sceal bion eower degn, & swæ hwelc swæ wille between eow mæst been, sie se eower deow; 164, 6 swæ hwelc swæ mid dæm Godes andan bid onæled, ne bid he for giemeliste gehiened. Bo. 292, 6 swa hwilc swa ærest to dam beage cymp, ponne mot se hine habban him.

Einmal mit einem partitiven Genitiv: Be. 624, 25 swa hwylc (Miller: hwylcne) heora swa him se tan ætywde, donne

gecuron hi bone him to heretogan & to ladbeowe.

b) Als Eigenschaftswort: Be. 477, 39 swa hwylc man swa dissum onlicnyssum & deofolgyldum ansægdnysse bereb, se for bam mede onfehb ecum tintregum helle wites; 495, 32 swa hwylc monn swa his wif nalæs for unrihtes willan willnunge ac for intingan anum bruceb bearna to strynenne, des mon is . . .; 526, 36 bætte ealle . . . on swa hwylcere stowe swa hi coman, bæt hi sceoldan . . . leornian; 565, 33 swa hwylce men swa willnadon bæt hi on halgum leornungum tyde wæron, hi hæfdan gearuwe Magistras da de hig lærdon. Or. 50, 17 þeah swa hwelcne mon swa lyste þæt witan, ræde on his bocum.

3. swa hwæder swa, welcher von beiden, erscheint nur § 307<sup>2</sup> einmal: Bo. 232, 17 nim ponne swa wuda swa wyrt, swa hweper swa du wille, of pære stowe. Vgl. Kühn, a. a. O., S. 52, der aus Ælfrics "Heiligenleben" belegt: 17, 256 swa god, swa ysel, swa hwæder swa he begæd.

### Siebente Abteilung.

#### DIE FRAGENDEN FÜRWÖRTER.

Litteratur

E. Einenkel, Syntax. § 149 in Pauls Grundriss der Germ. Philol. I. 921 ff.

A. Das fragende Fürwort hwa, hwæt, das nur als Hauptwort und prädikativ vorkommt.

. 1. hwa fragt allgemein nach männlichen oder weiblichen Personen und sieht meist allein, vereinzelt auch mit einem partitiven Genitiv.

§ 308

a) hwa allein:

a) In direkter Frage: Be. 517, I hwa mæg hi gerisenlicor nu toworpan. Or. 42, 6 hwa is bæt be eall da yfel ... asecgean mæge; 50, 13 hwa is bætte ariman mæge hwæt bær moncynnes forweard; (bei Thorpe:) 446, I eala Romane hwa mæg eow nu truwian. Cp. 24, 18 hwa nat þæt da wunda dæs modes biod digelran; 32, 16 hwa meahte ied monnum rædan; 164, 4, 5; 206, 15 eala ge ungewitfullan Galatæ, hwa gehefgade eow; 230, 21; 248, 14; 294, 18 hwæs onlicnesse hæfde Assael da buton dara pe hiera hatheortnes hie swide hrædlice on forspild gelæt; 393, 8; usw. Bo. 34, 17 hwa mæg þam wedendan gytsere genoh forgifan; 36, 25 hwa mæg bonne auht obres cwepan; 46, 17 hwa wæs æfre on dis andweardan life, oppe hwa is nu, odde hwa wyrb get æfter us on bisse worulde, bæt him ....; 106, 22; 144, 6; 310, 19. So. 164, 34 hwam wille ic ælles befæstan; 176, 32 hwa is swa wod, þæt he . . .; 180, 1 hwa mæg æfre ænigne creft on lytlum firste geleornian. Ps. 4, 7 hwa tæcð us teala, and hwa syld us þa god þe us man ge-

hæt; 13, 11; 14, 1; 18, 11; 23, 3.

β) In indirekter Frage: Be. 516, 38 acsode . . ., hwa da wigbed & da heargas para deofolgylda . . . . toweorpan scolde; 619, 38 pa frægn he me hwæper ic wiste hwa pæt wære se de to me sprecende wæs. Or. 3, 13 hu he het sumne biscep secgan on his gewill hwa his fæder wære; 232, 18 peh ic hit nu scortlice secgan scyle, hwa pæs ordfruman wæron. Cp. 48, 8 ascode, hwone he sendan meahte; 74, 7 dæt he ongiete for hwæs gedyncdum dæt folc sie genemned heord; 182, 8 dæt he ongiete hwa earm sie, hwa eadig, & hwone he læran scile swæ earmne, & hwone swæ eadigne; 356, 15 dæt hie gedencen, hwæs folgeras hie sindon. Bo. VI, 22 acsode hine swa hafde eall pæt he wolde on pisse worulde. So. 204, 14 me pinco nu pæt ic wite hwa Romeburh timbrode; ebenso 17; 18 ic . . . . pæt nat, hwilces cynnes ic eom ne hwa min feder wæs odde modor. Le. 62, 28 gif he nyte hwa hit stæle, geladige hine selfne.

b) hwa mit einem partitiven Genitiv: Bo. 292, 28 § 309 hwa wisra monna wile cwepan pæt ænig god man sie bedæled dæs hehstan godes; 328, 15 hwa unlæredra ne wundrap pæs roderes færeldes & his swiftnesse.

### 2. hwæt.

a) hwæt fragt zunächst ganz allgemein oder nach sächlichen § 310 Gegenständen.

a) In direkter Frage: Be. 489, 25 liweet is us to sprecanne, hu hi . . .; 494, 15 and hwæt elles is to secanne wip dam hungre nympe andlyfen; 503, 2 be hwon magon we pæt witan, hwæber he si; 540, 29 hwæt sprecest du cyning; 559, 18 hwæt dydest du; 597, 16 hwæt sceal ic singan. Cp. 42, 10 hwæt is donne betre; 44, 24 hwæt dencead da be on swelcum weorcum scinad; 48, 8 hwæt can ic sprecan; 58, 8 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne; 62, 1 hwæt wenest du; 152, 23 hwæt elles meahte beon getacnod durh Ezechiel. Bo. 26, I hwæt bewearp be on has care; 44, 9 hwæt wille we cwehan be hinum twam sunum; 104, 5 hwæt forstod honne ham betestum mannum ..., þæt hi ...; 162, 4 hwæt wille we nu elles secgan be dam degnum; 164, 8 hwæt forstod seo menigu bara freonda bam deorlingum para cyninga, odde hwæt forstent heo ængum men. Ps. 8, 5 Drihten, hwæt is se mann, be bu swa myclum amanst? oppe hwæt is se mannes sunu, pe pu oftrædlice neosast (Luther: Was ist der Mensch usw.); 10, 3 hwæt dyde ic unscyldega wid hi, oppe hwæt mæg ic nu don. So. 194, 1 hwæt rohte ic hwæder ic were gyf ic ne lyfde odde hwæt rohte ic bæs lyfes gyf ic nawiht nyste.

β) In indirekter Frage; in diesen Fällen ist der Übergang zur relativen Bedeutung des Me. und Ne. schon gut zu erkennen, besonders klar Bo. 370, 14; So. 193, 26; Ps. 37, 9 (s. u.), und ich glaube daher entschieden, dass sich die Umwandlung des fragenden hwæt zum relativen schon im Ae, vorbereitet hat. Vgl. u. a. auch Wohlfahrt, a. a. O., S. 53. 4. u. A. Schrader, a. a. O., S. 20. Be. 474, 14 we magon eow sellan halwende gepeahte, hwæt ge don magon; 482, 36 ræddon hwæt him to donne wære; 486, 30 od þæt he gesawe hwæt he him don wolde; 492, 16; 503, 40; 507, 30; 508, 17; 512, 11; 516, 22; 527, 27, 37; 531, 39; 549, 12; 559, 20 he . . . geleornode ge hwæs he God bæd & to him wilnode, & pet his bene gehyrede weron; 561, 7. Or. 80, 16 he ascade, hwæt sceolde æt swa lytlum weorode mara fultum; 268, 23 het forbærnan þæt gewrit þe hit on awriten wæs, hwæt mon on geare agiefan sceolde; 284, 4 nan monn nyste hwæt se gylt wæs; 290, 29 gebohte . . . . hwæt he hæsde Godes peowum on oftsipas to lade gedon. Cp. 28, 7 donne is to gedencenne hwæt Crist self cwæd; 38, 1 he . . . gedencean ne can hwæt him losað; 66, 1 ongietað of hwæm ælc costung cymeð; 144, 8 hie . . ne geðenceað no hwæt he don scoldon; 240, 17 mon mæg ongietan of hwæm hit ærest com, & for hwæm; 242, 13 gehierad hwæt of dæs wisan Salomonnes mude wæs gecweden; 254, 19 gemyne, to hwæm eall mancynn gesceapen is; 270, 20 mon ne mæg utane on him ongietan . . hwæt mon tæle; 314, 23 us is . . . to gehieranne hwæt Dryhten dreatiende cwæð; 342, 22 swæ bið ðæm þe witan willað hwæt hie sellað. Bo. 16, 28 ic wundrige . . . hwæt be seo obbe hwæt bu mæne; 48, 21 he nat hwæt him toweard bib; 144, 25 ic wene beah bæt bu wille nu cweban bæt ba welgan habban, mid hwam hi mægen þæt eall gebetan; 370, 14 englas habbaþ rihte domas & godne willan, & eall hwæt (Cott.: þæt) hi willniaþ hi begitaþ swipe eape. So. 164, 26 pa answarode me sum ding ic nat hwæt, hweder he ic sylf he oder hing; 165, 13 ic nat hwæd ic don sceal; 166, 1, 2; 171, 9 ac seige nu hwæs þu earnodest; 193, 26 nu ic wot æall hwæt þu woldest. Ps. 33, 12 gehyre hwæt ic secge; 37, 9 bu wast nu eall hwæs ic wilnie. Le. 60, 24 gif he næbbe hwæt he selle, sie he self beboht.

# § 311 b) hwæt mit einem partitiven Genitiv:

a) In direkter Frage: Be. 477, 27 hwæt limpeb dæs to de, of hwylcum wyrtruman ic acenned si (?). Cp. 164, 1 hwæt is dinga be biterre sie; 451, 2 ac hwæt wile dæt nu beon weorca dæt us on oderre stowe forbiet dæt we hit beforan mannum don. Bo. 34, 1 hwæt singad ba leobwyrhtan opres be bisse woruld; 38, 18 hwæt syndon da woruldsælpa opres buton deapes tacnung; 62, 8 hwæt belimph pe heora fægernesse; 66, 11 hwæt belimph his to be; 76, 23 hwæt bib dær ponne licwyrpes; 86, 7 hwæt godes is se wela ponne; 96, 2 ac hwæt rumedlices odde micellices odde weorpfullices hæft se eower gilp; 106, 28 hwæt is heora nu to lafe; 156, 11 ac hwæt pinch pe ponne on pam welan & on pæm anwealde wynsumes odde nytwyrpes; 172, 3 hwæt godes magan we secgan; 378, 20 hwæt magon men cweban þæt sio godcunde foretiohhung getiohhod hæfde dæs pe hio ne purhtuge. So. 171, 23 hwæt magon we his ponne don.

β) In indirekter Frage: Be. 525, 15 da ne wiste he hwæt he gefelde cealdes æt his sidan licgean. Or. 17, 33 he nyste hwæt pæs sopes wæs (Sweet sagt im "Anglosaxon Reader": "sopes for sop, attracted by the preceding pæs"); 50, 13 hwa is pætte ariman mæge hwæt pær moncynnes forweard; 156, 20 hit næs na gesæd hwæt Pirruses folces gefeallen wære; 162, 24 ne acsedon hwæt para gefarenra wære, ac hwæt heora ponne to lafe wære; 190, 13 mon mehte witan hwæt Romana dugude gefeallen wæs; vgl. damit 104, 10 mon mehte ongietan, hwæt dær ofslagen wæs; 238, 3 hit is ungeliefedlic to secganne, hwæt on pæm gewinne forwearp; hwæt steht hier für Personen, vgl. dasu

Einenkel, a. a. O., unter i, der dies durch Fehlen eines Genitivs (monna) erklärt, vgl. auch Ps. 2, 4 hwæt forstent heora spræc (= wer versteht ihre Sprache; oder aber (?): was nützt ihre Sprache; vgl. § 310. a. Bo. 104, 5; 164, 8); — 220, 9 to secganne hwæt hiera folces on Ispanium . . . forwurde; 224, 21 giemde, hwæt he hæsde monna gerimes; 240, 17 pæt is ungeliesedlic to gesecganne, hwæt pæs ealles wæs; in der Thorpeschen Ausgabe S. 458 u. steht pæ, der letzte Buchstabe ist weggesprungen, wird aber wohl r gewesen sein, so dass bei Sweet ein Drucksehler vorläge (?), denn Thorpe übersetzt: "how much there was of it all". Cp. 156, 18 du ne meaht gesion hwæt dærinne bid gehyddes; 216, 15 deah he nyte hwæt he sodes secge; 403, 28 dæt hie gemunen hwæt hi godes ær forleton dæs de hi don meahton; 441, 16 ongietad hwæt dæron tælwyrdes bid; 461, 19 behealde . . ., hwæt on him selfum unnyttes sie. Bo. VIII, 3 ahsode hwæt him belumpe to hira fægernesse (to gehört zu him; hira fægernesse ist Genitiv); 56, 25 gedenc nu, hwæt bines agnes seo ealra bissa woruldæhta (vgl. § 23.) & welena, odde hwæt þu þær on age unundergildes; 58, 9 sege me nu hwæt his pe deorast pince; 82, 9 hwæt wenst pu donne hwæt godes se anweald sie (so ist die Stelle kaum übersetzbar; Cardale und Fox übersetzen falsch; das Bod. Ms. liest: hwæt se Godes anweald, das ist wohl richtiger; vielleicht aber muss es heissen: hwæt wenst bu donne bæt se Godes anweald sie); 112, 8 wast, hwæt bu hiora hæfst; 172, 16 ic nat, hwæt þa woruldlustas myreges brengaþ heora lufigendum. So. 192, 24 secge me . . . hæwet (!) þe þisses licie. Le. 68, 9 me wæs uncub, hwæt þæs þam lician wolde.

- c) hwæt in prädikativem Gebrauche; es bleibt dann § 312 unverändert, beziehe es sich nun auf männliche, weibliche oder sächliche Wörter, auf Ein- oder Mehrzahl.
- liche Wörter, auf Ein- oder Mehrzahl.

  a) In direkter Frage: Be. 501, 20 hwæt hatte seo mægð; (Miller:) 214, 5 hwæt is þis fyr (bei Smith 548, 24 anders). Cp. 58, 4 hwæt is donne dæt rice & se ealdordom buton dæs modes storm. Bo. 38, 18 hwæt syndon da woruldsælpa opres buton deapes tacnung. So. 175, 26 hwæt sint þa oðre creftas.
- β) In indirekter Frage: Be. 477, 30 gesaga me dinne naman, hwæt du haten sie; 499, 11 hi da spyredan hwæt & hwonan he wæs; 501, 16 he frægn, hwæt seo deod nemned wære (vgl. Einenkel, a. a. O., unter v); 24 he acsade, hwæt heora cyning haten wære; 503, 40 acsode, hwæt bæt werod wære; 513, 42 ic cublice wat, hwæt du eart; 514, 29 dohte, hwæt se wære; 525, 16 sohte, hwæt bæt wære; 548, 11 frægn he.., hwæt da fyr wæron; 568, 5 smeade, hwæt da ding beon sceolde; 28 bæt du me gesecge, hwæt se song wære blissiendra de ic gehyrde; 591, 5 da frægn hine se, hwæt he wære; 36

frægn hine . . ., hwanon he wære & hwæt he wære; 630, 1 wastu, hwæt da ding ealle synd. Or. 214, I ic wat, hwæt se Romana gelp swipost is. Cp. 26, 24 nat ic hwæt ge sint /zu dieser Stelle, ihrer Übersetzung durch Sweet: "I know not what ye are" und dessen Anmerkung auf S. 476: "hwæt might also be translated "who", as Old E. does not seem to observe the modern distinction between what and who very strictly. Compare Beow. 237, hwæt sindon ge searohæbbendra?' (who are ye -?)." - bemerkt Kern in PBB. (XVI. 554): "Lateinisch: nescio qui estis. Hierdurch wird Sweels zögernde Übersetzung des hwæt durch who sicher gestellt. (Vgl. auch Grein, Sprachschatz 2. 113., B.-T. 569.)"); 52, 14 pæt ge wieten hwæt hit sie; 158, 14 gedence ge hwæt ge sien & hwelce ge sien (Sweet: what & who ye are); 256, 2 hit getacnað . . ., hwæt Godes willa bið. Bo. XII, 15 hæsde gereht, hwæt þæt hehste god wæs; 18, 20 ic wolde þæt pu me sædest hwæber pu wistest hwæt pu self wære; 27 du self nast hwæt pu self eart; 70, 5 hi nellab witan, hwæt hi sint; 80, 16 he hine het secgan, hwæt his geferan wæron; 120, 14 bæt bu me obewe . . . ., hwæt sio sobe gesælb sie; 134, 11 hu ne wat ælc man, hwæt þa beoþ; 196, 14 þu . . wast, hwæt da leasan gesælþa sint, and hwæt þa soþan gesælþa sint. So. 164, 22 hwæt he sylf wære; 24 & eft ymbe his god, hwæt he wære & hwilce he were. Ps. 23, 8 hwæt is bes wuldorfæsta kyning; 10 hwæt is se gewuldroda kyning.

- \$313
  d) hwæt in der Bedeutung "warum": Be. 514, 41 hwæt sceolan we dæs mare secgean; 540, 24 hwæt woldest du, min domne bisceop, bæt cynelice hors dam dearfan syllan; 559, 21 hwæt sculan we nu dæs ma sprecan. Bo. 30, 13 hwæt seofast pu wip me; 34, 21 hwæt witst pu us; 66, 6 hwæt murcnast pu ponne; 10 hwæt fægnast pu ponne; 168, 16 ic nat hwæt we dæs fægniap; 392, 7 ac hwæt ofermodige ge ponne, odde hwy ahebbe ge eow; nicht, wie Cardale überselzt: but what are ye then proud of? or why . . . . —, sondern: but why are ye then proud? or why . . . .
- § 313<sup>a</sup> e) hwæt dient oft, meist bedeutungslos, zur Einleitung von Sätzen; ich werde davon bei den Interjektionen handeln. Vgl. Grimm, Gramm. IV. 448 ff.
- § 313b 3. Die Instrumentalformen hwi, hwon und hu sind zu Konjunktionen und Adverbien abgeschwächt und werden daher bei diesen behandelt; hwi erscheint häufig, hwon immer mit einer Präposition verbunden.
  - B. Das fragende Fürwort hwelc. hwelc fragt nach Art oder Beschaffenheit, aber auch nach

Einem von Mehreren; es kommt als Hauptwort, als Eigenschaftswort und in prädikativer Stellung vor.

1. hwelc als Hauptwort:

§ 314

- a) Allein:
- α) In direkter Frage: Bo. 164, 17 hwelc is wyrsa wol odde ængum men mare daru. Ps. 17, 30 hwylc ys God butan uran Gode? odde hwylc Drihten butan urum Drihtne.
- β) In indirekter Frage: Be. 580, 24 (in einer Überschrift) & eac hwylce da wæron Norpanhymbra bisceopas. So. 185, 29 ic wolde þæt wyt sohten nu, hwilce dæs wysdomes lufiendas beon scolen.
  - b) Mit einem partitiven Genitiv:
- a) In direkter Frage: Bo. 234, 15 deah we his nu wundrien, hwelc ure mæg areccan medemlice ures sceppendes willan & anweald.
- B) In indirekter Frage: Be. 619, I pæt hi ærnan mostan & gecunnian, hwylc heora swiftost hors hæfde. Or. 142, 25 hie.. gecyðað..., hwelc heora mæst mæg gehrifnian; 202, 33 þa hluton þa consulas, hwelc hiera ærest þæt gewinn underfenge. Cp. 417, 32 ðæt hie geornfullice giemen, on hwelce ðæra synna befeollen. So. 171, 35 ic nat þeah hwilc ðara aðer ys (?); 194, 4 ic ongyte æac, hwicle (!) þara þreora ðinga þu swiðost lufast.

2. hwelc als Eigenschaftswort:

\$ 315

- a) In direkter Frage: Be. 490, 4 ic de halsige, hwylc wite sceal drowian swa hwylc swa hwæthugu of cyricean durh stale ut abredep; 34 od hwylce cneorisse sculon Cristene men... gepeodde beon; 493, 9 hwylce rihte mæg donne bewered beon. Cp. 254, 2 ac hwelc wite sceal us donne to hefig dyncean; 332, 10 hwelc fremu bid men dæt hie gestriene eall. Bo. 52, 22 gif he hit ponne nat, hwelce gesælpa hæft he æt pam welan; 214, 18 hwilc ping mæg beon betere ponne his sceoppend. So. 177, 16 da cwæd heo: "he lad (= heald) ponne hys bebodu". "Hwilce bebodu?" pa cwæd heo: . . . . . . . Ps. 11, 4 hwylc hlaford mæg us forbeodan urne willan.
- b) In indirekter Frage: Be. 472, 7 we geleornodon ..., under hwilcum cyninge pæt donne geworden wæs; 9 hi me sædon, fram gehwylcum biscopum & hwylcum cyninga tidum (es sollte hwylcra heisen!) Eastseaxe ... dære gise onsengon; 477, 26 saga me hwylces hiredes & hwylces cynnes du si; 28 hwæt limpep dæs to de, of hwylcum wyrtruman ic acenned si; 496, 35 gepencan sculan, of hwylcere wisan dam mode hit gegange; 497, 7; 498, 13 getacnade, hu he sceolde odre Biscopas halgian & on hwylcum stowum settan on Breotone (hwylc künnte hier auch unbestimmtes Fürwort (= irgendein) sein, doch übersetzt auch Miller: how . . . . and in what places); 499, 8; 501,

2, 9; 502, 3, 20; 508, 16; 512, 15, 33; 514, 1; 515, 32; 535, 9; 541, 18; 561, 28; 563, 29; 574, 33, 36; 576, 13; 579, 35; 585, 13; 597, 28; 618, 31. Or. 2, 17 hu Romulus & Brutus mid hwelcum mane hie gehalgedon Roma; 50, 2 hu wene ge, hwelce sibbe þa weras hæfden; 18 ræde on his bocum, hwelce ungetina & hwelce tibernessa hie dreogende wæron; 62, 33 þæt pa ongeaten pe . . . . leahtriad, hwelc mildsung sippan wæs; 72, 11; 84, 32; 102, 17, 18; 136, 20; 236, 8; 250, 29; 296, 4. Cp. 2, 2 me com suide oft on gemynd, hwelce wutan gio wæron geond Angelkynn; 4, 4 gebenc, hwelc witu us ha becomon; 120, 10; 162, 3 he him sceal eac cydan, mid hwelcum cræftum he him widstondan mæg; 240, 18; 244, 3; 298, 6; 322, 17; 342, 23; 376, 10 magon ongietan . . . ., hwelces wites hie wierde biod. Bo. 14, 10 gemunan woldest, hwylcra gebyrda bu wære & hwylcra burgwara; 18, 10 sege me, hwelces endes ælc angin wilnige; 26, 15 pu wast, hwelce peawas pa woruldsælpa habbab; 28, 7 ælc gleaw mod behealt, hwelcne ende hi habbab; 88, 3 we witon, hwelce wælhriownessa & hwilce hryras, hwilce unrihthæmedu & hwilc man & hwilce arleasnesse se unrihtwisa Casere Neron weorhte. So. 164, 24 smeagende . . ., hwilc good him were betst to donne & hwilc yfel betst to forletende (!); 173, 1 gyf he be byd cub . . ., on hwilcum tungle he nu is odde on hwilce he danon ged; 24; 182, 19; 203, 2. Ps. 1, 7 God wat, hwylc(n)e weg þa rihtwisan geearnedon; 9, 34 gesyhst þu nu, hwylc broc and hwylc sar we poliad and prowiad; 23, ü. rehte, mid hwylcum geearnungum gehwylc man hine mæg alysan of his earfodum.

§ 316 3. hwelc in prädikativer Verwendung:

Nur in indirekter Frage: Be. 515, 41 wæs . . . frignende, hwylc him duhte & gesawen wære deos niwe lar; 516, 2 geseoh du cyning, hwylc deos lar sy; 549, 32 sæde se ylca man, hwylc dæs B, hiw wære Sce. Paulines; 532, 23 hwylc hire mægen wære, ma æfter hire deape gecybed wæs; 533, 15 hwylc pæs cyninges geleafa . . wære, þæt æfter his deabe . . . wæs gecybed; 613, 14 dæs Godes mannes geearnunge obbe his lif, hwylc wære, cublicor ascineb, gif ic an his wundra secge; 645, 4 (in einer Überschrift) hwylc se stapol is. Or. 126, 31 genoh sweotollice us gedyde nu to witanne Alexander, hwelce ba hæðnan godas sindon to weorpianne (Thorpe übersetst: what the heathen gods are for [objects of] worship; Bock, a. a. O., erwähnt die Stelle gar nicht); 152, 33 nyllad gebencan, hwelc hit ba wæs. Cp. 52, 12 dærbufan is geteald, hwelc he beon sceal, gif he untælwierde bid (Sweet: what kind of man he must be); 15 ge agiemeleasiad bæt ge ameten eow selfe, hwelce ge sien; 60, 6 (Uberschrift) hwelc se been sceal be to reccendome cuman sceall; ähnlich 62, 23 u. ö.; 72, 20; 104, 10 we nyton, hwelc

hiera ingedonc bid; 158, 14 gedence ge, hwæt ge sien & hwelce ge sien; 160, 16; 172, 14; 248, 7 donne gefret he ærest, hwelc hie to habbanne wæs; 272, 4; 5 dæt hie gedencen, hwelce hie hie innan geeowigen Gode; 467, 20 dær ic hæbbe getæht hwelc hierde bion sceal (= qualis esse debeat pastor; Sweet: what a pastor ought to be; wäre das Lateinische nicht, so könnte es auch heifsen: "wer Priester werden soll".). Bo. 78, 16 eala hwæher ge netelican men ongiton, hwelc se wela sie; 118, 25 ic þe wille nu secgan, hwelc se læcecræft is minre lare; 208, 6 nu ic þe ær hæfde gereht, hwæt it wæs, odde hwylc þæt medeme god wæs, hwylc þæt unmedeme (doch könnte auch hwylc hier beidemal Subjekt sein); 228, 9 þu mihtest ongitan, hwæt þæt sope god wære & hwelc hit wære. So. 164, 24 smeagende . . . ymbe hys god, hwæt he were & hwilce he were; 171, 32 þu . . . nast, hwilc he ys; 177, 33 ic wod ful lytle de gearor, hwilc seo sunne is.

Anmerkung: Unklar ist mir die Bedeutung von hwelc an

Anmerkung: Unklar ist mir die Bedeutung von hwelc an folgender Stelle: Or. 64, 24 Romulus hiora anginn geunclænsade mid his brodor slege, & eac sippan mid his hiwunge & his geferena: hwelce bisena he dær stellende wæs, mid bæm þe hie bædon Sabini.., þætte hi him geuðen hiora dohtra him to wifum to habbanne; es wird wohl als Ausruf dienen; so scheint auch Thorpe es aufzufassen.

C. gehwylc als fragendes Fürwort.

Dies kommt e in mal vor: Be. 472, 9 swype fela hi me sædon, fram gehwylcum biscopum & hwylcum cyninga tidum Eastseaxe... onfengon Cristes geleafan (= a quibus praesulibus vel quorum tempore regum).

D. æghwelc als fragendes Fürwort.

Auch dieses kommt nur einmal vor: Bo. 182, 24 hi witon
eac, on hwelcum wæterum & on æghwelcra ea mubum hi sculun
secan fiscas.

E. Das fragende Fürwort huluc, hulic. § 319

Dies (vgl. bei B.-T.) kommt zweimal vor: Or. 210, 28 nu
ic wille secgean, hulucu heo wæs; 224, 22 Antiochus giemde
hwæt he hæfde monna gerimes, & ne nom nane ware, hulice
hie wæron.

F. Das fragende Fürwort hwæder.

**§** 320

hwæber fragt nach einem von zweien und wird meist als Hauptwort oder mit einem Genitiv verwandt; werden die einzelnen Glieder, nach denen gefragt wird, selbst angeführt und stehen dann hinter dem Satze mit hwæber, so werden sie durch pe... pe.. verbunden: Or. 17, 14 pa beag pæt land pær eastryhte, oppe seo sæ in on dæt lond, he nysse hwæder; ebenso 19; 50, 22 ge-

pence ponne para tida & nu pissa, hwæpre (L.: hwæpran, C: hwæßer) him bet licien; 120, 34 Pontius . . . het acsian pone cyning . . ., hwæper him leofre wære, pe he hie ealle acwealde, pe hie libbende to bismre gerenian hete; 124, 13 nat ic, hwæder mare wundor wæs, he hæt he . . . mehte, he hæt he . . . dorste; 130, 26 þa angunnon hi reahtigean, hwæder ma mærlecra dæda gefremed hæfde, pe Philippus pe Alexander; 144, 36 on dæm geslite, hwæder hiera mehte maran sultum him to geteon; 156, 1 he hie ascade . . ., hwæper heora sceolde on oprum sige habban; 212, 15 longsum gemot ymb þæt, hwæþer him rædlecre wære, þe hie þa burg . . . fordyden . . ., þe hi hie stondan forleten; 226, 20 gemot ymb þæt hæfdon, hwæðer hit tacnade, pe sibbe pe unsibbe. Cp. 457, 21 hwædres donne dara yfela is betere ær to tilianne, buton swædres swæder frecenlicre is. Bo. 320, 2 hwæperne woldest pu deman wites wyrpran, de pone unscyldgan witnode, pe done pe pæt wite polode (das erste de pone müste eigentlich zweimal stehen); 364, 21 hit is on hiora agenum anwealde hwapre dara hi geceosan. So. 191, 4 hweder dincd be bonne betre be det sod be seo sodsesnes.

Einmal ist die durch hwæper schon angedeutete Zweizahl noch einmal durch das Zahlwort ausgedrückt: Bo. 276,

13 hwæber dara twegra binch be mihtigra.

Einmal leitet hwæher drei durch pe verbundene Sätze ein: Or. 134, 24 nyte we nu, hwæder sie swipor to wundrianne, pe pæt, hu he . . . awerede, pe est pa him sultum com, hu he . . . geprang . . ., pe est para pegna angin pa hie . . . .

Einmal wird hwæper wie ein Eigenschaftswort behaudelt: Or. 100, 9 bid gecyped, hwæder healf hæst ponne sige.

# Achte Abteilung. DIE UNBESTIMMTEN FÜRWÖRTER.

### A. sum und ælc.

# I. sum.

§ 321

1. sum wird zunächst als Eigenschaftswort verwendet; seine Bedeutung ist dann die des deutschen "ein gewisser, irgendein" (in der Mehrzahl "irgendwelche" oder "einige"); sie schwächt sich aber häusig in der Einzahl zu der des unbestimmten Artikels ab, worüber § 149 zu vergleichen ist; die Grenze festzustellen, ist sehr schwer. Auch in der Mehrzahl ist sum zuweilen schon ganz bedeutungslos. Hier folgen nur Beispiele, wo meiner Ansicht nach sum noch sicher in seiner ungeschwächten Bedeutung als unbestimmtes Fürwort vorkommt. Es steht meist vor, selten hinter seinem Hauptworte. Be. 473, 14 on sumum stowum wingeardas growap; ebenso 474, 40; 474, 36 sume menn; 485, 30 seran ongunnon &

sumne dæl dæs weges gefaren hæfdon; 491, 30 seo halige cyrice sum ding durh wælm recep, sume durh monpwærnysse aræfuep, sume durh sceawunge yldeb; 497, 30 bæt mod on dære lichomlican lustfullnesse sume gemete durh nyd bib gebunden; 501, 4 secgeab hi bæt sume dæge bider niwan come cypemen; 502, 41 coman hi ærest to sumum ancran, se wæs mid him halig & wis; 518, 30 wæs he beswicen fram his wife & fram sumum unrihtum lareowum; 41; 519, 28, 29; 531, 8 pæt rice æpellice heold & styrde XXIIII wintra & sumne monap (= aliquot mensibus!!); 565, I he hæfde dæs Caseres ærendo sum to Breotone cyningum; 567, 27 he nales to idelnysse swa sume obre, ac to gewinne on hæt mynster eode; 575, 27 wæs on dam ylcan mynstre cniht cild sum, ne wæs yldre donne dry wintre; 582, 21 hæfde he medmycel mynster sum; 624, 21 hi hæfdon nyt ærend & nytne intingan sumne; 627, 2 dæt sum on Norþanhymbra mægþe of deape arisende sume swipe ondryslicu & eac to gewilnienne ba de he geseah secgende wæs (= multa et tremenda et desideranda). Or. 6, 6 hu sume Ispanie leode wæron Agustuse wiberwinnan; 8, 4 sume men; 12, 20; 16, 6 & ponan westnord is beet lond be mon Ongle hæt, & Sillende & sumne dæl Dene; 27; 17, 7 æt sumum cirre; 18, 33 on sumum stowum; 86, 7; 106, 18; 116, 17; 242, 8 on sumre tide bu wære min gefera; 248, 31; 252, 26. Cp. 6, 6 suma bec; 62, 3 dæt we hiene læden to sumum ricum men; 70, 1 be sumum monnum; 88, 11 sumra monna undanc; 118, 21; 178, 2; 236, 3; 240, 15; 290, 13 gif we sancte Paules lare sume on geman sæcgað; 362, 15. **Bo.** 2, 17 da wæs sum consul, þæt we heretoha hataþ, Boetius wæs haten; 48, 24 getæc me nu sumne mann, þara þe de gesælegost þince; 88, 6 æt sumum cyrre; 120, 16, 17; 232, 13; 258, 27 ic gemunde nu rihte þæs wisan Platones lara suma. So. 164, 26 þa answarode me sum bing; 168, 30; 171, 28; 179, 28; 181, 23; 184, 27. Ps. 42, 1 dem me, Dryhten, and do sum toscead betwuh me and unrihtwisum folce.

2. sum steht oft als Eigenschaftswort neben einem mit dem § 322 Artikel oder dem zueignenden Fürworte verbundenen Hauptworte oder neben einem einfachen Fürworte in Ein- oder Mehrzahl wie eine Apposition (vgl. Schrader, a. a. O., S. 55); dem Sinne nach sollte man erwarten, dass das Hauptwort oder das Fürwort im (partitiven) Genitive stände, denn sum bezeichnet beim Hauptwort ein einzelnes Stück oder einzelne Stücke der durch dieses bezeichneten Gattung, beim Fürworte einen Teil des durch dieses ausgedrückten Begriffes.

a. sum appositiv bei einem Hauptworte in der Einzahl: Be. 478, 26 bæd Scs. Albanus fram Gode him wæter seald beon to sumre his denunge; 528, 16 da eode semninga his deng (Miller: pegna) sum in; 550, 6 his lichaman onfeng & on por-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. L.

tice his cyrican sumre geheold; 584, 15 he da done dæl de he onfeng bebead sumum his preoste (Miller: preosta); 625, 12 ætywde sumum heora geferan, dæs nama wæs Tilman. Or. 122, 5 se æpeling bebead sumum his folce (d. h. einem aus seinem Volke); 140, 20 he beæstan gebad mid sumum hæm sultume; 188, 10 sum his solc sende gind hæt lond to bærnanne (= einen Teil seines Volkes); ebenso 222, 2. Bo. 346, 1 deah he mæge

sume (!) his willan ongitan, ponne ne mæg he eallne.

b. sum appositiv bei einem Hauptwort in der Mehrzahl oder bei einem Sammelbegriffe; soll in diesem Falle auch von den übrigen Teilen des durchs Hauptwort ausgedrückten Begriffes etwas ausgesagt werden, so werden diese durch alleinstehendes sum, einmal durch oper\*, eingeführt: Be. 588, 26 da het heo sume da brobry (Miller: sume brodor) feran; 614, 29 duhte us gerisene pæt we da wundor sume on disse bec gemynegode; 626, 12 se bisceop mid his geserum sumum sohte Pippen Francna cyning. Or. 18, 1 pa ted hie brohton sume pæm cyninge; 126, 15 & bæt folc sum bær sittan let, sum bonan adræfde, sume on eldiode him wid feo gesealde (an dritter Stelle ist hier also sum(e) dem Sinne nach auf folc bezogen); 162, 14 hie sume heora beowas gefreodon; 190, I he on fæstre stowe let sum his folc, & mid sumum for angean pa consulas; 192, 20 & his folces XXXM sume ofslogon sume gesengon; 206, 16\* ha bebead he sumum pæm folce hæt hie .... asoren, & ha ohre he het hæt hie ... flugen; 208, 15 & micel bæs moncynnes sum acwealde, sum on Mæcedonie lædde; 290, 5 & sume pa munecas he het ofslean, sume on elpiede fordrifan; 298, 3 sibban sæton þa Gotan þær on lande, sume be pæs caseres willan, sume his unwillan. Cp. 433, 7 sume da yda he becerd mid dy scipe, sume hit oferstigd. Bo. 300, 4 da hæfde he sume hundred scipa, da wæron hi sume ten gear on bæm gewinne. Le. 64, 3 we geascodon bæt ure geferan sume mid urum wordum to eow comon.

c. sum appositiv bei einem andern Fürworte; auch hier werden die übrigen Teile, wenn von ihnen etwas ausgesagt wird, durch einfaches sum, auch hier einmal durch oper\* eingeführt, so dass sum — sum durch "teils — teils" übersetzt werden kann (vgl. Be. 491, 30 in § 321): Be. 472, 18 da ding de on Eastenglum gewordene wæron, sume we da of ealdra manna gewritum... metton, sume we... geleornodon; 543, 10 swa pæt hi sume mid dam syre gederede wæron, & ealle to don abregde pæt...; 574, 27 monig tacen..., da sume we nu gymdon gepeodan on dis ure cyriclice ster; 609, 31 heosonlico mægen & hælo tacen untrumra..., da sume we geara for gemynde awriton..., ac... we sculon an to ætycean. Or. 88, 22 op pone sirst pe hie sume to him gecirdon, sume noldan; 92, 25 od hie sume hungre acwælan, sume on hand eodan; ebenso 118, 15; 150, 2; 230, 20; 250, 3 pæt hie sippan hie selse sume osslogon,

sume mid atre acwealdon, sume hungre acwælan; 104, 9 & Titus Cuintius pa odre sume gestiemde, sume osslog; ebenso 114, 34; 196, 27; 30 sum hit (= dæt seoh) Scipia to Rome sende, sum he hit het dæm solce dælan; 198, 16 peh pe he hie sume wid seo gesealde; 298, 5 sume hi soron on Ispanie, & pær gesæton, sume on Affrice. Cp. 8, 15 heht him swelcra ma brengan..., pæt he his biscepum sendan meahte, sordæm hie his sume dorston, da pe Lædenspræce læsde cudon (Sweet: for some of them needed it). Bo. 224, 24 ac he dweliap sume on dam pe hi wenap pæt hie ...; 350, 17 (milten zwischen lauter Sätzen mit einfachem sume:) sume hi gebycgap weorplicne hlisan; 380, 4 ac sum hit sceal geweorpan ....; ac hit is sum swa gerad pæt his nis nan neodpears. So. 168, 17\* wrixlead sume pa on odder wyssan.., ac cumad odre for hy; 187, 21 peah hi hym sume mær [near] sian, sume syer.

3. sum als Hauptwort wird allein oder mit einem partiti- § 323 ven Genitive verwendet.

a) Allein. Sehr häufig folgen mehrere sum aufeinander, die sich dann meist durch "teils - teils" oder "die einen - die anderen" oder "einige - andere" übersetzen lassen: Be. 472, 28 and bæt ic be . . . Cubbyrhte wrat . . . ., sume ic ærest nom . . ., sumu . . . ic toycte; 484, 5 monige . . . fanggene wæron . ., sume for hungre heora feondum on hand eodan . . . ., sume ofer sæ sorgiende gewiton, sume forhtiende on chle gebidan; 490, 8—11; 512, 4; 558, 22—24; 611, 20; 627, 2 det sum on Norhanhymbra mæghe . . . . secgende wæs. Or. 92, 23 & sume binnan þæt fæsten oðflugon; 102, 9 þeh þe sume deade wæron, sume uneahe gedrycnede aweg coman; 120, 13; 148, 36; 190, 33; 200, 25 sume ohlugon to Cretan hæm iglande & him Scipia sende sciphere æfter, bæt mon sume ofslog, sume gefeng; 210, 26; 248, 15 sum wæs ærest bæt he bebead . . . . (vgl. § 213. 7., S. 325). Cp. 106, 20 sio ungelicnes hiera earnunga hie tiho sume behindan sume (diese Stelle kann auch nach § 322. c. gehören); 210, 3 sume cwædon dæt hie wæron Apollan, sume cwædon dæt hie wæron Paules, sume Petres, sum cwæd dæt he wære Cristes; 234, 17. Bo. VI, 23 sume habbab æbelo & nabbab are; 48, 1 sume mægon habban ælles woruldwelan genog; 4; 232, 14; 384, 10. So. 172, 15 ic lufige ælcne minra freonda, sume læsse, sume swydor; 187, 10, 17.

b) sum mit einem partitiven Genitive: Be. 486, 23 wæs he feowertigra sum; 523, 31 com Eanfrid butan gepeahte his witena twelfa sum to him; 525, 5 da gehyrde he sumne dara bropra sprecan; 537, 7; 542, 37; 592, 29; 616, 26; 622, 12; 627, 7; 628, 34 dara manna sum wæs dæs de ic gewitan mihte bescoren preost, sum wæs læwede, sum wæs wifmon; 633, 3. Or. 18, 7 bæt he syxa sum ofsloge syxtig; 118, 34 þa mette

hiene his ealdgefana sum; 202, 16 feowera sum. Cp. 166, 18 det he fleo to dara dreora burga anre, det he on sumre dara weorde genered; ... det he .. fleo to dara dreora burga sumre; 294, 13; 303, 2; 385, 33. Bo. 98, 4 he cybde on sumre his boca; 132, 29; 160, 6; 170, 2 he wolde para betstena sumes deawes & his cræstas geson; 224, 19; 288, 16; 376, 16 para was sum Marcus. So. 181, 33 dara sif pinga pu ondrest pet pu scyle sum sorleosan; 204, 5 swa swa sum rice man ... hym habbe hys deorlinga sumne sram adrisen. — Über die Verbindung von sum mit dem Genitiv einer Grundzahl habe ich E. St. XVII., 285—291 aussührlich gehandelt; die Bedeutung schwankt, oft ist die Hauptperson in der Zahl schon mit ausgedrückt, ost nicht. Vgl. auch § 196. Anm. 2 (S. 310).

### II. ælc.

201c hat die Bedeutung des deutschen "jeder" und kommt als Eigenschaftswort, und als Hauptwort ohne und mit Genitiv vor. Der Gebrauch der Mehrzahl ist selten.

1. ælc als Eigenschaftswort: Be. 473, 18 da betstan Meregrotan ælces hiwes; 22; 474, 36; 481, 2 ælce geare; 482, 17; 559, 12; usw. Or. 1, 12 ælce geare; ebenso 32, 5; 46, 8; 12, 12 on ælce healfe; ebenso 24, 17; 66, 22; 96, 1; 160, 25; 230, 13, 19; 20, 15 on ælcere byrig; 21, 11; 24, 29; 28, 2; 48, 12; 64, 2 se ilca se pe giet settende is & wendende ælce onwaldas & zelc rice to his willan; 92, 16; 98, 1 on zelcon pingun; 108, 26; 156, 32; 196, 20, 21; 212, 10; 218, 2; 226, 9 ælc wuht forscurfon bæs be on bæm lande wæs weaxendes & growendes (vgl. § 295); 246, 27 ælc uht þæs þe hio abitt scel his lif on slæpe geendian; 236, 7; 248, 16; 268, 5; 284, 9. Cp. 6, 24 to ælcum biscepstole on minum rice; 28, 14; 32, 5; 36, 2; 40, 16; 56, 13; 62, 19; 98, 12; 148, 12; 168, 4; 232, 16; 280, 9; 397, 19; 399, 22; usw. Bo. II, 17 ælc mon sceal . . . sprecan; X, 4, 15; XIV, 4, 13; 6, 2; 16, 26; 18, 11; 30, 15; 112, 13. So. 163, 7 on ælcum treowo; 164, 2; 165, 8, 27; 166, 2; 167, 34; 172, 6. **Ps.** 2, 1 hwy ryd ælc folc; 3, 2; 4,  $\ddot{u}$ .; 5,  $\ddot{u}$ .; 7, 14; 11, 9; 30,  $\ddot{u}$ . Le. 78, 12 ælc great treow; 86, 30; 108, 4.

Anmerkung: Durch an verstärkt findet sich ælc: Or. 170, 27 on ælcre anre talentan wæs LXXX punda (= in einem jeden Talente...). Vgl. Schrader, der a. a. O. (§ 82, S. 54) zwei Belege aus Ælfric, und Sohrauer, der a. a. O. (S. 29, § 16) einen aus Wulfstan beibringt.

§ 325 2. wlc als Hauptwort. Mit entsprechendem oper vertritt wlc so das fehlende reziproke Fürwort. Vgl. §§ 243/4.

a) Allein. Or. 21, 2 & swa wlc æfter oðrum; 4 þonne

rided ælc hys weges; 158, 8; 166, 12; 282, 21; 294, 25. Cp. 6, 25; 232, 3 ælc hæfd deah sundornytte; 397, 18; 455, 6. Bo. XIV, 18 ælc be his andgites mæße; 144, 1; 150, 22; 200, 7 ælc is wiß obre genemned; 292, 8, 13; 346, 19; 372, 18. So. 180, 27 ælc fognad þæs; 200, 34; 201, 2. Ps. 32, 13 he gesceop heora heortan, ælces synderlice; hier ist heora noch als Genitiv des persönlichen Fürwortes gefühlt, und daher auch ælc in den Genitiv gesetzt.

b) Mit einem partitiven Genitive. Über die Fälle mit ælc þara þe vgl. § 303. Or. 250, 10 hiora wearþ ælc ofslagen; 294, 27 his fultum mehte mæstra ælcne heora flana on hiora feondum afæstnian (Thorpe liest: mæstne; nach Sohrauer (a. a. O., S. 28, § 15) = fast jeder). Cp. 232, 4 ælc hiera bið on odres nytte swæ sama swæ on his selfes; 272, 13 dæt mod . . gewit swæ oft from us swæ us unnytte gedohtas to cumad, & æster æscum dara tossewd; 290, 7 æscne dara þe he gesyld, he hiene onælð; 360, 17 his flæsces lima clifað ælc on oðrum; 383, 8 dæt he ierne . . . from dara undeawa ælcum to odrum; 425, 35 hreowsiad & weordad gefulwade eower ælc; 433, 10 hæbbe eower ælc his sweord be his deo. Bo. II, 14 healsap ælcne þara de þas boc rædan lyste; ähnlich 110, 7, 11; 114, 6 heora ælc wind wip oper; ebenso 116, 6; 156, 8 swa hit bib be ælcum þara þinga þe agen god & gecyndelic nabbaþ; 170, 20 eower ælces acennednesse; 194, 21; 200, 6; 224, 8; 238, 15; 268, 28; 344, 3. So. 163, 2 to ælcum para tola pe ic mid wircan cude; 3; 168, 13 bara wrixlad ælc wyd odder; 172, 15 ic lufige ælcne minra freonda; 16; 186, 20; 26 ure lufede ælc oderne; ähnlich 203, 12. Le. 86, 31 ælc hiora.

Anmerkung: Der partitive Genitiv ist dem ælc angeglichen

Anmerkung: Der partitive Genitiv ist dem ælc angeglichen in: Cp. 378, 13 ic eom clæne & unscyldig ... eowres ælces blodes (= eower ælces blodes, an dem Blute eines seden von euch).

# B. Die aus fragenden entstandenen unbestimmten Fürwörter.

# I. hwa.

§ 326

Das unbestimmte Fürwort hwa erscheint nur als Hauptwort und nur allein; es hat die Bedeutung des deutschen "irgend jemand": Or. 34, 35 peah God langre tide wille hwam hys willan toforlætan; 54, 34; 56, 3 peh pe hwa . . . gegylte; 100, 26. Cp. 8, 6 buton . . hwa odre biwrite; 22, 13 dylæs hi hwæm leohte dyncen to underfonne; 38, 6; 42, 13; 158, 10; 164, 25; 198, 13; 238, 11, 22; 280, 2; 284, 8; 296, 4 da hatheortan . . . swæ wedende folgiad hwam swæ swæ Assael dyde Abnere; 322, 4; usw. Bo. VIII, 23 gif hwa biteres hwes on berede; XII, 7, 28; 26, 29 ponne heo hwam from hweorfende beod; 50, 17;

52, 28; 70, 10; 106, 10; 110, 2; 168, 12; 172, 18; 186, 14; 272, 24; 274, 5 gif pu bonne hwæne (!) gesihst be mæg don bæt bæt he don wile; 368, 21; usw. So. 172, 21 gyf be nu hwa sædæ bæt he mæhte be gelæran; 180, 17; 183, 15; 186, 11. Ps. 9, 35 beah hine hwa ahsode. Le. 58, 11 gif wha (!) (Turk: hwa) gebicgge cristenne beow; 12; 60, 22; 96, 4; usw. usw.

Anmerkung 1: Zweimal hat substantivisches hwa im Bo. einen partitiven Genitiv bei sich: Bo. 166, 22 deah mon nu hwone godra mid rihte herige; 306, 24 gif dysigra hwone twege

æniges dara spella.

Anmerkung 2: Höchst merkwürdig ist ein wohl einzig dastehender Fall, wo hwa wie ein Eigenschaftswort gebraucht ist: Bo. 282, 3 ac hwæt wilt du ponne ewepan, gif hwa wuht nylle wipwinnan, ac mid fullan willan forlæt æle god & fulgæp pam yfele.

### § 327

#### II. hwæt.

Auch hweet kommt nur als Hauptwort (auch prädikativ) vor, allein oder mit partitivem Genitiv, und hat die Bedeutung "irgend etwas."

- 1. Allein: Be. 472, 31 gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete ohhe gehyre, hæt he me hæt ne otwite; 527, 10 des biscop ricum mannum ...... næfre forswigian wolde, gif hi on hwon agylton; 569, 8 gif he æt leornunge sæt ohhe elles hwæt dyde; 605, 17 gif hit hwæt elcor (Miller: elles) bih. Or. 142, 25 seo leo bringd his hungregum hwelpum hwæt to etanne. Cp. 222, 6 dæm monnum de we for gedylde hwæt forberan sculon; 286, 8 ne giemad hwæt hie don, odde hwonne hie hwæt don; 324, 17; 425, 2. Bo. 70, 15 ne dæt ne beod on hy fægerre hæt mid elles hwam gerenod bih (es ist möglich, dafs der genitivische Ursprung dieses elles noch gefühlt wurde); 84, 12 ne honne ma, gif he hwæt bid, ne tweoh nænne mon hæt he hwæt ne sie; 174, 21; 190, 9 donne lufah sum hæt, sum elles hwæt; 346, 25 (?); 368, 20. So. 164, 18 honne hæt mod ymbe hwæt tweonode odhe hit hwæs wilnode; 186, 11; 196, 20. Le. 74, 6 gif hwa on cirican hwæt geheofige.
- 2. Mit einem partitiven Genitiv: Or. 120, 4 peh eow lytles hwæt swelcra gebroca onbecume; 136, 18 peh pe him lytles hwæt uniede sie; ebenso 152, 32. Cp. 38, 7 pæt he hwæt mærlices & wunderlices geded; 102, 7 donne hie ymb hwæt tweod dæs pe hie dærute don sculon; 110, 3 gif hwæt welgedones bid; 5; 154, 24; 196, 5 gif hie hwæt swæ healicra ysla on him ongieten; 224, 16; 395, 7; 411, 26 dæt he swelces hwæt tocnawan cunne; usw. Bo. VIII, 23 hu he sæde, gif hwa biteres hwes onberede, þæt him þuhte beobread þi swetre; 26, 2 wenst

pu pæt hit hwæt niwes sie; 30, 5; 46, 17; 48, 30; 144, 16; 328, 8 swylces hwæt. So. 171, 26 ac sohtest æalles hwæt (= elles hwæt?); ebenso 192, 9. Le. 92, 2 gif he hwæt yfla gedon hæbbe; 92, 38, 2 gif pises hwæt . . . gelimpe; ebenso 94, 1.

### III, anes hwæt.

\$ 328

Die Verbindung anes hwæt habe ich viermal gefunden: Cp. 36, 15 ponne dæt mod bid on monig todæled, hit bid on anes hwæm pe unfæstre, & eac dy unnyttre (= in jedem einzelnen; Sweet: in each; man könnte allerdings auch die andere Bedeutung hier annehmen: "in irgend etwas", doch heifst das Lateinische: "impar quisque invenitur ad singula, dum confusa mente dividitur ad multa"); 346, 6 on dæm chore biod monege men gegadrode anes hwæt to singanne anum wordum & anre stemne (= irgend etwas; Sweet: something). Bo. 100, 3 seldhwonne bip bætte auht manegum monnum anes hwæt licige (= irgendwie gefalle; Cardale, Fox und die Jub.-Ed. haben: "in any degree"). So. 171, 26 pe les pu anes hwæt woldest . . ofer gemet (= irgend etwas). — B.-T. erwähnt bei an nur die Stelle aus Bound sagt: "anes hwæt denotes anything, literally "anything of all", and is used adverbially for at all, in any degree"; bei hwæt giebt er die beiden Cp.-Stellen und eine aus Beowulf; die zweite Cp-Stelle übersetzt er "to sing something", zur ersten giebt er die Urschrift: "impar quisque invenitur ad singula". Grein im "Sprachschatz" giebt bei ån und hwa die Beowulf-Stelle und übersetzt "etwas Vereinzeltes"; diese Stelle ist 3011:

... Ne scel anes hwæt

meltan mid þam modigan, ac þær is maðma hord,

..... þa sceal brond fretan;

Heyne giebt im Wörterbuche seiner Ausgabe als Übersetzung von anes hwæt "etwas Einzelnes, nur ein Teil".

### IV. gehwa.

\$ 329

gehwa mit der Bedeutung "jeder" kommt als Hauptwort und als Eigenschaftswort vor:

I. Als Hauptwort:

a) Allein: Or. 102, 24 ic gehwam wille pærto tæcan pe

hiene his lyst ma to witanne.

b) Mit einem partitiven Genitiv: Be. 539, 40 bebead pæt manna gehwa (Miller: monn hwa) him ham ferde fram bære stowe (= singulos).

2. Als Eigenschaftswort: Be. 597, 21 swa he wuldres gehwæs ece Drihten ord onstealde (Miller: wundra gehwæs; dann gehörte die Stelle unter 1. b.). Rose, a. a. O., S. 18 in der ersten Anmerkung, erwähnt die Stelle Cynewulfs Crist 490 on stowe

gehware, wo dieses Fürwort auch wie ein Eigenschaftswort verwandt ist.

§ 330

### V. gehwæt.

gehwæt, mit der Bedeutung "alles, jedes", erscheint nur zweimal, als Hauptwort mit einem Genitiv: Bo. 28, 11 bonne scealt pu georne gepolian gehwæt pæs pe to heora penungum... belimpp; 90, 23 mete & calo & clapas & gehwæt pæs pe pa pre geserscipas behosiap; beidemal übersetzt Cardale: "whatsoever".

### VI. hwelc.

Als unbestimmtes Fürwort hat hwelc die Bedeutung des deutschen "ir gend einer"; es steht dann als Eigenschaftswort, oder als Hauptwort mit oder ohne Genitiv.

I. hwelc als Eigenschaftswort; es steht meist vor, sehr § 331 selten hinter\* dem Hauptworte: Be. 486, 39 warnode he hine dylæs hi on hwylc hus to him ineodan; 40 gif hi hwylcne drycræft hæfdon; 489, 16; 38 swa hwæt swa du obbe in Romana cyricean obbe on Gallia obbe on hwylcere obre hwæt dæs gemete; 492, 17; 493, 42; 494, 24; 526, 28; 540, 18; 544, 44; 548, 28; 551, 23; 568, 7, 44; 570, 3\* hwæper he be him sylfum þæt cwæde, de he be oprum menn hwylcum, þæt us is uncuþ; 573, 17. Or. 70, 22 bonne hie hwelc folc mid gefeohte ofercumen hæsdon; ebenso 31; 202, 27. Cp. 62, 2 gif hwelc forwortt mon cymb; 118, 9, 16; 156, 11; 158, 10; 194, 13; 212, 18; 224, 16; 264, 1; 302, 2; 303, 13; 328, 8; 352, 1; 358, 16; 376, 8; 405, 11; 415, 19; 433, 14; 435, 26. Bo. 16, 10 se pe ponne wile hwile sæd opfæstan pam drium furum; 42, 23; 64, 22 gif bu nu wenst bætte wundorlice gerela hwelc weorpmynd sie; 70, 10, 11; 78, 18; 98, 17; 138, 4; 152, 23; 214, 13; 278, 1; 296, 8; 308, 21. So. 170, 3\* gyf de purh oderne creft hwilcne findan pa de pe findan; 186, 5; 196, 14. Ps. 17,  $\vec{u}$ . ponne he hine of hwylcum earfodum alysed hæfð; 39, 18. Le. 66, 7 hie pa gesetton . . . æt mæstra hwelcre (*H*.: gehwilcere) misdæde, þæt þa woruldhlafordas moston . . . onfon; vgl. § 325. b. zu Or. 294, 27; da auch nach Sohrauer (a. a. O., S. 29, § 15) die Bedeutung "fast jeder" ist, ist wohl die Lesart gehwilcere vorzusiehen; — 70, 2 gif hwa para mynsterhama hwelcne for hwelcre scylde gesece; 74, 4.

§ 332 2. hwelc als Hauptwort:

a) Allein: Be. 474, 17 gif hwylc eow wibstondeb; 401, 34; 514, 2; 622, 18. Cp. 132, 25 donne hwelc.. hiene selfne

fæstlice geimpad on eordlicum weorcum. So. 165, 32 þeah hwylc wille, heo ne mæg. Le. 80, 17 gif hine hwa hwelces teo.

Anmerkung: Cp. 62, 2 gif hwelc forworth mon cymd, & bided urne hwelcne dæt we...; hier ist ein Geniliv ure durch Angleichung zum zueignenden Fürworte urne geworden; vgl. Sweets Anmerkung zu dieser Stelle auf S. 478. Vgl. auch § 242 zu Cp. 220, 5, 7, und § 352. b. Anm.

b) Mit partitivem Genitiv: Be. 511, 7 & gif he hwylce mihte dæra hæpenra þæt he durh his lare to Cristes geleafan gecyrde; 595, 41 donne heora hwylc of weorulde gefered wæs. Or. 106, 15 mid þæm þe hie þara dura hwelce opene gesawon, þonne tugon hie . . . & giredon hie to wige. Cp. 72, 17 swæ hwelc donne swæ dissa uncysta hwelcre underdieded bið; 166, 3; 451, 31; 469, 10. Bo. 8, 7 butan heora hwelc eft to hyre bote gecirre; 220, 14; 294, 13; 296, 6; 378, 13. Le. 70, 2 gif hwa þara mynsterhama hwelcne . . . gesece; 74, 4; 84, 1; 88, 33 þæt he hwelcne ne gelæste þara þe he him gesealde; 108, 5.

Anmerkung: Verstärkt durch an findet sich hwelc: Cp. 413, 24 donne hie for anre hwelcre (sc. synne) (= für eine jede einzelne) hreowsiad, donne hreowsiad hie for ealle. Bo. 220, 5 bu wendest bæt hwylc an dara fif goda (= ein jedes einzelne) worhte da sopan gesælbe.

### VII. anra hwelc.

**§** 333

Diese Verbindung, in der Bedeulung "irgend einer", erscheint nur viermal im Bo.: 192, 22 pæt he on heora anra hwylcum (Cardale: in any one soever of them) mæge habban fulle gesælþa; 26 we ne magon on dæra anra hwilcum pæt hehste god habban; 28 we... ne wenap pæt ure anra hwelc da fif ealle ætgædere begite; 332, 13 gif mon anra hwilc (Cardale: any one of them) ofsloh, ponne weoxon pær siofon of pam anum heafde.

### VIII. gehwelc.

gehwelc hat die Bedeutung "jeder" und kommt als Eigenschaftswort oder als Hauptwort mit oder ohne Genitiv vor.

1. gehwelc als Eigenschaftswort kann vor oder hinter § 334 dem Hauptworte stehen: Be. 472, 36 on gehwylcum heora mægpum; ebenso 649, 8; 483, 43 her fram öære arleasan beode . . . neh ceastra gehwylce & land wæs forhergiende (= proximas quasque civitates agrosque depopulans; Milter: forheregeode wæron); 490, 1 of syndrigum cyricum gehwylcum (= ex singulis quibusque ecclesiis); 493, 31 dylæs gehwylc lytel ylding si (Milter hat: gif hwylc; sonst käme gehwylc also auch in der Bedeu-

tung "irgend ein" vor); 527, 7 gehwylce æfæste wepmen ge wifmen; 543, 25; 545, 26; 625, 38 þæt... he gerisenlice meahte in dara haligra aare syndrige stowe gehwylce haligra halgian de hiora reliquias dær inne wæron; Miller übersetzt dies so: "that he might consecrate suitable places to the honour of the saints, a separate place for each saint, whose relics were contained there", als ob gehwylce Dativ wäre und mit haligra zusammen-gehöre; nun lässt die Hs. B. das zweite haligra aus und fügt vor de ein dara ein; das Lateinische hat: "ut . . . consequenter in eorum honorem quorum essent illae (sc. reliquiae), singula quaeque loca dedicaret"; diesem singula quaeque loca entspricht wörtlich genau: "syndrige stowe gehwylce," vgl. auch 490, 1. — Or. 116, 7 bæt hie bær gehendaste wæren on gehwelc lond bonan to winnanne. Cp. 198, 20 gehwelc monn; 254, 15; 397, 4. Bo. 264, 19 das leasan spell lærab gehwilcne man, þara þe wilnab helle piostra to flionne . . . pæt he . . . (vgl. § 303, S. 419). So. 164, 5 on gehwilce wisan. Ps. 23, ü. mid hwylcum geearnungum gehwylc man hine mæg alysan of his earfodum.

2. gehwelc als Hauptwort: § 335

- a) Allein: Cp. 76, 25 hu he gehwelcne læran scile &
- b) Mit partitivem Genitiv: Or. 34, 22 hi geara gehwilce pone sistan dæl . . . pæm cyninge . . . gesyllað. Cp. 8, 13 min on Englisc Ælfred kyning awende worda gehwelc. Le. 74, 5 para gehwelc we willad sie twybote.

#### IX. anra gehwelc. § 336

Diese Verbindung, in der Bedeutung "jeder einzelne" (= unus quisque), erscheint nur viermal: Be. 548, 26 dis fyr . . . æfter weorca geearnunge anra gehwylcum demeh & bærneh, forpon anra gehwylces unrihtwillnung on dyssum fyre byrnep; 572, 21 da frægin ic anra gehwylcne heora æfter endebyrdnesse. Or. 114, 35 beh be ær anra gehwelc wende, bæt hit ofer monig obru anwald habban mehte.

# X. æghwæt.

æghwæt in der Bedeutung "Jedes, Alles" erscheint als Hauptwort mit oder ohne Genitiv.

- 1. Allein: Cp. 70, 23 hio gehæt him æghwæs genoh; 465, 29 ic eom gehened æghwonane & on æghwam. Bo. 250, 17 bætte God æghwæs wealt.
- 2. Mit Genitiv: Bo. 136, 19 (seo leo . . . .) abit . . . æghwæt dæs pe heo gefon mæg, ge monna ge neata. Le. 96,

§ 337

43 pam . . . to sellanne æghwæt þæs þe him ænig mon . . . geselle; irgend elwas? Diese Stelle ist nicht ganz klar.

### XI. æghwelc.

Dieses unbestimmte Fürwort hat die Bedeutung "jeder" und kommt als Eigenschaftswort, oder als Hauptwort mit oder ohne Genitiv vor:

- 1. æghwelc als Eigenschaftswort: Be. 493, 11 on dam § 338 geryne de biþ æghwylc syn grundlinga adwæsced; 497, 12; 499, 9; 504, 40 æghwylce sæternes dæge; 519, 23; 559, 11; 605, 19; 608, 17. Cp. 106, 19 dæt æghwelc mon wære odrum gelic acenned; 160, 24; 174, 10; 198, 4; 200, 23; 216, 1; 228, 18; 280, 5; 407, 2; 413, 12; 425, 32. Bo. 126, 12 æghwelc man; ebenso 130, 14, 20; 394, 20 buton æghwilcum ende. Le. 68, 1 æghwelc mon; 72, 5; 86, 29; 102, 1; 106, 3.
  - 2. æghwelc als Hauptwort:

**§** 339

- a) Allein: Be. 489, 20 swa æghwylcum bearf wæs. Or. 18, 19 æghwilc gylt be hys gebyrdum. Cp. 174, 4 bæt he hiene selfne gediode to eallum his hieremonnum, to æghwelcum be his andefene. Le. 66, 6 he æghwelcne on riht gedemeð; 78, 12 forgielde ælc great treow mid V scill. and siðban æghwylc, sie swa fela swa hiora sie, mid V pæningum and XXX scill. to wite.
- b) Mit Genitiv: Cp. 459, 30 æghwelc dæra halgena lareowa de nu lærad . . . . Le. 70, 1 bete para æghwelc mid ryhte peodscipe.

### XII. hwæth(w)ugu.

§ 340

hwæth(w)ugu in der Bedeutung "etwas (weniges)" erscheint als Hauptwort allein oder mit Genitiv.

- 1. Allein: Be. 490, 4 hwylc wite sceal drowian swa hwylc swa hwæthugu of cyricean durh stale ut abredeh; 491, 35; 531, 30 we sceolan nu hrædlice hwæthwugu be hire forpfore anre secgan; 597, 12 Cedmon, sing me hwæthwegu; 615, 17 þæt he a hwæthwugune (!) (Miller: hwæthwugu; wahrscheinlich ist ne als Verneinungspartikel abzutrennen) spræce. Cp. 70, 23 hio wirpd on dæt gedoht hwæthwugu to begietenne; 164, 16 (vgl. § 14. q., S. 17); 292, 15; 320, 16; 324, 2, 22; 395, 32; 455, 16. Bo. 208, 16 him biþ hwæshweg wana; 308, 25 se me þynch gesæligra, de hwæthwegu hæfþ. So. 179, 31 þæt he hwæthwugu ne onginne; 181, 6 þer is gyt hwethwigu þæs (für þæt?) þu ær witan scalt; 193, 33; 198, 18 swa clæne ne forwyrd, þæt hi to hwanhwugu ne weorde.
  - 2. Mit Genitiv: Be. 534, 1 da ongeat he . . . . hwæt-

hugu wundurlicre halignesse on dære stowe beon; 567, 36 da he da... hwæthugu swylces ute dyde. Cp. 146, 1 donne dæt mod... hwæthwugu ryhtlices ongietan mæge; 170, 25; 194, 3; 286, 1; 324, 20 da þe nanwuht ne sellad dæm þe hie lytles hwæthwugu sceoldon; 348, 10; usw. Bo. 26, 3 wenst þu þæt hit hwæt niwes sie odde hwæthwugu ungewislices; 50, 22 he simle wilnad hwæshwugu þæs þe he þonne næft; 52, 7 hæfdest du hwæthwega on þe selfum dæs þe du . . .; 68, 14; 100, 23; 144, 31 wilnaþ ælce dæg hwæthweg þises woruldwelan; 178, 1; 186, 2; 216, 17 hwæthwegu niwes & seldcuþes; 222, 17; 224, 2, 4; 230, 8; 242, 19; 258, 7; 308, 22; 310, 3. So. 163, 7 on ælcum treowo ic geseah hwæthwugu þæs þe ic æt ham beþorfte (doch kann auch þæs mit þe zusammengehören); 196, 16 þæt he hwethwugu gesawe þæs þe du nefre ne gesawe.

Über die Verwendung von hwæthwugu als Adverb werde ich

an anderer Stelle sprechen.

### § 341 XIII. hwelchwugu.

Dieses Fürwort mit der Bedeutung des deutschen "irgendein, ein gewisser" kommt mit einer Ausnahme nur als Eigenschaftswort vor: Be. 495, 16 bæt hi . . . . fram cyricean ingonge hwylchugu fæc arwurblice ahabban; 496, 42 donon hafab bæt mod hwylcehugu scyldo; 501, 29 bæt he . . . onsende hwylcehugu lareowas; 525, 6 dæs arwurban treowes hwylcehugu dæl; 534, 22 bæt bær sum halig (Miller: haligra) man hwylchugu dam obrum weorude ofslegen wære (= sanctior caetero exercitu vir aliquis); 552, 13, 34; 591, 31; 601, 25; 604, 9; 615, 9; 624, 30 hwylcehugu dagas (= aliquot diebus); 633, 32; 641, 11. Or. 110, 13 bæt ic hwelchehugu dæl gesecge Alexandres dæda. Cp. 397, 25 æfter dæm de he hwelcehwugu gerisenlice leafe dyde dæm gesinhiwon hira willan to fremmanne; 29 he spræc gelicost dæm de hit hwelchwugu syn wære.

Die einzige Stelle, wo hwelchwugu als Hauptwort vorkommt, ist Be. 576, 39: hire nænig tweon wæs þæt hwylchugu hraþe

of dære gesomnunge swyltende wære.

§ 342

### XIV. hwæðer.

hwæder hat als unbestimmtes Fürwort die Bedeutung "Einer von beiden" oder "Jeder von beiden"; es steht als Hauptwort miteinem partitiven Genitiv; wird der andere Teil ebenfalls erwähnt, so geschieht dies durch ober: Cp. 188, 9 donne him mon dissa twegea hwæder ondræt swidur donne oder; 395, 32 deah hira hwædrum hwæthwugu hwilum mislicige on odrum. Bo. 272, 24 (twa ding . . . .) gif donne hwæm para twega hwæderes wana bib. Le. 68, § 1 gif hwa to hwædrum bissa genied sie (= alter-

utrum); 82, 19, 3 gif sweord-hwita obres monnes wæpn to feormunge onfo, obbe smid monnes andweore, hie hit gesund begen agifan, swa hit hwæder hiora (= Jeder von ihnen) ær onfenge, buton hiora hwæder (= Einer von beiden) ær þingode, þæt he hit an gylde healdan ne þorfte; 92, 39, 2 gif syx-hyndum þissa hwæder gelimpe.

### XV. gehwæðer.

§ 343

Dieses Fürwort mit der Bedeutung "jeder von beiden" kommt nur dreimal als Eigenschaftswort vor: Be. 533, 40 (hors..) ongan walwian & on gehwehere (Miller: æghwædre) sidan gelomlice hit oferweorpan (= in diversum latus vicissim sese volvere; 645, 27 þæt hi gehwæhere tide ge on dæg ge on niht micel yfel mannum toward tacnedon (= utroque tempore). Le. 100, 6 gif he hurhwund bið, æt gehweðerum muðe twentig scill. (= ad utrumque os, d. h. Öffnung der Wunde).

### XVI. awder, auder, aber.

Dieses Fürwort kommt einmal als Eigenschaftswort vor mit der Bedeutung "jeder von beiden", sonst aber nur als Hauptwort mit oder ohne Genitiv mit der Bedeutung "einer von beiden".

- 1. a per als Eigenschaftswort: Or. 58, 3 heora peh § 344 wurdon feawa to lafe on a ore hand (= jeder von beiden).
  - 2. awder, auber, aber als Hauptwort, auch prädikativ.
- a) Allein: Or. 290, 22 þa oferhogode he þæt he him § 345 aðer dyde, oþþe wiernde, oþþe tigþade. Cp. 240, 13 se iil.... sona swæ hiene mon gefehð, swæ gewint he to anum cliwene, & tihð his fet swæ he innest mæg, & gehyt his heafod, swa ðætte betweoh hondum du nast hwær him aðer (H.: awder) cymð, oðde fet odde heafod; 445, 36 eala, wære he auder, odde hat, odde ceald. Bo. 362, 4 ælc wyrd is nyt þara de auþer deþ, odde lærþ odde wrich. In dieser Verbindung wird aðer ... odde ... odde ... leicht zur Konjunktion, namentlich wenn das zu aðer gehörige Zeitwort ausgelassen wird; so könnte die letste Stelle auch lauten: þara de auþer odde lærþ odde wrich (= entweder ... oder ...); vielleicht ist auch Cp. 445, 36 diese Auffassung die richtigere. Vgl. die Anmerkung zu § 346.
- b) Mit Genitiv: Or. 134, 7 ær heora aðer mehte on § 346 oþrum sige geræcan; 198, 25 & þær hæfdon longsum gefeoht, ær þara folca aþer fluge. Cp. 86, 13 donne hæfð he anforlæten ðæt tweagea blea godweb dæt he habban sceolde on dæm halgan hrægle, gif he auder dissa forlæt; 156, 21 siddan he hit

donne mid dara adrum cyd. Bo. XII, 29 tu þing . . . , gif hwam dara auþres wana wære; 22, 23 þær þissa twega yfela auþer ricsað. So. 171, 35 ic nat þeah hwilc dara aðer ys (dara

kann auch zu hwilc gehören; vgl. § 314. b. β.)

Anmerkung: Ganz konjunktional erscheint awher odde ... odde ... an folgenden Stellen, wo einige Male sogar nicht zwei, sondern mehrere odde folgen, was klar macht, dass die Bedeutung von aber zu schwinden begann. Or. 18, 25 eal bæt his man aber odde ettan odde erian mæg. Bo. 386, 6 . . is hiora (= der Engel) gearowito swa micle betra donne ure gesceadwisnesse, swa ure gesceadwisnesse is betere bonne nytena andgit sie, odde bæs gewittes ænig dæl de him forgisen is, auber odde hrorum neatum oppe unhrorum. So. 181, 8 bæt bu scealt witan hweder bu ænige hele ongyte awder odde on me odde on be odde on unc bam; 183, 29 hwæt wille ic ma cwædan ader odde be mete odde be drince odde be bade odde be welan odde be wyrdscype; 184, 9 hweder bu ader odde for heora lufum odde for eniges binges lufum hym eft togeenan wille; 190, 8 by læst ic awder odde on mode odde on lichaman by mettrumra si. Ps. 30,  $\ddot{u}$ . De sealmas singd, awher obhe for hine sylfne, odde for oderne mann. Le. 68, 9 ac ha he ic gemette, awder odde on Ines dæge, mines mæges, odde on Offan . ., odde on Ædelbryhtes. - Bock (a. a. O., S. 34) stellt die Ansicht auf, dass in einigen Fällen auch die Form ober nur eine kontrahierte Form von a(h)w(æ)per sei, nicht dasjenige oper, das als zweites Ordnungszahlwort dient und deutschem "ander" entspricht. Vgl. hierüber § 358 ff.

### XVII. nohwæher, nawher, nauher, nouher, naher, nober.

Dieses Fürwort, die Verneinung von abet, in der Bedeutung "Keiner von beiden", kommt nur als Hauptwort und prädikaliv vor; wie abet erhält es leicht konjunktionale Bedeutung, wenn die beiden Satzglieder durch ne — ne angereiht werden; doch ist die Grenze schwer zu ziehen.

§ 347

I. naper allein: Or. 86, 8 nu hie swa twywyrdige sindon, ponne wæron ægper gode, ge pa ærran (sc. tida), swa sume men nu secgað, ge eac pas æfterran, swa hie ær sædon, & næron naðere an pance; gif hie ponne soð ne sædon, ponne næron naper gode ne pa, ne nu; 96, 33 naðer ne mehte on oþrum sige geræcan; 136, 28 hie . . . naper ne durran, ne swa feor frið gesecan, ne . . . hie werian; 212, 30 nu hit nawper nyle beon, ne scearp, ne heard. Cp. 24, 21 gif hi nouðer gecnawan ne cunnon ne pa medtrymnesse ne eac pa wyrta þe ðær wið sculon; 447, 1 he . . nis nauðer, ne hat, ne ceald. Bo. 86, 22 hi gecyðað . . . þæt hie nawþer ne bioþ (vgl. § 348. Anm. 2):

108, 14 seo lease wyrd nauper ne mæg pam men don, ne fultum ne eac nænne dem; 200, 29 ne mihte nanwuht libbendes dære eorpan brucan ne pæs wæteres, ne on nauprum eardigan for cile; 282, 28 pæt . . . se deada ne mæge nauper don; 308, 19 pæt . . . þa yfelan næfden næfre nauper; 364, 20 he ne mæg napres ungemet adriohan.

2. naþer mit Genitiv: Be. 580, 11 bewerede þæt now-§ 348 hwæþer dyssa beon ne sceolde; 622, 22 he no hwæþer dyssa gefremede. Or. 280, 9 hiera naþer næfde sige. Cp. 399, 34 ne fornime incer noðer oðer ofer will butan gedafunge; 457, 20 nan mon ne mæg nauðer dissa swa forlætan dæt dæt oðer ne weaxe. Bo. XII, 29 heora ne mihte naþer buton oþrum nauht don; 216, 5 þæt hiora nære nauþer þæt oþer.

Anmerkung 1: Ganz konjunktional ist naper vielleicht schon in den erwähnten Stellen: Or. 86, 8; 136, 28; 212, 30. Cp. 24, 21; 447, 1. Bo. 108, 14; — sicher aber in den folgenden: Or. 218, 33 þa nawþer ne hine þa eft ham lædan ne dorston þe hiene þider læddon, ne his þa onfon noldon þe hiene mon to brohte. So. 179, 22 forðam man naþer ne ða god ne nane don ne mæge buton hys fultume.

Anmerkung 2: Mehr als zwei Glieder verknüpft naber: Bo. 86, 23 nawder ne se wela ne se anweald ne se weorpscipe ne beob to wenanne bæt hit seo sobe gesælb sie.

### XVIII. æghwæþér, ægþer.

Dieses Fürwort erscheint als Hauptwort und als Eigenschaftswort; es bedeutet "Jeder von beiden". In Verbindung mit oper vertritt es das fehlende reziproke Fürwort, vgl. §§ 243, 244. Auch dieses Fürwort wird in Verbindung mit den Partikeln ge... ge... leicht zur Konjunktion; doch ist auch hier die Grenze schwer zu bestimmen. Vgl. § 350. Anmerkung.

\$ 349

1. æghwæber als Hauptwort, auch prädikativ.

a) Allein: Be. 523, 24 æghweberne Cadwalla . . . acwealde; 627, 39 wæs æghwæber monna sawla full (= utrumque erat animabus hominum plenum); 647, 30 ic deaconhade onfeng & . . . Mæssepreosthade, and æghwæberne durh denunge dæs arwurþan biscopes Johannes. Or. 18, 22 twegen sciprapas, ægber sy syxtig elna lang; 21, 17 twegen fætels full ealad odde wæteres, hy gedod þæt ægher bid oferfroren; 64, 9 he hie ægdres benam ge heora cyninges ge heora anwaldes; ähnlich 12; 112, 25 þonne dyde he him ægher to gewealdon; 114, 31 þæm folce wæs æghres waa, ge þæt hie . . . . . Cp. 28, 6 gif donne ægder bid unwis; 316, 17 donne towierpd God ægder; 354, 21 hit bid swide uniede ægder to donne, ge . . .

to cidanne, ge eac . . . . to habbanne; 374, 9 donne we dod ægder, ge we da wætru todælad . . ., ge eac us selfe habbad, donne we ....; 389, 18; 397, 19, 433, 3; 457, 5, 19. Bo. 52, 17 ægþer is unfæst, ge seo wyrd ge seo gesælþ; 84, 19 deah he butu on anum men sien, beah bib ægber him on sundron; 21; 202, 3 þæt fyr ne forbærnþ þæt wæter & da eorþan, nu hit gemenged is wip ægper; 216, 22 donne hæsp he ægper se pe done ægher hæfh; 340, 7 se spaca bid ægdrum emn neah. So. 164, 8 se de egder wilt ge bissa lænena stoclife ge bara ecena hama; se de ægber gescop & ægderes wilt forgise me, þæt me to ægðrum onhagige ge her nytwyrðe to beonne ge huru þider to cumane; 175, 5 mid ægðrum ic hyt geleornode, ærest myd dam eagum, & sydhan myd ham ingehance; 176, 21 de me egder ys, stiward ge das welan ge eac hys freonscypes, buton egder habban mage; 178, 28 byd on eghrum fæst; ebenso 30; 197, 2 ne lea ic be na bæt du ægder lufige; 200, 18 hweder hyt... weoxe be wanode be hyt ægber dyde. Le. 106, 2 ba syndan eac efen dyre, ægder to CC scill.

b) Mit einem Genitiv: Be. 504, 28 se cyning æghwæberum dyssa biscopa his gife sealde; 506, 40; 523, 8 Oswald... dara ægher geedniwode; 20 æghwæher dara cyninga, syhhan hi (!) rice hæfdon, forletan . . . .; 531, 22; 557, 20; 570, 8; 36 mid him genam ealle da Sceottas . . . ., swylce eac drittig manna of Angeldeode, æghwæþere dara wæron . . . . gelæred; 574, 13; 579, 43; 620, 37; 624, 15, 17. Or. 52, 22 pe hiora ægðer ohrum on ærdagum gedyde; 62, 24 ægher hissa burga; 68, 18 & heora bær ægðer oðerne ofslog; ähnlich 90, 17; 98, 6; 122, 21; 160, 29; 178, 12; 242, 2. Cp. 48, 23 we sculon swide smealice dissa ægder underdencean; 50, 9; 188, 3; 274, 4; 354, 13; 393, 25 hu hiera ægder odres willan don scyle; dæt hira swa tilige ægder odrum to licianne; ähnlich 395, 33; 423, 5 be hira ægderes geearnungum; 457, 19. Bo. 30, 1 ægher hara þe (= dir) com ær from me; 84, 21 heora ægher onscunað oper; 100, 24; 152, 17; 236, 31 hit willnah dara æghres; 272, 19; 276, 19; 300, 28. So. 168, 14 heora ægder byd eft emne þat bæt hyt ær wæs; 172, 14 me hys egder bara alyfad ge bæt good to lufianne ge þæt yfel to hatianne; 175, 2. Ps. 9, 36 weordad aworpene pa synfullan of ægdrum his rica; 10, 6 pæt heora ægder secge hwæt he dyde; 24, 10 bone weg, be heora ægdrum licad, ge Gode ge eac ham men.

§ 350
2. æghwæþer als Eigenschaftswort: Be. 478, 6 micle menigo monna æghwæþeres hades; ebenso 479, 12; 486, 21 æghwæþer ende liþ on sæ; 540, 4 for æghwæðeres cyninges saule alysnesse; 548, 31; 557, 28; 570, 43 de he of æghwæþeran cynne gesomnode; 590, 16; 594, 15; 604, 10; 641, 12. Or. 50, 14 hwæt þær moncynnes forweard on ægdere hand; ebenso

56, 9; 266, 3; 64, 33 on ægþere healfe; *ebenso* 110, 8; 122, 22; 132, 18; 150, 2; 156, 6; 176, 30; 182, 34; 184, 34; 198, 5. **Ps.** 49, *ü*. Dauid sang bysne . . . . sealm be ægþrum tocyme Cristes.

Anmerkung: Ganz konjunktional ist ægher ge....
ge.... an folgenden Stellen: Be. 497, 40 se mon bib....
.... æghwæher ge gehæfted ge freo. Or. 86, 8 nu hie swa
twywyrdige sindon, ponne wæron ægher gode, ge þa ærran, ...,
ge eac þas æfterran; 238, 14 se wæs ægher ge heora cyning ge
heora biscop. Bo. 124, 20 hit is ægher ge hrof ge flor ealles
godes.

### XIX. swæðer.

§ 351

Dieses Fürwort kommt nicht sehr oft vor; es bedeutet "wer auch immer von zweien oder von beiden"; die beiden Begriffe selbst werden durch swa . . . swa . . . eingeführt. Cp. 84, 15 & gedence he simle, sie swæ ædele swæ unædele swæder he sie, . . .; 96, I hie gefeallad on da heortan be hiera hlyst, swæ nytt swæ unnyt, swæder hie biod; 451, 14 . . bid ælc god weorc god, sie swa open swa degle, swæder hit sie; 457, 22 hwædres donne dara ysela is betere ær to tilianne, buton swædres swæder frecenlicre is. Bo. 286, 1 pæt mon . . wille well don, swa læssan spedum swa maran, swæþer he hæbbe; 334, 10 do swæþer þu wille; 372, 18 frydom swa god to donne swa yfel, swæper he wille; 374, 2 þæt hi magon don swa god swa yfel swæber swa hi willan; 15 þæt hi moston don swa god swa yfel swæþor swa hi woldon; 21 swa god swa yfel swæber he deb. So. 167, 29 næbben nan edlean æfter bisse worulde heora gearnunge swa godes swa yfeles swæðer hi her doð; 168, 32 þæt hy moston don swa good swa yfel wæðer (!) hy woldon; 200, 34 ælc hefð be hys gearnunga swa wite swa wuldor swæðer he on byð.

Völlig zur Konjunktion erslartt ist swæder an der Stelle Bo. 258, 19 du ne dearst. wundrigan, deah we spirian æster dam be we ongunnon, swa mid læs worda, swa mid ma, swæ-

per we hit gereccan magon.

# C. Die aus Zahlwörtern entstandenen unbestimmten Fürwörter.

### I. nan.

nan, keiner, kommt als Hauptwort und als Eigenschaftswort vor.

I. nan als Hauptwort.

352

a) Allein: Or. 188, 6 wende pæt nan nære pætte pæt færelt.. anginnan dorste; 206, 9; 210, 21. Bo. 14, 15 of pære Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

næfre nan... ne wearb adrifen; 86, 19 ge moton sceppan bone naman, hatan bæt sælba bæt nane ne beoð; 124, 24 him nanes ne bið wana. So. 164, 31 gyf þu þonne nanne swa geradne næbbe, sec hyne; 166, 27 ne forlæt þe nan þe gewityg byt ne þe nanne (statt: nan) secð butan wys ne þe nan eallunga ne gemet buton geclænsod; 195, 30 ne mæg næfre nan ongitan.

Ps. 13, 2 nis nan þe eallunga wel do.

b) Mit partitivem Genitiv: Or. 70, 15 hiera nan nolde eft eard gesecan; ähnlich 94, 8; 194, 18; 242, 11; 256, 1 he forneah nanne para senatusa ne let cucne; 282, 18; 286, 5 nan cristen mon ne moste habban nænne his (s)underfolgepa; 296, 25 eower nan ne weard gewundod. Cp. 22, 14 þæt hira nan dara ne wilnige pe . . .; 40, 5; 82, 19; 144, 11 hiera hieremanna him nan ne widcwid; 246, 22 eower nan; usw. Bo. 62, 11 pu heora nanne ne geworhtest; 66, 4; 90, 25; 114, 16; 156, 6; 198, 13 deah du heora nanes ne behorfte; 272, 15; 306, 29; 348, 17 (?); 386, 5. So. 165, 11 ic nebbe nan þara; 34; 183, 31. Le. 58, 12 gif he hire þara nan ne do; 108, 4<sup>b</sup>.

Anmerkung: Cp. 210, 14 dæt ge ures nanes ne sindon; ures steht statt des Genitivs ure in Angleichung an nanes; vgl.

§ 332. a. Anm.

\$ 353

2. nan als Eigenschaftswort: Be. 597, 13 ne con ic nan ding singan; 619, 25 ic . . . nan lim onstyrian ne mihte. Or. 17, 24 ne mette he ær nan gebun land; 19, 10; 30, 20, 34, 35; 48, 12; 52, 15; 58, 13; 74, 31; 106, 26, 34; 134, 11; 136, 9; 150, 19; 228, 20; 242, 32; 282, 29; 286, 4, 18. Cp. 4, 20 pæt hi hiora þa nanne dæl noldon on hiora ægen gediode wendan; 6, 12; 8, 1; 24, 15; 26, 17; 30, 10; 42, 2, 13; 46, 10; 60, 9; 62, 4; 64, 1; 78, 8; 114, 24; 118, 24; 214, 9; 250, 18; 330, 8; usw. usw. Bo. 4, 17 he da nanre frofre . . . ne gemunde; 8, 27; 14, 7; 22, 20, 21; 24, 16; 38, 20; 70, 27; usw. So. 164, 1 nis hit nan wundor; 165, 4, 25; 166, 4; 167, 5, 6; 171, 17. Ps. 3, 1 pæt hit næbbe nane hæle æt his Gode; 13, 1; 14, 4; 39, 6 noldest þu na offrunga, and oflata nane. Le. 62, 28 he þær nan facn ne gefremede; 64, 47; 66, 5, 6; 72, 5; 88, 32.

### II. ænig.

Das Fürwort mig mit der Bedeutung "irgend einer" kommt als Hauptwort sowohl wie als Eigenschaftswort vor.

§ 354 I. ænig als Hauptwort.

a) Allein: Be. 484, 3 ne wæs ænig se þe . . . sealde; 496, 22 hwæþer . . . Drihtnes lichoman ænig onfon mot; 576, 5 no ða gyta . . . . hire ænig ondswarade; 624, 13 þæt hi ðær

ænige . . . . Criste begitan mihte. Or. 52, 33 gif ænig wære pe . . .; 94, 10 uneade mehte ær ænig þæm Gallium odfleon; 150, 24 ne wene ic bæt ænig wære be bæt atellan mehte; 200, 30 bær he ænigne libbendne wiste (libbendne ist Prädikatsnomen; es könnte auch als Hauptwort zu ænig als Eigenschaftswort gehören). Cp. 50, I dylæs ænig unclænsod (Attribut; doch könnte es auch als Hauptwort und enig dann als Eigenschaftswort aufgefasst werden) dorste . . . fon. Bo. 70, 9 ge wenah hæt ænig mæg . . beon geweorhod; 124, 16 nære hit no hæt hehste god,

gif him ænig butan wære.

b) Mit partitivem Genitiv: Be. 502, 14 ne hi Agustinus larum . . . . . ænige dinga gehafigean woldan; 507, 19 ne magon ge ænige dinga lifes hlafe onfon; 514, 15 beteran . . . donne ænig dinra maga oppe yldrena æfre gehyrde; 528, 6 ma donne ænig his yldrana; 592, 5 he ne . . . mihte ænig dinga gebunden beon; 613, 29 hwæper wen wære þæt we ænige dinga ... bæt ealond gesecean mihton. Cp. 4, 1 dætte nu ænigne on stal habbad lareowa; 30, 17 se pe ænigne dissa ierminga beswicd; usw. Bo. 60, 19 hwi ge wundrigen . . . æniges para deadlicena dinga; 156, 7 gif hira ænig is; 158, 12 þæt he angum bara, be ær us wære, eallunga burhwunode, odde wenst du hwæper hine mig para ealne weg habban mmge (vgl. § 303. b. y., S. 418); 196, 5; 210, 9; 306, 24; 324, 14. So. 173, 16 dad bu durh dara ænig swa sweotole ongytan mæge bæt bæt bu woldest; 192, 25 gif he be ængum hissa hinga awiht tweoge; 194, 21 hweder heora enig æce were. Ps. 13, 3 hwæder he geseo ænigne pæra, pe hine sece (vgl. § 303. b. y., S. 418). Le. 108, 4<sup>b</sup> pæt ure ænig to oðrum fæce.

2. mnig als Eigenschaftswort: Be. 474, 33 ne der monn § 355 ænigne snicendne wyrm ne ætterne gesihb, ne dær ænig nædre lifian ne mæg; 484, 2; 492, 12; 493, 3, 30; 499, 22; 505, 11 dy læs . . . se steall . . . ænige hwile butan hyrde tealtrian ongunne; 516, 8, 34; 521, 29, 32; 527, 12; 536, 25, 41; 538, 40 gif du ænig (Miller: ænige) his reliquias hæbbe; 560, 28; 572, 35; 573, 4; 579, 41; 591, 1; 623, 29. Or. 17, 8 hwæder ænig mon be nordan þæm westenne bude; 19, 19; 40, 27, 28; 48, 29; 58, 22; 72, 26 be ba welegre wæs bonne ænigu oberu burg; 74, 7; 76, 3, 16; 80, 33 pæt ænig ma folca for his þingum forwurde; 82, 30; 92, 18; 96, 35 ne wene ic, bæt ænige twegen latteowas emnar gefuhten; 98, 31; 106, 7; 156, 21; 158, 20; 168, 28; 192, 16; 194, 26; 216, 5; 220, 9; 228, 21; 250, 19; 252, 23; 260, 6. Cp. 28, 10 fordype he ænegum men dæs wyscte; 32, 17; 50, 5; 62, 21; 64, 2; 112, 15 ænig oðer; 194, 15; 250, 24; 260, 19; 266, 24; 308, 8; 332, 8; 360, 8; 451, 25. Bo. X, 19 hwæber bæs cyninges neawest ... mæge ænigne mon weligne & waldendne gedon; XII, 25; 30, 4; 38, 14, 16;

46, 16 gif þe ænies willan wana biþ; 50, 5; 164, 10; 274, 2 gif þu ænine mon gesihst. So. 164, 3 siððan he ænig cotlyf.. getimbred hæfð; 29 gyf ðu enigne godne heorde hæbbe; 170, 20; 176, 26; 181, 8; 186, 1. Ps. 7, 3 gif ic.... ænig unriht wið hi gedon hæbbe; 24, ü. þonne he ænige reste hæfð; 44, 4 seo ys scearpre þonne æni sweord. Le. 68, § 1 to ængum unryhtum fultume; 96, 43 æghwæt þæs þe him ænig mon for Godes noman geselle, oððe hie on ænegum hiora hwilsticcum geearnian mægen.

### III. nænig.

Auch nænig, die Verneinung von ænig, mit der Bedeutung "keiner", kommt als Hauptwort sowohl wie als Eigenschaftswort vor.

§ 356 1. nænig als Hauptwort; nur im Beda.

a) Allein: Be. 483, 40 him nænig wipstod; 488, 14 he nænigne.. nydde; 520, 7; 568, 32; 573, 14; 584, 41; 593, 41;

596, 39; 623, 14.

- b) Mit partitivem Genitiv: Be. 481, 32 wæron him fultumes biddende & dæs nænigne næfdon; 489, 14 nænig heora; 495, 20 se sylfa willa nænige dinga butan synne beon mæg (vgl. die Redensart ænige dinga § 354. b.); so noch: 507, 23; 556, 11; 577, 25; 606, 9; 503, 26 þæt hi nænig dyssa don woldan; 510, 14; 516, 4; 536, 25 mid dy heora da nænig him ænige helpe findan mihte; 573, 3; 575, 13, 42; 604, 21; vgl. 601, 9 & nænigne of eallum... ic gemette... abysegod beon, dies ist Übersetzung des lateinischen neminem ex omnibus, erinnert aber schon stark an die ne. Genitivbildung.
- \$ 357

  2. nænig als Eigenschaftswort: Be. 474, 31 & dær nænig mann for wintres cyle on sumera heg ne maweb; 482, 3 ne mihton hi nænigne fultum æt him begitan; 22; 493, 19, 27; 497, 20; 499, 37; 500, 21; 502, 25; 509, 20; 514, 38 lærde hine, þæt þæt nænig ding (adverbial) ne gedafenade swa æþelum cyninge; 527, 11; 529, 7; 534, 21, 34; 536, 16; 541, 43; 542, 7; 556, 15; 560, 23; 572, 32, 41; 573, 10, 15; 574, 39; 576, 38; 577, 4; 582, 23; 587, 31; 598, 41; 623, 3. Or. 20, 18 ne bið dær nænig ealo gebrowen mid Estum. So. 202, 25 wenst þu þæt hy nabban nanege munde (Wülker (Beitr. IV, 121) liest: nane gemunde) heora freonda on þisse weorulde. Le. 80, 1 and mon nænigne mon on þæt ne selle.

### IV. oper.

oper erscheint als Eigenschaftswort und als Hauptwort.

1. oper hat zunächst die Bedeutung "der andere, ein an-

der er", und erscheint dann allein oder in Beziehung auf andere Fürwörter. Vgl. auch § 214. 1.

### A. ober allein:

**§** 358

1. oper als Eigenschaftswort: Be. 472, 27 obbe on disse bec obbe on ohre bec his dæda his lifes; 472, 32 gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete; 473, 28; 474, 15; 475, 21; 476, 3; 479, 12 & eac obre monige æghwæheres hades; 482, 8; 484, 32; 485, 27; 497, 2; 498, 13; 516, 12; usw. Or. 1, 20 & ymbe monegra operra folca gewinn; 4, 19 & hu Gallie wunnon on Romane, & Pene on obre healfe; 5, 18 hu Craccus se consul wonn wid ha odre consulas; 10, 18; 17, 13; 18, 4; 19, 20; 24, 18; 32, 26 & hi æfter dæm wæron on han mæstan hungre odre syfan gear; 34, 10; 40, 33; 44, 31; 86, 3; 96, 20; 104, 6; 108, 6, 7; 114, 33; 138, 13; 168, 2; 170, 3; 176, 17; 188, 18 Scipia, þæs oþres Scipian brobor; 200, 27; 232, 9. Cp. 4, 6 þa pa we hit . . . eac odrum monnum ne lifdon; 6, 2 & eac ealle odre bec; 12; 38, 16; 40, 12; 80, 19 from dæm odrum flæsce; 100, 20; 160, 5; 318, 15; 378, 6; usw. Bo. IV, 20 bi pære sunnan & bi oprum tunglum; VI, 9 hu heo oferliht ealle opre steoran; X, 13, 20; 14, 7 nan oper man; 42, 29; usw. So. 163, 20 purh manege oddre halie fædras; 164, 27; 165, 9, 11; 168, 17 on odder wyssan; 170, 3; usw. Ps. 9, ü. odre fynd; 18, 2 se dæg segð þam oðrum dæge; 30, ü. for oðerne mann; ebenso 37, ü.; 49, 21 betwuh be and binre modor suna obrum. Le. 58, 1 ne lufa pu obre fremde godas ofer me; 12 ne sie hio... swa peawu swa odru mennenu; 60, 23; 62, 26; 66, 5, 6.

2. oper als Hauptwort, mit und ohne Artikel.

a) Allein: Be. 471, 17 gif se oper nolde; 474, 5 eallum dam oprum gemæne; 488, 8 se cyning eac swylce betweoh odre ongan lustfullian; 493, 38 da de heora bearn . . . oprum to fedanne syllap; 497, 3; 501, 6; 520, 35; 536, 3 & da betweoh oder spræcon hi be Oswalde; 564, 2; 567, 27; 572, 19; 604, 16 donne mæssepreost oppe oper in tun com; 610, 2; 611, 37. Or. 8, 5 twegen dælas: Asia, & pæt oper Europe; 21, 2 & swa ælcæfter odrum; 24, 4 an dæra garena lid sudwest ongean pæt igland pe Gades hatte, & oper east ongean pæt land Narbonense, & se dridda nordwest ongean Brigantia (= die eine der Ecken, die andere, die dritte; oder: die erste, die zweite, die dritte); 56, 26; 78, 29; 104, 9; 130, 23 monege opre; 148, 29 ebenso; 166, 2; 190, 15; 196, 27; 200, 13; 230, 4; 242, 11. Cp. 30, 25 se . . . . . odre on won gebringd; 44, 7; 54, 23; 110, 11 fægenad ongean dara oderra word; 118, 22; 332, 20; 370, 11; 407, 21; usw. Bo. 18, 23 wast pu aht opres bi pe selfum to secganne; 25 nat ic nauht opres; 26, 14 hi sindon git mid manegum oprum behelede; 36, 25; 58, 30 pæs odres heortan . . . hit purhfærp; 110, 4, 8; 114, 6; usw. So. 165, 34 heora nan

ne mæg oðerne mid æalle fordon; 166, 4 nanum oðrum buton þam; 168, 19; 172, 17, 18; 176, 18. Ps. 21, 9 nis nan oþer þe wylle oððe mæge me gehelpan. Le. 60, 19 gif hwa oðrum his eage oðdo; 24 gif hwa forstele oðres oxan; 68, 9 ic þa heron gegaderode, and þa oðre forlet; 78, 12, 13; 80, 17; 88, 33; 98, 49; 102, 69.

98, 49; 102, 69.
b) Mit einem partitiven Genitiv: Cp. 238, 7 oder is dara geswinca dæt hie symle secead endelease ladunga, hu hie . . . .; 292, 12 oder dara irsunga bid to ungemetlice . . . atyht on dæt be hio . . .; 449, 28 donne ne helpad hi mid odrum dara nauht

hira niehstum. Vgl. auch § 359.

§ 359 B. oper in Besiehung auf andere Fürwörter.

1. oper in Beziehung auf ein anderes oper, der eine — der andere. Bock (a. a. O., S. 34, VIII. II.) hält diese oper für zusammengezogene Formen von ahwæder; ich halte das für nicht unmöglich, namentlich hat Bocks Ansicht für die anderen beiden Gruppen (s. u., § 359<sup>a</sup>), der Bedeutung halber, m. E. sehr viel für sich. Ich mache nach Philipsen (a. a. O., S. 36) eine Einteilung

nach der Verwendung des Artikels.

a) Beide ober haben keinen Artikel: Be. 489, 32 syndon missenlice gewunon cyricena, oder gewuna is mæssesonga on dære halgan Romanisce cyricean, & oder is hæfed on Gallia rice; 504, 15 II biscopas, oper wæs Mellitus haten, oper Justus; 516, 18 cume durh opre duru in, durh opre ut gewite; 521, 19 ober dæra heretogena wæs hæben . . ., ober wæs dam hæbenan repra & grimra; 535, 39 dara wæs oper biscop on Lindese, oper wæs abbud . .; 570, 31 twa mynstro . . . geworhte, oper dam Scottum, oper dam Engliscan; 624, 16 oper wæs cweden se bleaca Heawold, oper se hwita. Or 18, 22 twegen sciprapas. ægper sy syxtig elna lang, oper sy of hwæles hyde geworht, oper of sioles; 46, 16 hie heora here on tu todældon; ober æt ham beon . . ., oder ut faran; 96, 13 oper hatte F., oper D.; 132, 25 twa byrg . ., oper wæs hatenu . . B., oper N.; 200, 9 on twam stowum, on oberre wæron Pene, on oberre Numede; 218, 26 tuwa . .; æt obrum cirre he weard gesliemed, et obrum gefangen; 228, 12 begen þa suna; oþerne he ofslog, oþerne adræfde; 240, 29 on twa healfe; on opre . . ., on opre . . .; 274, 17 II caseras, oper . . ., oper . . . . Cp. 48, 3 twegen witgan ..., oder hine his selfes willum gebead ..., oder .... him widsoc; 19 oder ondred . . ., oder ondred . . .; 52, 10 mid odrum worde he hierte, mid odrum he bregde; 174, 12 mid mislicum manungum . . .; on odre wisan mon sceal manigean weras, on ohre wif; & on ohre wisan ealde, on ohre geonge; usw. usw.; 290, 15 oder hiera wæs haten Timotheus, oder Titus; 292, 8 oder bid swelce hit sie irres anlicnes . . . ., oder bid dæt irre ðæt . . . .; oðer ðara irsunga bið . . . ., oðer . . . .; 298, 1;

- 318, 14; usw. usw.; 340, 20; 449, 28 donne ne helpad hi mid odrum dara nauht hira niehstum, mid odrum hi him deriad; 451, 2. Bo. 272, 19 be æghrum dara . . ., þæt du mæge þy bet gelyfan de ic þe oþre hwile recce be þam oþrum, oþre hwile be þam oðrum; 316, 23 ac du ana hwilum bescylst mid oþre eagan on þa heofenlican þing, mid oþre þu locast nuget on þas eorplican. So. 191, 2 twa dincg . . . ., oðer is wisdom, oðer is . .; 3.
- b) Eins der beiden ober hat den Artikel: Or. 96, 15 twegen heras...; him pa rædlecre gepuhte pæt he wid oberne frid gename, pæt he pone oderne pe ied ofercuman mehte. Cp. 172, 18 oft sio ilce lar pe odre (odrum) hilpd, hio dered dæm odrum; 290, 19 da he... done odre lærde dæt he..., oderne he lærde gedyld; 356, 2 ge on dæs cidendan monnes mode ge on dæs gedafiendan, gif hio donne of odres gewite, on dæs odres hio durhwunige; 457, 12 dær dær mon odres tiolad, dær weard se oder. Bo. 98, 22 swa pætte pæt on odrum lande betst licap, pætte pæt bip hwilum on pam oprum tælwyrplicost.
- c) Beide oper haben den Artikel (oder ein zueignendes Fürwort): Be. 521, 14 in dam gesechte O. his oper sunu ær him gesecht, se hwatesta syrdesne, and E. se oper . . to P. . . . . gebeah. Or. 138, 12 dær wæs C. se consul osslagen, & F. se oder consul (= der andere Konsul) æster þæs odres (= des einen) sielle sige hæssde; 206, 17 þa opre he het þæt hie wið þara operra slugen. Cp. 106, 23 dæt simle se oder beo aræred from dæm oðrum; 130, 10 gedoð dæt hie sien on dæm oðrum nytte, gis hie on dæm oðrum ne cunnen; 459, 2 dæt he dy ieð meahte dæt oðer sorlætan de he on dæm oðrum hæssde dæt hine lyste. Bo. 272, 19 (22) (vgl. a.).

Anmerkung: In einigen Fällen entspricht ober - ober deutschem "anders - als": Or. 288, 15 gif he anfunde bæt he on obran geleafan wære, on obran he self wæs (= als er selbst war). Cp. 26, 13 sio tunge bid gescended on dæm lareowdome donne hio oder lærd, oder hio geleornode (= wenn sie anderes lehrt, als sie gelernt hat; Sweet übersetzt wörtlich: when they teach one thing, having learnt another); 28, 23 bonne hi on odre wisan libbad on odre hi lærad (= anders leben als sie lehren; Sweet: when they live in one way and teach in another); 192, 13 him is micel dearf, donne he tela lærd, dæt he eac tela do, & his lif on nan oder ne wende, on oder he lærd (Sweet: without perverting his life contrary to his teaching). Bo. 28, 13 pæt heo . . . . . oþre þeawas nimen, oþre heora willa & heora gewuna is (Cardale: assume other manners than their will and their custom is); 214, 12 ælc þing de tosceaden biþ from oþrum, bib oper, oper bet bing (Cardale: is one, and the thing another). So. 174, 12 þæt þæt si oðer þæt man wite, oðer þæt man soblicost wend. Le. 64, 43 ne dem pu oberne dom pam welegan, oderne þam eormen, ne oderne þam liofran, and oderne þam laðran ne dem þu.

2. ægþer — oþer. Vgl. § 349. Or. 52, 22 þe hiora ægber oþrum . . . gedyde; 68, 18 heora þær ægðer oðerne ofslog;
90, 17 oþ hiora ægþer þæt mæste folc ongean oþerne geteah;
98, 6 þara folca ægðer on oðerum micel wæl geslogan; 178, 12
þæt ægþer þara folca oþrum ageafe ealle þa men. Cp. 393, 25
hu hiera ægðer oðres willan don scyle, ðæt hira swa tilige ægðer
oðrum to licianne; 395, 33 gebidde hira ægðer for oðer. Bo.
84, 21 heora ægþer onscunað oþer.

3. hwæher — oder. Vgl. § 342. Cp. 395, 31 deah bira hwædrum hwæthwugu mislicige on odrum; ähnlich 188, 9 (s.

\$ 342.).

4. aper — oper. Vgl. § 346. Or. 134, 7 ær heora ader

mehte on oprum sige geræcan.

5. naper — oper. Vgl. § 347. Or. 96, 33 þæt naðer ne mehte on oprum sige geræcan. Cp. 399, 34 ne fornime incer noðer oðer ofer will; 457, 20 nan mon ne mæg nauðer ðissa swa forlætan ðæt ðæt oðer ne weaxe. Bo. XII, 29 þæt heora ne mihte naper buton oþrum nauht don; 216, 5 þæt hiora nære nauþer þæt oþer.

6. ælc — oper. Vgl. § 325.

§ 359ª

2. Oper erscheint auch in der Bedeutung "einer von beiden", also genau wie aper (s. § 345, 346). Bock (a. a. O., S. 34 f.) hält oper in diesen Fällen für kontrahiertes ahwæper, auper, aper, was sehr gut möglich ist; wenn Bock meint, für seine Ansicht scheine auch der Umstand zu sprechen, dass in allen diesen Fällen (d. h. im Or.) der bestimmte Artikel sehle, so ist das unrichtig,

denn 96, 16 steht in allen Hss. der Artikel.

a) oper allein: Be. 553, 25 forpon oper dara gesida, de done cyning slogan, hæfde unalyfedne gesynscipe; 625, 11 ac da dara martyra ober on nihtlicre gesyhbe ætywde sumum heora geferan; 632, 36 da teah heora ober forb fægere boc. Or. 96, 17 (twegen heras; bæt he wid oberne frid gename, bæt he bone oderne be ied ofercuman mehte) & he swa gedyde, & his ærenddracan to pæm oprum (= zu dem einen von beiden) onsende (diese Stelle steht bei Bock an anderer, falscher Stelle); 112, 15 him dær wearh ober eage mid anre flan ut ascoten; 134, 23 þær weard A. purhscoten mid anre flan underneodan oper breost; 144, 27 pær weard Leostenas, oder heora ladteowa, mid anre flan ofscoten (diese Stelle fehlt bei Bock, oder kann hier allerdings auch "der andere" heissen); 158, 2 per weard Pirrus wund on opran earme; 4 hie namon treowu, & slogon on operne ende monige scearpe isene næglas; 180, 6 þær wearð L. wund þurh oper cneow; 196, 12 para consula opres sunu (diese Stelle fehlt bei Bock); 200, 14 feawe men to ohrum hara fæstenna onsende

(fehlt bei Bock); 258, 13 pa funde mon twa cista, pa wæron attres fulle, & on operre wæs an gewrit; 280, 31 II cyningas; oper wæs haten Seuerus (fehlt bei Bock). Cp. 42, 17 his mægas hiene anscogen odre fet; 44, 14 donne bid us swide fracudlice oder fot unscod. Le. 98, 46 gif him mon aslea oder eare of.

b) Die Bedeutung "einer von beiden" hat ober auch in der konjunktionalen Verbindung ober (para oder twega) . . odde ... obbe. Vgl. § 346. Anm. Or. 44, 21 him sædon þæt hie oder dyden, odbe ham comen odde hie him woldon oderra wera ceosan; 114, 23 þæt he oðer ðara dyde, oþþe hie gesemde, oppe him gesultumade; 120, 30 bæt hie sibban ober sceoldon, oppe for metelieste heora lif alætan, oppe Somnitum an hand gan; 136, 19 oder para is, odde hie hit nyton, odde hie hit witan nyllað; 138, 31 to tacne þæt hie ober woldon, odde ealle libban oppe ealle licgean; 294, 25 hie ne mehton from him nænne flan asceotan, ac ælc com ober þara, obbe on hie selfe, obbe on þa eorban. Bo. 46, 22 forbam ober twega, odbe hie næfre to nanum men ne becumap, odde hi pær næfre fæstlice ne burhwuniap; 48, 10 bonne hi ober twega odde wif habbab him gemæc, oppe him gemece nabbah; 52, 20 ælc para pe pas woruldgesælpa hæfp, oper twega oppe he wat bæt he him fromwearde beop, odde he hit nat; 60, 24 forpam pe oder twega obbe hit nan god nis for eow selfe, odde beah for lytel god wib eow to metanne; 64, 15 gif bu heore mare selest, oper twega odde hit be derab, odde hit be beah unwynsum bib; 126, 22 ba wilniad oder twega, odde him selfe ricsian, odde hi to dara ricena freondscipe gepeodan; 142, 4 donne pu oper twega, odde hæfdest þæt þu noldest, oððe næfdest þæt þu woldest; 154, 13 pa rican beop oper twega, oppe on ælpeode, odde on hiora agenre gecyppe; 156, 6 nu bonne oper twega, odde para nan nis, oppe hi nanne weorpscipe nabbab; 292, 24 mon . . . .; oper twega odde se de hit ær sealde, odde oper mon; 360, 11 pæt hio oper twega do, odde hine preatige ..., odde him leanige.

# D. Die aus Hauptwörtern entstandenen unbestimmten Fürwörter.

### I. man.

man erscheint natürlich nur als Hauptwort; das Zeitwort § 360 folgt entweder — grammatisch regelrecht — in der Einzahl, oder auch — dem Sinne gemäs — in der Mehrzahl, aber selten. Bedeutung: "man" oder "jemand".

tung: "man" oder "jemand".

a) man mit dem Zeitwort in der Einzahl: Be. 473, 12
hit hafab fram Subdæle da mæghe ongean de mon hateb Gallia
Belgica; 24 gif mon hine on fyr deb; 474, 33 ne dær monn
ænigne snicendne wyrm. gesihb; 481, 9 done man nugyt to-

dæg sceawian mæg; 501, 17 da andswarede him mon; usw. Or. 1, ü. seo boc pe man O. nemned; 26 pa wif pe mon Amozenas het; 3, 26 hu mon geseah weallan blod of eorpan; 8, 2, 16; 10, 1, 7, 8; 16, 7; 21, 7; 70, 18; 136, 10; usw. Cp. 2, 10 hu mon... sohte; 4, 15 her mon mæg giet gesion; 26, 7; 34, 3; 40, 20; 44, 8; 56, 17; 138, 19; usw. Bo. X, 27 hu mon mæg... cweþan...; XII, 2 gif man cwiþ; 32, 22; 124, 12; usw. So. 164, I heah mon swilc ontimber gewirce. Ps. 4, 7 hwa syld us ha god he us man gehæt; 16, 8 geheald me, Drihten, and beorh me, swa swa man byrho pam æplum on his eagum mid his bræwum. Le. 66, 6 of bissum anum dome mon mæg gebencean, bæt he æghwelcne on riht gedemeð; die Verwendung des persönlichen (und zueignenden) Fürwortes der dritten Person in Beziehung auf mon an dieser und an der vorhergehenden Psalterstelle zwingt nicht zu der Annahme, dass mon noch als das Hauptwort "ein Mann" aufgefasst werden müsse; vgl. Engl. Stud. XVII. 394; - 70, 4 gif hine mon togenedan scyle . . . ., gif hine mon gebinde; 76, 9 gif mon wif mid bearne ofslea; 80, 15 gif mon beforan ærcebiscepe gefeohte; 106, 3 gyf man cynges begen beteo manslihtes.

b) man mit dem Zeitworte in der Mehrzahl: Or. 214, 17 bonne hie mon on geocum . . . beforan hiera triumphan drifon.

Cp. 2, ü. das boc pe man Pastoralem nemnad.

c) Abwechselnd Ein- und Mehrzahl des Zeitwortes bei man findet sich: Or. 88, 12 ælce dæg mon com unarimedlice oft to pæm senatum, & him sædon from burgum & from tunum on eorban besuncen.

d) Das Zeitwort in der Einzahl, das dazu gehörige reflexive Fürwort in der Mehrzahl, findet sich bei man: Cp. 144, 21 hwæðer mon hie selfe synderlice . . lufige.

### II

### Die Zusammensetzungen mit dem Hauptworte "wuht".

### § 361

### I. awuht, auht, aht.

awuht kommt meist als Hauptwort, allein oder mit Genitiv, vor, einmal auch in der einfachen Form wiht\*; selten erscheint es als Eigenschaftswort. Es bedeutet "irgend etwas".
a) awuht als Hauptwort.

a) Allein: Be. 513, 10 ne he hwæpere owiht on dam fremode; 548, 4 no hi hwæbere owiht on dam fremedon; 568, 26 mot ic de ahtes acsian; 613, 25 pet we ne mid seglinge ne mid rownesse owhit (!) fremian mihte; 623, 5 ne he ohte dy ma blan; 40 ne þæt Wihtbyrht owiht fremede; 630, 35 & ic hwæbere minne latheow ne dorste owihtes biddan. Cp. 66, 16 donne hie gehierad auht be dæm gode; 222, 19 dæt mon dæm men auht forberan mæge; 320, 15 dylæs hie auht sellen dæm be... Bo. 100, 3 forbam de seldhwonne bib bætte auht manegum monnum anes hwæt (Cardale: in any degree) licige; 102, 7 ge ne reccab beah hweber ge auht to gode don; 132, 12 bæt hi auht mearrigen; 256, 1 nan mon de auht wat; 366,

22 hwæper þæt auht sie. β) Mit Genitiv: Be. 514, 33 ne wile he de owiht lapes gedon; 553, 17 ne mihton hi owiht elles andswarian; 579, 26 dylæs he owiht unwyrpes odde ungerisenes dyde. Übersetzung von lateinischem "ex" und "de" ist of in folgenden beiden Fällen, erinnert aber schon stark an die ne. Genitivbildung (vgl. § 356. b. am Schlusse): 489, 14 nænig heora of dam de hi ahton, owiht his been on sundran cwæp; 572, 35 alysed . . . ne owiht of heora æhtum burh nydnæme ongeneoman. — Cp. 338, 4 forbybe he auht unaliefedes dyde; 374, 8 dylæs iow donan awuht gemænes weorde; 391, 15 fordæm ansehd se ysla auht goodes on bisse worulde. Bo. 16, 19 bæt . . . auht godes swa geweorban mæge; 18, 23 wast bu aht opres bi be selfum to secganne; 30, 12 pæt pu pines auht forlure; 36, 25 auht opres; 38, 15 auht fæstrædlices; 62, 14 hwæþer þu nu swelces auht wyrcan mæge; 256, 2 bæt auht sie bæs de God don ne mæge; 334, 1 bises auht. So. 171, 33\* gyf ic wiht him gelices wiste; 181, 11 gyf ic hys awiht ongyte; 190, 31 hu mæg ic awiht sodes witan; 192, 18 pæt pe awiht widerweardes becymd. Le. 62, 26 gif hwa gewerde obres monnes wingeard ... obbe his landes awuht; 76, I nage hio his ierses owiht.

b) awuht als Eigenschaftswort (vgl. § 363. Anm. 2.): § 362 Be. 516, 23 gif peos niwe lar owiht cuplicre & gerisenlicre bringe (= certius aliquid). Bo. 52, 3 hwæper pu auht pe (= dir) deorwyrpre habbe ponne de sylfne. So. 171, 16 woldest pu awiht ma witan; 190, 29 wilnast pu awiht maran; in den letzten beiden Fällen ist awiht mehr adverbial als adjektivisch.

### 2. nawiht, nowiht, nauht, naht, noht.

§ 363

Dieses Fürwort wird fast nur als Hauptwort allein oder mit einem Genitiv gebraucht; Bedeutung: "nichts".

a) Allein: Be. 490, 22 swa pæt pæt mod . . . eallinga nowiht dep; 494, 40 ungeleafsumum noht bip clæne; 503, 28 he us for nowiht forhygep; 516, 29 ic pæt ongeat pæt pæt nowiht wæs; 521, 32 pæt hi Angelcynnes geleafan . . for nowiht habbap; 524, 8 pæt him nowiht wipstandan mihte; 527, 21, 23; 536, 24; 541, 41 nowiht hi on pam fremedon; 597, 14 forpon ic noht singan ne cupe; 622, 6; 628, 12; 632, 39. Or. 184, 15 swelc . . . wæl swelc hie oft ær for noht hæfdon; 200, 30 pæt hie na sippan hie wip Romane to nohte ne bemætan; 264, 3

bæt he forlure bone dæg be he noht on to gode ne gedyde. Cp. 64, 7 se bid eallinga blind se pe naht ne ongit bi dæm leohte; 68, 19 donne ne mæg he noht gesion; 86, 16 ne bid hit donne nohtes wan; 162, 19 ne him nohte don ma ne beod forlætna his agna synna; 228, 17 dylæs hie . . . don him selfe nawuht; 240, 18 mid hwelcum stæpum dæt nauht (= nequitia) wæs durhtogen; 278, 4 od hit . . to nauhte wierd; 298, 6 dæm upahafenum is to cydonne hwelc nauht (= quam sit nulla; was für ein Nichts) des worldgilp is; 302, 9 dæt him ne sie nawuhtes cearu; 389, I swelce hie nowiht hæbben; usw. Bo. IV, 22 þæt him naht swipor nære; XII, 29 þæt heora ne mihte naþer buton oprum nauht don; 24, 5; 44, 6, 23, 24; 52, 11; 82, 13; 116, 8 & weorpap him selfe to nauhte; 168, 9; 256, 7, 8. So. 165, 30 pæt yfel naht ne byð (?); 169, 2 nys naht ofor hyne; 181, 12 gyf (fehlt ic?) donne nawh (= nawht?) ne ongyte. Ps. 14, 5 se be bone awyrgdan for nawuht hæfð; 21, 11 eall min mægen . . . is to nauhte worden. Le. 98, 47, § 1 gif he . . noht geseon ne mæge.

b) Mit einem Genitiv: Be. 475, 20 se naht freomlices ongan; 491, 33 nowiht swylces; 510, 28 naht wiperweardes; 513, 25; 516, 3 þæt eallinga nawiht mægenes ne nytnesse hafep seo æfæstnys; 518, 8 he nowiht elles dyde; 543, 31; 545, 21; 564, 20; 579, 21; 586, 9 noht to ætycende obbe onweg ateonde bæs be hi wuldredon; 591, 27 þæt he noht swylcra cræfta cupe; 36; 596, 42 he forðon næfre noht leasunga ne ideles leodes wyrcean ne mihte; 613, 26; 624, 6. Cp. 60, 15 ne sceal he noht unalyfedes don; 76, 12; 298, 7; 316, 1; 326, 2; 332, 19; 336, 20; usw. Bo. 8, 15 nu hit nauht elles nat; 18, 25 nat ic nauht obres; 100, 27; 102, 2; 144, 7; 152, 8; 156, 13, 14; 256, 3. So. 165, 31 þu þe eall medemu geworhtest, & naht unmedemes; 167, 12 þæt we nawt unalyfdes dydon; 171, 31 þæt

bu Gode nawiht gelices nyte.

Anmerkung 1: Mehrzahlformen fand ich dreimal: Bo. VI, 15 þæt . . . seo orsorhnes & da sælþa . . nauhtas næran (bei B.-T. steht diese Stelle bei nawiht "as subst." als Beleg unter: "genitive used as predicate" neben: "eower godas ne synd nahtes, Homl. Skt. 7, 205." Weiter erwähnt B.-T. bei "nawiht, with a genitive" die Stelle Bo. 282, 6 "ic secge sie unmihtig & eac ealles nauht", ealles ist hier aber m. E. völlig zum Adverb erstarrt.); 282, 17 þæt was þætte yfele men næron nauhtas; 296,

13 donne ne beob hi nauhtas buton anlicnes.

Anmerkung 2: Wie ein Eigenschaftswort steht nauht ebenfalls dreimal (vgl. § 362): Bo. 52, 5 pæt pu nauht deorwyrpre
næbbe; 68, 29 nu ge wenap pæt eowre nauht welan (= euere
nichtigen Güter) sien eowra gesælpa (Cardale: your false riches);
82, 18 hu ne wast pu pæt hit nis nauht gecynde ne nauht gewunelic (= nichts Natürliches usw.; oder adverbial = durchaus

nicht natürlich?), þæt ænig wiperweard ding bion gemenged wip odrum wiperweardum.

### 3. nanwiht.

§ 364

Da dieses zusammengesetzte Fürwort, mit der Bedeutung "nichts", häusig noch getrennt geschrieben wird, lässt sich nicht immer ganz genau bestimmen, ob auch dem Sinne nach die Trennung noch anzunehmen ist; sicher ist dies der Fall an zwei Stellen, wo wir es, obgleich es einmal ungetrennt steht, doch sonst als Eigenschaftswort aufzufassen hätten, woran wohl kaum zu denken ist, wenn es auch bei auht und nauht (vgl. § 362 und 363. Anm. 2.) möglich ist: So. 165, 13 nat ic bonne nanwiht betere bonne bu de gebidde; 169, 32 ne ic nan wiht betere nat. — Es erscheint sonst als Hauptwort, allein oder mit Genitiv:

- a) Allein: Be. 546, 31 he nanwiht on hand nyman wolde. Or. 250, 17 eallum monnum nanuht swa god ne puhte; 266, 13 pæt hie hiene nanuht ne heton buton fæder (hier könnte man nanuht allerdings auch adverbial auffassen, aber kaum besser!). Cp. 238, 10 nan wuht nis iedre to gesecgeanne; 272, 11 nan wuht nis on us unstilre.. donne dæt mod; 286, 11 ne do du nan wuht butan gedeahte; 324, 20; 338, 8. Bo. 48, 19 peah he nu nanwuht ealles (Adverb) næbbe ymbe to sorgienne; 50, 10 ne nanwuht ne byd yfel, ær mon wene pæt hit yfel seo; 72, 2 ponne ne porftest du de nanwuht ondrædan; 86, 26 pæt pær nan wuht on nis pæs to wilnianne seo; 108, 17 heo hire self gecyp pæt heo nanwuht ne bib. So. 165, 10 fæawa cude men & creftige mid pe (= tecum) de nan wiht ne amyrdan; 169, 31; 170, 18; 188, 24. Ps. 37, 24 se mann þe nanwuht ne gehyrð.
- b) Mit Genitiv: Bc. 514, 3 bæt he de nan wiht (Miller: noht) labes ne do. Or. 74, 27 bæt ge nanuht mid eow nabbad fæstes ne stronges; 146, 35 him . . . nanuht agiefan nolde pæs pe hie bena wæron (pæs könnte man aber auch — und vielleicht besser - mit be als ein relatives Fürwort von bena abhängen lassen); 158, 18 pætte nanuht berendes, ne wif ne nieten, ne mehton nanuht libbendes geberan; 178, 15 he hie healsade þæt hie nanuht þara ærenda ne underfenge; 296, 32 þæt man nanuht ne wanade ne ne yfelade þæs þe on þæm ciricum wære. Cp. 4, 12 hie heora nan wuht ongietan ne meahton; 24, 24 deah be hi nane (!) wuht [nanwuht] ongitan ne cunnon dara gæstlecena beboda; 82, 17; 142, 25; 242, 5 his nanwuht nat; 288, 16 hie ne anhagad nane (!) wuht nytwierdes don; 308, 11; 322, 1. Bo. 32, 26 bæt be nan wuht unrihtlices on becuman ne mihte; 38, 25; 40, 11 eala pæt nanwuht nis fæste stondendes weorces a wuniende on worulde; 44, 1 nanwuht elles; 46, 20 þæt him nanwuht wið his willan ne sie ne lytles ne miceles; 72, 1; 84, 20; 86, 28; 146, 16; 306, 3 nan wuht nis lang færes

on pis life (= es giebt nichts Dauerndes). So. 169, 32 ic silf nan wyht ælles næbbe; 171, 29, 34; 174, 25; 177, 19 me ne pinco nanwiht hæfig des pe man lufad; 192, 17; 201, 7 genoh wel ic gelife, pæt pe (= we (!)) nane wiuht ne purfon forlætan pæs wisdomes pe we nu habbad.

### § 365

### 4. ænigwuht.

Wie nanwuht so kann man m. E. auch mig wuht als unbestimmtes Fürwort betrachten in solchen Fällen, wo offenbar die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr ganz klar gewesen ist; es erscheint so selten, und nur als Hauptwort. Bedeutung: irgend etwas.

a) Allein: Cp. 206, 19 dætte ge æfre wolden ænige wuht eew selfum witan ær ic hit (!!) eew wite. Bo. 48, 28 gif him

ænig wuht bið wib his willan.

b) Mit Genitiv: Cp. 170, 23 dylæs hiene ænig wuht gælde ungearewes; ungearewes könnte auch adverbial gesafst werden, was Sohrauer thut (a. a. O., S. 34.); 393, 15 nis hit no gesæd dæt he ænig wuht widerweardes on dys middangearde hæssde. Bo. 154, 19 þær hi ænige wuht agnes odde gecyndelices godes an heora anwealde hæssdon.

### § 365ª

### 5. nænig wuht.

Auch dies erscheint einmal als Hauptwort mit dem Genitiv: Be. 605, 28 wæs seo eorpe to dæs heard . . . þæt dær nænig wuht wylgesprynges on gesewen beon mihte.

### E. Die adjektivischen unbestimmten Fürwörter.

### I. call.

Bei eall ist in syntaktischer Beziehung vorzüglich die Mannigfaltigkeit seiner Stellung beachtenswert. Bedeutung in der Einzahl "ganz", in der Mehrzahl "alle". Es erscheint:

### § 366

1. Als Eigenschaftswort.

a) Ohne Artikel und unmittelbar vor dem Hauptworte oder dem dazu gehörigen Eigenschaftsworte: Be. 476, 33 da þe of eallum middangearde to Drihtne coman; 477, 33 ealle gesceafta; 478, 27 ealle menn; 481, 18 ealne norþdæl dysses ealondes; 486, 2 mid ealre geornfulnysse; 550, 28 & blann se bysceophad eall gear & dæs oþres syx monaþ; usw. Or. 5, 31 hu ofer ealle Italie weard ungeferlic unsibb; 17, 1 þæt he ealra Nordmonna norþmest bude; 10 let him ealne weg þæt weste land on dæt steorbord; 28, 29 he hæfde ealle Asiam on his geweald; 58, 15; 248, 10; usw. Cp. 4, 10 geond eall Angelkynn;

24, 18 cræft ealra cræfta; 300, 12 mara.. & mærra eallum gesceaftum; 427, 7 ealra dinga swidosd. Bo. X, 3 God welt ealra gesceafta; ebenso XII, 21; 10, 27; usw. So. 165, 30 pu pe eall medemu geworhtest & naht unmedemes; 166, 2 du pe gesceope eall gesceaftas; 18; 180, 21; usw. Le. 58, 3 ealle gesceafta; 64, 49 mid eallum godum; 96, 43 eallum frioum mannum; 106, Einleitung ealles Angelcynnes witan.

- b) Mit Artikel, aber vor ihm und dem Hauptworte oder dem dazu gehörigen Eigenschaftsworte: Be. 474, 35 ealle þa ding þe danon cumaþ; 476, 24; 477, 45; 481, 25; 582, 18 eall seo mægþ SuþSeaxna; usw. Or. 1, 20 ealle þa cuman þe hiene gesohtan; 10, 20 þe be westan eallum þæm lande ligeð; 24; 19, 14; 20, 34; 32, 10; 34, 12; 46, 28; 66, 29; 86, 23 eal se hefon; 106, 10; 142, 16 ofer ealle þa maran Asiam; usw. Cp. 2, 10 ymb ealle þa deowutdomas; 6, 10 eal sio gioguð; 26, 2; 32, 12; 72, 1; 300, 8; 301, 23 ofer eallum dæm hiehstum gesceaftum; usw. usw. Bo. 292, 11 willniað ealles þæs hehstan godes. So. 163, 6 ealne þane wude ham brengan; 168, 5 ealle da gesceaftas; 29; 180, 13. Le. 60, 23 eall þæt flæsc; 62, 39; 106, Einleitung eal seo þeod.
- c) Vor einem anderen zum Hauptworte gehörigen Fürwort: Be. 487, 7 mid eallum his geferan; 18 ealles his rices ealdorburh; 492, 37 eall das ding; 498, 33 eallum his æfterfyligendan; 541, 37 ealle das ding; 558, 36 ealle his geferan. Or. I, I ealne pisne middangeard; 12 ealra hiora wæstma; 8, 1; 10, 3; 34, 34 on ealre pysse worulde; 92, 11 mid eallum heora fultume; usw. Cp. 6, 2 ealle odre bec; 38, 16 eallum odrum monnum; 282, 15 æfter eallum his willum; 300, 10; 304, 15 eal dis westen; 328, 25 ealle das eordan. Bo. VI, 9 hu heo oferliht ealle odre steoran; VIII, 16 eallum his gesceaftum; X, 10 eall his woruld; XII, 8 ealle das andweardan god; 28, 19 eal eower færeld; 340, 17 ealle hiora lufe; usw. So. 167, 17 of æallum urum synnum; 199, 13 eallum hys halgum. Ps. 2, ü. be eallum his earfodum; 3, 7 on de ys eall ure hæl; 6, 2 eall min mægn and eal min ban synt gebrytt; 6 betwech eallum minum feondum; 9, 1 on ealre minre heortan. Le. 68, 10 eallum minum witum.
- d) Vom Hauptworte getrennt durch einen dazu gehörigen Genitiv: Be. 474, 10 eall Breotone gemæro; 483, 25 eall Norphembra cynn. Or. 24, 22 ymbe ealle (!) Europe landgemæro; 142, 15 ofer eall Mæcedonia rice; 282, 32 to eallum Romana onwalde. Cp. 378, 15 eall Godes gedeaht. Bo. XII, 7 ealle pæs lichoman cræftas. Ps. 24, 8 ealle Godes wegas. Le. 70, 7 of eallum Cristes ciricum.
- e) Hinter dem Hauptwort: Be. 498, 8 da ding eall, da de . . . . nydpearflico wæron; 534, 26 dær þæt hamweorud eall . . . gesomnod wæs; 536, 40 he da niht ealle hall & gesund

hine reste; 542, 21 aslat da da tunas ealle; 625, 1 het done tunscipe eallne ofslean. Or. 19, 36 has land eall hyrad to Danemearcan; 78, 4 hæt wæs hæt he heora godgieldum eallum widsoc; 124, 6 hæt folc eall... gesealde; 188, 1 ha elpendas ealle buton anum; 204, 22 hie hæt land eall aweston; 224, 13 ha his fird eall tofaren wæs. Cp. 38, 11 se Dema se dæt ingedonc eal wat. Bo. IV, 27 his godena weorca ealra wolde.. habban lean; 124, 22 he ha ohra gesælha ealle oninnan him gegaderad. Ps. 45, 3 hæt sio corhe eall cwacode. Le. 96, 43 heowum mannum eallum.

f. Vom Hauptworte getrennt durch das Zeitwort: Or. 240, 15 & eall gedælde his firde pæt pærinne wæs. Le. 64, 2 pis is ponne pæt ærendgewrit, pe pa Apostolas sendon ealle to Antiochia.

§ 367

2. In Verbindung mit einem anderen Fürwort.

a) Unmittelbar neben dem Fürwort stehend: Be. 474, 5 eallum dam ohrum gemæne; 478, 34 done God behet eallum pam de hine lufian wyllap; 480, 36 & hi ealle foryrmdon; 482, 38 pæt da gelicode him eallum; 489, 15 him eallum wæron eall gemæne; 494, 12 eall þæt de we drowiah; 15; 502, 32 fram him eallum; 507, 32; 515, 38; 516, 36; 542, 23 mid eallum dyssum da burh..ymbsealde; 549, 31; 550, 13; 558, 4 ealle das; 572, 16 we ealle; 18 fram eallum us; 24 ealle da; 575, 6; 579, 21 des ealles nowiht him sylfum wæs gehealdende; 582, 37 & eallra heora heortan . . . wynsumedon. Or. 20, 36 bonne ærnað hy ealle toweard pæm feo; 30, 31 hio hy ealle mid facne beswac to deade; ebenso 34, 34; 42, 20 ic hit eall forlæte; 66, 27 pe hira eallra fracopast wæs; 72, 6 him eallum. Cp. 4, 8 da ic pa dis eall gemunde; 6, 8 be we ealle gecnawan mægen; 62, 12 ealle we wioton; 158, 4 we ealle; 162, 19; 168, 3 eall dis; 210, 6 beforan him eallum . . . an hiera ealra gewitnesse; 352, 5 da ealle. Bo. VI, 13 pæt hit eall sop wære; 8, 5 pæt hi hine eallne habban sceoldon; 46, 4 eall hie us pyncad by leohtran. So. 163, 6 gif ic hyne ealne aberan meihte; 21 for heora ealra earnunge; 165, 7 pæt du ne mage hit æall awritan; 170, 8 des æalles . . . ic wilnege; 171, 11 of dam eallum; 173, 12 we gelyfad eall pæt det witon; 202, 14 ealle we geseod god. Ps. 3, 6 bu ofsloge ealle pa de me widerwearde wæron; ebenso 5, 5; 7, 1 alys me fram eallum pam pe min ehtad. Le. 64, 1 pa hi ealle ætsomne wæron; 66, 3 us eallum gelicode þa þæt we . . . . . .; 72, 4 ealles pæs pe he age; 88, 1 tio man hie ealle; 106, 2 ealle we lætað efendyrne Engliscne and Deniscne; 108, 4 and ealle we cwædon (and ealle hig gecwædon). Di. 69 to bysne eallum þam be Godes willan wyrceab.

b) Vom Fürworte getrennt: Be. 472, I da he me ealle . . . . onsende. Or. 10, 28 nu hæt hit mon eall Parthia;

21, 2 op hit bid eall genumen; 4 hyt motan habban eall (?); 96, 32 pæt hie neah ealle forwurdon. Bo. 12, 16 hit nu eall winp; 30, 5 ic hit pe eft eal agife; 44, 3 heo hit hæfp eall forsewen; 126, 1 hi cumap ealle of him. So. 165, 32 pu hy hæfst æalle gesceapene gebyrdlice; 169, 5 he ongyt hæt pis is eall sod. Ps. 13, 4 ac hi hine fleod ealle endemes; 24, 12 he him getæcd eallum his willan. Le. 68, 10 pæt him pæt licode eallum to healdenne.

Anmerkung: Besonders auffallend ist die Stellung: Or. 17, 26 & best weston eall Finnas, vgl. das nhd. "und das waren alles Finnen".

3. Als selbständiges Hauptwort: Be. 471, 27 eall det § 368 he . . . . ongeat; 472, 33 to eallum de dis ylce stær becyme; 480, 35 slogan eall & cwealdan, pæt hi gemetton; 487, 16; 489, 15, 28; 544, 12<sup>a</sup>; 556, 30 & XXX ealdormanna & heretogena, da de dam cyninge to fultume coman, lytestne ealle wæron ofslagene; 565, 18; 606, 17 mid anmodre willan eallra he wæs oferswyped. Or. 18, 25 eal pæt his man aper odde ettan odde erian mæg, þæt lið wið da sæ (vgl. § 286); 36, 10 ealle þa þe to him . . . odflugon; 38, 9 ge eall bæt on bæm lande wæs weaxendes (vgl. § 286); 54, 28; 76, 14 eall bæt bær lides wæs; 114, 12 eall pæt pærinne wæs; 178, 30; 196, 19; 200, 16. Cp. 78, 15 done ege des deman pe ofer eall sitt; 154, 12 him bid eall cub dæt hie unalisses dencead. Bo. VI, 22 hwa hasde eall bæt he wolde on bisse worulde; 16, 7; 44, 17; 66, 24; 124, 6 & peah willniad ealle purh mistlice papas cuman to anum ende; 218, 3 he welt eallra. So. 165, 2 is pin gemind swa mihtig pæt hit mage eall gehealden bæt pu gedengst; 4 ne min ne nanes mannes nis to pam creftig þæt his (= hit) mage ella (= eall) gehæaldan; 23 þu þe æall gewortest; 35; 166, 12; 187, 15 & þeah cumað æalle to anum hlaforde. Ps. 1, 4 eall him cymð to gode; 9, 4 bu . . . eall for me dydest bæt ic don sceolde. Le. 76, 9, § 2 nu sint ealle gelice; 88, 1 and ponne ealle forgielden pone wer; 102, 71 pær gæð gelice bot to eallum; 106, Einleitung pis is pæt frið, pæt Æ. & G. & . . witan & eal seo peod pe on E. beoð, ealle gecweden habbað.

Anmerkung 1. Mit einem partitiven Genitiv steht eall: Or. 88, 6 hie gegaderedon eal moncynnes bæt bær læsed wæs; was natürlich nur möglich ist wegen des folgenden einschränkenden Relationalises. Val übrigene 8 086

Relativsatzes. Vgl. übrigens § 286.

Anmerkung 2. Der Genitiv der Mehrzahl von eall wird zuweilen zur Verstärkung eines Superlatives gebraucht: Be. 471, 13 du eart swyhe gymende & smeagende ealdra manna cwidas & dæda, & ealra swipost dara mærena wera ure deode. Or. 38, 1 ha wæs hæt feorde hæt ealra scamlicost wæs, hæt hundes fleogan comon. Cp. 292, 22 da swelcan we Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

magon ealra betest geryhtan mid dy dæt we hie forbugen. — So. 164, 21 steht in derselben Verwendung der Genitiv der Einzahl: da reahte he hys mod for oft gastende & smeagende mislicu & selcud bing & ealles swydust ymbe hyne sylfne.

§ 369 4. In adverbialen Redensarten, vornehmlich in Verbindung mit einer Präposition:

- a) mid ealle, gans und gar: Be. 480, 37 þæt þæt earme eþel mid ealle ne fordiligad ne wære (= penitus). Or. 32, 18 op hi mid ealle ofslegene wæron butan swide feawum; 22 ac hi Creacas þær onfundon, & hi mid ealle fordydon; 36, 18 & hi forneah mid ealle fordyde; u. ö. Cp. 68, 18 gif hine donne dæt fleah mid ealle ofergæd, donne ne mæg he noht gesion; 144, 1 da hie swide stidlice arasiad & mid ealle ofdryscead; 274, 22; 278, 3. Bo. 6, 4 da wendon hi me heora bæc to and me mid ealle fromgewitan; 20, 8; 50, 2; 108, 1 manige licggap deade mid ealle forgitene. So. 165, 34 heora nan ne mæg oderne mid æalle fordon; 182, 18 nu þu hæfst me myd æalle ofercumme. Le. 102, 66 gif men sie se earm mid honda mid ealle ofacorfen.
- b) burh eall, durchaus, völlig: Be. 487, 37 æster don þe hi lærdon hi sysse durh eall lisdon; 503, 33 & þæt durh eall, swa se Godes wer sorecwæß, . . . geworden wæs; 518, 43 se mon wæs durh eall se Cristenesta; 533, 41 & sona aras durh eall hal & gesund; 567, 19 he wæs durh eall meodum & Gode gecoren; ähnlich 587, 20; 605, 21 ac da to willa dæs Godes weres heo eardigendlic durh eall wæs geworden. Dieses durh eall übersetzt stets ein lateinisches "per omnia."
- c) Dasselbe wird einmal durch ofer eall wiedergegeben, das aber wohl "überall" heifst, wie es auch Miller auffast (vgl. ne. all over the place): Be. 488, 5 hi maran lefnysse onsengon ofer eall to læranne.
- d) ymb eall, überall: Cp. 194, 19 þa wæron geeawde, swæ hit awriten is dæt hie wæron ymb eall utan mid eagum besett; = in circuitu et intus oculis plena habentur; vielleicht ist eall(e) ynbutan su lesen.
- e) eall(e), ganz: Or. 98, 21 & hi Læcedemonie mæst ealle awestan (?). So. 165, 7 peah pu æall hal were; 182, 5 ne pine freond myd de næfst æalle pe swa gemode & swa gepwere. Ps. 9, 6 and heora [ceastra, vgl. Thorpes Anmerkung auf S. 441] pu towurpe ealle.

Anmerkung: So. 181, 16 pæt me nanre wihte æalles ne læste buton pæs; hier ist elles statt æalles zu lesen.

### II. monig.

monig mit der Bedeutung des deutschen "mancher" in der

Einzahl, des deutschen "viele" in der Mehrzahl, erscheint sowohl als Eigenschaftswort wie auch als Hauptwort.

1. monig als Eigenschaftswort: Be. 478, 44 da wæs § 370 se dema . . mid da neownysse swa monigra heofonlicra wundra swyhe gedrefed; 482, 7 swylce eac monige opre ceastre tohrorene wæron; 9 se hunger ... monige dusendo monna .. fordilgade; 19 monige gear ær; 483, 30; 485, 27 obre monige munecas; 486, 37; 488, 9, 33; 494, 32 monig ding; 498, 11; 20 sende he eac . . . ærendgewrit . . & woroldgise monige; 502, 29; 504, 19; 530, 2 monig gear; ebenso 35; 547, 37 bæt he.. hi gehyrde betwyh ober leod monig hleoprian & singan (Miller: pæt he ... heo gehyrde betwech monig oder hleodrian & singan). Or. 1, 20 & ymbe monegra operra folca gewinn; 3, 25 hu ha monegan yflan wundor wurdon on Rome; 4, 20 hu monig wundor wæron gesewene; 5, 9; 10, 19 buton oderum monegum gesetenum iglondum; 12, 2; 19, 21 mænig hund mila; 20, 14 þæt bið swyðe manig burh; 34, 5; 36, 24 æfter pæm manegum wundrum þe he pær gedon hæfde; 64, 32 monig gear; 114, 36; 116, 17; 130, 23; 144, 36; 208, 19, 20; 224, 30; 282, 18 him to gehet monigne læce. Cp. 28, 18 to hefegum byrdenum monegum; 21 monige eac wise lareowas winnað; 34, 22; 36, 19; 40, 11; 44, 15, 22; 54, 22 monig god weorc; 60, 2; 94, 6; 190, 7; 326, 5; 405, 14; 411, 11; usw. usw. Bo. 2, 15 mid manegum mane; 24, 9 mid swipe manigre swetnesse; 26, 14 mid manegum oprum; 50, 4; 70, 26; 224, 2; usw. So. 163, 9 ælcne dara þe . . . manigne wæn hæbbe; 11 manigne smicerne wæn; 20 þurh manege oddre halie fædras; 185, 14; 192, 5 mænega & mislicum (!) gooda gifa; 201, 14. Ps. 4, 7 manig man cwyb; 18, 10 mænig edlean; 21, 10 swide mænige calfru. Le. 64, 1 monega hædena peoda hie to Gode gecerdon; 66, 7, 8.

2. monig als Hauptwort:

a) Allein: Be. 487, 39 ne wæs da ylding þæt monige ge-§ 371 lyfdon; 488, 10 da ongunnan monige dæghwamlice efstan; 491, 21; 501, 5; 512, 14; 516, 6; 524, 30; 526, 2; 541, 20; 542, 14; 547, 9 & he manige mid bysene his mægenes... ungeleafsume (Apposition) to Cristes geleafan getrymede; 579, 10; 586, 42; 603, 43. Cp. 2, 16 ic wene dætte nauht monige begeondan Humbre næren; 6, 15 & deah monege cudon Englisc gewrit arædan; 24, 7; 36, 8 se ilca Dauid... monigne forsende; 40, 11; 46, 8; 148, 6 monig bid agita his goda; 282, 24; 376, 16; 453, 6; usw. Bo. 48, 8 manege beoþ þeah ægþer ge full æþele ge full welige; 11; 108, 1; 126, 27; 186, 6 þeah hine dysige men on manig dælan; 348, 30. So. 195, 27 þeah de manige gearnodon þæt hi hyt on þis andweardan life sweotolor ongeaton þonne oddre mænege hit gelyfden. Ps. 3, 1 forhwi arisað swa

mænige wid me? monige cwedad to minum mode; 39, 3 manege

geseod hu þu hæfst ymbe us gedon.

b) Mil einem Genitiv: Be. 479, 12 & eac obre monige æghwæperes hades; 482, 16 heora monige heora feondum on hand eodan; 484, 4 monige bære earman lafe; 527, 15; 532, 4; 558, 20; 601, 34; 606, 12; 622, 13; 626, 9; 628, 32; 630, 9. Or. 196, 29 pone cyning... to Rome sende, & monege mid him para ieldestena witena. Cp. 68, 4 swæ sindon wel monige bara pe gewundiab hiora mod (vgl. § 303, a., S. 417). Bo. 254, 13 hiora manigne ofslog; 384, 6 monige sint cwucera gesceafta unstyriende. So. 176, 1 hu manige pu forleten hæbbe pisse worlde lusta for gode. Ps. 3, 1 hwi synt swa manige minra feonda. Le. 68, 9 ic.. awritan het monege para, pe ure foregengan heoldon; 88, 34 gerecce, hu manega para sien.

Verneinung von monig erscheint als unmonig: Be. 544, 9 da gelomp æfter unmonegum gearum; so auch Miller; die

andere Hs. liest monegum; = post aliquot annos.

#### III. fela.

fela erscheint selten als Eigenschaftswort, häufiger als Hauptwort; das Zeitwort steht in der Mehrzahl, wenn sela dem deutschen "viele" entspricht, aber in der Einzahl\* (was ja ohnehin bei allen Sammelnamen möglich ist,) wenn es deutschem "viel" entspricht; sehr deutlich wird das an den Stellen Ot. 38, 24, 25 (s. § 373. b.).

- § 372

  I. fela als Eigenschaftswort: Be. 636, 19 & se biscophad dær syppan feola gear blon. Or. 268, 17 fela pusend monna; 280, 12 fela mila (doch kann mila auch Genitiv sein).

  Bo. X, 26 hu se sceal fela nearanessa gebolian (oder Genitiv?).
- § 373 2. fela als Hauptwort.

a) Allein: Be. 472, 8 swype fela hi me sædon; 13 fela he me sæde. Or. 36, 26 froxas comon geond eall Egypta lond, swa fela þæt man . . .; 182, 34\* & fela ofslagen wearð on ægðere healfe. Cp. 36, 16 ne todæl ðu on to fela ðin mod; 236, 12 fela ic hæbbe eow to sæcganne; 320, 16 dylæs hie auht sellen dæm þe . . . ., odde eft fela dæm de . . . .; 324, 6 ne selle mon to fela dæm þe lytles dyrfe; 332, 6 da þe wilniað fela to begietonne. Bo. 386, 4 deah we fela smean.

b) Mit einem Genitiv: Be. 477, 5 fela daga mid him wæs; 480, 24 & hi fela geara yrmdon; ebenso 593, 33; 646, 24; 492, 31 æfter hu fela daga; ebenso 493, 13; 556, 9\* ma donne fela manna gelyfan mæge; 637, 15 he hrædlice his sealmas geleornode, & eac feola opra boca; 638, 19 feola monpa. Or. 17. 31 fela spella him sædon pa Beormas; 19, 28 iglanda fela; 24, 25\* for dam pe pæs landes swa fela wære; 36, 28\* pæt para

wyrma nære emfela þæm mete; 38, 24 \* swa fela þæs oðres heres wæs þæt man . . . .; 25 þa him swa fela manna ondredon swa mid Moyse wæron; 42, 1 ic wat geare þæt ic his sceal her fela oferhebban; 58, 3 fela geara; ebenso 182, 3; 60, 14 fela wintra; 68, 24\* hu fela þæra manna wære, þe . . .; 26\* hu fela þær swelcerra manna wære swelce he wæs; 27\* bæt bær fela para monna wære; 72, 16 wið swa fela Sabina; 82, 27\* & hiora þær wearð fela ofslægen; 88, 32 & (hit) Sicilia fela ofslog; 104, 25 hiera fela; 26 heora swide fela; 142, 15 & geseo . . . fela fyra byrnan; 148, 13 pæm folce fela lades gedyde; 16\* pæt pæs folces wæs swa fela to him gecirred; 176, 11 mid swa fela scipa; 188, 1 para horsa fela forwurdon; 192, 9 & pær ofslagen weard, & pæs folces fela mid him; 13 & fela pæs folces ofslog; 198, 32 ähnlich; 202, 22 swa fela talentena seolfres; 206, 12\* pa wæs þæs folces fela on an fæsten opflogen; 14 \* wæs Romana fela mid flanum ofscotod; 210, 33 Scipia ær fela þæs wealles tobrocen hæfde; 224, 28 fela wintra; 226, 24\* peh para londleoda eac fela forwurde; 240, 27\* bær weard Julius gestiemed, & his folces fela forslagen; 268, 28 & fela para senatorum he het ofslean; 272, 26 fela wucena; 280, 19 gewurdon fela martyra on X wintra firste; 286, 21 \* op pæs folces wæs fela forworden; 288, 19 gedyde fela martyra on his peode, cristenra monna. Cp. 26, 22 fela wundra; 32, 10\* brodur, ne beo eower to fela lareowa; 54, 15 fela godra weorca; 260, 5 hu fela edwites & unnyttra worda he forbær; 21 swæ fela yfles; 270, 7 willað to fela idles & unnyttes gesprecan; 334, 15 swæ fela dearfena; 391, 26 dæm he forwiernd swide feola dæs de he wilnad; 425, 9 swide fela unalefedes we oft gedencead; 437, 14\* hira bid swide fela. Bo. 34, 8\* deah dæm feohgitsere cume swa fela welena, swa para sondcorna beop be pisum sæclifum; 102, 4 fela geara; 330, 22 donne ne wundriap hi no fela pæs pe hi nu wundriap; 380, 14\* fela is bæra þinga be God ær wat. So. 171, 17 fela me lyste witan des be ic nat; 173, 13 we nyton fæla bæs be we lyfað; 176, 3 þu heafst swa feola dara ancra begyte swa þu heafst para lusta on wurlde forlæten; 180, 12 bæt heo feala pinga onlyht mid hyre sciman; 204, 15 feala odra pincga. Le. 68, 9 ic ne dorste gebristlæcan þara minra (sc. doma) awuht (adverbial!) feala on gewrit settan; 78, 12\* sie swa fela swa

### IV. feawa.

Auch feawa (feawe, fea) erscheint als Eigenschaftswort sowohl wie als Hauptwort. Bedeutung: "wenige".

1. feawa als Eigenschaftswort: Be. 498, 5 pmt her § 374 ware mycel riip ondweard & fea wyrhtan; 549, 34 mid feawum

gebroprum; ähnlich 567, 3; 589, 10 feawa men mid hi; 593, 19 & öær. munuclif dyde mid feawum hire geferum; ganz ähnlich 614, 34; 601, 26 feawum dagum; 623, 6 æster seaum deagum; 632, 38 ac öa wæron swipe seawe & medmicle. Or. 17, 5 on seawum stowum; 24, 21 hit is seawum mannum cuö; 170, 34; 200, 14 feawe men; ebenso 226, 2; 220, 10; 240, 3; 294, 1 seawa men. Cp. 4, 7 done naman anne we hæssdon dætte we Cristene wæron, & swide seawa þa deawas (vgl. Ags. Reader, p. LXXXVIII; sollte es nicht heissen: "und nur sehr wenige (hatten) die Tugenden?"); 32, 6 we dis seaum wordum sædon; 395, 12 mid seaum wordum. Bo. 42, 31 mid seaum wordum; ebenso 50, 28; 176, 8; 106, 29 se nama mid seaum stasum awriten; 110, 29 & lætaþ þine seawan (! schwache Form) getreowan mid þe; 348, 1 seawum wordum. So. 165, 9 sæawa cuðe men; 18 seawum wordum; 29 seawum wisum mannum; 171, 14 mid seawum wordum; ebenso 200, 1; 186, 2 swide seawum mannum.

### § 375 2. feawa als Haupiwori.

- a) Allein: Be. 499, 31 ac he... mid feawum onweg fleah; 601, 8 ac dis hwæpere fea ana (Adverb; Miller: ane) dob; 631, 6 durh dæs onwrigenesse & gesægena eac swylce da fea de we her writan to ure cyppe becomon. Or. 32, 19 hi.. ofslegene wæron butan swide feawum; 92, 20 & pa feawan (Form!) pe pær to lafe wurdon, gesealdon ...; ebenso 96, 3; aber 162, 1 pa feawa (Thorpe: feawan) pe pær to lafe wurdon. Cp. 2, 14 dætte swide feawe wæron behionan Humbre pe hiora denunga cuden understandan on Englisc. Bo. 50, 14 feawa sient to pam gesceadwise; 164, 11 buton swipe feawa; 14 buton pa feawan (Form!) pe .... So. 169, 9 pe (relativ) feawa ongytat.
- b) Mit einem Genitiv: Be. 602, 40 mid feawa his geferena. Or. 36, 16 swa þæt heora feawa to lafe wurdon; 48, 20 iower feawe ofslogon; 56, 9 hiera feawa to lafe wurdon; ähnlich 58, 2; 94, 11 & þa þa Gotan þær lytle hwile hergedan, ne mehte mon buton feawa ofslagenra geahsian; 230, 25; 268, 9. Cp. 2, 17 swa feawe hiora wæron bætte ic . . . . Bo. 108, 1 þe swiþe feawa manna a ongit (!). Ps. 16, 13 Drihten, gedo þæt heora menigo sy læsse þonne ure feawena nu is.

### ÜBERSICHT

# über die Eigenschaftswörter, die mit einem oder mehreren Kasus verbunden sind.

Erklärung der Abkürzungen: g. = Genitiv. d. = Dativ. i. = Instrumentalis. Die Zahlen geben die Seiten an.

| æmanne g. 3      | earm g. 3          | gelastful d. 56       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| æmettig g. 3     | eape d. 68         | gelic g. 10, d. 62    |
| agen d. 65       | eapmod d. 56       | gemæc d. 64           |
| andfenge d. 63   | esenwyrde d. 72    | gemæne d. 66          |
| andrysne d. 55   | efnmihtig d. 62    | gemet d. 64           |
| andweard d. 60   | efnswid d. 62      | gemetlic d. 64        |
| anhende d. 60    | egefull d. 56      | gemimor d. 67         |
| anlic, s. onlic  | emfela d. 62       | gemun g. 8            |
| arfæst d. 55     | emleof d. 56       | gemyndig g. 8         |
| arwyrbe d. 56    | emngod d. 62       | genoh d. 64           |
| <i>,</i> . •     | emnneah d. 60      | georn g. 5            |
| besorg d. 56     | emsarig d. 62      | geornful g. 5         |
| blind g. 7       |                    | gerad g. 8            |
| blipe d. 56      | feor d. 60         | gerisene g. 10, d. 64 |
| brad g. 9        | frecenlic d. 56    | gesælig g. 9          |
| bryce d. 68      | fremde g. 7, d. 67 | gescræpe d. 64        |
| •                | fremsum d. 56      | gespræce d. 56        |
| clæne g. 3       | freo g. 3          | gesynelic d. 67       |
| cræftig g. 8     | fromweard d. 61    | getenge d. 61         |
| cuþ d. 66        | full g. 3          | geðæf g. 10           |
| cystig d. 56     | 1                  | geðwære d. 64         |
|                  | geandweard d. 61   | gedywe d. 64          |
| deore d. 56      | gebyrde d. 65      | getreowe d. 57        |
| deorwyrþe d. 56  | gecope d. 64       | gewis g. 8            |
| digol d. 66      | gecynde d. 65      | gewon d. 61           |
|                  | gecyndelic d. 65   | gewunelic d. 64       |
| eald g. 9        | gefægen g. 8       | gifre g. 5            |
| earfede d. 68    | gehæled d. 68      | gimeleas g. 5         |
| earfode d. 68    | geheme d. 64       | giofol d. 57          |
| earfoplic d. 68  | gehyldre d. 69     | god d. 69             |
| earfoþrime d. 68 | gehyrsum d. 56     | grædig g. 5           |

grom d. 57

halwende d. 69 heah g. 9 hean g. 4 heard d. 57 hefig d. 68 hiewcub d. 67 hold d. 57 hyrsum d. 57

idel g. 4 ieþe d. 57 irre d. 57

læne d. 67 laþ d. 57 leof d. 57 leoht d. 68 lic g. 11 licworðe d. 58 lioftæl(e) d. 58 liðe d. 58 long g. 9 lufigendlic d. 58

mægleas g. 4 medeme g. 6 milde d. 58

nacod g. 5 neah d. 61 nedpearflic d. 69 neod d. 69 neodbehæfe d. 69 nidbeðearf d. 70 nied, s. neod niedðearf d. 70 nyt d. 70 nytwierde d. 70

oferdruncen g. 5 ofergeotol g. 8 oflyst g. 5 ondward, s. andweard onhende, s. anhende onlic d. 63 open d. 67 orsorg g. 5 orsorglic g. 6

rædlec d. 70 riht d. 64 rihtwyrde d. 70 rummod g. 5, d. 58

scondlic d. 58 scyldig g. 6, d. 71 sefte d. 58 sel d. 70 seldsiene d. 67 sicor g. 5 sweotol d. 67 swete d. 58 swid d. 58

bancfull d. 71
bancwyrbe d. 58
berf d. 70
bicce g. 9
bursteg g. 6
toweard d. 61
type g. 10

unagen d. 66 unalyfedlic d. 64 unbleo d. 71 uncuð d. 67 uncynde d. 66

underbeod d. 58 unfeor d. 62 ungebyde d. 64 ungecyndelic d. 66 ungefere d. 62 ungelic d. 63 ungeliefedlic d. 71 ungemod d. 65 ungemynde g. 8 ungemyndig g. 8 ungerad g. 8, d. 65 ungescræpe d. 65 ungesewenlic d. 68 ungetæse d. 59 ungehwære d. 65 ungewilde d. 66 ungewis d. 68 uniede d. 68 unnytt d. 70 unscyldig g. 6 undoncfull d. 59 unweord d. 59 unwis g. 8 unwynsum d. 59 unwyrde g. 6

wædla g. 5
wana, s. won
weord d. 59
willsum d. 59
willsumlic d. 59
wislic d. 70
widermod d. 60
widerweard d. 60
won d. 62
wrad d. 60
wynsum d. 60
wyrs(t) d. 70
wyrde g. 7, d. 72, i.
270

#### ÜBERSICHT

### über die Zeitwörter, die mit einem oder mehreren Kasus verbunden sind.

Erklärung der Abkürzungen: g. = Genitiv. d. = Dativ. a. = Akkusativ. i. = Instrumentalis. da. = Dativ und Akkusativ. ga. = Genitiv und Akkusativ. aa. = doppelter Akkusativ. gd. = Genitiv und Dativ. ai. = Akkusativ und Instrumentalis. Die Zahlen geben die Seiten an.

abelgan d. 77, a. 149 adrifan a. 152 abeodan a. 149 aberan a. 150 abepecian a. 150 abidan g. 28, a. 150 abiddan a. 150 abitan a. 150 ablendan da. 110, a. 150. abrædan a. 150 abrecan a. 150 abredan da. 110, a. abregan a. 151 abregdan a. 151 abugan d. 87 abylgean, s. abelgan abysegad beon d. 91 abys(e)gian a. 151 acennan a. 151 aceorfan a. 151 aceosan a. 151 acigan a. 151 acsian g. 14, ga. 39, a. 151, aa. 264 acwellan a. 152 acwencean a. 152 acyrran a. 152 adælan a. 152 adelfan a. 152 adilgian a. 152 adimmian a. 152 adon a. 152 adræfan a. 152 adrencan a. 152 adreogan a. 152

adrigan a, 153 adwæscan a. 153 æcan a. 153 æfterfolgian d. 87 æfterfyligan d. 87, a. 153 æfterhyrigean a. 153 æfterspyrigan d. 102 ælan a. 153 ældan a. 153 ændian, s. endian ærdyan a. 153 ærendian gd. 33, d. 77, a. 153 ætan, s. etan æteawian da. 110 ætecan d. 91, a. 153 ætfæstan da. 110 ætfæstnian da. 110 ætfeolan d. 91 ætsacan g. 14 ætstandan d. 91 ætwitan d. 76, da. 110 ætycan, s. ætecan ætywan d. 92, da. 110, a. 153 afægrian a. 153 afæran a. 153 afæstnian a. 154 afandian a. 154 afedan a. 154 afellan a. 154 afeohtan a. 154

aferran, s. afyrran

afindan a. 154

aflyman a. 154 afrefr(i)an a. 154 afylan a. 154 afyllan (fällen) a. 154 afyllan (füllen) ga. 43, a. 154 afyrhtan a. 154 afyrran da. 110, a. 155 agælan a. 155 agælwan a. 155 agan a. 155 ageotan a. 155 agieldan da. 110, a. agiemeleasian a. 155 agifan da. 110, a. 155 agnian da. 11K agyman g. 22 aheawan a. 155 ahebban a. 155 ahefian a. 155 ahefigian a. 155 ahon a. 155 ahred(d)an a. 156 ahrysian a. 156 ahweorfan a. 156 ahwettan a. 156 ahwyrfan a. 156 ahydan a. 156 aidl(i)an ga. 41, a. 156 aladigan a. 156 alædan a. 156 alætan a. 156 alecgan a, 156 alefan, s. alyfan aleogan da. 111, a. 156

alesan a. 157 alibban a. 157 alicgan a. 157 aliefan, s. alyfan aloccian a. 157 alucan a. 157 alyfan d. 97, 104, da. 111, a. 157 alysan a. 157, ai. 264 amærran, s. amyrran amansumian a. 157 ambidian, s. anbidian ameldian a. 157 amerian a. 157 ametan (zeichnen) a. 157 ametan (messen) a. 157 amunan g. 15 amyrran ga. 41, a. 157 anæþelian a. 158 anbidian g. 28 anbindan a. 158 anbugan d. 88 andettan d. 84, da. 111, a. 158 andon, s. ondon andsacian d. 97, a. 158 andswarian d. 84, a. 158 andwyrdan d. 84 anescian a. 158 anfindan, s. onfindan anfon, s. onfon anforlætan a. 158 angefon a. 158 angildan g. 29 anginnan, s. onginnan angitan, s. ongitan anhagian, s. onhagian anhebban a. 158 anscogean ai. 265 anscunian, s. onscuansettan, s. onsettan aspringan d. 92 anstyrian, s. onstyrian astænan a. 161 antynan s. ontynan | astellan da. 111, a. 161 | bætan g. 22

anwendan, s. onwen- astemnian a. 162 dan anydan a. 158 apinsian a. 158 aplantian a. 158 arædan d. 78, a. 158 aræfn(i)an a. 159 aræran a. 159 arafian a. 159 arasian a. 159 areccean d. 84, da. 111, a. 159 aredan, s. arædan aredian a. 159 aretan a. 159 arian d. 78, a. 160 ariman a. 160 arweorbian a. 160 arwyrbian a. 160 asawan a. 160 ascadan a. 160 ascan a. 160 asceadan, s. ascadan asceotan a. 160 asceppan da. 111 ascirian a. 160 ascirpan a. 160 ascrencan a. 160 ascufan a. 160 asecan a. 160 asecgan d. 84, da. 111, a. 160 asendan a. 161 aseodan a. 161 asettan a. 161 asingan da. 111, a. 161 aslawian g. 22 aslean da. 111, a. 161 aslitan a. 161 asme(ag)an a. 161 asmorian a. 161 aspanan a. 161 aspendan a. 161 aspiwan a. 161

astifician a. 162 astreccan a. 162 astyf(e)cian, s. astifician astyran d. 83 astyrian a. 162 aswapan a. 162 aswebban a. 162 asyndr(i)an a. 162 atæfran a. 162 atellan a. 162 atemian a. 162 ateon a. 162 abenian a. 162 apeodan da, 112 abewan a. 162 abreotan g. 19, ga. 40, a. 162 apriettan a. 163 abrysemian a. 163 aþrytan, s. aþriettan ر ahwean ga. 41, a. 163 abystrian a. 163 atisran a, 163 atihtan a. 163 atimbran a. 163 aweccan a. 163 aweccgean a. 163 awegan a. 163 awendan a. 163 awenian a. 164 aweorpan a. 164 awestan a, 164 awiergan a. 164 awindan a. 164 awindwian a. 164 awrepian d. 78, a. 164 awritan da. XXIX, a. 164 awriban a. 164 awyrc(e)an a. 164 awyrtwalian a. 164

bædan a. 164

bærnan a. 165

badian a. 165 bealcettan a. 165 bebadian a. 165 bebeodan d. 84, da. 112, a. 165 bebycg(e)an a. 165 bebyr(i)g(e)an a. 165 beceorfan ai. 265 becirran a. 165 beclippan a. 166 becnyttan a. 166 becuman d. 92 bedælan ga. 41 bedelfan a. 166 bedrifan a. 166 befæstan da. 112, a. 166 befeolan d. 92 befleon a. 166 befon a. 166 befyllan a. 166 began a. 166 begangan a. 166 beg(e)an a. 167 begitan g. 21, da. 112, a. 167 begyrdan a. 168, ai. 265 behabban a. 168 behatan ga. 39, d. 85, da. 112 beheafdian a. 168 behealdan a. 168 behelan da. 112,a. 168 behelian da.113, a.168 behofian g. 26 behringan a. 168 behwerfan a. 168 behydan a. 168 behyldan a. 168 behypan a. 169 beladian ga. 41, a. 169 belecgan ga. 43 belicgan a. 169 belimpan d. 99 belucan a. 160 belytegian a. 169

bemetan ga. 43 bemiðan da. 113 benæman ga. 41 bendan a. 169 beneman da. 113 beniman gd. 36, ga. 41, aa. 264 bensian ga. 39, a. 169 benugan g. 26 beodan d. 85, da. 113, a. 169 beon, s. wesan beorgan d. 78 beprenan a. 169 berædan a. 169 beran g. 28, da. 113, a. 169 bereafian g. 24, ga. - 42, da. 113, a. 170 beridan a. 170 besætian a. 170 besceawian a. 170 besceran a. 170 besciran a. 170 bescufan a. 170 bescyri(g)an ga. 42, a. 170 besencan a. 170 beseon a. 170 besittan a. 170 beslean ai. 265 beslepan a. 170 besmitan a. 171 bespanan a. 171 besprecan a. 171 besprengan a. 171 bestan da. 113 bestandan a. 171 bestyrian a. 171 bestyrman a. 171 beswapan d. 85, a. 171 beswemman a. 171 bewican ga. 42, a. 171 beswician g. 24, a. 171 beswingan a. 171 besylwan a. 171 besyrian a. 171

betæc(e)an da. 113 betælan a. 172 betan da. 113, a. 172 beteon ga. 39, a. 172 bebeccean a. 172 bebencean a. 172 beberscan a. 172 bepridian a. 172 beburfan g. 26 behyan a. 172 betynan a. 172 bewæfan a. 172 hewegan a. 172 beweorpan a. 172 bewerian d. 98, da. 113, a. 173 bewindan a. 173 bewitan a. 173 bewitigan a. 173 bewreon a. 173 bewrihan a. 173 bewrion, s. bewreon bewrixlan a. 173 bewyrcan a. 173 bidan g. 28, a. 173 biddan g. 14, gd. 34, ga. 39, da. 113, a. 173 bigean, s. begean bindan a. 174 bis(e)nian d. 92, da. 114. Vgl. bysnian blæcan a. 174 blendan a. 174 bletsian a. 174 blinnan g. 24, d. 92 blissian d. 103, a. 174 blotan d. 76, da. 114 bodi(ge)an g. 14, da. 114, a. 174 brædan a. 174 brecan da. 114, a. 174 bredan a. 174 bregan a. 174 brengan, s. bringan bricsian d. 78 bringan da. 114, a. 174

brocian a. 175 brucan g. 26, d. 92, a. 175 brycian d. 78 bryttian da. 114 bu(g)ian a. 175 buwian a. 175 bycg(e)an a. 175 byldan a. 175 byrgan (beerdigen) a. 175 byrigean (beerdigen) a. 175 byrigan (kosten) a. 175 bysgian a. 175 bysmri(g)an d. 76, a. 175 bysnian a. 175. Vgl. bisnian

calan a. 176 campian d. 78. Vgl. compian ceapian g. 21, gd. 36 cennan g. 28, da. 114, a. 176 ceorfan a. 176 ceosan gd. 38, 114, a. 176 cepan g. 15 cidan d. 76 cigan a. 176 clænsian a. 176 cleopian a. 176 clipian a. 176 clyppan a. 176 cneodan da. 114, a. 176 cnodan da. 114, a. 176 cnys(s)an a. 176 cnyttan a. 176 compian d. 88. Vgl. campian costi(g)an a. 176 cristnian a. 177 cuman d. 92

cunnan a. 177
cunnian a. 177
cweccan a. 177
cwellan a. 177
cweman d. 97
cweðan da. 115, a. 177
cwylman a. 177
cygan, s. cigan
cyssan a. 177
cyþan d. 85, da. 115,
a. 177

dælan d. 99, da. 115, a. 177 dafenian d. 104 delfan a. 178 deman d. 99, da. 115, a. 178 derian d. 78, a. 178 diernan a. 178 diglian a. 178 dihtan a. 178 dil(e)gian a. 178 don d. 92, da. 115, a. 178, aa. 264 dragan a. 178 dreccan a. 179 drefan a. 179 drencan a. 179 dreogan a. 179 drifan a. 179 drincan a. 179 drygan a. 179 drypan a. 179 dugan d. 79 dunnian a. 179 dwelian a. 179 dwellan a. 179 dyderian a. 180

eacan a. 180
eahtian a. 180
eardi(g)an a. 180
earnian g. 11, a. 180
eawan d. 92
eawian da. 115
ecan a. 180

edni(o)w(i)an a. 180
efenblissian d. 103
efengefeon g. 19
efnbrowian d. 79
efsian a. 180
eftgian a. 180
eglan d. 79, 104
eg(e)sian a. 180
ehtan g. 12, a. 180
endian a. 180
eowan da. 115, a. 180
eowian da. 115, a. 180
etan a. 180
etan a. 180
etan a. 180
etan a. 180
ettan a. 181

facian da. 116 fægnian g. 19 færan a. 181 fæstan g. 24, da. 116, a. 181 fæstnian a. 181 fætan a. 181 fagian a. 181 fandian g. 21, d. 99 fealdan a. 181 feccan a. 181 fedan a. 181 feohtan a. 181 feormian a. 181 feran a. 181 fetigean da. 116 findan da. 116, a. 181 fion a. 182 firmetan a. 182 fleon a. 182 folgian d. 88, a. 182 fon a. 182 forbærnan a. 182 forbeodan d. 98, da. 116, a. 182 forberan da. 116, a. 182 forbindan da. 116 forblawan a. 182 forbrecan a. 183

forbredan a. 183

forbryttan a. 183 forbugan a. 183 forceorfan da. 116, forhienan a. 185 a. 183 forceowan a. 183 forcwedan a. 183 forcyrran a. 183 fordeman a. 183 fordician da. 116 fordilgian a. 183 fordon a. 183 fordrifan a. 183 fordwilman a. 184 forebeon d. 102, a. 184 foreberan da. 116 forecuman d. 93 forecwedan da. 116, a. 184 foregan a. 184 foregielpan da. 117, a. 184 foresecgan d. 85, da. 117 foreseon da. 117 foresettan da. 117, a. 184 foresittan d. 103 foresprecan a. 184 foretacnian a. 184 foredencean d. 79 foredingian d. 79, a. 184 forewitan a. 184 forewregan ga. 39 forfon a. 184 forgan a. 184 forgifan d. 98, da. 117, a. 185 forgitan g. 15, a. 185 forgripan a. 185 forgyldan d. 99, da. 118, a. 185, ai. 265 forhabban a. 185 forhatan a. 185 forhealdan a. 185 forhelan d. 99, da. 118, a. 185

forher(e)gian a. 185 forhicgan a. 185 forhogian a. 186 forhradian a. 186 forhti(g)an a. 186 forhwersan a. 186 forhycgan, s. forhicgan forieldan a. 186 forlædan a. 186 forlæran a. 186 forlætan g. 24, da. 118, a. 186 forleosan d. 93, a. 186 forlicgan a. 187 fornedan a. 187 forniman a. 187 forpæran d. 79 forsacan a. 187 forsætian a. 187 forsceoppan a, 187 forsceorfan a. 187 forsceotan a. 187 forscieppan, s. forsceoppan forsendan a. 187 forseon a. 187 forsettan da. 118 forsittan da. 118 forslawian a. 188 forslean da. 118, a. 188 forspendan a, 188 forspildan a. 188 forspillan a. 188 forstandan d. 79, a. 188 forstelan a. 188 forsugian g. 16, d. 99, a. 188 forswelgan a. 188 forswigian, s. forsugian fortendan da. 118 forbberan a. 188 forpbrengan a. 188

forbbringan a. 188 forbdon a. 189 forbencean a. 180 forpflowan a. 189 forpgecygan a. 189 forbgelædan a. 189 forphealdan a. 189 forbian a. 189 forbryccean a. 180 fortredan a. 189 fortynan da. 118, a. 189 forweorpan a. 189 forwiernan gd. 36, ga. 42, d. 98 forwyrcan a. 189 foryrman a. 189 fræt(te)wian a. 180 frasian a. 189 frefr(i)an d. 79, a. 189 fremman g. 29, a. 189 freogan a. 190 freobian d. 79 fretan a. 190 fri(g)nan g. 14, ga. 39, a. 190 friþian a. 190 fromateon a. 190 fulfremman a. 100 fullgan g. 29, d. 88, a. 190 fullgangan g. 29, d. 88, a. 190 fullian a. 190 fullwyrcan a. 190 fultruwian d. 96 fultumian d. 79 fundian g. 12 fylgan a. 190 fyl(i)gan, s. folgian fyllan (fällen) a. 190 fyllan (füllen) ga. 43, a. 190 fylstan d. 80 fyrhtan a. 191 fyrþr(i)an a. 191

191 gælan a. 191 geacsian a. 191 geæcan a. 191 geæmettigian ga. 42, a. 191 geær(e)ndian gd. 33, d. 80, da. 118 geærnan a. 191 geætrian a. 191 geagnian da. 118 geahnian da. 118 geanan a. 191 geanbidian g. 28 geandettan a. 191 geandsworian d. 85 geandwyrdan gd. 34, d. 85 geanmetan a. 191 gearian d. 80, a. 192 gearwian da. 118, a. 192 geascian, s. geacsian geawian da. 119 gebædan a. 192 gebannan a. 192 gebeacnian a. 192 gebelgan a. 192 gebeodan d. 86, da. 119 gebeoran da. 119 gebeorgan d. 80 gebeornan a. 192 geberan a. 192 gebetan d. 100, da. 119, a. 192 gebidan g. 28, a. 192 gebiddan a. 193 gebigan g. 29, a. 193 gebindan a. 193 gebirhtan a. 193 gebismerian a. 193 gebletsian a. 193 geblissian a. 193 gebodian d. 86, da. 119, a. 193

gad(e)rian da. 118, a. gebrædan a. 193 gebrecan a. 194 gebredan d. 103, a. 194 gebregan a. 194 gebregdan, s. gebregebrengan, s. gebringan gebridlian a. 194 gebringan a. 194 gebrocian a. 194 gebrysan a. 194 gebrytan a. 194 gebrytnian da. 119 gebuan a. 194 gebu(g)ian a. 194 gebycg(e)an a. 194 gebyldan a. 195 gebyrgan a. 195 gebyrian, d. 93 geceapian a. 195 gecegan, s. gecigean gecelan a. 195 geceosan da. 119, a. 195 gecerran, s. gecyrran gecigean a. 195 geclænsian ga. 42, a. 195 geclæsnian ga. 42, a. 195 gecleofian a. 195 geclipian a. 195 gecnawan a. 195 gecnysan a. 195 gecoronian a. 195 gecræftgian a. 196 gecristnian a. 196 gecweman d. 97 gecwedan da. 119, a. 196 gecwucian a. 196 gecygan, s. gecigean gecyrran a. 196 gecyban d. 86, da. 119, a. 196

gedæftan a. 196 gedælan da. 119, a. 196 gedafenian g. 29, d. 100, 105, a. 196 gedeman d. 100, da. 120, a. 196 gederian (schaden) d. 80, a. 196 gederian (vereinigen?) a. 197 gedician a. 197 gedieglan a. 197 gedihtan a. 197 gedon ga. 43, d. 93, da. 120, a. 197 gedrefan a. 197 gedreogan da. 120 gedrincan a. 198 gedripan gd. 38 gedwælian, s. gedwelian gedwæscan a. 198 gedweli(g)ang. 16, ga. 42, a. 198 gedwellan a. 198 geeacnian a. 198 geealitian a. 198 geearnian g. 12, da. 120, a. 198 geearwian, s. gearwian geeadmedan a. 198 geeadmod(eg)ian a. 198 geecan a. 198 geedniwian da. 120, a. 198 geedwyrpan a. 198 geegsian a. 199 geemnettan a. 199 geendebyrdan a. 199 geendi(g)an a. 199 geeowan da. 120 geeowian da. 120 gefæstnian da. 120, a. 199 gefandian a. 199

gefangian a. 199 gefaran a. 199 gefealdan a. 199 gefeallan da. 120 gefecc(e)an a. 199 gefegan a. 199 gefelan a. 200 gefeohtan da. 120, a. 200 gefeolan d. 93 geseon g. 19 gefeormian a. 200 geferan a. 200 gesedrian a. 200 gefeti(ge)an a. 200 gefindan a. 200 gefiderian, s. gefedrian geslieman a. 200 geflowan a. 200 geflyman, s. geflieman gefolgian a. 200 gefon a, 200 gefrætewian a. 201 gefredan g. 21, a. 201 gefremian da. 120, a. 20 I gefremman da. 120, a. gefreogan ga. 42, a. 20I gefreon ga. 42, a. 201 gefreolsian a. 201 gefreodian a. 201 gefriðian a. 201 gefrylsian ga. 42 gefullian, s. gefulwian gefult(u)mian d. 80, a. 201 gefulwian a. 201 gefyllan (fällen) a. 201 gefyllan (füllen) ga. 43, d. 100, a. 201 gefylstan d. 80 gefyrhtan a. 202 gefyrþr(i)an a. 202 gegaderian da. 120, a. 202

gegæderigan da. 120, gehlidian a. 206 gegangan d. 93, a. 202 gegea(r)wian da. 121, a. 202 geg(i)erwan da. 121, a. 202 gegitsian a. 202 geglencan a. 202 gegrapian a. 202 gegremian a. 203 gegretan a. 203 gegripan a. 203 gegyrdan a. 203 gegyrian, s. gegierwan gegyr(w)an, s. gegierwan gehabban a. 203 gehadian a. 203 gehæstan a. 203 gehælan a. 203 gehalgian da. 121, a. 204 gehatan gd. 34, d. 86, da. 121, a. 204 gehaberian a. 204 gehawian a. 204 gch(e)aldan da. 121, a. 204 geheapian a. 205 geheaporian a. 205 geheawan a. 205 gehef(e)gian da. 121, a. 205 gehelan a. 205 gehelpan g. 29, d. 80 gehenan a. 205 geheran a. 205 gehergian a. 205 gehieran, s. gehyran gehierstan a. 205 gehiersumian d. 88 gehiran, s. gehyran gehiwian a. 205 gehlæstan a. 205

gehleotan a. 206

gehnægan a. 206 gehnescian a. 206 gehradian a. 206 gehreosan a. 206 gehreowan d. 100, 105 gehrespan da. 121 gehrifnian a. 206 gehrinan g. 21, a. 206 ge(h)w(i)erfan d. 100, a. 206 gehwyrfan d. 100, a. 206 gehycgan a. 206 gehydan da. 121, a. 206 gehyhtan a. 206 gehyran g. 16, d. 88, a. 206 gehyrstan a. 207 gehyspan a. 207 geicean da. 121, a. 207 ge(i)ecan da. 121, a. 207 geierman a. 207 geiernan a. 207 geiewan da. 121 gelacnian a. 207 geladigan a. 207 gelædan a. 207 gelænan da. 122 gelæran da. 122, a. 207, aa. 264 gelæstan d. 88, da. 122, a. 207 geladian a. 207 geldan, s. gieldan geleahtrian a. 208 geleanian da. 122, a. 208 geleccan a. 208 geleornian a. 208 geleodian, s. gelidian gelettan ga. 42, a. 208 gelicettan a. 208 gelician d. 97, 105

a. 208 geliffæstan a. 208 gelihtan da. 122, a. 208 geliman a. 208 gelimpan d. 100, 105 gelipian d. 81, a. 208 geloccian a. 208 gelufian a. 208 gelustfullian a. 208 gelyfan, s. geliefan gelytlian a. 209 gemænan a. 209 gemænsum(i)an d. 93, da. 122 gemæran a. 200 gemærsian a. 209 geman, s. gyman gemanian a. 209 gemani(g)fealdian a. 200 gemandwærigan a. 200 gemart(y)rian a. 209 gemearcian a. 209 gemeltan a. 209 gemengan d. 93, a. 209, ai. 266 gemetan a. 200 gemetgian da. 122, a. 209 gemetlæcean a. 210 gemiclian a. 210 gemidlian a. 210 gemildsian d. 81, a. 210 gemolsnian a. 210 gemonigfealdian, s. gemanigfealdian gemunan g. 16, a. 210 gemundbyrdan a. 210 gemynan g. 17, a. 210 gemyndgian g. 15, ga. 40, a. 210 gemyn(e)gian g. 15, a. 210 . gemyntan a. 210 gemyrran a. 210

gel(i)efan g. 16, d. 96, genacodian da. 122 genætan a. 210 genealæc(e)an d. 93 genearwian a. 210 genemnan a. 210 generian a. 210 genesan a. 211 gen(i)edan a. 211 genihtsumian d. 104, geniman da. 122, a. 2 I I genið(e)rian a. 211 genydan, s. geniedan geoleccan d. 76 geom(e)rian a. 211 geondettan da. 122 geondferan a. 211 geondgeotan a. 211 geondscinan a. 211 geondsecan a. 211 geopenian d. 86, da. 122, a. 211 geortriew(i)an d. 96 geortrywian ga. 40 geotan da. 123, a. 212 geplantian a. 212 gepyndan a. 212 geradian a. 212 geræcan da. 123, a. 2 I 2 gerædan a. 212 geræfan a. 212 gereafian a. 212 gereccean d. 86, da. 123, a. 212 gerenian a. 212 gereordan a. 213 gerestan ga. 42, a. 213 geretan a. 213 gerihtan a. 213 gerihtreccan a. 213 gerihtwisian a. 213 geriman a. 213 gerinan a. 213

gerisan d. 105

geryhtan, s. gerihtan

geryman a. 213 gesægan a. 213 gescænan a. 213 gesc(e)amian ga. 41, a. 213 gesceawian da. 123, a. 213 gescendan a. 213 gesceppan da. 123, a. 213 gescierpan a. 214 gescildan a. 214 gescinan a, 214 gescomian, s. gesceamian gescrencan a. 214 gescyldan, s. gescildan gescyndan, s. gescengescyrpan a. 214 gescyrtan a. 214 gesecan a. 214 gesecgan d. 86, da. 123, a. 214 gese(g)nian a. 214 gesellan da. 123, a. 214 geseman a. 214 geseon a, 214 geseban a. 215 gesettan da. 123, a. gesewen beon d. 105 gesibbian a. 215 gesindrian a. 215 gesion, s. geseon gesirwan a. 215 gesittan da. 124, a. 215 geslean a. 216 gesmeðan a. 216 gesmyltan a. 216 gesmyrian a. 216 gesomnian a. 216 gespanan a, 216 gespowan d. 106 gesprecan a. 216

gestandan d. 134, a. geteon (ziehen) a. 218 getygbian, s. getigdian 216, ai. 265 gestabelian a. 216 gestic(c)ian a. 216 gestieran g. 24, gd. geteopian a. 218 36, ga. 43, d. 83 gestigan a, 216 gestihtian a. 217 gestillan a. 217 gestincan a. 217 gestidian a. 217 gestrangian a. 217 gestreonan da. 124, a. 217 gestri(e)nan da. 124, a. 217 gestrynan da. 124, a. 217 gesugian, s. geswigian geswapan a. 217 geswencean a. 217 gesweorcan a. 217 gesweotolian a. 217 geswerian d. 86, a. 217 geswetan a. 217 geswederian a. 217 geswican g. 25, d. 81 geswigian g. 17, a. 218 geswidrian a. 218 geswugian, s. geswigian geswutelian a. 218 gesyllan, s. gesellan gesyngian a. 218 getacnian d. 93, da. 124, a. 218 getæc(e)an d. 94, da. 124, a. 218 getælan a. 218 getawian a. 218 geteagan a. 218 getellan da. 124, a. 218 geteohhian da. 124, a. 218 getydan a. 220 Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. I.

geteon (beschliessen) a. geunarian a. 220 218 geteorian a. 218 gepafi(ge)an gd. 38, d. 98, da. 124, a. 219 gepancian gd. 34 gebenc(e)an g. 17, a. 219 gepenian d. 88 gepeodan d. 94, da. 124, a. 219 gepeofian a. 219 gebingian d. 81 gebinnian a. 219 gebiostrian a. 219 gebolian a. 219 geþræstan a. 219 gebreagan a. 219 geprea(h)tian a. 220 gebryscan a. 220 geþwænan a. 220 gebwærian d. 98, a. 220 gebyldgian a. 220 gepyncean d. 100, 106 getigdian gd. 38, d. 98 getihhian, s. geteohhian getimbrian a. 220 getiohhian, s. geteohhian getidian, s. getigdian getriewan d. 96 getriowian ga. 43 getrumian ga. 43, a. 220 getruwian d. 96 getrymian ga. 43, a. 220 getrymman ga. 43, a. 220 getucian a. 220 getweogan a. 220 getyan a. 220

geunclænsian a. 220 geun(ge)wlitegian a. 22 I geunnan gd. 38 geunretan a. 221 geunrotsian a. 221 geunstillian a. 221 geuntrumian a. 221 gewæcan a. 221 gewætan a. 221 gewætrian a. 221 gewanian a. 221 gewealdan g. 23 gewearnian d. 100, da. 124 geweaxan d. 94 geweldan a. 221 gewelgian a. 221 geweman a. 221 gewemman a. 221 gewendan a. 221 geweorpan a, 221 geweorhan ga. 44, d. 100, 106, a. 221 geweorbian ga. 44, a. 222 gewerdan a. 222 gewerfan, s. gehwierfan gewergan a. 222 gewerigian a. 222 gewidmærsian a. 222 gewierdan, s. gewerdan gewilnian a. 222 gewinnan a. 222 gewissian a. 222 gewitan a. 222 gewitgian d. 86 gewitnian a. 222 gewlitegian a. 222 gewrecan da. 124, a. 222 gewuldrian a. 223 gewundian a, 223

31

gewurpian, s. geweor- | hatan d. 86, a. 225, | hyngr(i)an a. 227 gewyldan a. 223 gewyrcan da. 124, a. 223 gewyrdlian a. 223 gewyrman a. 223 gewyrban a. 223 gewyrbian, s. geweorbian geycan a. 223 geyflian a. 223 geyppan da. 125, a. 223 gieldan d. 89, da. 125, a. 223 gifan da. 125 gildan, s. gieldan gilpan g. 15 gindgeotan, s. geondgeotan girnan g. 12 gitsian g. 12 gleowian a. 223 gnidan a. 223 godspellian d. 86 gondsmeagan a. 223 grapian a. 223 gremian a. 223 gretan a. 223 grillan a. 224 gripan a. 224 gyldan d. 101, ai. 265 gýman g. 23, a. 224 gymeleasian d. 81 gyrdan a. 224 gyrwan a. 224

habban g. 21, da. 125, a. 224 hadian a. 224 hælan a. 224 hagalian i. 271 halettan a. 224 halgian da. 125, a. 224 halsian a. 225

aa. 264 hati(ge)an a. 225 hawian g. 30 h(e)aldan da. 125, a. 225 healsian, s. halsian hean a. 225 hearmcwiddigan a. 226 headerian a. 226 headorian a. 226 heawan a. 226 hebban a. 226 hefigian a. 226 helan d. 101, da. 126, a. 226 helian a. 226 helpan g. 30, d. 81 henan a. 226 heran, s. hyran herewian a. 226 hergian a. 226 heri(ge)an a. 226 hienan, s. henan hieran, s. hyran hingrian, s. hyngrian hiofan g. 19 hladan a. 227 hlænian a. 227 hligan ga. 40 hlihhan g. 20 hlobian a. 227 hlystan g. 17 hogian a. 227 hon a. 227 hopian g. 12 hreowan d. 101, a. 227 hreowsian g. 20, a. 227 hreran a. 227 hrinan g. 22, a. 227 hwettan a. 227 hwyrfan a. 227 hydan a. 227 hyldan a. 227 hynan, s. henan

hyran d. 89, a. 227 hyrsumian d. 89 hyspan a. 228 hyban a. 2.28

ican a. 228 iecan a. 228 ieldan a. 228 ieldcian a. 228 ierman a. 228 iewan da. 126 inbeslean a. 228 ingangan a. 228 ingelædan da. 126 insettan a. 228 insomnian a. 228 intimbrian a. 228 irnan a. 228 iuwian a. 228

lacnian a. 228 ladian ga. 43, a. 228 læcnian, s. lacnian lædan da. 126, a. 228 læfan da. 126, a. 220 lænan g. 30 læran da. 126, a. 229, aa. 264 læstan a. 229 lætan a. 229 læban a. 220 læwan a. 229 lab don d. 82 labian (hassen) d. 81 labian (laden) a. 229 leahtrian a. 229 lean d. 76, da. 126, a. 229 leanian d. 81, da. 126, a. 230 leccan a. 230 lecg(e)an a. 230 lemian a. 230 leofian d. 101, a. 230 leogan d. 82 leornian a. 230

lesan (sammeln) a.230 mipan g. 30, lesan (einlösen) a. 230 lettan a. 230 libban d. 101, a. 230 licettan da. 126, a. 230 lician d. 97, 106 liefan d. 98, da. 126, a. 230 liehtan d. 101 liffæstan a. 230 lifi(ge)an d.101, a.230 limpan d. 106 lidan a. 230 loccian a. 231 lofian a. 231 longian a, 231 losian d. 94 lufi(ge)an a. 231 lustfullian g. 20, d. 97, 104, a. 231 lyfan a. 231 lystan ga. 38, d. 106, a. 231 lytlian a. 231 macian a. 231 mænan (meinen) a. 231 mænan (beklagen) g. 20, a. 231 mærsian a. 232 mætan a. 232 mani(ge)an a. 232 mannian a. 232 mawan a. 232 mearcian a. 232 mengan a. 232 metan (treffen) a. 232 metan (messen) a. 232 metgian d. 101 metsian a. 232

miclian a. 232

mildsian d. 82

miscian d. 101

mislician d. 97

mislimpan d. 106

misspowan d. 106

mi(e)rran a. 232

126 monian, s. manigean murnan a. 232 myndgian g. 17, ga. 40, a. 233 myn(e)gian g. 17, ga. 40, a. 233 myntan a. 233 myrgan d. 101 myrran, s. mierran mysc(e)an a. 233nætan a. 233 nealæc(e)an d. 94, 106 nedbearf beon gd. 37, d. 107 nemnan da. 127, a. 233 neosian g. 22, a. 233 n(i)edan a. 233nieddearfbeon, s. nedpearf beon niman da. 127, a. 233 nitan, s. witan notian g. 27 nydan, s. niedan nyrwan a. 233 nyttian g. 27, a. 233 ofaceorfan da. 127, a. 233 ofadon a. 233 ofadrifan a, 233 ofadrincan da. 127 ofasciran a. 234 ofaseodan a. 234 ofaslean da. 127, a. 234 ofateon da. 127, a. 234 ofbeatan a. 234 oferbrædan a. 234 oserbrecan a. 234 oferclimman a. 234 ofercuman a. 234

oferdrencan a. 234

da. oferdrifan a. 234 oferfaran a. 234 oferferan a. 234 oferfindan a. 234 oferflitan a. 234 oferflowan a. 234 oferfon a. 235 oferfylgan d. 80 ofergangan a. 235 ofergesettan da. 127 ofergitan g. 17 ofergrowan a. 235 oferhebban a. 235 oferhergian a. 235 oferh(i)eran d. 89, a. 235 oferhlæstan a. 235 oferhleapan a. 235 oferhlifian a. 235 oferhogian a. 235 oferirnan a. 235 oferlihtan a. 235 oferniman a. 235 oferreccean a. 235 oferricsian d. 103 oferridan a. 235 ofersceadian a. 235 oferseon a. 235 ofersittan a. 235 oferstælan a. 235 oferstæppan a. 235 oferstandan d. 94 oferstellan a. 236 oferstigan a. 236 oferswidan a. 236 oferswyban a. 236 ofersylefrian a. 236 oferteon a. 236 oferpeccan a. 236 oferbeon a. 236 oferwadan a. 236 oferweorpan a. 236 oferwinnan a. 236 oferwreon a. 236 oferwyrcan a. 236 offaran a. 236 offellan a. 236

offyllan, s. offellan ofgefon a. 236 ofgifan g. 25, a. 237 ofhnitan a. 237 ofirnan a. 237 oflætan gd. 37 ofleogan d. 82 ofmunan a. 237 ofsceamian gd. 36 ossceotan a. 237 ofscotian a. 237 ofsittan a. 237 ofslean da. 127, 237 ossmorian a. 237 ofstician a. 237 ofstingan a. 237 ofswelgan a. 237 ofswingan a. 237 ofteon gd. 37, d. 94, 127 ofpryccean a. 237 of pryscan a. 238 of bync(e)an gd. 36, d. 101, 106 oftorfian, s. oftyrfan oftredan a. 238 oftyrfan a. 238 ofweorpan a. 238 ofworpian a. 238 oleccan d. 76 onælan a. 238 onbærnan a. 238 onbecuman d. 94 onbeodan d. 86, da. 127, a. 238 onberian, s. onbirigan onbestælan da. 127 onbestingan a. 238 onbidan g. 28 onbirigan g. 22 onblawan d. 103, a. 238 onbryrdan a. 238 oncnawan a, 238 oncuman d. 94

238 oncweban d. 87 oncyrran a. 238 ondettan, s. andettan ondon a. 238 ondrædan d. 101, da. 127, a. 239 ondswarian, s. andswarian ondwyrdan, s. andwyrdan oneardian a. 239 onfeallan d. 103 onfeohtan d. 89, a. 239 onfindan a. 239 onfon g. 22, d. 104, a. 239 ongebrecan a. 239 ongelædan a. 230 ongelihtan a. 239 ongeneoman a. 239 ongeniman da. 127 ongeslean da. 127 ongebeodan a. 239 ongewrecan da. 128 ongierwan a. 239. Vgl. ongyrwan onginnan a. 239 ongitan g. 17, a. 240 ongyrwan ga. 43, da. 128. Vgl. ongierwan onhadian a. 240 onhætan a. 240 onhagian d. 107, a. 240 onhergian a. 240 onhlidan a. 240 onhon a. 240 onhreosan d. 103 onhreran a. 240 onhrinan g. 22 onhweorfan d. 94 onhwyrfan a. 240 onhyldan a. 240 onhyrian d. 89, a. 240 opdon da. 128

offrian d. 76, da. 127 oncunnan ga. 40, a. onlænan gd. 38, da. 128 onleogan d. 82 onleon g. 30 onli(e)htan a. 240 onlocian d. 103 onlucan a. 241 onlyhtan, s. onliehtan onlysan a. 241, ai. 265 onscunian a. 241 onsecgan d. 77, a. 241 onsendan da. 128, a. 24 I onseon g. 30 onsettan da. 111, a. 24 I onsprecan a. 241 onstælan ga. 40 onstandan d. 103 onstellan da, 128, a. 24 I onsteppan a. 241 onstyran a. 241 onstyrian da. 128, a. 24 I onswogan a. 242 ontendan a. 212 onteon da. 128 onbwean a. 242 ontigan a. 242 ontydran a. 242 ontynan da. 128, a. 242 onwacan d. 94 onwegahebban da. 128 onwendan da. 128, a. 242 onwinnan d. 89, a. 242 onwrecan a. 242 onwreon da. 128, a. 242 openian d. 87, 101, da. 128 obbre(g)dan a. 242

opewan, s. opiewan
opfæstan da. 128
opfleon d. 95
opgripan da. 128
ophydan d. 95
opiewan d. 94, da. 128
opsacan g. 15
opswerian d. 87
opbringan da. 128
opwitan d. 77, da. 128,
a. 242

pinian a. 242 plantian a. 243 plegian a. 243 pleon g. 30 portian a. 243 pyngan a. 243

racian d. 83 ræcan da. 129 rædan d. 83, a. 243 ræran a. 243 reafian ga. 43, a. 243 reccean (strecken, lenken) d. 83, 87, da. 129, a. 243 rec(c)an (sich kümmern) g. 23, a. 243 reordian a. 243 retan a. 243 rihtan d. 83, a. 243 riman a. 244 ripan a. 244 ryman a. 244

sætian g. 28 sarettan a. 244 sargian g. 20 sawan a. 244 sceafan a. 244 sceamian g. 20, ga. 41, a. 244 sceawian da. 129, a. 244 scencan d. 102, da. 129, a. 244

sceogian a. 244 sceorfan a. 244 sceotan a. 244 sceppan a. 244 sceppan d. 82, a. 244 scieran a. 245 scildan d. 82, a. 245 scinan d. 102, a. 245 sciran g. 25 scofettan a. 245 screncan a. 245 scrifan g. 23, d. 87 scufan a. 245 sculan da. 129 scyan a. 245 scyldan, s. scildan scynan, s. scinan scyndan a. 245 secan da. 129, a. 245 secgan d. 87, da. 129, a. 245 sellan da. 129, a. 246 sendan da. 130, a. 246 . senian a. 246 seofian a. 246 seon a. 246 seodan a. 246 settan da. 130, a. 246 settian, s. sætian sibbian a. 247 siftan a. 247 singan d. 102, da. 130, a. 247 sinþyrstan g. 13 sittan a. 247 slæpan g. 23 slean a. 247 slitan a. 247 smea(gea)n a. 247 smirewan a. 247 sniðan a. 247 spanan a. 247 sparian d. 82, a. 247 spilcan a. 248 spiwan i. 271

spowan d. 107

sprecan gd. 34, ga. 40, a. 248 stælan a. 248 stabelian a. 248 stelan a. 248 stellan da. 130, a. 248 stencan a. 248 steoran a. 248. Vgl. stieran stician a. 248 stieran g. 25, gd. 37, d. 83 stihtian a. 248 stingan a. 248 stioran, s. steoran stracian a. 248 stredan a. 248 stregdan a. 248 strewian da. 130 strienan g. 29 strudan a. 248 styran, s. steoran styrian a. 248 sucan a. 248 sugan a. 248 supan a. 249 swætan i. 271 swelgan a. 249 swencean a. 249 sweotolian a. 249 swerian d. 87, da. 130, a. 249 swigian g. 17, a. 249 swingan a. 249 swugian, s. swigian syllan, s. sellan syrwan a. 249

tacnian d. 95, da. 130, a. 249 tæc(e)an d. 95, da. 130, a. 249 tælan a. 249 talian da. 130, a. 249 tawian a. 249 teagan a. 249 teldian a. 249

temian a. 250 teog(e)an a. 250teohhian da. 131 teon (zeihen) ga. 40, a. 250 teon (ziehen) a. 250 paccian a. 250 pafian a. 250 pancian gd. 34, d. 87 pearf beon gd. 37, d. 107 beawian a. 250 pencean g. 17, gd. 34, .a. 250 peni(ge)an d. 89, da. 131, a. 250 pe(g)nian d. 89, da. 131, a. 250 beodan d. 89 peowian d. 90 berscan a. 250 bi(c)gan a. 250 pingian d. 82, 87 piostrian a. 251 polian g. 25, a. 251 þræstan a. 251 prea(gea)n d. 77, a.251 preatian a. 251 prencan a. 251 prowian a. 251. pryccean a. 251 brysmian a. 251 → burfan g. 27 purhcreopan a. 251 burhdelfan a. 252 burhfaran a. 252 burhferan a. 252 burhfleon a. 252 burhgeotan a. 252 purhsceotan a. 252 burhseon a. 252 purhstingan a. 252 purhswogan a. 252 burhteon da. 131, a.

tellan da. 130, a. 250 | burhbyrelian a. 252. purhwunian d. 95 bwarian a. 252 bwean a. 252 bwenan a. 252 þwiotan a. 252 þydan a. 252 bygan a. 253 bygian, s. bicgan pyncean gd. 35, d. 102, 107 byrstan g. 13, a. 253 tigbian da, 131 tihtan a. 253 tilian g. 13, gd. 33, d. 102 timbrian ga. 44, da. 131, a. 253 tintr(eg)ian a. 253 tiogodian a. 253 tioh(c)hian a. 253 tion, s. teon tiran a. 253 toætecan d. 95, da. 131, a. 253 toætycan d. 95, da. 131, a. 253 tobeatan a. 253 tobeotian d. 77, a. 253 toblawan a. 253 tobrædan a. 253 tobrecan a. 253 tobredan a. 254, i. 27 I tobringan a. 254 tocleofan a. 254 tocnawan a. 254 tocuman g. 22, d. 95 todælan da. 131, a. 254 todon a. 254 todræfan a. 254 todrifan a. 254 toforlætan da. 131 tofundian d. 95 togeenan d. 95 togefultumian a. 254

togelefan gd. 35 togenedan a. 254 togeotan a. 254 togesettan d. 95 togebeodan d. 95, da. 131 tohleotan a. 254 tohlidan a. 254 tohopian d. 103 tohreosan a. 254 tohreran a. 254 tolicgan a. 254 tolucan a. 254 tolysan a.255, ai. 265 tonemnan a. 255 toopian a. 255 tornwyrdan a. 255 tosceadan a. 255 tosendan da. 131 tosedan a. 255 toslean a. 255 toslitan a. 255 toslupan a. 255 tosomnian a, 255 tosprecan d. 103, da. 132 tostencan a. 255 toteon a. 255 toteran a. 255 totwæman a. 255 toweorpan a. 255 toycan a. 256 tre(o)wian d. 96 truwian g. 18, d. 96 trymian a. 256 trymman a. 256 tucian a. 256 tweogan g. 18, ga. 40, a. 256 tweonigean gd. 35, a. 256 tyn a. 256 tydr(i)an a. 256 tyhtan a. 256 tynan a. 256 tyhigean ga. 44

underetan a. 256 underfon a. 256 undergietan a. 256 underhnigan a. 257 underlicgan d. 103 underlutan a. 257 understandan a. 257 underbeodan da. 132, a. 257 underpiodan da. 132, a. 257 undon a. 257 ungerian a. 257 un(ge)wlitegan a. 257 unnan gd. 38, d. 82 unscogean da. 132 untynan da. 132, a. 257 unweorbian a. 257 upadon a. 257 upahebban a. 257 uparæran a. 257 upateon a. 257 upforlætan a. 257 uphebban a. 257 upteon a. 258 upweorpan a. 258 utadrifan a. 258 utageotan a. 258 utalædan a. 258 utamæran a. 258 utasceofan a. 258 utascufan a. 258 utaspiwan a. 258 utaweorpan a. 258 utbringan da. 132 utforlætan a. 258 utgelædan a. 258 utlædan a. 258 utræcan da. 132 utweorpan a. 258

wacian g. 23 wacsan a. 258 wægan a. 258 wætan a. 258 wafian g. 18 wana beon gd. 37 wandian g. 21 wanian (beweinen) a. 258 wanian *(vermindern)* d. 95, a. 258 warian a. 259 w(e)aldan g. 23, d. 84, a. 259 weallan i. 271 weaxan d. 95 weccan a. 259 wecgean a. 259 weddian g. 15 wefan a. 259 wegan a. 259 wel don d. 82 wemman a. 259 wenan g. 18, gd. 35, a. 259 wendan a. 259 weorpan a. 259 weorðan g. 33, d. 102, 133, i. 271 weordian a. 259 wepan a. 260, i. 271 werdan a. 260 wer(g)ian a. 260wesan g. 30, d. 107, 133, i. 271 westan a. 260 widhergian a. 260 w(i)ergean, s. wyrgian wiernan g. 26, gd. 37, da. 132, a. 260 willan g. 13, a. 260 wilnian g. 13, gd. 33, da. 132, a. 260 windan a. 260 winnan d. 90, a. 260 wisian d. 95 wîtan d. 77, da. 132 witan g. 18, da. 132, a. 260 wit(e)gian da. 132, a. • 261

widblawan d. 95

widbre(g)dan gd. 37, d. 90 widcompian a. 261 widcwepan gd. 34, d. 90, a. 261 widfeohtan d. 90 widfeolan d. 96 widgefeohtan d. 90 widhabban d. 90 widmetan d. 96, da. wiðsacan d. 90 widscorian d. 90 wiðscufan d. 91, a. 261 widseon d. 103 wiðslean d. 91 wiðsprecan d. 91 wiðstandan gd. 37, d. wiðteon d. 91 wiðwinnan d. 91, a. 26 I witnian a. 261 wlitigian a. 261 wræcan, s. wrecan wræbian a. 261 wrecan d. 77, da. 132, a. 261 wregan a. 261 wreon a. 261 wringan a. 261 writan a. 261 wridan a. 262 wuldrian g. 15, a. 262 wundian a. 262 wundrian g. 18, a. 262 wunian d. 96 wurbian, s. weorbian wyrc(e)an da. 133, a. 262 wyrdan a. 202 wyrg(e)an a. 262 wyrpian, s. weorpian wyscan gd. 33, da. 133

ycean a. 262 yf(e)lian a. 262 yldan a. 262 ymbærnan a. 262 ymbfaran a. 262 ymbfon a. 262 ymbgan a. 263 ymbhabban a. 263

ymbhringan a. 263 ymbhweorfan a. 263 ymbhypan a. 263 ymbsellan da. 133, a. 263 ymbsettan ai. 266 ymbsittan a. 263 ymbspannan a. 263

ymbsprecan a. 263 ywan a. 263

VERZEICHNIS

der Stellen, zu denen irgend welche Bemerkungen
gemacht sind.

| В               | eda. (Smith.)     |              | Stelle  | Ş               | Seite       |
|-----------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
|                 | , ,               |              | 561, 3  | 235. a.         | 343         |
| Stelle          | ş                 | Seite        | 565, 10 | 95              | 146         |
| 471, 8          | 104               | 224          | 566, 7  | 123             | 270         |
| 471 <b>,</b> 10 | 239               | 352          | 569, 25 | <b>95</b>       | 146         |
| 471, 20         | <b>2</b> 25       | 3 <b>3</b> 6 | 569, 36 | 176             | 304         |
| 479, 20         | 290               | 410          | 570, 25 | 281. d.         | 406         |
| 479, 22         | 241               | <b>35</b> 6  | 572, 15 | 122. 3.         | 269         |
| 480, 18         | 302. c.           | 415          | 572, 35 | 361. <b>β.</b>  | 459         |
| 481, 39         | 2                 | 2            | 573, 15 | 158             | <b>2</b> 96 |
| 483, 22         | 258. 3.           | 376/7        | 574, 18 | 64              | 72          |
| 483, 24         | 258. <b>3.</b>    | 377          | 574, 24 | 258. <b>3</b> . | 377         |
| 483, 29         | 275               | 39 <b>6</b>  | 580, 5  | 109             | 241         |
| 484, 35         | 103               | 203          | 583, 3  | 97              | 155         |
| 486, 23         | 196. Anm. 2.      | 310          | 584, 6  | 127             | 273         |
| 487, 5          | 253               | 368          | 585, 27 | 95              | 146         |
| 487, 9          | 225               | 336          | 586, 31 | 109             | 239         |
| 487, 10         | 103               | 219          | 587, 5  | 284. b.         | 407         |
| 488, 5          | 369. <i>c</i> .   | 46 <b>6</b>  | 587, 34 | 264. a.         | 386         |
| 488, 34         | 9. a.             | 10           | 597, 21 | 329. 2.         | 439         |
| 489, 14         | 361. <b>β</b> .   | 459          | 598, 41 | 90              | 139         |
| 493, 27         | 227               | 337          | 601, 9  | 356. b.         | 452         |
| 493, 31         | 334               | 441          | 601, 20 | 95              | 146         |
| 497, 19         | I I 2             | 244/5        | 603, 18 | 284. a.         | 407         |
| 509, 17         | 259               | 378          | 604, 19 | 77. a.          | 108         |
| 520, 34         | 255. Ann. 1.      | 37 r         | 604, 23 | 60. <i>b</i> .  | 66          |
| 521, 7          | 183. <i>6</i> .   | 307          | 606, 45 | 103             | 196         |
| 521, 10         | 102               | 184          | 607, 26 | 301             | 414         |
| 523, 31         | 196. Anm. 2.      | 310          | 609, 4  | 199             | 311         |
| 533, 25         | 67. <i>c</i> .    | 78           | 609, 16 | 290             | 410         |
| 536, 7          | 234               | 342          | 622, 17 | 95              | 146         |
| 543, I          | 95                | 145/6        | 623, 19 | 20. a.          | 28          |
| 543, 33         | 235               | 345          | 625, 38 | 334             | 442         |
| 545, 2          | 258. 2. <b>a.</b> | 375          | 627, 30 | 22. j.          | 30          |
| 546, 9          | 239               | 354          | 627, 38 | 3. <b>f</b> .   | 4           |
| 549, 16         | 278               | 401          | 63r, 14 | 64              | 72          |
| 551, 27         | 292               | 410          | 637, 21 | 54. c.          | 54          |
| 554, 33         | 118. Anm.         | <b>26</b> 6  | 642, 8  | 278             | 402         |

| 0                                       | 5. <i>i</i> . 20                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Orosius. (Sweet.) 240, 9 15             | ). •.                            |
| 240, 17 31                              | 11. β. 427                       |
| Stelle § Seite 250, 17 36               | 54. <i>a</i> . 461               |
|                                         | 54. <i>a</i> . 451               |
|                                         | 355                              |
|                                         | 25. <i>b</i> . 437               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 09 234                           |
| 21, 9 255 371                           |                                  |
|                                         | toralis. (Sweet.)                |
| 32, 12 103 200                          |                                  |
|                                         | 74 470                           |
|                                         | 45 360<br>03. <i>Anm. 2.</i> 197 |
|                                         | 03. <i>Anm. 2.</i> 197<br>85 408 |
|                                         | 98 167                           |
|                                         | 95 148                           |
|                                         | 96. <b>a</b> . 411               |
| 50, 22 240. b. 356 26, 13 3             | 59. 1. c. Anm. 455               |
|                                         | 55 370                           |
|                                         | 12 428                           |
|                                         | 55 370                           |
| 62, 29 239 352 32, 14                   | 98 165                           |
| 64, 24 316. Anm. 431 34, 11             | 77. a. Anm. 108                  |
|                                         | 28 439                           |
|                                         | 56 372                           |
|                                         | 18 205                           |
|                                         | 18 205                           |
|                                         | 54. 1. 360                       |
|                                         | 18 265                           |
|                                         | 54. <i>a</i> . 451               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 03 205                           |
|                                         | 32. a. Anm. 441<br>47. 5. 280    |
|                                         | 47. 5. 280<br>21. Anm. 268       |
|                                         | 78 122                           |
|                                         | 70 390                           |
|                                         | 06 230                           |
|                                         | 97 160                           |
| 178, 17 9. a. 10 158, 3                 | 67. <i>88</i> . 81               |
|                                         | 17 264                           |
| 188, 7 287 409 192, 20 30               | 06 422                           |
| 194, 20 268 389 210, 14 3               | 52. b. Anm. 450                  |
| 202, 16 196. Anm. 2. 310   359, 23 5,   | 5. <b>h</b> . 50                 |
| 206, 29 37. Anm. 40 376, 9 1            | 7. <i>j</i> . 24                 |
|                                         | 13 251                           |
| 238, 3 311. β. 426   431, 24 1          | 7. <i>i</i> . 23                 |

| STELLEN VERZEICHNIS. |                  |             |            |                 | 491         |
|----------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| Stelle               | §                | Seite       | Stelle     | §               | Seite       |
| 439, 29              | IO <sup>a</sup>  | II          | 166, 23    | 98              | 175         |
| 467, 20              | 316              | 43 I        | 166, 24    | 303. b. u.      | 418         |
| ,                    | v                |             | 167, 13    | 297             | 413         |
| Boet                 | thius. (Cardale. | )           | 169, 30    | í6. <i>l</i> .  | 22          |
|                      |                  | ,           | 172, 34    | 276             | 400         |
| · VI, 15             |                  | 460         | 178, 3     | 223. Anm.       | 335         |
| VIII, 3              | 311. B.          | 427         | 181, 16    | 369. Anm.       | 466         |
| VIII, 20             | 296. a.          | 411         | 183, 10    | 55. ll. Anm. 1. | 59          |
| X, 25                | 281. b.          | 406         | 183, 14    | 70. u.          | 90          |
| 10, 16               | 100              | 179         | 185, 7     | 77. a.          | 108         |
| 36, 5                | 19. d.           | 27          | 189, 16    | 270             | 391         |
| 58 <b>,</b> 4        | 248              | 363         | 190, 3     | 104             | 225         |
| 62, 9                | 75. I. a.        | 99          | 190, 8     | 78              | 118         |
| 8 <b>2,</b> 9        | 311. <b>β.</b>   | 427         | 190, 19    | I I 2           | 246         |
| 82, 18               | 363. b. Anm. 2.  | 460         | 193, 2     | 126             | 273         |
| 128, 5               | 19. <b>d.</b>    | 27          | 196, 14    | 303             | 419         |
| 138, 4               | 305              | 421         | 202, 20    | 106             | 229         |
| 152, I               | 41. c.           | 43          | 202, 25    | 357             | 452         |
| 158, 17              | 303              | 418         |            |                 |             |
| 162, 8               | 104              | <b>2</b> 25 | Psal       | men. (Thorpe.)  |             |
| 162, 14              | 31. <i>d</i> .   | 37          |            |                 |             |
| 202, 14              | 241              | 357         |            | 63. A. a.       | 71          |
| 216, 21              | 278              | 402         | 16, 8      | 360. a.         | 458         |
| 246, 22              | 275. Anm.        | 398         | 20, 3      | 78              | 130         |
| 250, 27              | 296. a.          | 411         | 30, 22     | 4. g.           | 6           |
| 278, 20              | 28. <i>e</i> .   | 35          | 31, 9      | 109             | 241         |
| 290, 7               | 11. k            | 13          | }          |                 |             |
| 320, 13              | 145              | 285         | Le         | ges. (Schmid.)  |             |
| 320, 28              | 67. <i>j</i> .   | 79          |            | -               |             |
| <b>360,</b> 8        | 303. a.          | 417         | 58, 12     | 103             | 195         |
|                      |                  |             | 58, 12     | 258, 3          | 377         |
| Solilo               | quien. (Cockay)  | re.)        | 66, 6      | 360. a.         | 458         |
|                      | 0. 1             | ,           | 66, 7      | 331             | 440         |
| 163, 7               |                  | 406         | 70, 2      | 75. I. a.       | 99          |
| 163, 13              | 42. Anm.         | 44          | 78, 3      | 77. a.          | 109         |
| 163, 21              | 261 1.           | 383         | 90,36, § 2 |                 | 267         |
| 164, 8               | 151              | <b>2</b> 92 | 100, 55    | 175             | 304         |
| 165, 8               | 3. a.            | 3           | 106, 3     | 91              | 141         |
| 166, 9               | 115              | 259         | 106, 3     | 118             | <b>2</b> 66 |
| 166, 13              | 297              | 413         | I          |                 |             |

Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.

# DIE SYNTAX

IN DEN WERKEN

# ALFREDS DES GROSSEN

VON

DR J. ERNST WÜLFING.

ERSTER TEIL.

 $\begin{array}{c} {\bf HAUPTWORT-ARTIKEL-EIGENSCHAFTSWORT} \\ {\bf ZAHLWORT-FÜRWORT.} \end{array}$ 

BONN,
P. HANSTEIN'S VERLAG.
1894.

.

.

•

.

- Hahn, J. G. v., Sagwissenschaftliche Studien. 1876. # 12.—
- Hesse, Geschichte der Stadt Bonn während der französischen Herrschaft 1792—1815. Bonn, 1879. M 6.—
- Montanus, Die deutschen Volksfeste, Volksbräuche und deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein und Volksliedern.

  # 3.75
- Socin, Joh. Jac., Sprengs Idioticon Rauracum. 1888. & 2.— Hroswithae Gandershem. comoediae VI ed. Bendixen. 1862.
- Joerres, Sparren, Spähne und Splitter von Sprache, Sprüchen und Spielen, aufgelesen im Ahrthale. 1888.
- Deutsche Lieder, Festgruss an Ludw. Erk, von Birlinger und Crecelius. 1876. # 1.60
- Alemannia, Zeitschrift für Sprache, Kunst und Alterthum des Elsasses, Oberrheins und Schwabens, begründet von Prof. Birlinger, fortgesetzt von Dr. Pfaff.

  Jahrgang 1—22.

  Jeder Jahrgang # 6.—
- Giers, Französisches Vocabular für den Unterricht an den höheren Lehranstalten. 1888. M.1.—
- Allerhand Sprachverstand, kleine deutsche Sprachlehre für Alle, denen ihr deutsches Sprachgefühl am Herzen liegt. Von Dr. X \*\*\*. 1892.
- Eine Sprachpauke, kein dogma der ortografi entviklungsfreiheit, fon F. S. 1894.  $\mathcal{M}$  —.60
- Koenen, Gefässkunde der Vorrömischen, Römischen und Fränkischen Zeit in den Rheinlanden. Mit 20 Tafeln. 1894.
- Rheinische Geschichtsblätter. Zeitschrift für Geschichte, Sprache und Altertümer des Mittel- und Niederrheins in 12 Nummern jährlich, herausgegeben von A. Minjon und Constantin Koenen, jährlich # 4.—

,

